# Standbuch

er

# Zoologie.

Mit besonderer Berücksichtigung

nod

Fortwirthschaft, Randwirthschaft und Jagd.

Lon

# Dr. E. ph. Aöhner

Brofessor der Zoologie und Botanit an der Agl. Central-gorfitebranftatt zu Aichaffenburg, -Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Bereine.

> Ertter Theil. Wirbel - Chiere.



Mit in den Text eingedruckten holzschnitten und 8 lithographirten Tafelu.

#### Werfin.

Berlag von Biegandt, Hempel & Baren. verlagsbuchandlung für Landwirtsichaft, Cartenbau und Sortiwesen.

(1862.)

R FRIEDLÄNDER & SOHN .

BERLIN

12. Carlatrasee 11.





ARY OF

Laboratory of Natural History

CHAMPAIGN, ILLINOIS.

# Kandbuch

der

# Zoologie.

Mit besonderer Berücksichtigung

pon

Fortwirthschaft, Landwirthschaft und Jagd.

Von

# Dr. E. ph. Abbner

Professor der Zoologie und Botanit an der Agl. Central-Forstlehraustalt zu Aschaffenburg, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Bereine.

> Erfter Theil. Mirbel-Thiere.



Mit in den Cext eingedruckten Holgfchnitten und 8 fithographirten Cafefu.

## Berlin.

Berlag von Wiegandt, Hempel & Paren.
verlagsbuchhandlung für Candwirthschaft, Gartenban und Sorftwesen



590 D65h Hat Hist.

#### vorrede.

Wenn es schon für jeden Gebildeten von Interesse sein muß die wichtigsten Naturkörper, insbesondere jene, welche den Menschen zunächst berühren, fennen zu lernen, so ist es ohne Zweifel für jeden gebildeten Forst- und Landwirth, sowie für jeben gebildeten Sager von großer Wichtigkeit die in Bezug auf ihren Beruf nüglichen und schädlichen Thiere genau von einan= ber unterscheiden zu können. Allein um von dieser Kenntnif auch binreichenden Nuten ziehen zu können, reicht es nicht hin diese Thiere ihrer äußeren Erscheinung nach zu fennen, sondern es ift auch erforderlich mit ihrer Lebensweise vertraut zu sein, um die dödlichen mit Erfolg befämpfen, die nüglichen aber nach Gebühr schonen und nach Umständen selbst ihre Bermehrung begünstigen zu können. Leider aber bleibt in dieser Beziehung noch Vieles zu wünschen übrig, da nicht nur längst widerlegte Mährchen häusig noch unbedingt Glauben sinden, und nicht selten noch die widernatürlichsten Vorstellungen gehegt werden, sondern es auch von Bielen, selbst Solchen, deren Beruf es ersordert, nicht für der Mühe werth gehalten wird sich nur einigermaßen Kenntnisse von der Lebensweise der Thiere zu verschaffen; gar nicht zu sprechen von den kleinen, schwieriger zu beobachtenden Insecten, obgleich Dieselben gerade in Bezug auf Forst= und Landwirthschaft von Der größten Wichtigkeit sind, werden meist nicht einmal die größe= ren Säugethiere und Bögel einer genaueren Beobachtung gewürs bigt, und daher häufig noch, namentlich von den Jägern zum vermeintlichen Schutz der Jago, Alles der Verfolgung und bem Tode geweiht, was nur als Naubthier oder Naubvogel bezeichnet wird, ohne darauf Rucksicht zu nehmen, daß viele derartige Thiere

der Jagd gar keinen Nachtheil zusügen, dagegen durch Bertilgung von Mäusen und anderen schädlichen Thieren großen Nugen stifzten, und andere, wenn sie auch wirklich hie und da der Jagd nachtheilig werden, doch einer maßlosen Bersolgung nicht preißgezgeben werden sollten, da sie den angerichteten Schaden auf andere Weise auch wieder ersegen. Um so mehr aber ist es Psticht, besonders eines Lehrers, stets und ohne Unterlaß dahin zu wirken, daß eine richtige Kenntniß der Thiere immer mehr, namentlich bei Forstwirthen, Landwirthen und Jägern ausgebreitet werde.

Obgleich es nun in der deutschen Literatur nicht an vortreff= lichen Lehr= und Sandbüchern der Zoologie fehlt, so vermifte ich während meiner eine ziemliche Reihe von Sahren dauernden Thä= tigkeit als Lehrer der Zoologie an der hiefigen Central-Forstlehranstalt doch stets ein meinen Buborern zu empfehlendes Sandbuch, in welchem nicht nur die Thierwelt als Ganges von wissenschaftlichem Standpuntte aus betrachtet wird, sondern zugleich auch Diejenigen Thiere, welche durch den Rugen oder Schaden, den fie stiften, ju dem Menschen in nähere Beziehung treten, hinsichtlich ihres Vortommens und ihrer Lebensweise bis ins Specielle berücksichtigt Allerdings giebt es auch in letterer Beziehung vortreff= werden. liche Werke, wie Rateburg's Forstinsecten, Nördlinger's kleine Reinde der Landwirthschaft, Bouche Naturgeschichte der schädlichen und nütlichen Garteninsecten, Bartig's Lehrbuch für Jäger 2c. 2c., welche Schäte von Beobachtungen enthalten; allein Diefelben ziehen doch immer nur einen verhältnigmäßig kleinen Theil ber Thierwelt in das Bereich ihrer Betrachtungen, so daß daher, um sich sowohl einen wissenschaftlichen Ueberblick über das gesammte Thierreich, als auch specielle Kenntnig von der Lebensweise selbst nur der allerwichtigsten Thiere verschaffen zu können, schon eine fostsvielige Bibliothek erforderlich ift, zu deren Anschaffung nur wenigen der Betheiligten die erforderlichen Mittel zu Gebote stehen dürften.

Dief veranlaßte mich zur Bearbeitung des vorliegenden Hand= buches der Loologie.

Entsprechend dem mir vorgesteckten Ziele soll dasselbe sowohl einen allgemeinen Ueberblick über das gesammte Thierreich geswähren, als auch die für die Menschen vorzüglich wichtigen, und insbesondere die in Bezug auf Forstwirthschaft, Landwirthschaft und die Jagd schädlichen und nüglichen Thiere einer speciellen Betrachtung unterwerfen. In der ersten Beziehung war ich bestrebt stets den jezigen Standpunkt der Wissenschaft einzunehmen und demgemäß überall auch die jüngsten Bevbachtungen und

neuesten Resultate der Forschung gewissenhaft zu benuten; und da ich nur ein gebildetes Bublitum und namentlich junge Männer vor Augen hatte, die fich eine gründliche wissenschaftliche Kenntniß von der Thierwelt verschaffen wollen, so hielt ich es auch für nöthig ein besonderes Augenmerk auf Die innere Organisation und die Entwickelungsgeschichte der Thiere zu richten, wobei ich insbesondere die Werke von R. Wagner, von Siebold, Stannius, R. Leuckart, Bergmann, J. B. Carus und andere zu Rath zog. In der letten Beziehung wurden die in bezeichneter Richtung wichtigen Thiere, vor Allem die in Deutschland heimischen, nicht nur nach ihrer äußeren Erscheinung genau beschrieben, da eine richtige Bestimmung ber Arten Das erste Erforderniß ift, wenn gemachte Beobachtungen einen Erfolg haben follen, sondern es wurde auch ihr Vorkommen und ihre Lebensweise umständlich behandelt. Neben eigenen Erfahrungen benutte ich zu Diesem Zwecke vorzüglich die Werke von Blafius, Naumann, Seckel, Troschel, Natseburg, Hartig, v. Siebold, Nördlinger 2c. Uebrigens glaubte ich aber auch jene Thiere nicht ganz unberücksichtigt lassen ju durfen, welche entweder wichtige Sandelswaaren liefern, oder durch ihre Lebensweise, Größe, Farbenpracht zc. ausgezeichnet sind.

Unter ben Saugethieren mußten wegen des größeren Rugens oder Schadens, den fie stiften, vorzüglich die Raubthiere, Nager und Wiederkäuer eine eingehende Behandlung finden; unter den Bögeln, die Raubvögel, Suhnervögel, Sumpf= und Schwimm= vögel, da diese vorzüglich einen Gegenstand der Jago bilden, so= wie die Insectenfresser, welche durch Bertilgung schädlicher Insec= ten in forftlicher und landwirthschaftlicher Beziehung besonders wichtig werden; daß ich hier zugleich die Gier der gewöhnlicheren Arten beschrieben habe, um angehenden Sammlern berfelben Gelegenheit zur Bestimmung zu geben, wird feiner Entschuldigung bedürfen. Bon den Reptilien und Fischen wurden hauptsächlich nur die bei uns heimischen näher besprochen, und zugleich auch Die sogenannte künstliche Fischzucht ihrem Wesen nach dargestellt. Unter den wirbellosen Thieren spielen insbesondere die Insecten in forstlicher und landwirthschaftlicher Beziehung eine wichtige Rolle, weghalb dieselben auch eine vorzügliche Berücksichtigung fanden; mehr in den Sintergrund treten die übrigen Rlaffen und Gruppen, bei beren Darstellung ich namentlich die Arbeiten von Troschel und Anderen benutte.

Was die in dem Buche gebrauchte Nomenclatur anlangt, so habe ich mich im Allgemeinen stets an die in den neuesten betreffenden Werken angewendete gehalten, ob ich gleich voraus sehe,

daß mich deßhalb mancher Tadel treffen wird; allein es entspringt hieraus der Bortheil, daß derjenige, welcher sich meines Buches bedient, sich zugleich in jeder neuen speciellen Fauna zurecht sins det, während der Nachtheil, welchen die vielen Gattungsnamen allerdings für denjenigen, der sich nicht speciell mit den einzelnen Abtheilungen des Thierreiches beschäftigen fann, mit sich bringen, dadurch wenigstens zum großen Theile beseitigt wird, daß sast durchgehends die jetzigen Familien Linne'schen Gattungen entsprechen und es daher bei einiger Ausmerksamkeit selbst Ansängern nicht schwer fällt, wie ich mich vielsältig überzeugt habe, statt der verschiedenen in jüngster Zeit eingeführten Gattungsnamen den betreffenden, von Linne gebrauchten Gattungsnamen zu substituiren.

So möge denn diese mit Liebe geförderte Arbeit den gewünschten Nugen stiften und bei Männern von Fach eine billige und vorurtheilsfreie Beurtheilung finden.

Aschaffenburg im September 1861.

Dr. Döbner.

# Nachträge und Berbefferungen.

S. 2 3. 5 v. u. lies "Abirrungen" ftatt "birrungen".

S. 38 B. 2 v. u. in der Anmerkung ließ: "Kater" statt "Kader". S. 303 B. 11 v. v. ließ: "catarractes" statt "catarractes".

#### Zum zweiten Theile.

S. 250 3. 4 v. v. statt: "unter ber" bis 3. 12 v. v. "nennt" lies: Unter ber Mittelader verläuft häufig nur noch eine Längsader — die Hintersader (v. analis), welche die zweite oder mittlere Schulterzelle (c. humeralis secunda s. media) begränzt, unter welcher dann bis zum Hinterande des Flügels die dritte Schulterzelle (c. humeralis tertia) liegt. Bei den Blatt- und Holzweipen verläuft aber zwischen der Mittelund Hinterader noch eine Längsader, wodurch eine vierte Schulterzelle gebildet wird; da sedoch in diesem Kalle der Naum zwischen der Ainterader und dem Ginterande in der Negel sehr schund ist, ober fast ganz schwindet, so unterscheitet man doch nur drei Schulterzellen, von denen die letzte oder dritte von der Hinterader begränzt wird. Die von der Hinterader begränzte Schulterzelle ist häusig durch eine schräge Querader in zwei Theile getheilt; dei den Blatt- und Holzwespen, bei welchen ihre Bisdung für die Bestimmung der Gattungen von Bichtigkeit ist, wird sie lanzettförmig E Schulterzelle (c. hum. lanceolata) genannt, mit welchem Namen zuweilen aber auch nur ihr äußerer, außerbalb der schrägen Querader gesegener Theil bezeichnet wird.

S. 325 zu Acherontia Atropos. Der Schmetterling bringt nach positiven Beobachtungen in die Bienenstöcke ein und saugt baselbst begierig Honig; vor den Angriffen der Bienen durfte er durch sein langes und dichtes

Saarfleid geschütt fein.

Auf Tab. X Fig. 37 ist Die punktirte Linie d bis zur folgenden Längsaber zu verlängern.

# Uebersicht des Inhaltes.

| © eite                                               | Scite                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung                                           | I. Ordning.                                                                            |
| Begriff der Naturförper 1                            | Zweihäuder. Bimana 43                                                                  |
| Zweige der Naturwiffenschaft 1                       |                                                                                        |
| Beariff der Art                                      | Der Mensch.                                                                            |
| Begriff der Art                                      | II. Ordnug.                                                                            |
| Belebte und leblose Naturkörper . 3                  | Bierhänder. Quadrumana 45                                                              |
| Mineralien 4                                         | Dietigutivet. Quadrumana 45                                                            |
|                                                      | Erste Abtheilung.                                                                      |
| Pflanzen 4                                           | Eigentliche Affen. Simiae 46                                                           |
| Thiere 5                                             | Fam. Catarrhinae. Uffen der                                                            |
| Das Thierreich 6                                     | alten Welt 47                                                                          |
| Organe der Empfindung , 6                            | Fam. Platyrrhinae. Affen der                                                           |
| Sinnesorgane                                         | neuen Welt 48                                                                          |
| Sinnesorgane                                         | Fam. Hapalidae 49                                                                      |
| Instinct, Kunsttrieb 8                               |                                                                                        |
|                                                      | Zweite Abtheilung.                                                                     |
| Berstand, Bernunft 8                                 | Halbaffen. Prosimii 50                                                                 |
| Organe der Bewegung 9<br>Muskeln , Knochengerüft und | III Oukuma                                                                             |
| Minskeln, Anochengerüft und                          | III. Ordnung.                                                                          |
| Hautstelet 9                                         | Flatterthiere. Volitantia 50                                                           |
| Organe der Ernährung 9                               | Erste Abtheilung.                                                                      |
| Organe der Nahrungsaufnahme,                         | Pelzflatterer. Dermatoptera 51                                                         |
| des Kreislanfes und der Ath-                         | Zweite Abtheilung.                                                                     |
| muna 10                                              | Fledermäuse. Chiroptera 51                                                             |
| Organe der Fortpflanzung 12                          | Fledermäuse. Chiroptera 51<br>Fam. Frugivora. Russetten 52<br>" Istiophora. Blattnasen |
| Bermehrung durch Lebendiggebä=                       | Istiophora Blottnoien . 52                                                             |
| ren, durch Cierlegen; Partheno-                      | " Istiophora. Blattiajen . 52                                                          |
| genesis, Verwandlung und Ge-                         | " Gymnorrhina Glattnasen 53                                                            |
| nerationswechsel; Vermehrung                         | IV. Orbnung.                                                                           |
|                                                      | Raubthiere. Ferae 57                                                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | p                                                                                      |
| Erste Abtheilung der Thiere.                         | Erste Abtheilung.                                                                      |
| Wirbelthiere. Animalia vertebrata 14                 | Insectivora 57                                                                         |
| I. Classe.                                           | Fam. Talpina. Maulwürfe 57                                                             |
| Säugethiere. Mammalia 23                             | " Soricina. Spitzmäuse 59                                                              |
| Knochengerüst (Zähne) 23                             | " Aculeata. 3gel 62                                                                    |
| Knochengerüst (Zähne) 23<br>Musteln 28               | Zweite Abtheilung.                                                                     |
| Empfindungsorgane 28                                 | Fleischfresser. Carnivora 63                                                           |
| Ange                                                 | J = 1 11                                                                               |
| Auge                                                 | Erste Unterabtheilung.                                                                 |
|                                                      |                                                                                        |
| Nase 32                                              | Fam. Felina. Ratzen 64                                                                 |
| Zunge                                                | " Canina. Hunde 69                                                                     |
| Lajtorgan                                            | " Viverrina. Zibethkatzen . 75                                                         |
| Taftorgan                                            | Zweite Unterabtheilung.                                                                |
| Ernährungsorgane 34                                  | Sohlengänger. Plantigrada 76                                                           |
| Darmkanal und seine Anhänge 35                       | Fam. Ursina. Bären 76                                                                  |
| Gefäßinstem                                          | " Mustelina. Marder 79                                                                 |
| Athmungsorgane 37                                    |                                                                                        |
| Harnorgane 37<br>Fortpflanzungsorgane 38             | V. Ordung.                                                                             |
| Fortpflanzungsorgane 38                              | Robben. Pinnipedia 87                                                                  |
| Ausbildung des Fötus 39                              | Fam. Phocina. Seehunde 88                                                              |
|                                                      | " Trichechina. Balroffe . 90                                                           |
| Erster Haufen.                                       | ll "                                                                                   |
| Rrallenthiere. Mammalia ungui-                       | VI. Ordnung.                                                                           |
| culata 42                                            | Beutelthiere. Marsupialia 90                                                           |
|                                                      |                                                                                        |

| eite                                                                          | Scite                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erste Abtheilung.                                                             | Fant. Sirenia. Seefühe 154                                                |
| Fleischfressende Beutelthiere. Mar-                                           |                                                                           |
| Meijusteffende Dentettigiete. Mar-                                            | Zweite Abtheilung.                                                        |
| supialia sarcophaga 91                                                        | Mechte Cetaceen. Cetacea genuina 155                                      |
| Fam. Pedimana. Daumenfüßler 91                                                | Fam. Delphinodea. Zahnwale . 156                                          |
| " Dasyurina. Rauhbeutler . 92                                                 | " Balaenodea. Bartenwale . 158                                            |
| Zweite Abtheilung.                                                            | " Dalachottea. Suttembute. 150                                            |
| Pflanzenfressende Beutelthiere. Mar-                                          | II. Classe.                                                               |
|                                                                               |                                                                           |
| supialia phytophaga 92                                                        | Bögel. Aves                                                               |
| Fam. Scandentia. Rletterbeutler 92                                            | Rnochengerüste 160                                                        |
| " Macropoda. Springer . 93                                                    | Musteln 165                                                               |
| " Glirina. Beutelnager . 93                                                   | Empfindungsgrague 165                                                     |
| VII. Ordnung.                                                                 | Muge 165                                                                  |
|                                                                               | Oh 100                                                                    |
|                                                                               | Musteln . 165<br>Empfindungsorgane . 165<br>Auge 165<br>Ohr               |
| Fam. Sciurina. Gichhörnchen . 95                                              | vaje 160                                                                  |
| " Myoxina. Schläfer 99                                                        | Zunge 167                                                                 |
| " Myoxina. Schläfer 99<br>" Castorina. Biber 100                              | Zunge 167<br>Taftorgan 167                                                |
| " Sciurospalacina. Taschen=                                                   | Haut u. Bildung der Federn 168                                            |
| mänfe 102                                                                     | Ernährungsorgane 170                                                      |
| mäufe 102<br>" Murina. Mäufe 103<br>" Spalacina. Wurfmäufe . 110              | Darmkanal m. seinen Anhängen 170                                          |
| " Murina. Muuje 105                                                           | Quemitanat in Jeinen angangen 170                                         |
| " Spalacina. wurfmaufe . 110                                                  | Gefäßinstem 171                                                           |
| " Macropoda. Springmäuse 111                                                  | Athmungsorgane und Sing-                                                  |
| " Aculeata. Stachelschweine 111                                               | mustelapparat 173<br>Karnorgane 174<br>Fortpflanzungsorgane 174           |
| " Orycterina Schrotmäuse 112                                                  | Harnorgane 174                                                            |
| T                                                                             | Forthflanzunggorgane 174                                                  |
| Culum andata Manufahmain                                                      | Walchaffanhait and Continueda.                                            |
| " Subungulata. Meet Jujivein                                                  | Beschaffenheit und Entwicke-                                              |
| фен                                                                           | lung des Eies 175                                                         |
| djen                                                                          | Anfenthalt u. Nahrung der Bögel 178                                       |
| VIII. Ordnung.                                                                | Stand-, Strich- u. Zugvögel 178                                           |
| Zahnlose Säugethiere. Edentata . 118                                          | I. Ordnung.                                                               |
| Tandiana da Tandiana 110                                                      |                                                                           |
| Fam. Tardigrada. Faulthiere 118 " Cingulata. Gürtelthiere . 119               | Singvögel. Oscines 180                                                    |
|                                                                               | Fam. Rhacnemididae. Droffeln 181                                          |
| " Vermilinguia. Ameijen=                                                      | " Sylviidae. Sänger 186                                                   |
| freffer 120<br>" Monotremata 121                                              | " Motacillidae. Bachstelzen 190                                           |
| " Monotremata 121                                                             | " Hirundinidae. Schwalben 192                                             |
| 3 weiter Haufen.                                                              | Manaisanidas Wissan.                                                      |
| Hammalia ungulata . 122                                                       | " Muscicapidae. Vileyen:                                                  |
|                                                                               | jdjuäpper 193<br>" Laniidae. Würger 195<br>" Cinnyridae. Sonigvöget . 196 |
| IX. Ordnung.                                                                  | " Lannaae. 28 tiget 193                                                   |
| Didhäuter. Pachydermata 122                                                   | " Cinnyridae. Honigvogel . 196                                            |
| Fam. Proboscidea. Ruffelthiere 123                                            | " Certhidae. Saumianjer 196                                               |
| " Obesa. Plumpe Dickhänter 124                                                | " Paridae. Meisen 197                                                     |
| Setimora Borffenthiere 195                                                    | " Tanagridae. Tangaras . 200<br>" Fringillidae. Finten 200                |
| " Setigera. Borstenthiere . 125<br>" Anisodactyla 127                         | Fringillidae, Finfen 200                                                  |
| " Anisquactyla 121                                                            | Alamadidaa Vandrast 971                                                   |
| X. Ordnung.                                                                   | " Alaudidae. Eerujeii 210                                                 |
| Cinhufer. Solidungula 128<br>Fam. Equina. Pferde 128                          | " Sturnidae. Staare 211                                                   |
| Kam. Equina. Pferde 128                                                       | " Corvidae. Raben 213                                                     |
| XI. Dronung.                                                                  | II. Ordnung.                                                              |
| Wiederfäuer. Ruminantia 131                                                   | Schreivögel. Clamatores , 217                                             |
| Fam. Tylopoda. Schwielenthiere 132                                            | Fant. Eriodoridae. Wollrückige 218                                        |
|                                                                               |                                                                           |
| " Devexa. Abschüssige Wie-                                                    |                                                                           |
| dertauer 133                                                                  | " Caprimulgidae. Nacht=                                                   |
| derfäuer 133<br>" Cervina. Hirldsthiere 133<br>" Cavicornia. Hohlhörner . 144 | jájmaíben                                                                 |
| " Cavicornia. Hohlhörner . 144<br>Dritter Haufen.                             | " Cypselidae. Manerichw. 220                                              |
| Dritter Saufen.                                                               | " Trochilidae. Rolibri 221                                                |
| Walthiere. Mammalia pinnata . 153                                             | " Epopidae. Wiedehopse . 221                                              |
| VII Orbning                                                                   | Monaridae Rightsutration 996                                              |
| Male Cotacoa 152                                                              | Haleyonidae (Figurage) 999                                                |
| Wale. Cetacea                                                                 | " Halcyonidae. Cievogel . 222                                             |
| Erfie Abtheining.                                                             | " Eurystomidae Rafen 228                                                  |
|                                                                               | " Buceridae. Nashornvögel 228                                             |
| he rbivora                                                                    | " - Coliidae. Wendezeher 22-                                              |

| Seite                                                      | Seite                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| III. Ordnung.                                              | Athmungsorgane 335                                          |
| Rlettervögel. Scansores 224                                | Harnorgane                                                  |
| Fam. Galbulidae. Glanzvögel . 225                          | Fortpflanzungsorgane 335                                    |
| " Cuculidae. Aufufe" 225                                   | Entwickelung der Eier 330                                   |
| ", Rhamphastidae. Pfeffer=                                 | I. Ordnung.                                                 |
| fresser                                                    | Schildfröten. Chelonii 338                                  |
| Dugganiday Banthagay 207                                   | Suprottotett. Onetonii                                      |
| Disides Shoots 007                                         | Fam. Cheloniidae. Meerschildt. 340                          |
| Daittanidan Managaine 220                                  | " Chersimaae. Eanojajilot. 341                              |
|                                                            | " Emydae. Sumpffchildf 342                                  |
| IV. Ordnung.                                               | " Chelydae. Lurchichildtr 342                               |
| Ranbrögel. Raptatores 232                                  | " Chilotae. Fluffchildkröten 343                            |
| Erste Abtheilung.                                          | II. Ordnung.                                                |
| Fam. Vulturidae. Geier 232                                 | Eidechsen. Sauri 343                                        |
| Fam. Vulturidae. Geier 232                                 | Erste Abtheilung.<br>Panzereidechsen. Loricati 344          |
| " Accipitridae. Falfen 235                                 | Banzereidechsen. Loricati 344                               |
| Zweite Abtheilung.                                         | Fam. Crocodilini. Crocodile 344                             |
| Machtraubvögel. Nocturnae 249<br>Fam. Strigidae. Eulen 250 | Zweite Abtheilung.                                          |
| Fant. Strigidae. Eulen 250                                 | Schuppeneidechsen. Squamati 346                             |
| V. Ordnung.                                                | Erste Unterabtheilung.                                      |
| Tanben. Columbae 254                                       | Spaltzüngler. Fissilingues 347                              |
| Fant. Columbidae. Tanben 254                               | Fam. Monitores. Warneidechsen 347                           |
| VI. Ordnung.                                               | " Ameivae. Tejneidechsen . 348                              |
| Hühnervögel. Rasores 257                                   | " Lacertae. Eidechsen 348                                   |
| Fam. Megapodiidae. Großfüßer 258                           | " Lacertae. Civilian 540                                    |
| Dan alamida a 950                                          | Zweite Unterabtheilung.<br>Wurmzüngler. Vermilingues 350    |
| m-1                                                        | 28 urmungter. verminigues 550                               |
| 101 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | Fam. Chamaeleontes. Chamä-                                  |
| " Phasianidae. Eigentiche<br>Sühner 264                    | Teone                                                       |
|                                                            | Dritte Unterautheilung.                                     |
| VII. Ordnung.                                              | Dicksüngler. Crassilingues 351                              |
| Laufvögel. Cursores                                        | Fam. Dendrophilae. Banns agamen                             |
| Fam. Ineptae. Dronten 267                                  | agamen 351                                                  |
| " Struthionidae. Stranße. 267                              | "Humivagae. Erdagamen 352                                   |
| " Apterygidae 268                                          | " Ascalobatae. Haftzeher . 353                              |
| VIII. Ordnung.                                             | Bierte Unterabtheilung.<br>Kurzzüngler. Brevilingues 354    |
| Sumpfvögel. Grallatores 268                                | Rurzzüngler. Brevilingues 354                               |
| Fam. Otidae. Stelzengugner . 269                           | Fatti Ptychonleurae (Seitetts                               |
| " Herodiidae. Reihervögel 270                              | faltler 354                                                 |
| " Charadriidae. Strandi 277                                | fattler                                                     |
| " Scolopacidae. Schnepfen 283                              | Dritte Abtheilung.                                          |
| " Rallidae. Wafferhühner . 293                             | Ringeleidechien. Annulati 357                               |
| IX. Ordning.                                               | Ringeleidechsen. Annulati 357<br>Fam. Amphisbaenae. Doppel= |
| Schwimmvögel. Natatores 296                                | schleichen 357                                              |
| Fam. Laridae. Möven 297                                    | schleichen 357 III. Ordnung.                                |
| " Procellariidae. Sturmv. 304                              | Schlangen. Ophidia 357                                      |
| " Anatidae. Enten 306                                      | Erste Abtheilung.                                           |
| " Pelecanidae 321<br>" Colymbidae Zandjer . 323            | Murmidianan Onotorodonto 260                                |
| " Colymbidae. Tancher . 323                                | Wurmschlangen. Opoterodonta . 360<br>Zweite Abtheilung      |
| " Alcidae. Alfen 326                                       | difficie Stronger Aglymbodonto 200                          |
| " Impennes. Pinguine 328                                   | Giftlose Schlangen. Aglyphodonta 360                        |
| TTT (N) M                                                  | Fam. Peropoda. Stummelfüßer 361                             |
| III. Classe.                                               | " Tortricina. Wickelschlangen 362                           |
| перинен. <b>Кер</b> ина                                    | " Colubrina Mattern 362                                     |
| schowlengerup 329                                          | " Isodonta. Gleichzähner . 363                              |
| martein                                                    | Dritte Abtheilung.                                          |
| nervensystem                                               | Trugnattern. Opisthoglypha 363                              |
| Sinnesorgane 331                                           | Kanı. Oxycephali. Spitstöpfe . 363                          |
| Körperbedeckung, Hant 333                                  | " Dipsadae 364                                              |
| Ernährungsorgane 333                                       | Vierte Abtheilung.                                          |
| Darmfanal 333                                              | Giftschlangen mit unbeweglichem                             |
| ### Chaffe #### Chaffe ################################### | Oberfiefer. Proteroglypha 364                               |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fant. Elapidae. Giftnattern . 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dhawman and the                                                                                                                                                                                         |
| " Hydrini. Wasserschlaugen 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rharyngognatm 415                                                                                                                                                                                       |
| Künfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fam. Labroidei. Lippfische 415                                                                                                                                                                          |
| Eigentliche Bipern. Solenoglypha 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pharyngognathi                                                                                                                                                                                          |
| Fam Vinovini Ottom 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Scotting Cost of the                                                                                                                                                                                  |
| Fam. Viperini. Ottern 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                      |
| " Crotalini. Klapperschlang. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Physostomi 416                                                                                                                                                                                          |
| IV. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| Ty. Dibutuy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erste Unterabtheilung.                                                                                                                                                                                  |
| Macthäuter. Batrachia 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Banchflosser. Physostomi abdo-                                                                                                                                                                          |
| Fam. Ecaudata. Frösche 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | minalog A1C                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | minales 416 Fam. Siluroidei. Belje 416                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fam. Siluroidei. Welle 416                                                                                                                                                                              |
| " Sirenia. Sirenen 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Acanthopsides. Schmersen 418                                                                                                                                                                          |
| " Apoda. Schleichenlurche. 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| IV. Classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Cyprinodontes. Zahnfar=                                                                                                                                                                               |
| Citate Discour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pjen 429<br>" Clupeoidei. Şäringe                                                                                                                                                                       |
| Tiluje. Pisces 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clunquidai Garinge 430                                                                                                                                                                                  |
| Rnochengerüft 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " Clupeoidei. Haringe 430                                                                                                                                                                               |
| - her Augchenfische 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " Heteropygn 432                                                                                                                                                                                        |
| San Quamatrida 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Characini 432                                                                                                                                                                                         |
| — ver kinviperfiluje · · 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Heteropygii 432 "Characini                                                                                                                                                                             |
| Minsteln 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transis Carte 140                                                                                                                                                                                       |
| Merneninitem 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " Esociii. genjie 442                                                                                                                                                                                   |
| Fische. Pisces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zweite Unterabtheilung.                                                                                                                                                                                 |
| o chillesorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rahlbäuche. Physostomi apodes. 443                                                                                                                                                                      |
| Verdanningsorgane 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | studiounide. Fhysostolin apodes. 445                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fam. Gymnotini. Nactrucken . 443                                                                                                                                                                        |
| Athunungsorgane 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " Muraenoidei. Aale 445                                                                                                                                                                                 |
| ~'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C1                                                                                                                                                                                                      |
| Schwimmblase 392<br>Fortpflanzungsorgane 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Sympranenii. Cintiemet 440                                                                                                                                                                            |
| Fortpflanzungsorgane 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Helmichthyidei 446                                                                                                                                                                                     |
| Entwickelung der Eier 395<br>Künstliche Fischzucht 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C":                                                                                                                                                                                                     |
| Oliveri de Citavade 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Funne worgening.<br>Saftsiemer. Plectognathi 446                                                                                                                                                        |
| runtinge Rhazuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sultitemet. Piectognatin 440                                                                                                                                                                            |
| . I. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fam. Gymnodontes. Schnabel=                                                                                                                                                                             |
| Quarantiida Dinnoi 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fifthe 446                                                                                                                                                                                              |
| chingenfulce Diphot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 1 0 000 110                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Fam. Sirenoidei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Sclerodermi. Hornfische . 447                                                                                                                                                                         |
| Eungenfische. Dipnoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| II. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sechste Abtheilung.                                                                                                                                                                                     |
| II. Ordnung.<br>Anochenfische. Teleostei 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sechste Abtheilung.<br>Büscheistiemer. Lophobranchii . 448                                                                                                                                              |
| II. Ordnung.<br>Anochenfische. Teleostei 399 Erste Untheisung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sechste Abtheilung.<br>Büschelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448                                                                                                        |
| II. Ordnung.<br>Anochenfische. Teleostei 399 Erste Untheisung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sechste Abtheilung.<br>Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448<br>"Pegasoidei. Seedrachen . 448                                                                       |
| II. Orbnung.<br>Anochenfijche. Teleostei 399<br>Erste Abtheilung.<br>Stachelstosser . Acanthopteri , . 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sechste Abtheilung.<br>Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448<br>"Pegasoidei. Seedrachen . 448                                                                       |
| II. Ordnung.<br>Knochenfijche. Teleostei 399<br>Erste Abtheilung.<br>Stachelstosser. A canthopteri , . 400<br>Kam. Percoidei. Barsche 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sechste Abtheilung.<br>Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448<br>"Pegasoidei. Seedrachen . 448                                                                       |
| II. Orbnung.<br>Anochenfijche. Teleostei 399<br>Erste Abtheilung.<br>Stachelstosser . Acanthopteri , . 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sechste Abtheilung.<br>Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448<br>"Pegasoidei. Seedrachen . 448                                                                       |
| II. Orbnung.<br>Anochenfische. Teleostei 399<br>Erste Abtheilung.<br>Stachelstosser Acanthopteri , . 400<br>Fam. Percoidei. Barsche 400<br>"Cataphracti. Panzerwang. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sechste Abtheilung.<br>Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448<br>Fam. Syngnathoidei. Nadelsijche 448<br>"Pegasoidei. Seedrachen . 448                                                                       |
| II. Ordnung.<br>Knochenfische. Teleostei 399<br>Erste Abtheilung.<br>Stachelstosser Acanthopteri , . 400<br>Faur. Percoidei. Barsche 400<br>"Cataphracti. Panzerwang. 402<br>"Sciaenoidei. Umberssiche . 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schste Abtheilung. Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsijche 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Drbnnng. Echschupper. Ganoidei                                            |
| II. Orbnung. Knochenfische. Teleostei 399 Erste Achtheliung. Stachelssoffer. Acanthopteri , . 400 Fam. Percoidei. Barsche 400 "Cataphracti. Pauzerwang. 402 "Sciaenoidei. Umbersische . 404 "Sparoidei. Meerbrassen . 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sechste Abtheilung. Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelfijche 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Echschupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei 399 Erste Abtheilung. Stachelslosser 400 Fam. Percoidei. Barsche 400 Cataphracti. Panzerwang. 402 Sciaenoidei. Umbersische . 404 Sparoidei. Meerbrasser 404 " Squamipennes. Schuppens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schste Abtheilung. Büschsteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Ordnung. Echschupper. Ganoidei                                             |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schste Abtheilung. Büschsteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Ordnung. Echschupper. Ganoidei                                             |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 "II. Orbnung. Echschupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochensischer Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 "II. Orbnung. Echschupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochensischer Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung.  Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schichupper. Ganoidei                                          |
| II. Ordnung. Anochensische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung.  Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schichupper. Ganoidei                                          |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung.  Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schichupper. Ganoidei                                          |
| II. Ordnung. Anochensische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faur. Syngnathoidei. Nabelstiche 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Orbnung. Knochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faur. Syngnathoidei. Nabelstiche 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faur. Syngnathoidei. Nabelstiche 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faur. Syngnathoidei. Nabelstiche 448 "Pegasoidei. Seedrachen . 448 III. Drbnung. Schjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büscheftemer. Lophobranchii . 448 Faun. Syngnathoidei. Nabelstische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Drbnung. Ccschapper. Ganoidei                                            |
| II. Ordnung. Knochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büscheftemer. Lophobranchii . 448 Faun. Syngnathoidei. Nabelstische 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Drbnung. Ccschapper. Ganoidei                                            |
| II. Ordnung. Anochensische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelsische 448 " Pegasoidei. Seebrachen . 448 III. Drbnung. Schichupper. Ganoidei                                          |
| II. Ordnung. Knochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Büschesteiner. Lophobranchii . 448 Fant. Syngnathoidei. Nabelsische . 448 " Pegasoidei. Seedrachen . 448 HI. Drbnung. Schichner. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Knochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelfijche 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 "II. Drbnung. Echjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Knochenfische. Teleostei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sechste Abtheilung. Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelfijche 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 "II. Drbnung. Echjchupper. Ganoidei                                           |
| II. Ordnung. Anacanthini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sechste Abtheilung. Bülchesteiner. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelfijche . 448 " Pegasoidei. Seebrachen . 448 " Pegasoidei. Seebrachen . 448 " Chondrostei                               |
| II. Ordnung. Anacanthini.  II. Ordnung. Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anochențiiche.  Anechențeii.  Anechențeii. | Sechste Abtheilung. Bülchesteiner. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelfijche . 448 " Pegasoidei. Seebrachen . 448 " Pegasoidei. Seebrachen . 448 " Chondrostei                               |
| II. Ordnung. Anacanthini.  II. Ordnung. Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anacanthini.  Anochențiiche.  Anechențeii.  Anechențeii. | Sechste Abtheilung. Büscheftenner. Lophobranchii . 448 Faur. Syngnathoidei. Nabelstische 448 " Pegasoidei. Seedrachen . 448 " Pegasoidei. Seedrachen . 448 " Pegasoidei. Seedrachen . 448 " Chondrostei |
| II. Ordnung. Anacanthini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sechste Abtheilung. Bülchelfiemer. Lophobranchii . 448 Faut. Syngnathoidei. Nabelfijche 448 "Pegasoidei. Seebrachen . 448 "II. Drbnung. Echjchupper. Ganoidei                                           |

# Einleitung.

Mit dem Worte Natur bezeichnet man den Inbegriff alles Geschaffenen und der Gesetze, denen das Geschaffene unterworsen ist; die einzelnen geschaffenen Körper aber, welche in ihrer Gesammtheit die Natur bilden, werden Naturkörper genannt. Im engeren Sinne bezeichnet man mit dem Worte Natur aber auch den Inbegriff aller Eigenschaften, welche einem Körper versmöge seiner Entstehung zukommen, zum Unterschiede von jenen Eigenschaften, die er durch zufällige Störungen, äußere Einslüsse, oder gar durch Aunst erhalten hat; desgleichen begreift man unter Naturkörpern im engeren Sinne nur jene Körper, welche unsere Erde bilden und sich auf derselben besinden.

Naturwissenschaft oder Naturkunde ist der Inbegriff aller unserer Kenntnisse von der Natur, und begreift daher in diesem Sinne auch die Astronomie oder Sternkunde in sich; im engeren Sinne aber versteht man darunter nur den Inbegriff aller Erstende in die Sinde der Erstende der Erstende in die Sinde der Erstende der

tenntnisse, die wir von irdischen Körpern haben.

Diese Erkenntnisse beziehen sich aber entweder auf die blei= benden Eigenschaften der Körper, d. h. die Merkmale, wodurch sich die einzelnen Körper von einander unterscheiden; ober auf die vorübergehenden Eigenschaften der Körper, nämlich die Ber= änderungen, welche fie erleiden, oder die Erscheinungen, welche fie darbieten. Jener Theil der Naturwissenschaft wird Natur= geschichte ober Naturbeschreibung, dieser Physik ober Naturlehre im weiteren Sinne genannt. Die Physik ist daber die Wiffenschaft von den vorübergebenden Gigenschaften oder den Beränderungen der Körper, sowie von den Ursachen, aus welchen, und den Gesetzen, nach welchen diese erfolgen; fie zerfällt wieder in drei verschiedene Theile, nämlich die Physik im engeren Sinne, die Chemie und die Physiologie. Die Physik in diesem Sinne untersucht die äußeren Beränderungen der Körper, insofern sie nicht unter ber Einwirkung bes Lebens stehen, bas heißt die Erscheinungen, welche dieselben darbieten, ohne daß gleichzeitig ihre Materie eine Aenderung erleidet; Die Chemie dagegen beschäftigt sich mit den inneren Beränderungen, b. h. mit jenen Erscheinungen, welche die Körper, insofern sie gleichfalls nicht unter ber Einwirkung bes Lebens stehen, Darbieten, Dobner, Boologie I. 1

wenn gleichzeitig ihre Materie verändert wird; und die Physio-logie endlich behandelt nur lebende Körper, indem sie die Thätigseit der einzelnen Körpertheile, sowie ihre gegenseitigen Wirkungen und ihr verschiedenes Verhalten zu fremden Körpern untersucht, und überhaupt alle die Erscheinungen zu ersorschen sucht, welche wir als Merkmale, Ursachen und Wirkungen des Lebens betrachsen. Die Naturgeschichte oder Naturbeschreibung das gegen ist die Wissenschaft von den bleibenden Eigenschaften der Naturkörper und muß daher zunächst die Merkmale sesssschaften, durch welche sich jeder Naturkörper von einem anderen unterscheidet; zugleich soll sie uns aber auch bekannt machen mit dem Vorkommen der Naturkörper, und den Beziehungen, in welchen sie unter sich stehen, wie sie sich gegenseitig bedingen und zu ihrem Dasein bedürsen. Dieser Zweck kann aber nur mit Beishülse der übrigen Zweige der Naturwissenschaft erreicht werden.

Damit man aber im Stande ist, aus der großen Menge von Naturkörpern jeden einzelnen nach seinen Eigenschaften sogleich erkennen und Andere kennen lehren zu können, ist es eine Hauptaufgabe der Naturgeschichte, alle Naturkörper nach ihrer größeren oder geringeren Aehnlichkeit zusammen zu stellen und nach bestimmten unterscheidenden Merkmalen in Abtheilungen und Unterabtheilungen zu bringen, oder sie zu elassisieren, welche Zusammenstellung dann ein System genannt wird.

Naturförper, die in allen wesentlichen äußeren und inneren Eigenschaften, in Form, Organisation, chemischer Constitution vollsommen mit einander übereinstimmen, und, sofern sie lebend sind, Gleichartiges aus sich hervorbringen oder sich fruchtbar unter einander begatten, sassen wie als Art (species) zusammen; Abweichungen in weniger wesentlichen Eigenschaften z. B. Farbe, Größe, und selhst der ganzen äußeren Erscheinung, die meist von äußeren Einslüssen herrühren, bedingen die Abarten oder Barietäten (varietas), welche man Nassen (subspecies) nennt, wenn sich die abweichenden Eigenschaften, wenigstens unter denselben äußeren Einslüssen, auch auf die Nachkommenschaft fortpslanzen; dagegen nennt man zufällige, nur hie und da einmal vorkommende, oder durch Hemmung in der Entwickelung, Krankheit zc. erzeugte Abweichungen von dem Typus der Art birrungen (aberratio).

Um nun die große Zahl der in der Natur vorsommenden Arten von Naturkörpern zu classificiren, werden alle in vielen und wesenklichen Sigenschaften mit einander übereinstimmende Arten als Gattung oder Sippe (genus), verwandte Gattungen

als Familien, Familien als Ordnungen, Ordnungen als Classen, Classen als Gruppen 2c. zusammengefaßt, auf welche Weise man endlich zu den drei großen und natürlichen Hauptabtheilungen oder Neichen gelangt, in welche die Gesfammtheit der Naturkörper zerfällt.

Die wichtigste aller Eigenschaften, welche wir an einem Theile der Naturkörper wahrnehmen, ist das Leben, so daß sich demnach alle Naturkörper zunächst eintheilen lassen in belebte

und leblose.

Belebt nennt man alle jene Naturkörper, in welchen ein steter Umbildungsprozeß (Stoffwechsel) in der Art stattfindet, daß von außen aufgenommene fremte Stoffe in die Maffe bes Rorpers umgewandelt und andere Stoffe ausgeschieden werden. Diefer Umbildungsprozeß wird bedingt durch eine Summe von uns ihren Wirkungen nach theils bekannten physikalischen und chemi= schen, theils unbekannten Kräften, welche Summe mit dem Ausdrucke Lebenstraft bezeichnet wird. In Folge des Stoffwechsels erleidet jeder lebende Körper mährend seiner gangen Dauer un= unterbrochen Beränderungen. Die von außen aufgenommenen Stoffe (Nahrung) werden, wenigstens theilweise, im Inneren eines jeden Rörpers in seine eigene Körpermasse umgewandelt, und dadurch werden nicht nur jene Körpertheilchen, welche zerstört und als unbrauchbar ausgeschieden werden, ersett, sondern es wird auch Die Maffe des Körpers vermehrt, er nimmt bis zu einem gewiffen Grate in allen seinen Theilen an Große gu, er wachft, und zwar gleichsam von Innen nach Außen; zugleich sind aber Diese beständigen Beränderungen auch die Beranlassung, warum nach einer bestimmten Beit die Lebensthätigfeit des Körpers abnimmt und endlich gang aufhört, b. h. der Tod erfolgt, fo daß also die Dauer des Lebens eine beschränkte und zwar bei den verschiedenen Rörpern eine verschiedene, aber im Allgemeinen bestimmte ift, wenn nicht zufällige äußere Ginfluffe einen früheren Tod berbeiführen. Damit aber Die Art nicht in Folge Des Todes aussterbe, besitzen alle lebenden Wesen die Fähigkeit Gleiches aus sich her= vorzubringen, d. h. fich fortzupflanzen, so daß alle lebenden Wefen von ihres Gleichen abstammen.

Demnach äußert sich das Leben der Körper durch zwei Hauptsverrichtungen (Lebensverrichtungen), nämlich durch die Ernähstung, oder die Aufnahme fremder Stoffe von außen und deren Umwandlung in die eigene Körpermasse (Assimilation), und durch die Fortpflanzung.

Beide Lebensverrichtungen werden aber vermittelt durch gewisse

Körpertheile, welche man, da sie gleichsam die Werfzeuge zur Erhaltung und jum Fortbestand bes Rorpers find, Drgane ge= nannt hat, sowie man jeden damit begabten also lebenden Rörper einen organisirten oder organischen Körper, oder als In= beariff folder Organe einen Organismus nennt.

Alle lebenden Körper find außerdem noch dadurch ausge= zeichnet, daß sie aus verschieden geformten Theilen, festen und flüssigen Stoffen, Bildungsflüssigkeit, aus welcher die festen Stoffe abgeschieden werden, bestehen; ihrer chemischen Constitution nach einander sehr ähnlich find, indem alle nur aus wenigen und zwar benselben Grundstoffen, nämlich ber Sauptmasse nach aus Rohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff gebildet find; und endlich im Allgemeinen nie von ebenen Flächen, scharfen Ranten und Ecken begränzt werden.

Leblos werden dagegen alle Körper genannt, deren Entstehung und Fortbestand von demischen und physikalischen Kräften abbangia find, in welchen daher ein Stoffwechsel in obigem Sinne nicht statt= findet, so daß fie auch keine Nahrung in sich aufnehmen, und nur durch Anlagerung gleichartiger Theilchen von außen, die durch Cohäfion zusammengehalten werden, an Größe zunehmen. Da benselben mithin feine Organe zukommen, fo werden fie auch anorga= nische Körper genannt. In Folge ihrer Bildung find aber die anorganischen Körper nicht aus verschiedenartigen Theilen zusam= mengesett, sondern durch und durch gleichartig gebildet, und zeigen babei meist eine sehr verschiedene demische Constitution, indem sich bei ihnen alle bis jett bekannten Grundstoffe (62) vorfinden, und jeder einzelne Rörper doch nur hältnifmäßig wenigen ober gar nur aus Ginem Grundstoffe besteht; endlich sind sie meist von ebenen Flächen, scharfen Ranten und Eden symmetrisch begränzt, so daß ihre äußere Form eine mathematisch bestimmbare ift. Diese regelmäßigen Formen nennt man Arhstalle und schreibt ihre Bildung einer eigenen den Körpern innewohnenden Kraft - Arhstallisations= fraft - zu.

Die leblosen oder anorganischen Naturkörper werden Min e=

ralien genannt.

Die belebten Körper können nun entweder sich als Ganze oder doch ihre einzelnen Theile willfürlich bewegen, und empfin= ben, oder sie find beider Berrichtungen unfähig, und werden hiernach in Thiere und Pflanzen unterschieden.

Die Pflangen find demnach zwar belebte, aber der Empfin= dung und willfürlichen Bewegung unfähige Körper, so daß sich ihre Lebensverrichtungen auf die Ernährung und Fortpstanzung beschränken; denn wenn auch einige Pstanzen bei der Berühzung zc. eigenthümliche Bewegungen zeigen, so sind dieselben doch nicht von ihrem Willen abhängig. Sie sind fast immer mit einem Theile ihres Körpers an einer Unterlage besestigt, nehmen ihre Nahrung, die nur aus flüssigen oder luftsörmigen Körpern besteht, unmittelbar aus dem Boden oder der Atmosphäre und zwar an vielen Stellen ihrer Oberstäche, namentlich an den Wurzelenden, in sich auf, und entwickeln, so lange sie leben, sortwährend neue Theise.

Die Thiere dagegen find belebte, der Empfindung und willfürlichen Bewegung fähige Naturkörper, so daß denselben außer der Ernährung und Fortpflanzung noch zwei weitere Lebens= verrichtungen, nämlich die Bewegung und Empfindung zukommen. Sie nehmen ihre Nahrung meift nur durch Gine Deffnung, ben Mund, in sich auf, und muffen, ba fie nicht, wie dieg bei den Pflanzen mittelft der Wurzeln und Blätter der Fall ift, überall mit der nothwendigen Nahrung in Berührung find, die Fähigkeit besiten, die Nahrungsvorräthe in sich selbst verseten und ben bierzu nöthigen Behälter mit fich herumtragen zu können. Diefer Behälter ist die Leibeshöhle, aus welcher die Bildungsfluffigkeit durch Boren und Gefäße in die übrigen Leibestheile eindringt. Während ihrer Entwickelung verändern fie fich auch äußerlich stets mehr ober minder, verlieren Theile, und entwickeln dafür andere, die vorher gar nicht vorhanden oder doch weniger ansehn= lich waren, allein es geschieht dieß stets nur in den frühesten Berioden ihres Lebens, namentlich ftets bevor fie fortpflanzungs= fähig geworden find.

Uebrigens treten auf den niedrigsten Stufen der Entwickslung Pstanzen und Thiere so nahe an einander heran, daß eine Unterscheidung höchst schwierig wird, und es noch jetzt von versschiedenen solcher Wesen zweiselhaft ist, ob sie den Pstanzen oder den Thieren zugezählt werden mussen.

Hiernach zerfallen nun alle Naturkörper in drei große Abtheilungen, Mineralien, Pflanzen und Thiere, oder bilden die drei Naturreiche, das Mineralreich, Pflanzenreich und Thierreich, mit deren Erkenntniß sich eben so viele Zweige der Naturgeschichte, nämlich die Mineralogie, Botanik und Boologie beschäftigen.

## Das Chierreich.

Die Thiere sind belebte, der Empfindung und willkürlichen Bewegung fähige Naturkörper. Es kommen daher den Thieren vier Hauptlebensverrichtungen zu, nämlich: die Empfindung, Bewegung, Ernährung und Fortpflanzung, von denen die beiden ersten ausschließlich den Thieren eigen sind, weßhalb sie auch animalische Lebensverrichtungen genannt werden, während die Ernährung und Fortpflanzung die Thiere mit den Pflanzen gemein haben, weßhalb man diese beiden Lebensverzrichtungen auch die vegetativen nennt.

Jede dieser Lebensverrichtungen wird durch ein besonderes System von Organen vermittelt.

Die Organe der Empfindung bilden das Nervens system, und bestehen aus einer weichen mehr oder minder faserigen Masse, der Nervens oder Marksubstanz, in welcher die wunderbare Kraft ihren Sitz hat dem Bewußtsein die äußesren Eindrücke zu überliefern, und zu den Bewegungsorganen den Ausdruck des Willens zu leiten.

Das Nervensustem besteht entweber nur aus einem einfachen Faben, ober aus Anschwellungen, Markknoten (Ganglien), welche burch Fäden verbunsen sind und von welchen andere Fäden, die Nerven, nach allen Theilen des Körpers verlaufen; oder bei den höher entwickelten Thieren aus einer großen in der Höhlung des Schädels gelegenen Markmasse, dem Gehirne, von welchem eine Fortsetzung, das Nückenmark, längs des Nückens iu einem von der Wirbelsäule gebildeten Kanale verlänft; von diesen beiden Hauptmassen aus verbreiten sich dann Nerven in alle übrigen Theile des Körpers. Die Nerven sind bald dickere, bald dünnere, meist von einer besonderen etwas härteren Scheide umschlossen, von denen ein Theil aussichließlich dazu bestimmt ist die Bewegung anzuregen (Bewegungskafern), ein anderer Theil den Zweck hat die Empfindung zu vermitteln, d. h. die Einwirkung äußerer Cindrücke, sowie im Körper selbst stattssindende Störungen wahrzunehsmen und zum Bewußtsein zu bringen (Empfindungskasern).

Sinige Nerven, wie namentlich die Sehe, hore und Niechnerven bestehen nur aus Empfindungsfasern, einige bestehen auch nur aus Bewegungsfasern, die meisten aber aus beiben zugleich.

Die Wahrnehmung äußerer Gindrude tritt in fünf verschiedenen Formen auf, welche die fünf Sinne genannt werden, nämlich Gefühl, Geschmack, Geruch, Gehör und Gesicht, jedoch nicht allen Thieren gleichmäßig zustommen; die Nerven, welche biefelben vermitteln, entspringen meist im

Gehirn ober in ben bie Stelle beffelben vertretenden Nervenknoten, und breiten fich meift in zu ben verschiedenen Formen ber Wahrnehmung besonders ein= gerichteten Körpertheilen, ben Sinnesorganen, aus, welche aber bei ben verschiedenen Abtheilungen ber Thiere ju fehr verschiedenen Stufen ber Entwickelung gelangt find, und theilweise gang fehlen. Mur das Befühl ift allgemein verbreitet und fehlt feinem Thiere; fein Sig ift die die gange Korveroberfläche einhüllende Saut, in welcher feine Verzweigungen ber Nerven enden. Indeffen ift baffelbe zuweilen auch an besonderen Rorpertheilen burch einen Reichthum an Nerven ober eine eigenthumliche Bildung bes betreffenden Körpertheiles vorzüglich gesteigert, wodurch besondere Taftorgane (bie Fingerspigen bes Menschen, Die Ruffelspige bes Glephanten, Fühlfaben [tentacula] 2e.) entstehen, welche bem Thiere bagu bienen, fich von ber Gegenwart und Beschaffenheit von Gegenständen, Die es damit berührt, zu unterrichten. Die übrigen Sinnesorgane find in ber Regel nur am Ropfe angebracht. häufigsten verbreitet ift nachft bem Wefühle ber Sinn bes Befichtes, welcher im Muge feinen Sit hat, und burch welchen bie Ginwirkung bes Lichtes wahrgenommen wird. Gebor, Geruch und Gefch mack fcheinen nicht fo allgemein verbreitet zu fein, wenigstens finden fich fur biefe Sinne weniger haufig besondere Organe. Durch das Wehör wird die Ginwirfung des Schalles, burch den Geruch die Einwirkung gasförmiger, in ber Utmofphäre befindlicher Körper, und burch ben Befcmad die Cinwirkung fluffiger Korper, wenn Diefelben mit bem Gefchmacksorgane in Berührung fommen, mahrgenommen.

Die Nerven, welche die vom Willen des Thieres abhängigen Bewegungen hervorrufen, nehmen ihren Ursprung vorzüglich im Nückenmark oder den die Stelle desselben vertretenden Ganglien und Strängen und versbreiten sich in den Muskeln namentlich der die Ortsveränderung bewerkstelligenden Körpertheile, zu welchen sie den Ausdruck des Willens leiten und ihre Zusammenziehung oder Ausdehnung veranlassen. Andere Nerven endlich, deren Thätigkeit dem Willen des Thieres nicht unterworfen ist, bedingen die Bewegungen der Organe der Berdauung, der Sästebewegung, Athmung 2c.; bei den höher entwickelten Thieren bilden dieselben ein besonderes System von Nerven, die Unterleibs oder sympathischen Nerven; welche zahlreiche Ganglien bilden, daher auch Ganglienspstem genannt, und mit dem Hira und Rückenmark nur mittelbar durch Verzweigungen anderer Nerven in Verbindung stehen.

Da aber alle Theile bes Nervenspstems unter sich in Berbindung stehen, so leidet auch das ganze bei örtlichen Smpfindungen und Neizungen mehr ober weniger, und jede zu weit getriebene Thätigkeit kann die andere schwächen; daher hindert im Uebermaß aufgenommene Nahrung das Deuken, zu lange sortgesetzte geistige Anstrengung schwächt die Berdauung ze. Aus demselben Grunde kann ein sehr starker örtlicher Neiz den ganzen Körper schwächen, während wieder ein zweiter anderswo angebrachter Neiz den ersten schwächen oder aussehen kann; hierauf beruht die Wirkung mancher Arzneien und vieler äußerer Neizmittel. Aber nur im Zustande des Wachens ist das ganze Nerwenspstem in Wechselwirkung mit der Außenwelt, während im Schlase nur das Ganglienspstem seine Thätigkeit fortsetzt; da aber auch dieses, zumal wenn es z. B. durch Ueberladung des Magens ze. stark angeregt wird, seine Rückwirkung auf das Hirn äußert, und daher die Thätigkeit des Hines nie ganz

unterbrückt sein kann, so entstehen baburch zuweilen bunkele Vorstellungen, welche man Träume nennt. Der Schlaf wird ganz oder theilweise gestört, wenn das Blut aus irgend einer Ursache in erhöhtem Maße gegen das Hirn geleitet wird, dagegen tritt er ein, wenn das Blut vom Hirn abgeseitet wird, wie nach warmen Bädern, während der Verdauung ze. Zuweilen geht die Herabstimmung der Nerventhätigkeit aber noch weiter, und die Thiere schlafen dann oft Monate lang ununterbrochen fort, welcher Zustand, da er geswöhnlich im Winter eintritt, Winterschlaf genannt wird.

Im Nervensystem hat auch die geistige Thätigkeit der Thiere ihren Sit, welche fich im Allgemeinen burch einen blinden, ihnen angeborenen Trieb, den Instinkt, äußert, welcher das Thier bestimmt das zu thun, was zur Erhaltung seiner selbst und zur Fortdauer seiner Art erforderlich ist, und das zu unterlassen, mas ihm nachtheilig werden könnte. Dieser Trieb ist keiner Bervollkommnung fähig, und das junge Thier besitt Instinkt ichon in demselben Grade, wie das alte; auch verräth sich berselbe durch fein sichtbares Zeichen im Bau bes Thieres. Oft äußert sich derselbe durch Errichtung künstlicher Gebilde (Restbau 2c.) und wird dann Runsttrieb genannt. Rebst bem Inftintte fann man aber ben Thieren, namentlich ben höher entwickelten, einen gewissen Grad höherer geistiger Thätigkeit, Berftand, nicht absprechen, welche sich durch Gedachtnif, Mittheilungsgabe und eine gewisse Ueberlegung zumal bei der Wahl der passendsten Mittel zum Zweck äußert.

Die Thiere erlangen durch Erfahrung eine gewisse Kenntniß der Dinge, nach der sie ihr Benehmen einrichten; sie verschlechtern und vervollkommen sich in der Gesellschaft des Menschen, sind der Eisersucht fähig zc. Bei den Birbelthieren und namentlich den Säugethieren steht der Grad dieser Intellizgenz, so weit man bisher beobachtet hat, in einem bestimmten Berhältnisse zur relativen Größe des Gehirnes, namentlich der Hemisphären desselben, und zur Zahl, Tiese und Unregelmäßigkeit der Furchen auf dessen Dberschäches, namentlich der Stirne angedeutet wird, so kann als Maßstad der Intelligenz auch der sogenannte Camper's sie Gesichtswinkel dienen, d. h. der Wissel, welchen eine von der Dessnug des äußeren Gehörganges dis zum unteren Nande der Nasenlöcher gezogene Linie mit einer andern von hier aus der Stirne entlang gezogenen bilbet. Bei den Menschen sinkt der Gesichtswinkel nicht unter 65°, bei den Raukasiern steigt er dis auf 80—85°; bei keinem Thiere aber übersteigt er 55°.

Nur der Mensch ist außer dem höher entwickelten Verstande auch noch mit Vernunft begabt, die ihn befähigt sich eine

<sup>\*)</sup> Rein Thier, felbft nicht der Affe, besitzt eine so große Bahl fo tief einschneibender und so unsymmetrisch zusammengedrängter Windungen der Gehirnoberstäche, als wie der Mensch; die der Getaceen hat zwar viele aber seichte, die der Wiederfäuer ziemlich zahlreiche und tiese aber symmetrische, die der Fleischfresser ziemlich tiefe aber wenig zahlreiche, die des Bibers, Kaninchens 20. zeigt feine Spuren davon, die eines Papagei faum Spuren.

Idee zu bilden von dem Geschaffenen und dem Zusammenhange alles Geschaffenen unter sich, wodurch er zugleich auf den übersinnlichen Grund aller Dinge, d. h. auf Gott und dessen Verhältniß zur Welt und zum Menschen geführt wird.

Die Organe der Bewegung find die Muskeln, welche aus Bündeln von durch Zellgewebe mit einander verbundenen Fleisch= oder Muskelfasern bestehen, die mahrend des Lebens die Fähigkeit befigen, fich durch Faltung zusammenziehen, d. h. verfürzen, und wieder ausdehnen, b. h. verlängern zu können, wenn fie von ben Nerven zur Thätigkeit angeregt werden. Gie find stets mit ber Bildungsflüffigfeit oder dem Blute in Berührung, und werden überall von Nervenfäden durchzogen, mit welchen fie innig vers bunden find. In ihrer Gesammtheit bilden die Muskeln das Fleisch; aber auch alle Häute, alle Gefäße 2c., welche irgend einen Druck auszuüben haben, find mit Muskelfasern versehen. Bur Stuge und Unheftung der Musteln, namentlich jener, welche Die willfürliche Bewegung vermitteln, Dient entweder ein inneres Rnochengeruft, oder die außere mehr oder minder erhartete Rorperbededung, Die Saut, welche dann das fogenannte Saut= ftelet darstellt, an deffen innerer Fläche fich die bewegenden Musteln anheften. Da, wo fich die Musteln an ihre Stugen anheften, verschmälern fie fich meist und geben oft in gabe Fafern über, die man Flechfen oder Gehnen nennt.

Zu jeder Bewegung sind mindestens zwei verschiedene Muskeln erforderlich, welche in einander entgegengesetzem Sinne thätig sind, d. h. von denen sich der eine streckt, während sich der andere zusammenzieht und umgekehrt, weßhalb man dieselben in Bezug auf die Bewegung der Gliedmaßen als Beuger und Strecker unterscheidet.

An jedem Thierförper kann man meist mehr oder weniger deutlich Kopf und Rumpf unterscheiden, von welchen jener ge-wöhnlich die Sinnesorgane trägt und das Gehirn umschließt, während an diesem bei vielen Thieren besondere Organe, welche die Ortsbewegung vermitteln, nämlich die Gliedmaßen ange-heftet sind, und er stets die Organe der Ernährung und Fortspslanzung umschließt.

Die Ernährung hat die Erhaltung des Individuums zum Zweck, zu welchem Ende aus der aufgenommenen Nah=rung Bildungsfaft bereitet wird, welcher den Stoffwechsel unterhält, d. h. die durch die Lebensthätigkeit unaufhörlich zerstört werdenden Körpertheilchen wieder ersetzt, sowie den Zu=wachs aller Theile des Körpers oder deren ganze oder theilweise Wiedererzeugung bedingt. Die Erzeugung des Bildungssaftes

aus der aufgenommenen Nahrung, deren Bedurfniß fich burch ein eigenthumliches Gefühl, ben Sunger, fund giebt, geschieht junächst durch die Berdanung, welche durch ben Speisekanal per= mittelt wird. Zuweilen find dabei aber auch noch einige andere Organe betheiligt, welche Fluffigkeiten absondern, Die, indem fie dem Speisebrei beigemengt werden, auflösend oder emulfionirend auf die in demselben enthaltenen Substanzen wirken, Dieselben dadurch von dem Unnahrhaften abscheiden und zur Affimilation befähigen; es gehören zu benselben die Leber ober beren Stells vertreter, und die Bauchspeicheldrüse (pancreas). Speisekanal ift ein häutiger, von Muskelschichten umgebener Schlauch mit einer vorderen Deffnung, dem Mund, durch welche Die Nahrung aufgenommen wird, und meist einer zweiten Deff= nung, dem After, Durch welche die zur Ernährung untqualichen Theile der Nahrung wieder aus dem Körper entfernt werden; nur bei den am wenigsten entwickelten Thieren bildet er einen blinden Sack, so daß der Auswurf durch den Mund entleert werden muß. Säufig zeigt der Speisekanal in einiger Entfer= nung vom Munde eine oder mehrere Erweiterungen, Magen und nimmt dann in seinem weiteren Berlauf oft noch verschie= Dene Formen an. Der Theil des Speisekanals vor dem Magen wird Speiferohre (oesophagus), der hinter demfelben Darm= fan al (intestinum) genannt. Feste Nahrungsstoffe werden, bevor fie verschluckt werden, meist erst burch besondere Freswertzeuge. Babne, jangenformige Riefer 2c. gerkleinert, und ihnen eine von besonderen Drufen, den Speicheldrufen, abgesonderte Aluffig= feit beigemengt, um ihre Berdauung zu befördern. Nachdem Dieselben verschluckt find, werden fie besonders unter Mitwirkung des von den Magenwänden abgesonderten Magenfaftes in eine breiige Maffe, ben Speisebrei (chymus), umgewandelt. aus welchem fich dann die eigentliche Rahrungsfluffigkeit ober ber Milchfaft (chylus) abscheibet und durch die Wände bes Darmfanales hindurch schwitt, während das Unnahrhafte durch den After entleert wird. Aus Diefer Nahrungsfluffigkeit entnehmen nun alle Körpertheile die zu ihrer Bildung, zu ihrem Zuwachse und zu ihrer Reproduction erforderlichen Stoffe, und muffen Daber alle mit berselben in Berührung kommen. Bu dem Ende verbreitet sich dieselbe entweder mittelst Durchschwitzung in ber aleichartigen Körpermasse, oder sie wird von feinen Gefäßen auf= gesaugt und in diesen nach allen Theilen des Körpers geführt. Diese Gefäße oder Adern find hohle häutige Röhren, deren lette und feinste Bergweigungen in alle Körpertheile eindringen, um

Dafelbft die nöthigen Stoffe aus der Nahrungsfluffigkeit abzugeben; in ihrer Gesammtheit bilben fie bas Gefäffystem, beffen Sauptstämme meift in einem mustutofen Centralorgane, Berg genannt, zusammentreffen, welches durch abwechselnde Busammenziehung und Ausdehnung Die im Gefäßsysteme enthaltene Bluffigkeit, das Blut, in steter Bewegung erhält. Bei jeder Busammenziehung tes Bergens wird bas Blut aus bemselben in tie Rörpertheile getrieben, und bei jeder Austehnung fehrt es aus benfelben in bas Berg jurud; biefe Bewegung bes Blutes neunt man die allgemeine Saftebewegung oder den Kreis= lauf, die Gefäße, durch welche das Blut vom Bergen in den Rörper geführt wird, Bulsadern ober Arterien (arteriae), Diejenigen, durch welche es in das Berg gurudtehrt, Blutabern oder Benen (venae), und diejenigen, welche den Nahrungsfaft aus dem Darmkanale auffaugen, Saugadern oder lympha= tifche Gefäße (vasa lymphatica).

Nächst der Aufnahme von Nahrungsstoffen gehört aber die Aufnahme von Luft oder vielmehr atmosphärischem Cauerftoff gu den Hauptbedingungen des thierischen Lebens, indem berfelbe gleich dem Blute mit allen Theilen des Rorpers in Berührung treten muß. Dieß wird vermittelt durch die Athmung. Das Blut tritt zu dem Ende entweder in besonderen Athmungsorganen, Lungen oder Riemen, mit der Luft in Berührung, ober es wird Die Luft durch ein Suftem häutiger Luftkanale ober Tracheen (tracheae) in dem Körper verbreitet, oder es vertritt bei den niedersten Thieren die gange Rorperoberfläche die Stelle Des Athmungsorganes. Der durch die Athmung aufgenommene Sauerstoff verbindet sich dann mit Kohlenstoff und Basserstoff gewisser Bestandtheile des Thierkörpers, wenigstens zum größten Theile, ju Roblenfäure und Wafferdampf, welche in den Athmung&= organen abdunften und so aus dem Körper wieder entfernt merden, mahrend der hierdurch fortwährend erzeugte Substanzverluft durch das Blut wieder ersett wird. Durch diesen langsamen Berbrennungs= oder Oxydations= Prozeß wird zugleich die thie= rische Wärme erzeugt, welche baber um so bedeutender ift, je mehr der Athmungsprozeß ausgebildet oder gesteigert ift; naturlich wird auch nur da Wärme erzeugt, wohin durch die Athmung aufgenommener Sauerstoff gelangt.

Alls besondere Absonderungsorgane, welche zur Ausscheidung untauglicher Stoffe aus dem Körper beitragen, sind noch zu bestrachten: die Haut, welche Stoffe ausdunstet, ferner die den Harn, eine durch einen Gehalt an sticktoffreichen Substanzen, Harnstoff oder

harnsauren Salzen, ausgezeichnete Flüssigkeit, absondernden Organe, und zum Theil auch die Galle erzeugenden Organe wie die Leber oder die Gallengefäße 2c.

Die Fortp flanzung hat zum Zweck die Art vor dem Aussterben zu schügen und die Zahl der Individuen zu vermehren.

Dieselbe erfolgt in ben meiften Fällen burch Gier, Korper, welche von ber Grund substang bes Thierkorpers verschieden find, und aus eigenen Sauten und einer von biefen umichloffenen Fluffigfeit, bem Dotter, befteben, ber gur Entwickelung und Ernährung bes in ihm fich bilbenben Reimes (embryo) bestimmt ift. Die Gier bilben fich in ober an bem Eterftode (ovarium), gelangen bann in die schlauchförmigen Gileiter (oviductus) und treten entweber als Gier aus ber Cheibe (vagina) bes Thieres hervor, um fich erft außerhalb beffelben weiter zu entwickeln - Gier legen be Thiere (ovipara) -, ober fie gelangen vorher in eine besondere Sohlung, bie Barmutter (uterus), wo fich ber Embryo entwickelt, indem er mittelft eines Befäggewebes (Mutter= fuchen placenta) mit bem Gefäßinfteme ber Mutter in enge Berbindung tritt, und bann entblößt von ben Gibauten hervortritt - lebenbig geba= renbe Thiere (vivipara). - Buweilen entwickeln fich aber auch bei eier= legenden Thieren bie Gier bereits im Gileiter, fo baf biefelben lebendige Junge zur Welt bringen (ovovivipara). Die Entwickelung bes Embryos im Gi beginnt mit ber Furchung ober Berfluftung bes Dotters, nämlich ber Erzeugung ber gur Bilbung bes Embryo erforberlichen Bellen; biefe Furchung ift entweber eine totale, wenn fie fich uber bie gange Dottermaffe erstreckt (Saugethiere, Die meiften Rackthauter und Fische, Strahlthiere, Weich= thiere, Burmer und niedere Cruftaceen), ober eine partielle, wenn nur berjenige Theil bes Dotters gerkluftet wird, aus bem bie erfte Anlage bes Embryos hervorgeht, mahrend ber übrige Theil bes Dotters gur Nahrung bes Embryo dient, d. h. ben fogenannten Nahrungsbotter bilbet (Bogel, beschuppte Reptilien und einige nachte (Bufo obstetricans), manche Fische, namentlich bie Anorpelfische, Cephalopoden, Gliederthiere). Selten erfolgt bie Unlage bes Reimes burch Bellenbilbung ohne Furchung bes Dotters. In ber Regel bebarf bas Gi, bamit fich ber Embryo entwickele, einer Befruchtung; es muß nämlich baffelbe in unmittelbare Berührung fommen mit einer eigenthumlichen Fluffigfeit, bem Samen (sperma), welcher von besonderen brufigen Organen, ben Soben (testiculi), abgesondert wird. Gierstöcke und Soben befinden fich entweder in ein und bemfelben Individuum jugleich - 3 witter (hermaphroditus) - ober fie find auf zwei verschiedene Individuen vertheilt getrenntes Gefchlecht --, in welchem Falle das Individuum, welches Samen erzeugt, Mannchen (mas d), bas, welches bie Gier erzeugt, Beibchen (femina Q) genannt wird. Bird ber Same unmittelbar in ben weiblichen Körper gebracht, fo geschieht dieß meift mittelft eines befonderen Begattungsorganes, ber Ruthe (penis). Die Gier reifen felbftftanbig am Gierftode, trennen fich bann von ihrer Bilbungsftatte, um ihre Banberung nach außen anzutreten, auf welchem Wege fie bann ber befruchtenden Fluffigfeit, zuweilen felbst erft außerhalb bes Rorpers, begegnen. Die Befruchtung erfolgt, indem die im Samen enthaltenen fogenannten Samenfaben (Boofpermien, Spermatozoiden) theils allseitig burch die Dotterhaut hindurch, theils

burch eine ober mehrere besondere Oeffnungen (micropyle) in den Dotter eindringen, sich hier auflösen, und ihre Substand sich mit der des Dotters vermischt.

Buweilen fonnen fich aber auch bie Gier ohne vorhergegangene Befruch: tung entwickeln, welches Berhaltniß Parthenogenesis genannt wirb.

Biele Thiere zeigen, wenn sie aus dem Ei kommen, eine ganz andere Gestalt, als im erwachsenen Zustand, und gehen erst allmälig nach mehreren Formveränderungen in benselben über, welches Verhältniß mit dem Ausdruck Berwandlung oder Metamorphose bezeichnet wird (Nackthäuter, Insekten 2e.); aber selbst die höher entwickelten Thiere zeigen häusig bei Geburt noch nicht ganz die Gestalt des Erwachsenen, und verlieren oft gewisse Theile, während sich andere entwickeln\*). Zuweilen sind auch die Jungen beweglicher und erscheinen höher organisirt, als die Alten, indem sie oft wichtige Organe, z. B. Augen besigen, die den Alten sehlen, und frei beweglich sind, während die Alten sesssigen; dieß Berhältniß hat man rückschreitende Metamorphose genannt.

Gine andere eigenthümliche Fortpflanzungsweise hat man Generation sewech sel, Wech selerzeugung oder alternative Generation genannt; sie besteht darin, daß das aus dem Ei erzeugte Junge nicht selbst der Mutter oder dem Vater gleich wird, sondern ohne geschlechtliche Einwirfung durch eine Art innerer Sprossung Junge erzeugt, die sich entweder noch mehrmals auf gleiche Weise sortpflanzen, oder sogleich geschlechtlich unterschieden sind, dem Vater oder der Mutter gleich werden und nach vollzogener Begattung wieder fruchtbare Eier legen. Die sich ohne geschlechtliche Einwirfung durch Keime fortpssanzenden Individuen werden Ummen genannt, und weichen oft auch in der äußeren Gestalt, sowie in der Lebensweise wesentlich von den geschlechtsreisen Individuen ab. Man hat den Generationswechsel vorzüglich bei den Salpen, Eingeweidewürmern, Blattsäusen 2c. beobachtet.

Einige weniger entwickelte Thiere pflanzen sich auch burch Sprossen ober Anospen (gemmae) fort, indem am ober im Körper sogenannte Keime entstehen, die nicht von der Körpersubstanz verschieden, und fähig sind, sich zu neuen Thieren zu entwickeln; dieß geschieht entweder am Mutterkörper selbst, so daß die Jungen mit der Mutter verbunden bleiben, oder die Knospen lösen sich bei gehöriger Reise vom Mutterkörper ab, und wachsen getrennt von diesem zu neuen Thieren heran.

Endlich vermehren sich auch einige ber einfachsten Thierformen burch Theilung, indem sich Stude bes Körpers freiwillig lostrennen und zu neuen Thieren entwickeln.

Das gesammte Thierreich zerfällt zunächst in zwei Hauptsabtheilungen, nämlich Wirbelthiere (animalia vertebrata), welche ein inneres Knochengerüste besitzen, und wirbellose Thiere (animalia evertebrata), welchen ein solches sehlt.

<sup>\*)</sup> Das menichtliche Kind verliert in einem gewissen Alter fast die gange Thumusdrufe oder Brose, welche zwischen bei beiten Lungenflugeln liegt, befommt bagegen Saare, Bahne, Bart.

### Erste Abtheilung der Thiere.

## Wirbelthiere. Animalia vertebrata.

Die Wirhelthiere besitzen ein regelmäßiges, aus einzelnen durch Nähte, Bänder oder Knorpel mit einander verbundenen Knochen bestehendes Gerüste, welches dem ganzen Körper zur Stüge dient, und von den dasselbe in Bewegung setzenden Mussteln, dem Fleische, bedeckt wird.

Ropf, Rumpf und Gliedmaßen sind deutlich unterschieden, lettere sind symmetrisch zu beiden Seiten des Rumpfes befestigt, und höchstens zwei Baare berselben, Border= und Sinterglied= maßen, vorhanden, fehlen aber auch zuweilen ganz. Gin Mund mit zwei über einander stebenden Kinnladen ift stets vorhanden, defigleichen beutlich unterschiedene Organe für bas Gesicht, bas Gehör, den Geruch und den Geschmack, welche in Söhlungen des Gesichtes angebracht find. Gehirn und Rückenmark find gleich= falls stets vorhanden und von ihnen gehen zahlreiche Nerven aus, die sich gleichmäßig in allen Theilen des Körpers ausbreiten. Das Blut ist durchgehends roth und bewegt sich in einem voll= tommen geschlossenen Gefägspfteme, welches von einem mustulösen Berzen ausgeht, durch deffen Ausdehnungen und Zusam= menziehungen das Blut in Bewegung gesetht wird. Als Athmungs= organe treten stets Lungen ober Riemen auf. Die Geschlechter find getrennt.\*)

Die Anochen sind die härtesten und festesten Theile des Körpers, und bilden sich nach und nach aus weichen und knorpeligsfaserigen Stoffen dadurch, daß sich in dem zelligen Gewebe dieser Anochenerde (basisch sphosphorsaure Kalkerde mit etwas kohlensaurer Kalkerde gemengt) ablagert; äußerlich sind sie von einer nervenreichen Haut (der Beinhaut) überzogen, und innen zum

<sup>\*)</sup> Nur mehrere zur Gattung Serranus gehörige Fische scheinen Zwitter zu sein.

Theil hohl, und dann gewöhnlich von einer fetten und schmierigen Masse, dem Marke, erfüllt.\*)

Das Knochengerüst besteht aus dem Schädel, der Wirbelsäule, welche dem Rumpse zur Stütze dient, und den Gliedmaßen. Dasselbe bildet zwei Höhlungen, von denen die eine nach oben oder hinten liegt, die Hauptnervenmasse einschließt, und von den Schädelsnochen und Wirbelbögen umschlossen wird, die andere aber nach unten oder vorn liegt, die Eingeweide einschließt, und von den Kiefern und Rippen gebildet wird; aus diesem Grunde kann man die Wirbelthiere im Gegensatzu den wirbellosen auch zweihöhlige Thiere nennen.

Der Schädel besteht aus den eigentlichen Schädelknochen, welche das Gehirn umschließen, und den Gesichtstnochen, welche Die Böhlungen zur Aufnahme ber Sinnesorgane und die beiden Rinnladen oder Riefer bilden, von denen die untere Rinnlade vorzüglich beweglich ist, mährend die obere oft unbeweglich mit den Schädelfnochen verbunden ift. Gewöhnlich find die Riefer und qu= weilen auch noch andere Wefichtstnochen mit Bahnen bewaffnet, welche eine verschiedene Form haben, in ihrer chemischen Bufam= mensetzung den Anochen sehr ähnlich sind, aber schichtenweise und durch Ausschwihung vom Grunde her wachsen, und wenigstens an ihrem oberen Theile, ber Krone, von einer emailartigen Gubstanz, dem Schmelz, überzogen find. Die Zähne find entweder mit ihrer Burgel in besonderen Sohlen (Alveolen) des Riefers befestigt - fie find eingekeilt -, ober blos auf dem oberen Rande des Riefers befestigt - eingewachsen -, oder fie find mit der Außenseite ihrer Burgel an der Innenseite des Riefers befestigt, während die innere Burzelseite frei ist - angewachsen. Buweilen find aber auch die Riefer blos von einer Hornmaffe in Form einer Scheide überzogen.

Die Wirbelfäule oder das Rückgrat (columna vertebrarum) besteht aus einzelnen meist auf einander beweglichen Knochen — den Wirbeln — von denen der erste den Kopfträgt. Jeder Wirbel besteht aus einem festen Körper mit zwei Duerfortsägen und zwei nach hinten sich vereinigenden bogens

<sup>\*)</sup> Enthält das Futter einer milchgebenden Ruh nur wenig phosphorsauren Kalk oder fehlt derselbe ganz, so wird zur Milchbildung die Knochensubstanz verwendet, die Knochen aber werden mürbe und brüchig (Knochenbrüchigkeit); enthält das Futter einer Henne kalksaltze, so wird zunächst ein Theil der Knochensubstanz zur Bildung der Eischalen verwendet, endlich aber erscheint die Hülle der Eier nur mehr als weiche Haut, und der Bogel stirbt.

förmigen Fortfägen, welche fich häufig nach ihrer Bereinigung noch verlängern und so die Stachelfortsäte bilden. ben Wirbelbogen ber an einander gereihten Wirbel eingeschlossenen hohlen Räume bilden zusammen einen Kanal, der von dem Rückenmark ausgefüllt ift. Meift fest fich aber bas Rückgrat noch in eine Angahl Wirbel fort, denen die bogenförmigen Fort= fate fehlen, und die über die hinteren Gliedmaßen hinausreichen und den Schwanz bilden. Nach vorn schließen fich an die Wirbel, oder wenigstens einen Theil berfelben, andere bogenformige Anochen, Die Rippen, an, welche mit dem einen Ende mittelst zweier Anopfe an die Wirbel eingelenkt find, und von denen fich ge= wöhnlich ein Theil mit dem anderen Ende an das auf der Bauchseite gelegene Bruftbein anschließt; diese werden wahre Rip= pen oder Bruftrippen genannt; die falfchen Rippen oder Bauchrippen dagegen umfassen den Rumpf nicht und schließen fich daher nicht an das Bruftbein an; übrigens fehlt das Bruft= bein auch zuweilen gang. Ginigen Gattungen fehlen auch die Rippen ganz. Gliedmaßen find nie mehr als zwei Baare vorhanden, zuweilen aber auch nur Gin Paar, und zuweilen fehlen dieselben auch gang; die Gestalt und Bildung berselben ändert etwas ab je nach den Bewegungen, welche fie auszuüben haben. Die vorderen Gliedmaßen tonnen Bande, Fuße, Flügel ober Flossen bilden, die hinteren nur Füße oder Flossen, und nur bei den Affen bilben auch diese Sande.

Die Musteln bestehen aus deutlich getrennten Faserbündeln, sind meist roth, und diejenigen, welche eine Bewegung des Knochengerustes veranlassen, segen sich meist mit ihren verschmästerten Enden an zwei verschiedenen Knochen fest.

Das Hirn theilt sich in das große Gehirn, welches zwei Markgewölbe, die beiden Hemisphären bildet und den oberen oder vorderen Theil des Schädels aussüllt; und in das kleine Gehirn, welches unter oder hinter jenem liegt, den unteren oder hinteren Theil des Schädels einnimmt, und sich in das Rückenmark fortsetzt. Das Rückenmark bildet einen langen Strang, welcher den von den bogenförmigen Fortsähen der Wirbel gebils deten Kanal aussüllt.

Die Nerven dringen durch Löcher in dem Schädel und den Wirbeln hervor und verzweigen sich in allen Theilen des Körspers; sie sind, sowie das Gehirn und Nückenmark, überall reichlich von Blutgefäßen umgeben. Das Ganglienspstem oder das System der sympathischen Nerven besteht zunächst aus zwei Reihen durch Nervenstücke verbundener Markknoten, welche an der vorderen

oder unteren Fläche der Wirbelsäule verlausen, und von welchen zahlreiche Nervenfäden entspringen, welche unter sich und in Berbindung mit Berzweigungen anderer Nerven nehartige Ausbreistungen, die Gangliengeslechte, bilden. Für die fünf Sinne, mit Ausnahme des Gefühles, welches in der ganzen Körperobersläche seinen Sitz hat, sinden sich am Kopse besondere Organe, und zwar für das Gesicht zwei Augen, für das Gehör zwei Ohren, für den Geruch die Nase und für den Geschmack die Zunge; diese Organe sind jedoch bei den verschiedenen Abtheilungen der Wirbelthiere in verschiedenem Grade entwickelt, und die Augen bei einigen Gattungen ganz verkümmert oder unter der Haut verborgen.

Die Saut, welche äußerlich ben gangen Körper bedeckt, besteht aus zwei Schichten; junadift über ben Musteln und bem Fette liegt bie bide, von Blut= gefäßen und Merven burchzogene Leberhaut, und über biefer bie gefäß= und nervenlose Dberhaut, welche wieder aus zwei Lagen besteht, nämlich ber oberen ober Hornschicht, und ber nnteren ober Schleimschicht. Die Schleim= fchicht berührt unmittelbar die Leberhaut, ift weich und feucht, und enthält überall ba, wo Die Saut gefarbt ift, namentlich bei bem Menichen, Bigment= fügelchen; die dunkele Sautfarbe des Regers ruhrt von dem Pigmentinhalte der Schleimschicht her. Auch bei ben Thieren fonnen die Oberhautschichten Bigment enthalten, bei vielen Säugethieren und Bogeln aber find auch bie verzweigten Sohlräume (Bindesubstangräume) in ben oberen Lagen ber Leberhaut mit Bigment erfüllt, und bei manchen Reptilien und Fischen ift bie Sauptmaffe bes Bigmentes in ber Leberhaut abgelagert. Nach außen ift bie Saut bald nadt, bald mit Saaren, Febern, Schuppen, fnochernen Schildern 2c. bebedt; und zwar find bie Schuppen ber Reptilien, gleich ben Rlauen ber Saugethiere 2c., lediglich erhartete Producte ber Dberhaut, mahrend bie Febern ber Bogel und bie Schuppen ber Fifche ber Leberhaut angehören.

Der Speisekanal endet stets in einen der Mundöffnung entgegengesetzen After, zeigt während seines Berlauses verschiedene Gestalten und Berrichtungen, und empfängt auslösende Flüssigsteiten, von denen diejenige, welche sich in die Mundhöhle ergießt, Speichel genannt, und von den bei den meisten Birbelthiezen vorhandenen, in der Mundhöhle gelegenen Speicheldrüssen der deldrüssen abgesondert wird. In der Regel erweitert sich der Speisesanal zu einem oder mehreren Mägen, die bald häutig, bald musstulös sind; von der Innenwand des Magens wird der Magensstulös sind; von der Innenwand des Magens wird der Magensstulös sind; von der Innenwand des Magens wird der Magensstulös sind; welche seine saure Flüssigseit, welche freie Milchjäure, und Chlorwasserssischen An einen organischen Stoff, Pepsin genannt, (Chlorpepsinwasserstoff) enthält; dieser erweicht die Naherung und verwandelt sie in einen gleichmäßigen Brei (Chymus). Die Oessung, durch welche die Speiseröhre in den Magen überzgeht, heißt der Magen mund (cardia), und die, durch welche

der Magen in den eigentlichen Darmfanal übergeht, der Pfört= ner (pylorus).

In der Nähe des Magens liegen die Leber, die Milz und die Bauchspeicheldruse (pancreas), Organe, welche gleichfalls bei der Ernährung thätig sind.

Die Leber besteht aus einer Menge gart veräftelter Blut= gefäße (Berzweigungen der Pfortader, der Leberarterie und Lebervene), und ist in mehrere Lappen getheilt; in derselben werden vorzüglich Blutzellen (Blutförperchen) gebildet, während zugleich aus dem Blute die Galle bereitet wird. Diese Galle ist eine gelbe oder grüne bittere Flüssigkeit, welche mehrere an Rohlen= ftoff reiche organische Berbindungen, namentlich Cholesterin, zwei an Natron gebuntene gepaarte Cauren - Glycochol = und Taurocholfaure - und Karbstoffe enthält, fich bei ben meisten Thieren in der birnformigen, in einer Grube der Leber befind= lichen Gallenblafe\*) ausammelt, und fich burch ben Gallengang in den Darm ergießt. Bei den Caugethieren und den meisten Bögeln führt ein Gallengang aus der Leber unmittelbar in den Bwölffingerdarm, giebt aber, ehe er in diefen mundet, einen Bweig an die Gallenblase ab, aus welcher dann zeitweise durch den= selben Zweig die Galle in den Gallengang gurudfehrt, um in den Darm zu gelangen.

Die Milz ist ein drusiges Organ ohne besonderen Ausführungsgang, deren Function in der Neubildung farbiger und

farbloser Blutzellen besteht.

In der Bauchspeicheldruse wird der Bauchspeichel absgesondert, der sich, wie die Galle, in der Nähe des Magens in

den Darm ergießt.

Galle und Bauchspeichel spielen bei der Berdauung eine wichtige Rolle, indem dieser vorzüglich Stärfmehl in Zucker umswandelt, und beide die Fette emulsioniren oder auch chemisch zersehen und dadurch die Assimilation derselben bedingen, während sich insbesondere Gallenfarbstoff mit den unnahrhaften, nicht in die Masse des Körpers verwandelbaren Nahrungstheilen verbindet, welche durch die wurmförmigen Bewegungen des Darmes in diesem fortbewegt, und endlich als Excremente durch den After aus dem Körper entsernt werden. Auf diese Weise wird aus dem Speisebrei die assimiliebare Nahrungssslüssseit oder der

<sup>\*)</sup> Die Gallenblase fehlt 3. B. dem Pferte, ber Gattung Cervus, ben Mäusen, ben meisten Dickhäutern (mit Ausnahme bes Schweines), ben Tauben, Bapageien, mehreren Fischen 2c.

Chylus abgeschieden, welcher nebst dem größten Theile der Galle von den überall im Darmkanale, namentlich im Dünns darme wurzelnden lymphatischen Gefäßen oder Saugsadern aufgesaugt und den Venen zugeführt wird.

Das Gefäßsystem besteht aus einem Bergen, als Centrals organ, aus Benen und Arterien nebst ben lymphatischen Gefäßen.

Das Berg ift ein hohler, von einem häutigen Sacke, tem Herzbeutel, umgebener Mustel, welcher bald 4, bald 3, bald nur 2 Söhlungen bildet, von benen zwei oder eine, aus welchen Die Arterien entspringen, Bergkammern, Die anderen, in welche die Benen münden, Borkammern genannt werden. Vorkammern, noch Herzkammern stehen unter sich in unmittel= barer Berbindung, wohl aber jede Borkammer durch eine Klappe mit der darunter befindlichen Bergkammer. Die fich regelmäßig wiederholenden Zusammenziehungen des Berzens, durch welche das Blut aus ben Bergkammern in die Arterien getrieben wird, geben fich durch ten Bulsschlag zu erkennen; ihre Zahl inner= halb einer bestimmten Beit ift verschieden, bei tem Menschen find es beren etwa 72 in ber Minute. Bei jeter auf eine Bufam= menziehung des Bergens folgenden Ausdehnung deffelben fehrt bas Blut durch die Benen und Vorkammern wieder in die Bergkam= mern zurud. Der hauptstamm ber Arterien wird Aorta ge= nannt; Die Benen bilden stets mehrere Sauptstämme, Die Sohlvenen. Die Benen find dunnhäutiger als die Arterien und ihre innere Saut bildet bie und da durch Querfaltung eine Art von Rlappen, die sich jedoch meist nur in den kleineren Berzwei= gungen finden \*). In der sogenannten Pfortader, welche bei den Menschen nur etwa 3" lang ist, sammelt sich das von bem Darmkanale zurückfehrende Blut, wird mittelft terfelben ter Leber zugeführt, und ergießt fich dann durch bie Lebervene in Die untere Sohlvene. Arterien und Benen verbreiten fich, indem fie fich immer mehr verzweigen, in dem gangen Rörper, und bilden endlich in ihren feinsten Verzweigungen, in welchen beite unmittelbar in einander übergeben, die fogenannten Saarge= fäße. Bei bem Durchgange des Blutes durch bie haargefäße tritt aus demselben ein Theil der Blutfluffigfeit und Sauerstoff aus und durchtränkt die Gewebe aller Organe, welche fich baraus

<sup>\*)</sup> Rtappen fehlen g. B. bei dem Menschen im gangen Pfortadersystem, in allen Benen, welche von einer größeren Nervenmasse, g. B. dem Ruckensmarke herkommen, in benen ber Nieren, in ben Lungenvenen und ber unteren Hohlvene; finden sich bagegen bei vielen Saugethieren selbst in ber Pfortader.

das zu ihrer Bildung Nöthige aneignen, wodurch die Masse des Blutes beständig vermindert wird. Gleichzeitig nuß aber auch der Neberschuß dieser Flüssigfeit aus den Geweben wieder entsernt werden, um neuer Blutslüssigfeit Platz zu machen; dies geschieht durch die Lymphgefäße, welche im ganzen Körper versbreitet sind, überall mit geschlossenen Enden beginnen und zum Theil eben so dünnwandig sind, wie die Haargefäße. Nebst dieser Parenchymslüssigfeit nehmen die Lymphgefäße aber auch die löslichen Producte des Stosswechsels der Gewebe auf, welche beide Flüssigfeiten zusammen die Lymphe bilden.

Die Lymphgefäße find gleich den bereits oben erwähnten lymphatischen Gefäßen oder Saugadern dünne häntige Nöhren, deren innere Haut Duerfalten bildet, die sehr zahlreich sind, meist das ganze Lichte der Nöhre ausfüllen und so eine Art von Klappen darstellen, welche das Zurückgehen der in ihnen enthaltenen Flüssigkeit hindern. Beide, sowohl die Lymphgefäße, als auch die Chylus-sührenden Saugadern bilden durch vielsache Berschlinzungen mit Blutgefäßen eine Menge Drüsen, diese namentlich die Gefrösdrüsen, und vereinigen sich endlich zu einem oder zwei größeren Stämmen, in welchen sich Lymphe und Chylus vermischen; diese Stämme münden in die Hohlvenen und versmehren so durch ihren Inhalt beständig die Masse des Blutes, welche in gleichem Maße durch Abgabe in den Haargesäßen versmidert wird.

Das Blut ist roth, und besteht aus Wasser, in welchem Eiweiß, Faserstoff und einige Salze aufgelöst sind, aus kleinen rothen scheibenförmigen Blutkörperchen\*), basd etwas größeren bald kleineren runden farblosen Körperchen (Lymphkörperchen), welche sich vorzüglich im Blute der Leber und Milz, sehr sparsam im gewöhnlichen Benenblute sinden, und aus wenig Fett (Cholesterin, setten Säuren, theils frei, theils mit alkalischen Basen vereinigt, und einem in seinem Verhalten eigenthümlichen Fett (Serolin)). Das Blut, welches die Arterien führen — arterielles Blut — ist stets heller gefärbt und enthält verhältnismäßig mehr Sauerstoff und weniger Kohlensäure, als das siets dunkeler gefärbte Venenblut. Venn das Blut ruhig steht und erkaltet, so scheidet es sich in das Blutwasser und den Blutkuchen, indem

<sup>\*)</sup> Nach Bierordt's Bersuchen beträgt die Zahl der in einem Aubikmillismeter normalen menschlichen Benenblutes enthaltenen Blutkörperchen fünf Millionen.

der Faserstoff gerinnt und die Blutkörperchen mit in das Coagulum aufnimmt.

Die Lymphe schließt sich in ihrem chemischen Berhalten ganz an die Blutslüssigkeit an, ohne jedoch mit ihr übereinzusstimmen, weil die Blutslüssigkeit, ehe sie zur Lymphe wird, und nachdem sie dazu geworden ist, beständig Beränderungen erleidet. Das aus dem Körper in das Herz zurückgekehrte Benenblut ist nicht fähig den Stosswechsel zu unterhalten, sondern muß zuvor durch Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäure in arterielles Blut umgewandelt werden, zu welchem Ende es ganz oder theilweise das Athmungsorgan durchlausen muß. Als Athmungsorgane sinden sich bei den Wirbelthieren entweder eine Lunge oder Kiemen.

Die Lunge besteht aus einem lockeren, eine unendliche Menge von Zellen enthaltenden Gewebe, welches häusig in mehrere Lappen getheilt ist, und in welchem sich die seinsten Berzweigungen der Luftröhre, der Lungenarterie und Lungenvenen ausbreiten. In dieselbe gesangt die Luft durch die Luftröhre, welche in der Mundhöhle vor der Speiseröhre ihren Ansang nimmt.

Die Kiemen bestehen aus kammförmigen, häutigen Blättschen, die an besonderen Anochen, den Kiemenbögen, befestigt sind, und in welchen sich die Verzweigungen der Kiemenarterien und Kiemenvenen ausbreiten; das durch den Mund aufgenommene Wasser sließt über dieselben zur Kiemenöffnung heraus und giebt dabei den Sauerstoff der ihm beigemengten Luft an das Blut ab.

Als besondere Absonderungsorgane sind noch die Nieren zu bemerken, zwei dicke Drusen, welche zur Seite der Wirbelfäule liegen und aus dem Blute den Harn absondern, der sich zuweilen in einer besonderen Blase, Harnblase, ansammelt.

Die Geschlechtswerkzeuge bestehen bei den Weibchen in 1—2 Gierstöcken, von welchen sich die Gier ablösen und durch die Giseiter entweder sogleich nach außen, oder in die Bärmutter gelangen. Bei den Männchen sondern Hoden die befruchtende Samenseuchtigkeit ab, welche durch die Samenleiter (vasa deferentia) nach außen geleitet wird.

Bei vielen Thieren ist es zur Befruchtung ber Gier erforderlich, daß ber mannliche Same in den Körper des Weibchens gebracht werde, um hier mit den Giern in Berührung zu kommen; dieß wird entweder mittelst eines besons deren Organes, der Ruthe (penis), in welchen die Samenleiter munden, bes werkstelligt, oder durch bloses Aneinanderlegen der Afterstellen. Bei den Nackthäutern und vielen Fischen dagegen werden die Gier erst außerhalb bes Mutterleibes befruchtet.

Das Gi besteht wesentlich aus bem Dotter und bem barin enthaltenen Reimblaschen, welches lettere nur gur Bilbung bes Gies in einer wichti= gen Beziehung ju fteben icheint, ba es jur Beit ber Befruchtung bes Gies ichwindet, und an feiner Stelle die Bilbung bes Embryo beginnt. Die Berfluftung bes Dotters ift entweber eine totale (Gaugethiere, bie meiften nackten Reptilien und Gifche), ober eine partielle (Bogel, die beschuppten Reptilien und einige Fische, namentlich Anorpelfische) und bie Entwickelung bes Embryo im Gi erfolgt in ber Art, bag berfelbe mit ber Bauchflache ben Dotter umfaßt und baher bie Nückenfläche, wo ber Nervenftrang liegt, querft fertig wird. Die in Folge ber Bertluftung bes Dotters entstandene Bellenmaffe bildet ben Reim ober bie erfte Anlage bes Thieres, und wird, wenn fie nur eine bunne Schicht bilbet, Reim haut genannt. Nach ber Unlage bes Embryo bilben fich bei ben beschuppten Reptilien, ben Bogeln und Saugethieren zwei membranartige Bebilbe, Amnion und Allantois genannt, welche bei ben nachten Reptilien und Rischen nicht vorkommen. Alsbald nach ber Bilbung bes Reimes entsteht an feiner oberen Seite \*) eine langliche, feitlich von zwei wulftformigen Erhebungen begränzte Furche, Die Primitivrinne, welcher bei manchen erft ein erhabener Bulft, ber Primitivstreif, vorausgeht. Die beiben feitlichen Bulfte erheben sich bald ftarter, fo daß die Furche enger und tiefer wird, während fie zugleich an bem einen Ende (Ropfende) breiter wird und verichiebene Ausbuchtungen bekommt; nach und nach schließen fich die Bulfte über ber Rinne und bilben fo eine Rohre, ben Ruckenmarkstanal, mit ber Schabelhöhle am vorderen Ende. Beiberseits biefer Röhre verlaufen bie ursprunglichen Bulfte allmälig in die Flache bes Reimes, wodurch verbiette Platten, Die Rückenplatten, entstehen. Schon bevor fich Die Rinne zur Röhre fchließt, bilbet fich unter berfelben ein eigenthumlicher fabenformiger Bellenftreif, Die Rücken faite (chorda dorsalis) aus, um welche fich bie einzelnen Wirbeltorper ausbilben, in beren Mitte bei ben nieberen Wirbelthieren auch fpater noch die Rudensaite bemerklich ift, mabrend fie bei ben höheren Wirbelthieren, namentlich fehr bald bei ben Säugethieren und Bogeln, von ber Anochenmaffe gang verbrangt wird. Bahrend fich Primitivrinne und Rudenfaite bilben, icheibet fich junachft bie obere Seite bes Reimes in zwei über einander liegenbe Rellenschichten ober Blätter, nämlich in die außere ober animale (ferofe) Schicht, au welcher allein bie oben genannten Bilbungen ftatt finden, und in die innere ober vegetative (mucofe) Schicht, welche die Dotterhöhle unmittelbar berührt, feinen Theil an jenen Bilbungen nimmt, fondern Die erfte Unlage bes Darmes bilbet. Ueberall, wo eine totale Furchung stattfindet, bilbet fich im Inneren bes Dotters baburch, baß fich bie Dottermaffe im Um= fange ber einzelnen Furchungstugeln, b. h. Bellen, verbichtet, ein mit Fluffig= feit erfüllter Sohlraum, welcher bei ben Batrachiern ber oberen Seite bes Reimes naher liegt, als ber unteren, mahrend bei ben Saugethieren die Bellen nur als eine bunne hautformige Schicht um benfelben herumliegen. Wo nur eine partielle Furchung stattfindet, wird die kleine Zellenschicht von bem übrigen Dotter burch eine mit einer flaren Rluffigfeit erfüllte Rluft getrennt. Die weitere Entwickelung erfolgt bei ben verschiedenen Abtheilungen ber Wirbelthiere auf etwas abweichende Beife.

<sup>\*)</sup> Die als die obere Seite bes Reimes bezeichnete Seite wendet fid namlich beim Umwalzen bes Gies fiets wieder nach oben.

Diese Gruppe zerfällt in vier Klassen, nämlich: Säugesthiere (mammalia), Bögel (aves), Reptilien (reptilia) und Fische (pisces).

#### I. Rlasse.

#### Gaugethiere. Mammalia.

Die Säugethiere haben warmes Blut, ein Herz mit zwei Borkammern und zwei Herzkammern, athmen durch Lungen, gesbären lebende Junge, die sie eine Zeit lang mit der Milch ihrer Zigen säugen, und ihr Körper ist ganz oder wenigstens an einigen Stellen mit Haaren bedeckt.

Der Schädel (Fig. 1.), welcher das Gehirn einschließt, wird gleichsam aus drei Anochengurteln gebildet, von denen der erste aus ben beiden zuweilen innig verwachsenen Stirnbeinen und Dem Siebbeine ober Riechbeine, ber zweite aus den beiden Scheitelbeinen und dem Reilbeine, und der dritte aus dem Sinterhauptsbeine besteht. Zwischen dem Sinterhaupts= beine, dem Scheitelbeine und dem Reilbeine ist jederseits das Schläfenbein eingeschoben. Das Gesicht wird gebildet durch Die beiden Dberkieferknochen, Die fest mit dem Schadel verwachsen sind, und vorn zwischen ben Gaumenbeinen und dem Bwischenkiefer ben größten Theil des oberen Gewölbes ter Rachen= boble bilden; zwischen denselben verläuft der Mafenkanal, der oben von den beiden Rasenknochen bedeckt wird; unter den Nasenbeinen befinden sich die beiden Nasenmuscheln, welche von febr dunnen gewundenen Platten gebildet werden; nach innen und' hinten liegen zwischen ben Oberkieferfnochen bie beiden Gaumenbeine, welche einen Theil des oberen Gewölbes der Rachenhöhle bilden; über der Naht, welche sowohl die beiden Gaumenknochen, als die beiden Oberkiefer in der Mitte des Gaumens bilden, senkt fich der unpaarige Aflugschar (vomer) herab, welcher hinten mit einem Blatte bes Riechbeines, vorn mit einer Anorpelplatte verbunden die Scheidwand der Nase bildet; zwischen Stirn=, Nasen= und Oberfieserbein liegt jeder= seits ein kleiner platter Anochen, bas Thränenbein, welches gewöhnlich in die Augenhöhle jurudtritt; und endlich find vorn zwischen die beiden Oberkiefer die beiden Zwischenkiefer eingeschoben, in welchen die Schneidezähne stecken; Diese Zwischen= tiefer find jedoch bei dem Menschen innig mit dem Oberkiefer verschmolzen, so daß sich nur bei dem Rinde eine Andeutung

verselben sindet; beiderseits über dem Oberkiefer liegt der Backenknochen oder das Jochbein, welches, indem es einen Fortsatz des Oberkiefers mit einem solchen des Schläsenbeines verbindet, den Jochbogen bildet, welcher die Schläsenhöhle nach außen begränzt; häusig verbindet sich dasselbe auch noch durch einen besonderen Fortsatz mit einem absteigenden Fortsatz werkunder des Stirnbeines, wodurch die Augenhöhle abgeschlossen wird, verkümmert aber auch in wenigen Fällen. Alle diese Knochen sind durch Nähte unter einander verbunden. Der Unterkiefer besteht aus zwei vorn unbeweglich, zuweilen aber durch eine deutliche Naht, mit einander verbundenen Aesten, von denen ein jeder mit einem vorspringenden Knopf an das betressende Schläsenbein eingelenkt ist.

Bahne finden fich nur in ben Riefern, fie find eingefeilt, und Wurzel und Krone derselben find entweder deutlich geschieden, oder am Zahne selbst nicht abgegränzt, in welchem Falle die Bahne wurzellos genannt werden, obgleich ihr unterer Theil in der Alveole verborgen ift. Ihrer Form und Stellung im Riefer nach unterscheidet man Schneidegahne, Edzähne und Badengahne. Die Schneidegahne ober Border= gabne (dentes incisivi s. primores) finden sich oben nur im Amischenkiefer und Diesem gegenüber im Unterkiefer; sie sind meist schaufel= oder meiselformig mit einfacher Wurzel. Edzähne oder Sundezähne (d. laniarii s. canini) steben jederseits junachst ben Schneidezähnen, oben immer auf ber Granze zwischen Ober- und Zwischenkiefer; fie find allermeift kegelförmig mit einfacher Wurzel; zuweilen haben fie aber auch eine zacige Krone und doppelte Wurzel, und können bann nur burch ihre Stellung im Riefer von den Backenzähnen unterschieden werden. Die Backengabne (d. molares) folgen auf die Edgahne und stehen daher oben in dem eigentlichen Rieferbeine und gegenüber im Unterfiefer; fie zeigen immer mehrere Boder ober Backen und zwei oder mehrere Burgelafte, und ihre Krone ift entweder einfach von Schmelz überzogen - einfache Bahne



Bom Pferde.

(d. simplices) — oder der Schmelz bildet mehr oder weniger in die Bahnsubstanz einstringende Falten — schmelz faltige Bähne (d. complicati) — oder es besteht jeder Jahn aus einzelnen von Schmelz überzogenen Lamellen, welche durch eine weniger harte Substanz, den Kitt (cemen-

tum) unter einander verbunden find - gusammengesette

Bähne (d. compositi). Die Kaufläche der Backenzähne ist bald eben, bald mit Höckern — Höckerzähne (d. tuberculati) — oder scharsen Zacken — Zackenzähne (d. cuspidati) — besetzt. Zuweilen zeigen auch die Backenzähne bei ein und demselben Thiere deutlich verschiedene Formen, in welchem Falle man die ersten durch geringere Größe, einsachere Formen, durch Krosnen mit einsacher Höckers



Bom indifchen Clephant.

ober Zadenreihe, und durch geringe Zahl der Wurzelafte ausgezeich= neten Badengahne als Ludengahne oder falfche Baden= gahne, von ben übrigen achten Backengahnen ober Mahl= gahnen unterscheidet. Die Babne bilben nur felten eine ge= schlossene Reihe, gewöhnlich bleibt zwischen ben Schneide= und Edzähnen, oder biefen und ben Badengahnen eine Bahnlude (diastema); und nicht felten fehlen einzelne Bahnarten gang. Die zuerst hervorbrechenden Schneides, Eds und vorderen Badens zähne fallen meist zeitig aus, um durch neue ersett zu werden, sie werden Milchaähne genannt jum Unterschied von ben bleiben ben Bahnen, mabrend die achten Badengahne in der Regel nicht gewechselt werden. Manchmal ift auch die Wurzel der Bahne nicht geschlossen, sondern die Bahne bekommen nach unten einen immer größeren Umfang, find am Ende weit ge= öffnet, und wachsen hier beständig fort, g. B. die Stofgahne ber Elephanten, die Edzähne der Schweine und die Ragezähne der Nagethiere.

An der Wirbelfäule unterscheidet man die Halswirbel, deren mit wenigen Ausnahmen stets sieben vorhanden sind,\*) auf dem ersten, dem Atlas, ist der Kopf mit zwei vorspringenden Knöpsen eingelenkt; die Rückenwirbel, an welche sich die Rippen einlenken, von denen ein Theil, die Brustrippen, durch knorpelige Theile — die Zwischenrippenknorpel — an das aus mehreren hinter einander liegenden Knochenstücken gebildete Brust bein besestigt ist, während ein anderer Theil — die

<sup>\*)</sup> Bradypus torquatus hat acht Halswirbel, Bradypus tridactylus neun, und Manatus australis gewöhnlich sechs.

Bauchrippen — vorn nicht zusammenschließt; die Lendenswirbel; die Kreuzwirbel, welche immer mehr oder minder start unter einander verschmolzen sind, und so das Kreuzbein (os sanctum) darstellen, das die hintere oder obere Wand des Beckens bildet; und die Ends oder Schwanzwirbel, von denen die ersten häusig noch Fortsätze haben und Rückensmark einschließen, während die größere Zahl aus einsachen Wirbelskörpern besteht. Die Zahl der Rückens, Lendens, Kreuzs und namentlich der Schwanzwirbel wechselt sehr bei den verschiedenen Gattungen. Die vorderen und hinteren Flächen der Wirbelkörper sind eben oder nur flach vertiest, selten haben die Körper der Halsswirbel, wie bei dem Pferde, hinten eine Gelenkvertiesung und vorn einen sehr gewölbten Gelenkfops. Die Wirbel sind durch Bandknorpel unter einander verbunden.

Die Nippen sind zuweilen sehr breit, so daß sie sich selbst dachziegesartig decken und eine Art Panzer bilden; sie lenken sich meist mit dem einen Köpschen an je zwei Wirbel und mit dem anderen an den Quersortsat ein.

Die Gliedmaßen sind in der Bildung etwas verschieden je nachdem sie zum Ergreisen, Lausen, Springen, Graben, Klettern, Schwimmen dienen, bestehen aber dennoch wesentlich aus densselben Knochen. Die vorderen Gliedmaßen beginnen mit dem nur durch Muskeln mit der Wirbelsäule verbundenen Schultersblatte, welches sich zuweilen durch das Schlüsselbein auf das Brustbein stütt; dieses Schlüsselbein besitzen nur jene Säugesthiere, welche die vorderen Gliedmaßen zum Greisen, Graben, Fliegen gebrauchen, sehlt aber denjenigen, welchen dieselben nur zum Gehen und Stehen dienen. Das Schulterblatt bildet am Ende eine sast treisförmige Gelenkpfanne, in welcher sich der Arm einlenkt; über derselben tritt nach innen der Rabenschung dien abelsortsatz hervor, der bald nur einen plumpen Höcker, bald einen wirklichen Haken darstellt, und in wenigen Fällen sich bis zum Brustbeine verlängert.

Der Arm besteht aus dem Oberarm, dem Border- oder Unterarm und der Hand, jener wird nur von Einem Knochen gebildet, der Unterarm aber, welcher mit dem Oberarm das Ellenbogengelenk darstellt, besteht aus zwei getrenuten Knochen, nämlich der nach innen, d. h. auf der Daumenseite gelegenen Speiche (radius) und der Elle (ulna). Elle und Speiche liegen entweder unbeweglich neben einander, oder sie sind um einander frei beweglich, wenn der Borderarm drehende Bewegungen auszuführen bestimmt ist wie bei vielen kletternden Säuge-

thieren. Die Sand befteht aus ber Sandwurzel, 4-11 in zwei Reihen liegenden, kleinen, polyedrischen Anochen, der Mittels hand und den Fingern. Die hinteren Gliedmaßen, welche nur den Walthieren fehlen, find durch einen Anochengürtel, das Beden, an das Rudgrat befestigt; diefer besteht aus drei unbeweglich mit einander verbundenen Knochenpaaren, nämlich den beiden Darmbeinen, welche mit der Wirbelfaule fest ver= bunden find, den beiden Schambeinen, welche fich in der Regel nach vorn vereinigen\*), und ben beiden Gigbeinen, welche den hinteren Theil des Beckens bilden. An der Stelle, wo sich jederseits die 3 Knochen vereinigen, befindet sich die Gelenkgrube, in welche fich bas Bein einlenkt, beffen Glieder benen Der Urme entsprechen, aber das Aniegelent und Fußwurzelgelenk haben gerade die entgegengesetzte Richtung als wie das ent= sprechende Ellenbogengelent und Sandwurzelgelent. Der Dber= ichentel besteht gleichfalls nur aus Ginem Anochen, ber Unter= ich entel dagegen aus zwei, dem nach innen liegenden Schien bein (tibia) und bem Wadenbeine (fibula); das Gelenk, welches Dber= und Unterschenkel mit einander bilden, das Anie, wird noch von einem besonderen Anochen, der Aniescheibe, bedeckt. Die Fußwurzel besteht meist aus 4-9 einzelnen Anochen, von denen besonders einer nach hinten ftark hervorragt und die Ferfe genannt wird. Die Mittelfußtnochen und Beben entsprechen gang ben Mittelhandknochen und Fingern. Elle und Wadenbein verkummern nicht felten, fo daß nur ein mehr ober minder langer Griffelfortsat von denselben übrig bleibt. Die Zahl Der neben einander liegenden Mittelhand= und Mittelfußknochen, richtet fich im Allgemeinen nach ber Zahl ber Finger und Beben, jedoch verkummert zuweilen einer oder der andere, oder es ver= wachsen einige unter einander. Die normale Zahl der Finger und Beben beträgt fünf, von denen jeder aus 3 Knochen besteht, mit Ausnahme bes nach innen liegenden Daumens und großen Beben, die nur aus zwei Anochen gebildet werden; nur bei den Walen ist die Zahl ber einzelnen Fingerglieder oder Phalangen größer.

Zwischen ber Mittelhand und der ersten Phalangenreihe liegen häufig noch besondere Knöchelchen, Die Sefambeine \*\*), bei ben Pferben Gleich=

<sup>\*)</sup> Bei bem Lampyr und bem Faulthiere ift bas Beden vorn nicht geichloffen.

<sup>\*\*)</sup> Sefambeine nennt man überhaupt fleine Anochelden in den Sehnen der Gelentgegenben, welche die Bewegung erleichtern.

beine genannt; auch zwischen ber ersten und zweiten Phalangenreihe liegen zuweilen solche Ruöchelchen, und wenn sich bergleichen zwischen ben mittleren Phalangen und ben Nagelgliebern sinden, so heißen sie namentlich bei den Pferden, Wiederfäuern und Dickhäutern Strahlbeine. Vorzüglich bei den Cinhufern, dann aber auch dei den Wiederfäuern nennt man das erste Fingerglied Fesselbein, das mittlere Kronenbein und das legte Hufbein.

Oft find einige Finger ober Zehen nicht entwickelt, am bäufigften fehlt ber Daumen und die große Bebe, oder Dieselben find nur als Warzen vorhanden, die kleine Bebe (Finger) und die zweite Bebe (Zeigefinger) sind oft in der Art verkummert, bak sie den Boden nicht berühren und so die sogenannten Afterzeben oder Afterklauen bilden; beim Pferde endlich ift nur die Mittel= gebe ausgebildet, Daumen und kleine Bebe fehlen gang, und ftatt der zweiten und vierten finden fich nur griffelformige Fortfate am Mittelfuße. Steht der Daumen ober die große Bebe von den übrigen Fingern oder Zeben ab und ist denselben entgegen= fegbar, fo wird das Glied Sand im eigentlichen Sinne genannt. Das Endglied ber Finger und Beben, bas Nagelglied, ift gewöhnlich mit einer Hornbedeckung von verschiedener Form ver= sehen; dieselbe bedeckt nämlich entweder nur die Oberfläche des Nagelgliedes und ist dabei bald flach, schwach gewölbt, und vorn abgerundet - Plattnagel - bald schmal, lang, stumpf und einer umgestülpten Rinne vergleichbar - Ruppennagel -, bald mehr ober weniger lang, von ben Seiten zusammengebrückt, gekrümmt und spitig - Rralle -, ober sie umgiebt bas Nagelglied in Form einer stumpfen Scheide, Die beim Auftreten die Sohle bildet - Suf.

Die Musteln sind roth und stark entwickelt; namentlich sind die Rücken= und besonders die Nackenmuskeln sehr stark bei Thieren mit großen Köpsen, welche oft noch Hörner und Geweihe tragen; dieselben entspringen hier vom Biderrist, den sehr hohen Dornfortsägen der vorderen Rückenwirbel, und von dem starken sehnigen Nackenbande, welches sich an das Hinterhaupt ansetz, und von der Wirdelfäule, bei der Girasse schon von den Kreuzbeinwirbeln, entspringt.

Das Gehirn füllt die ganze Schädelhöhle aus. Das Rückenmark erstreckt sich in der Negel bis in das Kreuzbein, verschmälert sich nach hinten bedeutend, und giebt hier viele Nersven ab, so daß es sich ganz in Nerven aufzulösen scheint; man hat daher diesen Theil den Roßschweis (cauda equina) genannt, dessen Nerven selbst noch durch die Löcher zwischen den

vollkommeneren Schwanzwirbeln hervortreten, und der überhaupt um so stärker ist, je mehr sich das Rückenmark verkürzt.

Die Sinnesorgane sind volktommen entwickelt. Das Auge (Fig. 2) liegt immer in der von dem Stirnbein, dem Oberkieser und Thränenbein gebildeten Augenhöhle, welche aber nur bei wenigen nach außen und hinten geschlossen ist. Es wird durch zwei Augenlieder, die willkürlich geöffnet und geschlossen werden können, geschützt, und wenn es geschlossen ist, vorzüglich von dem oberen Augenliede bedeckt\*). Außerdem besindet sich meist im inneren Augenwinkel als drittes Augenlied die Blinzs oder Nickhaut, die bei den Menschen und Affen nur als Spur vorhanden ist, und bei keinem Säugethier ganz über das Auge vorgezogen werden kann. Der über die Augenhöhle vorspringende Rand des Stirnbeines ist zuweilen mit einem Kranz von Haaren besetzt, welche die Augenbrannen bilden, ebenso der Nand der Augenlieder mit den Augen wimpern, die aber namentlich den kleineren Thieren sehlen.

Das eigentliche Sehorgan ift ber Augapfel, ber bei ben Menschen und Affen burch feche, bei ben übrigen Gaugethieren wenigstens burch fieben Musteln in Bewegung gefest wird. Derfelbe besteht aus verschiebenen Sauten und Fluffigkeiten. Die außere Gulle wird gebildet von der magig biden bei ben Walen aber sehr bicken, weißlichen, undurchsichtigen harten Saut (sclerotica), in beren vorberftem Theile bie freisrunde, ftarter gewolbte und burchsichtige Sornhaut (cornea) eingefügt ift. Auf ber inneren Flache ber harten Saut breitet fich bie aus mehreren Schichten bestehende und von vielen Befäßen burchzogene Aberhaut (chorioidea) aus, beren nächst ber harten haut gelegene Schicht gewöhnlich aus fechsedigen, mit fcwarzem Bigmente erfüllten Bellen besteht. Bei manchen Saugethieren aber find Die Bellen in einem Theile, ober felbft im gangen Grunde bes Auges farblos, ober nur hie und ba mit schwarzen Bellen untermengt; zwischen biefen farblofen Bellen und ber harten Saut findet fich bann eine eigene lebhafte und glangend gefarbte, aus einem bichteren Bewebe gebilbete Schicht, welche Tapete (tapetum) genannt wird, und bas fogenannte Leuchten ber Augen veranlaßt. Zuweilen fehlt in Folge einer Krantheit (Leucosis), welche zugleich die Haare bleicht, bas schwarze Bigment gang, in welchem Falle auch bie Tapete burchscheinenb ift, jo daß die harte Saut durch die Pupille hindurch fichtbar wird, und wegen ber zahlreichen Gefäge ber Aberhaut rofenroth erscheint. Menschen und Thiere, bei welchen biefes Berhaltniß ftattfindet, werden Albinos ober Raferlafen genannt, g. B. bie weißen Neger, weißen Raninchen, Manfe, Ebelbiriche, Marber 2e. Un die Aberhaut schließt fich junachst am Rande ber hornhaut die verschieden= farbige ober auch farblose Regenbogenhaut ober Bris an, welche auf ihrer inneren Flache von einer Fortsetzung ber Aberhaut, ber fogenannten Traubenhaut und von einem ichwargen Bigmente überzogen ift; ift fie

<sup>\*)</sup> Bei Ornithorhynchus und Echidna wird bas Auge burch ein einziges freißförmiges Augenlieb mit kleiner runder Deffnung geschlossen.

farblos, fo erscheint sie wegen bes von ber Innenflache burchschimmernben ichwarzen Farbstoffes grau, blau ober braun, wie g. B. bei bem Menschen. Die Bris fpannt fich quer hinter ber Hornhaut aus, und theilt baburch ben inneren Raum bes Augapfels in Die vordere, ber Hornhaut zugewendete Augenfammer, welche mit ber febr burchfichtigen mafferigen Feuchtigfeit ausgefüllt ift, und in bie bintere mit ber außerft burchfichtigen gallertartigen, glafernen Feuchtigkeit ober bem Glastorper erfullten Augenkammer. Diefer Glastorper befteht aus einem fehr garten Bautden, welches fleinere mit der Glasfeuchtigkeit erfüllte Raume bilbet. In ber Mitte bat bie Bris eine freisrunde ober fpaltformige Deffnung, die Pupille ober bas Sehloch, welche nad Umftanben, burch Busammenziehung ober Ausbehnung ber Iris erweitert ober verengert werben fann; und unmittelbar hinter berfelben ift bie fehr burchsichtige, boppeltconvere ober zuweilen fast fugelrunde Rryft alllinfe mit ihrem äußersten Rande an ben sogenannten Giliarfortsätzen ber Aberhaut befestigt, und mit ihrer hinteren, gewöhnlich stärker converen Rlache in ben Glasförper eingebruckt. Die Arnftalllinfe befteht aus einer gaben, gegen bie Mitte bichter werbenden Maffe, welche burch Ginwirkung von Sauerstoff gerinnt und undurchsichtig wird, und liegt frei, umgeben von einer burchsichtigen Fluffigfeit, in einer Rapfel von berfelben Geftalt, ber Linfen fapfel. Zwischen bem Glasthrper und ber Aberhaut breitet sich endlich im Grunde des Auges ber von hinten burch bie harte Saut eintretenbe Sehnerv aus, und bilbet bie Neghaut (retina), burch welche bie Ginwirfung bes Lichtes wahrgenommen wird.

Die Augenlieder find innen von einer feinen Saut ausgefleibet, welche fich umschlägt, um ben vorderen Theil bes Auges zu beden, wo fie befonders an der Hornhaut fehr ftark anhängt; Diefe Saut wird Bindehaut (conjunctiva) genannt, und ift ba, wo fie bie Hornhaut bedt, burchfichtig, ba, wo fie auf ber harten Saut liegt, bilbet fie bas Weiße im Auge und ift bei bem Men= schen auch von biefer Farbe, wenn fie nicht burch Anschwellung ber Blutge= faße geröthet ift; bei ben übrigen Saugethieren andert jedoch die Farbe baufig ab. Oben in ber Augenhöhle, über bem oberen Augenliebe etwas nach außen, liegt fast bei allen Saugethieren mit Ausnahme ber Cetaceen Die Thranen= brufe, welche bie Thranenfeuchtigkeit absondert, burch welche bie außere Rlache bes Augapfels ftets fchlupfrig erhalten wird; biefe Feuchtigfeit wirb bann burch bie beiben Thranenpunkte im inneren Augenwinkel aufgefangt und gelangt gulet burch zwei fleine Ranale in ben Thranenfack, ber fich in bie Nasenhöhle öffnet. In bem inneren Augenwinkel liegt bie Thranen= warze (caruncula) ober innere Augenbrufe, welche eine bicke weißliche Aluffig= feit aussondert, aber bei ftart entwickelter Nichaut fehlt; ebendaselbft liegt bei allen mit einer Blinghaut versebenen Thieren Die fogenannte Sarber'sche Drufe, welche auch eine bide und weißliche Feuchtigkeit absondert; und endlich liegen inwendig an ben Randern ber Augenlieder mehrere Talgbrufen, (Meibomische Drufen), welche eine fettartige Maffe absondern um ben Abfluß ter Thranenfeuchtigkeit zu hindern. Bei einigen in ber Erbe lebenden Thieren ift bas Auge fehr verfummert, und manchmal schlägt fich felbst bas Fell über baffelbe hinmeg, fo bag nur ein außerft unvollkommenes Geben möglich ift, 3. B. Talpa, namentlich T. coeca, Spalax, Chrysochloris.

Das Dhr (Fig. 3.) besteht aus bem äußeren und bem tief in das Schläfenbein eingefenkten inneren Ohr.

Das außere Dhr besteht zunächst aus einem muschelformig ausgebreiteten Knorpel, Dhrmufchel, Die fich nach innen gu einem eigenen Bange, bem außeren Behörgange, verengt. Diefe Dhrmufchel ift bei ben verichiebenen Thieren nach Form und Große verschieben, und fehlt auch zuweilen gang, namentlich bei folden Gaugethieren, die im Baffer und in ber Erbe leben, 3. B. Cetaccen, Walrog, Maulmurf, mehrere Sechunde 20.; fie wird burch mehrere Musteln in Bewegung gefett, bie aber bei bem Menfchen nur ichwach entwickelt find\*). Bor ber Deffnung in ben Gehörgang befindet fich an ber Ohrmuschel häufig ein Borfprung (tragus), welcher gumeilen eine anfebnliche Große erlangt und tann einen vollfommenen Dectel barftellt, 3. B. Mlebermäuse. Der außere Beborgang ift nach außen knorpelig, nach innen, feweit er im Edlafenbein liegt, fnochern, innen mit einer garten Saut ausgefleibet und enthält bie bas Ohrenfdmalz abfondernben Balge; an feinem Ende ift eine elaftifche Saut, das Trommelfell, ausgefpannt, an welches bie ben Schall bewirkenden und fortpflanzenden Luftwellen anftogen und ihm Erschütterungen beibringen, welche von ba weiter in bas Innere bes Dhres fortgepflanzt werden. Das Trommelfell liegt fchräg von oben nach unten, und ift etwas trichterformig nach innen gezogen, indeffen wechfelt feine Form etwas bei ben verschiedenen Gattungen; bei bem Menfchen nabert es fich ber fenkrechten Lage. hinter bem Trommelfell befindet fich die Trommel= ober Pautenhöhle, welche burch einen Ranal, Die Guftach'iche Rohre ober Dhrtrompete, mit ber Mundhohle in Verbindung ficht. Diefe Rohre hat ben Zweck, bag bas Trommelfell auf biefe Beife gu beiben Geiten mit ber Luft in Berührung fommt, und baburch ftets troden und elaftifch erhalten wird; jugleich wird baburch bie Luft ber Trommelhohle mit ber außeren Luft ins Gleichgewicht gefett, woburch eine burch einseitige Berbichtung ober Berbunnung ber Luft entstehende ftartere Ausbehnung und Erfchlaffung bes Trommelfelles verhütet wird. Die Trommelhöhle steht wieder burch zwei mittelft einer gespannten Saut verschloffene Deffnungen, bas eirunde und bas runde Fenfter, mit dem innerften Theile bes Ohres, bem La byrinth e, in Berbindung; und in ihr befinden fich 4 fleine unter einander gufammenhangente Anochelchen, ber Sammer, Umbos, Steigbugel und bas linfenformige Beinchen, von benen ber Sammer mit feinem Stiele am Trommelfell hangt, mit seinem Ropfe aber an ben Umbos, Diefer mit feinem horizontalliegenden Ende an bas knopfformige Linfenbeinchen, und biefes an ben Knopf bes Steigbugels eingelentt ift, mahrend ber Grund bes Steig= bugels bas eirunde Fenfter bebedt.

Das Labyrinth besteht aus bem Borhof, ben brei halbzirkelförmigen Kanälen und ber Schnecke, einen um sich selbst gewundenen, bei dem Menschen 21/2 Windungen bildenden Kanale, in welchem vorzüglich der Gehörnerd ausgebreitet ist. Das orale Fenster liegt eben und führt zu dem Borhofe, worunter man den Naum zwischen diesem Loche und den haltzirkelsförmigen Kanälen versteht; das runde Fenster liegt tieser und führt zu der Schnecke. Die Schnecke und die halbzirkelförmigen Kanäle sind knöchern und im Ganzen von einer mit mehreren Höhlungen versehenen Knochenschale umsgeben (knöchernes Labyrinth). Bon den drei halbzirkelförmigen Kanälen stehen

<sup>\*)</sup> Sangende Ohren fommen mit Ausnahme des Clephanten nur bei gahmen Thieren vor, j. B. bet hunden, Schweinen, verschiedenen Ziegenraffen.

zwei fenfrecht, ber britte horizontal; fie bilben feine geschloffenen Rreife, fondern öffnen fich vorn in ben Borhof, und je eine Deffnung ber zwei fent: redten verfliegen mit einander, jo bag eigentlich nur funf Deffnungen vor= handen find. Borhof und Ranale enthalten in ihrem Innern außerst feine, facformig-gefchloffene und mit bem fogenannten Labyrinthwaffer erfüllte Saute von berfelben Beftalt, jeboch enger, als bie knochernen Sohlungen, fo bag ein freier Raum zwischen ihnen und bem Knochen vorhanden, ber gleichfalls mit Labyrinthwaffer erfult ift. Man nennt biefe Sautbildungen bas häutige Labyrinth. Die häutigen Röhren ber halbgirfelformigen Ranale bilben an je einem Ende, alfo 3, Blasen (Ampullen), die in dem Borhofe liegen; biefe sowie bas Borhoffachen enthalten fleine Ralffrustalle (Dtolithen). Die Schnecke wird durch ein fnochernes Spiralblatt in zwei Bange geschieben, welche eben= falls mit Saut ausgefleibet, und mit Baffer und fast breiartiger Nervensubstang angefüllt find; ber langere untere ober innere, gegen ben Grund ber Schnecke gelegene Bang (Baufentreppe) ftogt an bas runde Fenfter, ber außere ober obere, furgere, gegen bie Ruppel ober Spige ber Schnecke gelegene Bang (Borhofstreppe) öffnet sich bagegen in ben Borhof, mithin gegen bas eirunde Fenfter. Der Bornerv tritt burch eine Deffnung bes Schläfenbeines in bas Labyrinth, theilt fich in zwei Bundel, wovon ber eine in bem Borhof und auf den Ampullen, ber andere auf bem Spiralblatt ber Schnecke fich verzweigt, und wird gulegt fo weich, daß die Merven fast als eine Aluffigkeit betrachtet werben fonnen. Go ift bas Labyrinth bes menschlichen Dhres beschaffen, bas ber übrigen Säugethiere weicht im Bangen nur wenig ab. Die Abweichungen liegen in ber Form und Große ber Bogengange, vorzüglich aber in ber Bahl ber Windungen ber Schnecke; fo haben Balfifde und Delphine nur 11/2, Phoca und Gemse zwei, die meisten Wiederfauer, Pferde ze. nicht gang 21/2, Die Affen und Fledermäuse wie ber Mensch 21/2, Die Baren, Ragen, Sunde brei, bas Schwein, Gidhern und andere Rager fast vier, Coelogenys Paca beinahe funf Windungen; bagegen hat bie Schnecke ber Monotremen nur 1/2 Windung und ftellt baber nur einen halbmonbformigen Regel bar, ber Schnecke ber Bogel vergleichbar. Auch die Große und Form ber beiben Fenfter wechselt fehr; Ampullen find fast burchgangig brei borhanden, boch haben bie Faulthiere beren nur zwei.

Die Nase besteht aus einer von Anochen und Knorpeln gebildeten Höhle, welche durch eine von dem Pflugschar und einer mit diesem verbundenen Anorpelplatte gebildeten Scheides wand in zwei Hälften abgetheilt und mit einer schleimigen Haut außgekleidet ist, in welcher sich der Riechnerv außbreitet.

Die beiben Nasenhöhlen sind nach hinten von den an Größe und Gestalt mannigsach abändernden drei Paar Nasenmuscheln erfüllt, von denen zwei Baare dem Siebbeine angehören, das untere meist besonders stark entwickelte Paar aber von besonderen Knochen gebildet wird; sie öffnen sich stets durch die beiden hinter den Gaumenknochen gelegenen hinteren Nasenlöcher (choanae) in die Nachenhöhle. Bon der Schädelhöhle sind dieselben getrennt durch eine von vielen Löchern durchbohrte Platte des Siebbeines, die Siebplatte, durch deren Löcher die Zweige des Geruchsnerds in die Nasenhöhle treten, und stehen sehr häusig noch mit Nebenhöhlen in den sie begränzenden Kopf-

knochen in Berbindung. Nach außen öffnen sich die Nasenhöhlen stets durch die beiden Nasenlöcher, welche meist durch einen besonderen Mustel erweitert werden können. Bei den mit einem Rüssel versehenen Thieren verlängern sich die Nasenknorpel zu einer Röhre, welche von Muskeln bedeckt wird, die eine Bewegung des Rüssels möglich machen; bei mit dem Rüssel wühlenden Thieren befindet sich an der Spize besselsten noch ein besonderer Knochen, der Rüsselskanden. Sehr allgemein besindet sich in jeder Nasenköhle eine eigene Nasenstrüße, deren Aussührungsgang am vorderen Ende der unteren Muschel endigt. Die Nase der Cetaceen ist in einen eigenthümlichen Sprizapparat umgewandelt; ihre knöcherne, einsache oder doppelte Nasenhöhle steht senkrecht, enthält keine Muscheln, wird von einem derben Fasergewebe ausgefüllt und mündet in die Rachenhöhle.

Die Zunge ist ein nervenreicher, in der Mundhöhle befinde licher Muskel, welcher in Bezug auf Größe, Form, Beweglickeit, Entwickelung der Bekleidung ihrer Oberfläche (Epithelium) 2c. große Berschiedenheiten darbietet; sie ist, ausgenommen die der Cetaceen, mit Geschmackswärzchen von verschiedener Größe, Zahl und Anordnung besetzt, in welchen die Geschmacksnerven endigen.

Selten ist ihre obere Fläche ganz glatt, bei vielen Säugethieren ist sie mit weichen Papillen ober borstenförmigen Entwicklungen des Epitheliums besetzt, die sich bei dem Stachelschweine vorn in knochenharte Schuppen, bei dem Schnabelthier vorn in harte Hornstackeln, hinten in weiche Zotten, bei den Ragen in spige, schneidende Hornstackeln, bei den Fledermäusen in eben solche breizackige verwandeln zc. Sie ist an einem besonderen Knochen, das Zungenbein, befestigt, welches aus einem queren Mittelstück und jederseits zwei nach hinten gerichteten Fortsägen oder Hörnern besteht, von denen das hintere Paar meist länger als das vordere und mit seinen hinteren Enden durch Muskeln an den Schädel geheftet ist.

Alls besonderes Tastorgan erscheinen bei dem Menschen die Fingerspitzen, bei den übrigen Thieren dienen als solches die Oberlippe, die häusig noch mit besonderen Borsten oder Tasthaaren besetzt ist, die Nase, oder der Rüssel.

Die Haut ist ganz oder doch an einzelnen Stellen mit Haaren besetzt. deren manche Thiere sogar zweierlei besitzen, nämlich steisere und längere Grannenhaare und fürzere und weichere Wollhaare, welche die Lücken zwischen jenen aussfüllen. In derselben besinden sich meist Schweißdrüsen, deren Lussführungsgänge sich nach außen durch kleine Löcher (Poren) öffnen, aus welchen der Schweiß, eine gewöhnlich helle und sarblose Flüssigkeit von bald säuerlichem, bald ammoniakolischem oder eigenthümlichem Geruche und einem schwach säuerlichem Geschmacke, hervortritt; serner Talgdrüsen, welche in die Haarbälge münsden; und endlich treten bei einzelnen Gattungen an verschiedenen Stellen des Körpers, am After, den Genitalien, dem Nabel, den

Behen, am Kopfe zc. in der Haut noch andere Drufen auf, welche meist ftark riechende schmierige Massen absondern.

Die Saare find fefte, fabenformige, nach Stärke und Form verschiebene Horngebilbe, an welchen man die noch in ber Saut befindliche Burgel und ben Schaft unterscheibet. Die Burgel geht an ihrem unteren Enbe in eine feulenförmige Anschwellung, Haarzwiebel, aus, fist mit ihrem trichterartig ausgehöhlten Grunde auf einer Papille ber Leberhaut, und ift äußerlich von bem Haarbalg, einer Ginftulpung ber Haut, umgeben. Die Haarpapille erhebt fich als eine hugelformige Bervorragung auf bem Boben bes haarbalas, verlängert fich aber bei ben Thieren oft fast bis zur Spige ber haare, Borften und Stacheln, verfummert fpater und bleibt bann als "Seele" gurud, 3. B. Stachel= schwein, Igel 2c. Der Schaft besteht meist aus brei verschiebenen Lagen, nämlich: bem Dberhäutchen, aus dachziegelartig übereinander gelagerten Epidermiszellen gebilbet; ber Rinbenfubstang, welche balb bie Saupt= maffe bes haares bilbet, 3. B. bei bem Menschen und verschiebenen Thieren, bald fehr bunn ift 3. B. bei ben Nagethieren, weißen Birfchen 2c., und beren Bellen bei bem Menschen häufig Bigmentkörnchen, und Luft, bei ben farbigen haaren ber Thiere Pigmentfornchen, mitunter aber auch ausgezeichnete Luft= raume (Tafthaare ber Robben) enthalten; und endlich aus ber Mar Efubstang, welche jedoch in ben Wollhaaren und gefärbten Ropfhaaren bes Menschen gewöhnlich, in ben haaren mancher Thiere, g. B. bes Schweines ftets mangelt, und beren Zellen bald mit Luft (Menfch, Birfch 2c.) balb mit förnigem Bigment (Ratte, Maulwurf 20.) angefüllt find.

Die Leibeshöhle wird durch das Zwerch fell, eine häutige Mustelschicht, in zwei Abtheilungen getheilt; in der oberen oder der Brusthöhle, welche von den Brustrippen umschlossen, und von der Pleura oder dem Brustelle ausgekleidet wird, besindet sich das Herz mit den Lungen, in der unteren oder der Bauchhöhle, welche von dem Bauchfelle ausgekleidet wird, besindet sich der Darmkanal mit seinen Anhängen, welcher in einer Faltung des Bauchselles, dem Gekröse, das zahlreiche geballte Drüsen enthält, in denen sich die lymphatischen Gefäße verzweigen, gleichsam ausgehängt ist; eine andere Bildung des Bauchselles, das Net, hängt unter den Eingeweiden herab.

Der Mund ist mit Ausnahme der ächten Cetaceen und Monotremen von weichen beweglichen Lippen umschlossen; die Mundhöhle ist innen gewöhnlich glatt, zuweilen aber auch mit harten Barzen (Wiederkäuer), oder wenigstens stellenweise mit Borsten oder Haaren (Hase) bekleidet; am Gaumengewölbe bestinden sich häusig Quersalten, und auf der Innenseite der Backen zuweilen besondere Höhlungen, die Backentaschen, deren sich die Thiere bei dem Einsammeln ihrer Nahrungsmittel bedienen. Hinter der Mundhöhle und von dieser durch das vom hinteren Rande des Gaumens herabhängende, halbmondsörmig ausgeschnits

tene, bewegliche Gaumfegel\*) getrennt liegt der Schlund= topf, mit welchem die Speiferohre beginnt. Der Magen ist ver= schieden gestaltet, besteht zuweilen aus mehreren getrennten Abtheilungen, und ift von dem eigentlichen Darmkanal durch die stets vorhandene Pförtnerklappe geschieden. Der Darmkanal (Fig. 4) ist manchfach im Leibe hin und her gewunden und übertrifft Die Länge des Leibes mehrmals \*\*); er theilt fich in der Regel deuts lich in den vorderen längeren Dunnbarm und in den hinteren fürzeren und weiteren Dictbarm, welcher lettere aber ein gang besonderer Schlauch ist, in welchen sich ber Dünndarm einbohrt; an der Einbohrungsstelle befindet fich bei den meiften Säuge= thieren innen eine besondere Klappe. Der Dünndarm zerfällt wieder in den 3 wölffingerdarm (duodenum) und in den ge= wundenen Darm. Jener fängt am Magen an, ift bei bem Menschen etwa 12 Querfinger lang und läuft in drei Krümmun= gen quer unter bem Magen zur Linken; in benfelben ergießt fich die Galle und der Bauchspeichel. Der gewundene Darm ift en= ger als der vorige und das längste Darmstück (bei dem Menichen etliche 20' lang); man theilt denselben in zwei Stücke, von denen das vordere längere Leer darm (jejunum) heißt und meist nur eine dunne Fluffigfeit enthält, das hintere Rrummdarm (ileum). Der Dictdarm fängt innen bei bem Menschen auf bem rechten Suftblatte an, steigt herauf, geht vor und unter dem Magen quer zur Linken, fenkt fich Sförmig zum Becken hinab und läuft auf dem Rreuzbeine bis zum After. Der Anfang bes Dickbarmes ift geschloffen, und bei vielen Thieren bohrt fich erft in einiger Entfernung von dem= selben der Dunndarm ein ; dieses Darmstuck vor der Ginfügung des Dunndarmes heißt Blinddarm (coecum), und hat ge= wöhnlich noch einen wurmförmigen, viele Schleimdrufen enthal= tenden blinden Anhang. Mehreren Thiergattungen fehlt ber Blinddarm gang. Das auf ben Blinddarm folgende Stud bes Diddarmes, welches gewöhnlich mehrfach eingeschnürt ist, heißt bis zu den letten Lendenwirbeln Grimmbarm (colon), und das lette gerade und gleichweite Stück, welches auf dem Kreuz= beine bis zum After verläuft, der Mast barm (rectum). Rechts

<sup>\*)</sup> Bei dem Menschen befindet sich in der Mitte des Ausschnittes bes Saumensegels das Bapfchen; außer dem Menschen haben nur noch die Affen ein kleines Zäpfchen.

<sup>\*\*)</sup> Bei ben meisten Raubthieren hat er bie vierfache Körperlänge, bei ben Wieberkäuern aber bie 15-20fache, bei bem Schafe sogar bie 28fache. Bei bem Menschen ist bie gewöhnliche Länge 30' par. M.

am Magen liegt die Leber und ihr gegenüber die Milz und die Bauchspeichelbruse.

Das Herz (Fig. 5) ist meist ziemlich rund; seltener mehr in die Länge gezogen oder breit und platt, bei einigen pflanzenfresfenden Cetaceen (Manatus 2c.) an der Spite tief gespalten; es liegt meist gerade in der Mittellinie dem Brustbeine zugekehrt, seltener, namentlich bei dem Menschen, mit der Spite nach links gerichtet, und ist von einem Berzbeutel umgeben, Deffen unterer Theil nur selten (Menschen und Drangs) mit bem Zwerchsell verwachsen ist. Es besteht aus zwei vollkommen getrennten-Vor= und Bergkammern. In der linken Bergkammer entspringt ber Bauptarterienstamm, die Aorta, welche bald nach ihrem Austritte bei dem Menschen die beiden Schluffelbeinschlagadern, welche in die Arme verlaufen, und die beiden Ropfschlagadern (carotis), welche in den Kopf gehen, abgibt; die rechte Ropfichlagader zweigt fich aber erst ein wenig über dem Austritt aus der Aorta von ber rechten Schluffelbeinschlagader ab, fo daß eigentlich nur brei Stämme von der Aorta nach oben abgehen. Die Aorta biegt fich bann nach unten, wo fie wieder in jedes Bein einen Sanpt= stamm fendet; fie, sowie ihre Hauptstämme, verzweigen sich dann weiter in allen Theilen des Körpers. Die Benen vereini= gen sich zu zwei Sauptstämmen, die untere und obere Sohl= vene, welche das Blut in die rechte Borkammer guruckführen. Diese Bewegung des Blutes aus der linken Bergkammer durch Die Aorta in den Körper und durch die beiden Sohlvenen gurud in die rechte Vorkammer nennt man den großen Rreislauf. Das durch die rechte Vorkammer in die rechte Bergkammer gurud= gekehrte Blut gelangt dann durch die Lung enarterie, die sich bald nach ihrem Austritte in zwei Aleste spaltet, von benen sich ein jeder zu einem Lungenflügel begibt und sich bier zu einem feinen Gefägnete auflöst, in Die Lunge, um Daselbst mit der Luft in Berührung zu tommen; Die feinsten Berzweigun= gen der Lungenvenen nehmen das hier wieder arteriell gewordene Blut auf und vereinigen fich zu vier Sauptstämmen, den Lungen= venen, durch welche das Blut in die linke Vorkammer gurud= Diese Bewegung des Blutes von der rechten Bergkammer durch die Lunge in die linke Borkammer heißt der kleine Kreis= lauf. Es findet daher hier ein vollkommen doppelter Rreislauf statt. Die lymphatischen Gefäße vereinigen sich zulett zu einem einzigen Stamme, dem Milchbruftgang, welcher in Die linke Schlüffelbeinvene mündet.

Nicht wesentlich verschieden ist die Bildung des Gefäßsustemes

bei allen übrigen Säugethieren; bei einigen tauchenden Säugesthieren, z. B. Robben, Narwal :c., zeigt die Aorta nach ihrem Austritte sackförmige Erweiterungen, ebenso erweitert sich die untere Hohlvene bei denselben. Das Blut hat im Mittel eine Temperatur von + 36,5° C.

Die Athmungsorgane bestehen aus der Luftröhre und Die Luftröhre ist eine walzenförmige, vor der Speiferohre gelegene Rohre, beren Lange von ber Lange Des Salfes abhängt, und beren Weite meift in bem Berhaltniffe gunimmt, als ihre Lange abnimmt, bis fie bei ben Cetaceen fast eben fo weit als lang ift. Sie besteht aus in ber Regel nach binten nicht gang geschlossenen Knorpelringen, fo daß ihre hintere Wand blos häutig ift, steigt in die Brusthöhle hinab und spaltet fich hier in zwei, felten brei (Wieberkauer, Schwein) Aefte, Die Bronchien, von benen ein jeder fich in dem Lungenflügel seiner Seite, und, wenn drei vorhanden find, der dritte übergablige in den rechten Lungenflügel verzweigt. Der oberfte Theil der Luft= röhre, durch welchen die Stimme hervorgebracht wird, ist immer etwas erweitert, besteht aus verschieden gestalteten Anorpelringen (Schild=, Ring= und Gießkannen=Anorpel) und wird Rehlfopf genannt; er enthalt die Stimmrige (glottis), welche durch den beweglichen, knorpeligen Rehldedel geschlossen wer= den kann um bas Eindringen ber Speisen und Getranke gu Bei mehreren Säugethieren (Brullaffen 2c.) steben verhindern. mit dem Rehlfopfe noch eigenthumliche Luftfacte in Berbindung. Die Lunge (Fig. 5) besteht aus zwei meist in eine verschiedene Anzahl von Lappen getheilten Flügeln, von denen der rechte ge= wöhnlich stärker entwickelt ist, als der linke.

Unter bem Rehlkopfe, Die Luftrohre mehr ober weniger bebeckend, liegt Die Schilbbrufe, burch beren franthafte Erweiterung ber Kropf ber Menichen und Thiere hervorgerufen wird; fie ift meift gang in zwei Galften getrennt.

Um Grund bes Herzens und der großen Gefäßstämme liegt die gewöhnlich aus zwei Hautlappen gebildete Thymusdruse oder Bröse, welche sich zuweilen weit nach vorn und selbst bis zur Schilddruse erstreckt. Sie ist gewöhnlich unmittelbar nach der Geburt am größten, und schwindet von da an mehr oder weniger, bleibt aber bei mehreren Thieren, namentlich den tauschenden (Biber, Robben, Fischotter 2c.), bei denen sie überhaupt besonders entwickelt ist, das ganze Leben hindurch.

Die Nieren, zu beiden Seiten der Wirbelfäuse in der Bauchhöhle gelegen, sind bald rundlich, bald länglich und zu-weilen in mehrere, oft viele Läppchen getheilt (Rind, Fischotter, Bär, Robben); bei den ächten Cetaceen zerfallen sie in viele ge-

trennte Läppchen, wodurch sie ein traubenförmiges Unsehen ers halten.

Sie befteben aus einer augeren, buntelroth gefarbten, von feinen verwickelten Blutgefäßen gebildeten Rindensubstang, und einer blagrothen Röhrensubstang, Deren feine Röhren (Barnkanälchen) zu pyramidalen Bundeln zusammentreten, welche fich, wenn die Riere ungetheilt ift, in eine trichterformige Sohlung berfelben, bas Nierenbeden, öffnen; bie Oberfläche ber Röhrensubstang bildet eine ober mehrere in bas Rierenbeden vorfpringende hervorragungen, bie Nierenwargen, b. h. bie Gipfel ber Rohrenbundel, beren Bahl verschieden ift\*), und von benen eine jebe von einer häutigen Rohre, bem Rierent elch, umfaßt ift, in welchen junächst ber harn gelangt. Jeber Nierenkelch verengert sich bann ju einer Röhre, welche Röhren endlich jum Sarnleiter gusammentreten. Bei ben traubenförmigen Nieren ber Cetaceen fehlt bas Nierenbeden, jeder Lappen ift mit einer Barge verseben, beren Relch einen gesonderten Ausführungsgang bildet, fo daß ber harnleiter aus verzweigten Aesten zusammengesett wird. Die beiben harnleiter munben in bie nie fehlende, besonders bei ben Pflangen= freffern große Sarnblafe, wo ber Sarn einige Beit guruckgehalten, und bann bei beiben Geschlechtern mittelft ber harnröhre burch eine Deffnung ber äußeren Geschlechtsorgane entleert wird. Nur ausnahmsweise mundet ber Ausführungsgang der Harnblafe in eine Rloake, b. h. einen Raum, in welchen fich harnblafe, Samenleiter und Darmkanal zugleich öffnen. Stets find Rebennieren vorhanden, die bald über bem oberen, balb an bem inneren Rande ber Rieren liegen, von verschiedener Große find, und im embryonalen Buftande bes Thieres immer größer find, als wenn baffelbe erwachfen ift; besonders groß find fie bei ben meiften Nagethieren. Gie bestehen wie Die Nieren aus Rinden: und Marksubstang.

Die Fortpflanzung erfolgt durch Gebären lebender Junge, und zur Befruchtung ist es nöthig, daß der Same un= mittelbar in die weiblichen Geschlechtsorgane gelangt

Bei ben männlichen Säugethieren findet sich als äußeres Geschlechtsorgan stets eine von der Harnröhre durchbohrte Ruthe von sehr verschiedener Gestalt und Länge, namentlich zeigt deren vorderes Ende, die Eichel, mannigsfache Gestalten und ist selbst bei einigen Zahnlosen in zwei Lappen getheilt; häusig\*\*) enthält die Authe einen eigenen Knochen, Ruthenknochen, dessen bestellt; häusig\*\*) enthält die Authe einen eigenen Knochen, Ruthenknochen, dessen bestellt; häusig\*\*) enthält die Authe einen eigenen Knochen, Ruthenknochen, dessen bestellt; häusig\*\*, won dessen Sinde zur Gestaltung der Sichel beiträgt. Bei einigen (Affen, Fledersmäusen) hängt die Authe, von einer Scheide der äußeren Bauchhaut umhüllt, frei vom Schambogen herab; bei den übrigen Säugethieren ist diese Scheide (Borhaut oder Schlauch (praeputium)) äußerlich am Bauche angewachsen und öffnet sich meist hinter dem Nabel; die Authe kann ganz in dieselbe zurückgezzogen werden, und liegt darin, wenn sie lang ist, mit einfacher oder döppelter S-förmiger Krümmung. Bei den Kapen und vielen Nagern ist dieselbe in der Ruhe nach hinten gerichtet, so daß dieselben auch rückwärts harnen, bei der Begattung richtet sie sich aber vorwärts. Bei dem Biber und Moschusthier

<sup>\*)</sup> Biele Saugethiere, namentlich die Affen, die meiften Aagethiere, Fleifchfreffer und Bahnlofe haben nur ein einziges Rierenwärzchen, in welches fich alle harnfanalden öffnen.

<sup>\*\*) (</sup>Rager, Raubthiere, Fledermäuse, Affen, bei dem Kader bildet er an der Cicol einen barten hafen.)

bildet die Borhaut große Cade, in welche bei jenem bas Bibergeil, bei biefem ber Moschus abgesondert wird. Die Soden liegen ursprünglich zu beiben Seiten ber Wirbelfaule, ziemlich weit nach hinten; bei vielen Gaugethieren fteigen fie aber von ihrer Bilbungsftatte burch einen Ranal (Leiftenkanal) in eine Aussachung ber Bauchhaut, ben Sobenfact, binab; ber Leiftenkanal fcbließt fich bei bem Menschen und anderen Sangethieren hinter ben Soben, während er bei vielen anderen offen bleibt, fo bag bie Soben zu gewiffen Beiten wieber burch den Ranal gurudtreten. Die Samenleiter munben am Grunde ber Ruthe bicht neben einander in die Sarnröhre und find bier von ber sogenannten Borfteberdruse (prostata) umgeben, beren Absonderung fich ebenfalls in die harnrohre ergießt. Da, wo die Samenleiter in die Sarnröhre eintreten, munden in biefelbe auch bie Ausführungsgänge ber fogenannten Samen blafen, welche fehr vielgestaltig find, und nicht felten auch fehlen, namentlich allen achten Raubthieren; Diefelben find meift brufiger Natur, ftellen jeboch bei einigen auch Blafen bar, in welche ber Camen aus ben Samenleitern eintreten und bafelbit aufbewahrt werben fann, was jedoch nur aus: nahmsmeife ftatt zu finden scheint; aber auch in diefem Falle fondern ihre Banbe ftets eine eigene Fluffigfeit ab, welche bem Samen beigemengt wirb. Die weiblichen Geschlechtsorgane öffnen sich nach außen burch bie Scheibe, in welche auch bie Sarnröhre munbet. Die Gierftode find paarig und ftellen in ber Regel rundliche ober eiformige Rorper bar, in welchen bie von einer doppelten Gulle umgebenen Graaf'ichen Follikel in ein verschieden entwickeltes Faferlager eingebettet find; jeber jolcher Follifel enthalt ein fehr fleines, fugelrundes, von ber berben Detterhaut (zona pellucida) umgebenes Die Dotterhaut ift außerlich noch von einer Zellenschicht umgeben, welche fpater bie Cihaut verftartt. Die Gier gelangen burch bie Gileiter ober Mutter= trompeten, welche in ber Regel mit einer freien, von einem gefrauselten Falten= rande umgebenen Deffnung beginnen, in ben Fruchthalter ober bie Barmutter (uterus), beffen Deffnung in bie Scheibe fich alsbann fchlieft. Diefer Fruchthalter ift verschieden gebildet, hohl, mustulos und fehr blutreich; bald ift er einfach, rund ober oval, bald zweihörnig (Wieberfauer, Ginhufer 2c.), indem bie Sorner in bie vielfach gewundenen Gileiter übergeben; bald getheilt (bie meiften Fleischfresser, einige Rager 2c.), indem er nur einen fehr furgen Rorper bat, ber fich aber außerlich und innerlich bald theilt und fich in die Gileiter fort= fest; und endlich ift er wirklich boppelt bei ben Rahnlosen und ben meiften Nagern (Maufe, Safen), indem jeber Gileiter in einen barmformigen Frucht= halter übergeht, beren beibe Deffnungen vollkommen getrennt neben einander in ber Scheibe liegen. Treten mehrere Gier in ben Fruchthalter, fo vertheilen fie fich in bemfelben in ber Urt, baß fie fich in ihrem fpateren Bachethume gegenfeitig fo wenig als möglich hindern. Die Gier, wahrscheinlich schon im Gileiter befruchtet, nehmen bier ichon an Umfang zu und beginnen bie Furchung. In bem Fruchthalter entwickelt fich bann bas befruchtete Gi weiter gum Jungen (Fotus), an welcher Bilbung die gange Dottermaffe Antheil nimmt, indem fie zerklüftet und in Bellen umgewandelt wird, und fo eine Reimhaut bilbet, welche ben gangen Dotter als Hohlkugel umgiebt. Das animale Blatt gieht fich bann allmälig nach unten zusammen, um, sowie bas vegetative Blatt, welches ben Dotter ganz umgiebt und auf welchem fich um bie Fruchtanlage herum ein fleiner Rrang von Gefäßen - Gefäghof - bilbet, ben Darm born

und hinten zu bilden beginnt, Diefen in eine Rumpfhohle einzuschließen. Der Rand bes animalen Blattes bilbet eine Falte, fchlagt fich gurud und fchnurt fich allmälig über bem Rucken bes Embryo gufammen; hierdurch entfteht um . den Embryo, bevor fich beffen Leibeshohle gebildet hat, eine eigene blafenförmige Bulle, die Schafhaut (amnion), welche anfangs bem Rorper ber Frucht fehr eng anliegt und fich in die Nabeloffnung bes Rotus einftulpt. Bald aber bringt mehr und mehr Fluffigkeit, Schafwaffer, in biefelbe ein, fo daß bann fpater der Embryo an der Nabelichnur befestigt, frei in bem Schaf= waffer schwimmt. Wie sich aber ber Rand ber Leibeswand unter bem Embryo immer mehr zusammenzieht, wird naturlich auch die Schafhaut immer mehr unter bie Frucht gezogen, und wenn sich endlich bie Leibesöffnung bis jum engen Nabel geschloffen hat, ift auch auf ber Bauchseite ber Fotus fast gang von bem Amnion bedeckt. Bevor sich jedoch das Amnion über bem Rücken ber Frucht gang schließt, schlägt fich ber Rand bes animalen Blattes abermals zurud, wachst weiter, loft fich, sowie die Rudenöffnung bes Umnion völlig geschloffen ift, von bemfelben ab und bildet nun abermals eine Sulle - bie ferofe Gulle -, welche das Amnion, Die Frucht und ben Dotter umgiebt, und fich nach innen eng an die Dotterhaut anschließt. Zwischen Diefer ferofen Bulle und dem Umnion liegt die fehr fleine Mabelblafe, welche mittelft einer engen Berlängerung burch ben Nabel mit bem Darm in Berbindung fteht und bem Dotterface ber Bogel entspricht, fich aber, ba ber Saugethier-Embryo von anderer Seite ernährt wird, fehr fruhzeitig vom Darme abschließt. Gine andere Blafe, welche fich aus dem Innern des Embryo durch die Nabelöffnung hervor entwickelt, wird Allantois ober Harnsack genannt, fie fteht burch eine enge Röhre (urachus) mit ber Harnblase in Berbindung, breitet sich zwischen ben beiben Gullen bes Embryo aus, und nimmt, ba bie Nabelblafe meift fehr klein ift, ben gangen Raum awischen benfelben ein; in Diefelbe entleert fich ber harn. Bei bem Menschen aber schwindet die Allantois auch wieder, sobald fie fich bis zur außeren Gihaut fort entwickelt hat, fo bag bann bie außere Gihulle überall von ber Schafhaut ausgefleibet wird, und gum Harnabfluß nur bie harnblafe bient. Mit ber Allantois zugleich treten Zweige ber Aorta heraus, welche langs bes urachus als 2 ftarke Nabelarterien verlaufen und außen auf ber Allantois ein dichtes Gefägneg bilben; dieses tritt burch bie Allantois mit ber außeren Gibulle in Berührung, in welcher fich nun ebenfalls Befähnege bilden, weghalb bie nunmehr gefähreiche außere Bulle Aberhaut (chorion) genannt wird. Auf ber Außenfläche biefer Aberhaut bilben fich bann fabenformige, zuweilen veräftelte Unhangfel - bie Choriongotten -, in welche fich auch Wefage von ber Allantois aus einsenken; Diefe Chorionzotten bringen in die verdidte Saut des uterus ein, wodurch ber Mutterfuchen (placenta) gebilbet wird, burch welchen bas Gi an ben uterus befestigt wird, und ber Fotus mit ber Mutter in Berbindung tritt. Da sich aber bie Chorionzotten meift nur an einzelnen Stellen Der Gihulle entwickeln, fo nimmt in Folge beffen ber Muttertuchen bei ben verschiedenen Thieren auch eine fehr verschiedene Gestalt an. Bei bem Menschen ift er scheibenformig, ebenfo bei vielen Nagern, bei welchen er aber in mehrere Lappen gerfällt; bei ben Uffen besteht er aus zwei neben einander liegenden Abtheilungen; bei den achten Fleischfreffern, Ragen, Sunden 2c. umgiebt er band= ober gurtelformig bas Gi, fo bag beffen beibe Enden frei find; bei ben Bieberfauern ift er in eine

große Angabl einzelner runder Fruchtkuchen zerfallen, welche über die gange Dberfläche ausgebreitet und burch bedeutende Zwischenraume von einander getrennt find; bei ben Schweinen und Pferben fungirt bie gange Oberflache bes Chorions als Mutterfuchen, und bei ben Beutelthieren und mahrscheinlich auch ben Monotremen fehlt er gang. Indem nun bas Blut bes Fotus burch bie Nabelarterien, Die fich auf Der Allantois und im Muttertuchen in Die feinsten Bergweigungen auflösen, heraustritt, und burch die Nabelvene, zu welcher fich bie venofen Bergweigungen biefer Gefägnege vereinigen, wieder gurudtehrt und fich in die untere Sohlvene bes Fotus ergießt, findet in dem Mutterfuchen zwischen ben Gefäßen ber Frucht und benen ber Mutter ein Austausch von Nahrungs- und Berfegungsftoffen, und wohl auch eine Aufnahme von Sauerftoff aus bem Blute ber Mutter ftatt, ohne bag jeboch beiberlei Befage in unmittelbare Berbindung treten; von bier aus erhalt baber ber Fotus bie gur Ernährung und Athmung erforberlichen Stoffe. Die Nabelgefäße, nämlich Die beiben Nabelarterien und die Nabelvene, und ber Stiel ber Allantois, jufammen von einer Scheibe ber Schafhaut umgeben, bilben bie Da= belfchnur, burch welche ber im Schafwaffer ichwimmenbe Embryo mit ber außeren Gihulle verbunden ift. Go lange bas Junge noch im Schaf= waffer schwimmt und baber bie Lunge noch nicht thätig ift, kann bas in bie rechte Bortammer gurudgefehrte Blut burch eine Deffnung , welche gu Diefer Zeit zwischen ber rechten und linken Borkammer vorhanden ift, und das ovale Loch (foramen ovale) genannt wird, auch in diefe übertreten; ebenfo schickt Die Lungenarterie einen weiten Aft, ben botals lifchen Gang, unmittelbar in die Aorta, fo daß fich auf diefe Beife Benen= und Arterienblut ftets mit einander mengen. Bei ber Geburt reißen bie Gihullen, bas Junge tritt entblößt von benfelben hervor und hangt mit benfelben nur noch mittelft ber Nabelschnur zusammen, Die von ber Mutter abgebiffen wird. Spater geben bann biefe Gullen mit bem Mutterfuchen auch ab und bilben bie fogenannte Nachgeburt. Gleichzeitig fallen bas ovale loch und ber botallifche Bang zusammen und schließen fich, mahrend die Lunge in Thatigkeit tritt; auch die Nabelgefaße fallen gusammen, werben, indem fich die Nabelöffnung vollkommen ichließt, abgeschnurt und fallen mit ber Nabelfchnur ab. Treten nach ber Geburt Störungen in ber Lunge ober Erstickungsanfälle ein, fo ftromt bas Blut wieder zu ben Nabelgefagen heraus, und wenn biefe Anfalle länger andauern, schließt sich wohl auch das ovale Loch nicht, worin die Blaufucht ihren Grund hat; inbeffen ichließt fich baffelbe bei manchen im Baffer lebenden Saugethieren, Balen, meift viel fpater als gewöhnlich, und bei bem Menschen bleibt daffelbe fogar bisweilen offen, ohne bag Blaufucht erfolgt.

Nach der Geburt werden die Jungen noch einige Zeit mit einer dieser Thierklasse eigenthümlichen Flüssigkeit, der Milch, ersnährt, welche von einem eigenen Gefähnetze, das mit Hauteinssachungen vollkommene Drüsen, die Milchdrüsen (Brüste und Euter) bildet, abgesondert wird. Diese Mischdrüsen öffnen sich nach außen durch die Zitzen, deren äußere Form, Lage und Zahl sehr verschieden ist.

Die Bahl ber Bigen fieht mit ber Bahl ber Jungen, bie auf einmal geboren werben, in genauem Bufammenhang, fo haben ber Clephant und bas Pferb

beren zwei, die Wieberkauer vier, der Hund 10, das Schwein 14 2c. Die Absonderung der Milch beginnt mit dem Augenblick der Geburt und dauert so lange, als die Jungen derselben bedürfen, doch kann ihre Absonderung auch verlängert werden, wenn sie, wie beim Melken der Kühe, künstlich nach außen abgeführt wird.

Das Alter, welches die verschiedenen Saugethiere erreichen. ist sehr verschieden, jedoch erreicht mit Ausnahme der Walfische und des Glephanten feines das Alter des Menschen; die größten bringen es höchstens auf 30-40 Jahre, die kleineren kaum auf 12 Jahre. Die meisten Säugethiere bewohnen das Land, mo einige wieder vorzüglich auf Bäumen oder in unterirdischen Söhlen ihre Wohnung aufschlagen, einige auch frei in Der Luft herumfliegen können; nur wenige bewohnen bas Waffer. Sie geben zu verschiedenen Tageszeiten ihren Geschäften nach, und nähren sich theils von Begetabilien, theils von thierischen Stoffen und awar die eigentlichen Raubthiere meist von anderen Wirbelthieren, welche fie lebendig ergreifen, seltener von Aas und dergl.; andere leben mehr von wirbellofen Thieren, Insecten, Würmern, Schnecken ic. Die Pflanzenfresser leben meist paar= weise ober gesellig in Rudeln und felbst großen Beerden, Die Raubthiere dagegen gewöhnlich nur einzeln. Wanderungen unternehmen nur wenige des hohen Nordens, und auch diese meist nur bei strengen Wintern; dagegen halten mehrere bei Mangel an Nahrung im Winter einen Winterschlaf, und biese werden bann gegen ben Berbst bin fehr fett.

Man kennt ungefähr 15—1600 lebende Arten. Bei der Eintheilung der Säugethiere hat man vorzüglich Rückficht genommen auf ihren Zahnbau und die Bildung ihrer Gliedmaßen, weil sich hierauß sogleich ein Schluß auf ihre ganze Lebensweise ziehen läßt. Hiernach zerfallen sie zunächst in drei Haufen, nämtich: Arallenthiere, Hufthiere und Walthiere, und dann weiter in 12 Ordnungen, von denen zu den Arallenthieren gehören: die Zweihänder, Vierhänder, Flatterthiere, Raubthiere, Robben, Beutelthiere, Nagethiere, zahnslosen Säugethiere; zu den Hufthieren: die Vielhufer oder Dickhäuter, die Einhufer und die Wiederkäuer; und zu den Walthieren die Wale oder Wassersäugethiere.

#### Erster Saufen.

## Krallenthiere. Mammalia unguiculata.

Die Zehen sind äußerlich getrennt, und nur am Grunde, selten ganz durch dunne Bindehäute verbunden; ihre Spite oben

mit einem Plattnagel, Ruppennagel oder einer Kralle verseben, unten von einer weichen Dberhaut umtleibet. Das Gebig besteht aus Bahnen von verschiedener Form, und stets find zwei Paare gesonderter Gliedmaßen vorhanden, von denen die vorderen nicht blos zum Gehen und Stehen, sondern auch zum Ergreifen, Fest= halten, Klettern, Graben, Fliegen oder Schwimmen dienen, weßhalb dieselben auch gewöhnlich durch ein Schlüffelbein auf das Bruftbein geftütt find, das zuweilen aber nur als eine im Fleisch versteckte Anochenspur erscheint ober gang fehlt (Ursus, Nasua, Phoca). Unter ben Beben allein (Bebenganger), ober unter bem ganzen Fuße (Sohlengänger) findet sich eine schwielige Sohle. Das Haarkleid besteht meist aus Grannenhaaren und Woll= haaren. Ihre Nahrung besteht bald nur aus vegetabilischen Stoffen, bald nur aus thierischen, bald aus beiden zugleich. Die Jungen find bei der Geburt unbeholfen, meist nacht und blind und bedürfen der Pflege der Eltern.

# I. Ordnung. 3weihänder. Bimana.

Alle Nägel sind Plattnägel; an den vorderen Gliedmaßen befindet sich ein abstehender und den übrigen Fingern entgegensetharer Daumen, wo = durch diese zu wahren Händen werden; der Unter = tieser ist kurz; das Gebiß vollständig, d. h. es sinden sich alle drei Zahnarten und zwar nach der Formel  $\frac{51415}{51415}$ ); die Zähne sind alle gleich lang und bilden eine geschlossene Reihe; zwei Zigen an der Brust.

Hierher gehört allein der Mensch, welcher sich außerdem noch von allen übrigen Säugethieren durch die Bernunft, die Sprache, den aufrechten Gang und die Geschicklichkeit seiner Hände untersscheidet.

Der Ropf ist verhältnismäßig groß mit hervortretender, gewölbter Stirne und zurücktretenden Kiefern; und das Hinterhauptsloch, durch welches sich das hirn in das Rückenmark fortsetzt, besindet sich in der Mitte des Schädels, so daß dieser bei aufrechter Stellung auf dem Rumpfe im Gleichgewicht ist.

<sup>\*)</sup> Anm.: Der Zahnbau wird burch eine Zahlenformel ausgebrückt, in welcher sich die Zahlen über bem Strich auf die Zähne im Oberkiefer, und die unter dem Strich auf die Zähne des Unterkiefers beziehen; die mittelste Zahl zeigt die Zahl der Schneidezähne, die jederseits barauf folgende die ber Eckzähne, und die äußersten die der Backenzähne jeder Seite an.

Schon bieß beutet barauf bin, bag ber Menich jum aufrechten Bange bestimmt und zum Bange auf allen Bieren untauglich ift. Diefe Bestimmung ergiebt fich auch ferner aus bem ichwachen Nackenbanbe, welches ben Ropf nur in gleicher Gbene mit ber Birbelfaule halten fann, fo bag bie Augen gegen ben Boben gerichtet fein wurden; aus ber Breite ber Bruft, in Folge beren bie Urme zu weit auseinander fteben; aus bem breiten Becken, wodurch bie Dberschenkel weiter von einander entfernt werden, und baburch bie Basis bes fteben= ben Rörpers vergrößert wird; und endlich aus ben langen Dberschenkeln und ber fenfrechten Stellung bes Schienbeines auf bem Suß, in Folge beffen ber Bang auf allen Vieren fehr beschwerlich wird, und fich bei bemfelben bie Aniee bem Boben allzusehr nabern. Die Wirbelfaule besteht aus fieben Salswirbeln, zwölf Rudenwirbeln, funf Lendenwirbeln, funf zu einem breiten Rreugbeine berwachsenen Kreuzbeinwirbeln und vier fleinen Endwirbeln; Die Rückenwirbel tragen fieben Baar Bruftrippen und funf Paar Baudrippen; Die Speiche Dreht fich vollkommen um die Elle, fo daß bie Innenfläche ber Sand jowohl nach oben als nach unten gewendet werden fann; die Sandwurzel besteht aus acht Anochen, die Fußwurzel aus fieben, von benen die Ferse nach unten fugelig ift; überall finden sich fünf Finger, von benen bie ber vorberen Gliedmaßen lang und fehr beweglich find, die ber hinteren Gliebmaßen aber, die Beben, furz und faum zur Beugung geschickt find, bagegen find bie Mittelfußknochen verhältnißmäßig lang. Das Berg ift mit ber Spige nach links gewendet.

Gemöhnlich wird nur Ein Kind geboren und die Dauer der Schwangersichaft beträgt neun Monate. Die Milchzähne fangen in der Regel einige Monate nach der Geburt an zu erscheinen, wobei die mittleren Schneidezähne den Anfang machen; nach zwei Jahren sind 20 Bähne da, welche gegen das siebente Jahr hin allmälig wieder ausfallen und durch andere ersetzt werden; von den zwölf übrigen Backenzähnen, drei auf jeder Seite oden und unten, die nicht gewechselt werden, erscheinen vier zwischen dem vierten und fünften Jahre, vier gegen das neunte Jahr hin, und die vier letzten bisweilen erst im zwanzigsten Jahre.

Der Mensch erreicht nur felten ein Alter von über 70 Jahren.

Es giebt nur Eine Menschenart, welche über bie ganze Erbe verbreitet ist, sich aber in verschiebenen Rassen entwickelt hat, deren Blumenbach fünf unterschieden hat, welche im Allgemeinen den fünf Welttheilen entsprechen.

- 1. Die Kaukasische Rasse mit weißer Dautsarbe, rothen Wangen, langen, lockigem Haare, eirundem Sesichte mit hoher gewölbter Stirne, und wenig gebogener schmaler Nase. Zu dieser Rasse gehören die Europäer; ferner in Asien die ächten hindus und im Süden alle Völker diesseits des Ganges, also die Bewohner Arabiens, Kleinasiens, Persiens, Tibets und Vorderindiens, nordwärts gränzt sie hier in der Tartarei an die mongolische Rasse; in Afrika endlich gehören dazu alle Bewohner diesseits der großen Wüse, welche die kaukasische Kasse von der äthiopischen trennt, während beide in manchen altägyptischen Stämmen und den jegigen Abyssiniern sichtbar in einander verstossen sind. Ob manche Polarvölker, namentlich die Lappen, Grönländer, Tschuktschen, Ekkimos 2c. Verbildungen dieser Rasse sind oder zur mongolischen gehören, ist zweiselhaft.
- 2. Die Mongolische Raffe mit weizengelber ober gelbbrauner hautsfarbe, schwarzem, straffem und bunnem haare, und breitem flachem Gesichte

mit vorstehenden Backenknochen, kleinen Augen, eng- und schief geschlitten, aber aufgedunsenen Augenliedern, und kleiner stumpfer Rase. Hierher gehören die nördlichen Asiaten und im Suden alle Bölker jenseits bes Ganges, namentlich die Reiche China und Japan.

3. Die Amerikanische Rasse mit kupferrother, im Norden mehr gelber Farbe, schlichtem, straffem und schwarzem Haare, niedriger Stirne und vorstehenden Backenknochen. hierher gehören die Urbewohner Amerikas.

Diese Raffe kommt jeboch in ben Hauptzügen ihrer Bilbung ber mongolischen so nahe, daß beibe zusammen wohl nur als Gine Nasse, die mongolischamerikanische, angesprochen werben bürften, welche sich vom höchsten Norden burch alle Klimate hindurch bis zum äußersten Suben erstreckt.

- 4. Die Aethiopische Rasse mit im Allgemeinen schwarzer Hautfarbe, turzem, frausem und schwarzem Wollhaare, schmalem Kopfe mit vorstehenden Backenknochen und Kiefern und zurückweichender Stirn und Kinn, dicker und breiter Nase und wulftig aufgeworfenen Lippen. Hierher gehören alle Bewohner Afrikas jenseits der großen Wüste oder die eigentlichen Neger oder Mohren; gegen die Sübspize Afrikas treten aber in den Kaffern, Hottentotten und Buschmännern Stämme auf, welche sich von der Negerbildung auffallend entfernen, eine hellere, selbst ins Gelbliche übergehende Hautfarbe (Hottentotten) haben und dadurch sichtbare Spuren einer Vermischung mit andern Völstern zeigen.
- 5. Die Malaifche Raffe mit taftanienbrauner Sautfarbe, bichtem, langem, gefräuseltem und stets schwarzem haare, etwas vorstehender aber niedriger Stirne und breiter Nase. Sierher rechnet man die Bewohner ber Halbinfel Malakka ober eigentlichen Malgien und die Gublee:Infulaner. Betrachtet man aber die hierher gerechneten Bolterschaften genauer, fo treten im Allgemeinen wieder die Formen der drei übrigen Raffen hervor, nur verworren und in einander gefloffen. Die athiopische Raffe ift reprafentirt im Papua auf Neuguinea, im Neuhollander und Bandiemenslander, wobei fich aber ber Neuhollander jum Bapua ober eigentlichen Auftralneger verhalt, wie ber Sot= tentotte zum Neger, so daß felbst biese Entzweiung ber Raffe nur in verschiedenem Zahlenverhälniffe angebeutet ift. Nordwärts in ben nicht negerartig gebilbeten Bewohnern Borneos, Neuquineas, ber Karolinen 2c. verfließt bie Form fichtbar in die mongolische Raffe, und weit nach Dften und Guben auf Neufeeland, ben Pelew-, Sandwichs-, Marquefas-, Freundschafts- und Gefellschafte-Infeln wohnen Stämme, welche schwerlich streng von ber tautafischen Raffe unterschieben werden können. Demnach wurde bas Menschengeschlecht nur in brei hauptraffen gerfallen.

#### II. Ordnung.

#### Bierhander. Quadrumana.

Die Nägel sind fast durchaus Plattnägel oder Ruppennägel; an allen vier Gliedmaßen findet sich ein abstehender Daumen; die Rieser sind vorgestreckt; das Gebiß ist vollständig.

Die Zähne bilden eine geschlossene Reihe, und nur zwischen den Schneide = und Eckzähnen des Oberkiesers sindet sich meist eine Lücke, die Eckzähne ragen mehr oder weniger über die ans deren hervor; die Augen stehen nach vorn in einer geschlossenen Augenhöhle; zwei, selten vier Zigen an der Brust.

Hierher gehören die Affen, von denen sich mehrere durch Aehnlichkeit mit dem Menschen auszeichnen.

Ihre Gliedmaßen machen sie besonders geschieft zum Alettern, weniger zum Gehen; sie laufen in der Regel auf allen Vieren, selten aufrecht, und treten dabei nur auf dem äußeren Rand des Fußes auf. Der Daumen der vorderen Gliedmaßen hat zuweilen gleiche Nichtung mit den Fingern, und ist manchmal selbst verkummert, stets ist er aber verhältnißmäßig kuzer als bei dem Menschen und bei weitem nicht so beweglich, namentlich kann er nicht in dem Maße den übrigen Fingern entgegengesetzt werden, als dieß bei dem Menschen der Fall ist, deßgleichen sehlt den Alfen die Fähigkeit des Deutens, indem der Zeigesinger stets mit den übrigen Fingern gestreckt werden muß; beides hat in der weniger entwickelten Muskulatur seinen Grund.\*) An den hinteren Gliedmaßen ist der Daumen stets abstehend, die Finger sind lang und biegsamer als bei dem Menschen. Das Gesicht, die Ohren, die Hände und Füße sind häusig nackt und namentlich sinden sich zuweilen auch am Gesäße nackte und dann in der Regel lebhaft gefärbte Stellen, die Gesäße schwielen.

Die Affen wersen in der Regel ein, seltener zwei Junge; sind ursprünglich nur zwischen den Wendekreisen zu Hause, wo sie sich gewöhnlich auf Bäumen aufhalten und von Baumfrüchten oder Insecten nähren; und wohnen gewöhnlich in großen Gesellschaften beisammen. Sie sind meist tückisch und boshaft, zeigen aber eine große Liebe zu ihren Jungen.

Sie zerfallen zunächst in zwei Abtheilungen, nämlich: eigentstiche Affen (Simiae) und Halbaffen (Prosimii).

## Erste Abtheilung. Cigentliche Affen. Simiae.

Haben oben und unten vier an einander schließende Schneidezähne, meist stumpf = höckerige Backenzähne, und im Oberkieser wischen den Schneide= und Ectzähnen Lücken zur Aufnahme der starken unteren Ectzähne; die Nägel sind gleichartig, theils Platt= oder Auppennägel, theils Krallen, in diesem Falle macht jedoch

<sup>\*)</sup> Es fehlt der furze Daumenstreder und meift auch der lange Daumenbeuger, auch find meift der lange Abzieher des Daumens und der kleine Daumenbeuger mit einander verwachsen; ebenso fehlt der eigene Streder des Zeigefingers.

der Daumennagel der hinteren Gliedmaßen eine Ausnahme. Das Gesicht ist meist fahl; sie haben nur zwei Zigen.

Fam. Catarrhinae. Uffen ber alten Belt.

Sie haben eine schmale Nasenscheibewand, so daß die Nasenslöcher nach unten gerichtet sind; jederseits fünf Backenzähne oben und unten; an allen Zehen Platt= oder Kuppennägel; häusig Backentaschen und Gesäßschwielen, und nie einen Greisschwanz.

Sie finden fich nur in Afrika und Afien.

Pithecus Geoffr. Orangaffen. Haben weder Backentaschen, noch Gesäßschwielen, noch einen Schwanz; ihre Arme find lang, und beim Gehen stemmen sie sich auf den Rücken der getrümmten Finger der Vorderhand.

P. Satyrus Geoffr. Der Drangutang oder Waldmensch. Der Körper ist von rostsarbigen, groben und zottigen Haaren bedeckt; die Arme reichen bis unter das Knie; wird 4—5' hoch. Findet sich auf Borneo und Sumatra.

P. Gorilla Sav. Ist der menschenähnlichste Affe, sehr breitsschulterig, schwärzlich, nur nach unten und an den Gliedmaßen behaart, Brust und Oberbauch ziemlich haarlos. Ist sehr wild und wird über 5' hoch. Findet sich im Inneren Afrikas, namentstich am Flusse Gabon in ObersGuinea.

P. troglodytes Blumb. Schimpanse. Die Behaarung ist schwarz, nach vorn sehr dünn; die Arme reichen nur bis zum Knie. Ist dem vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und wesniger wild; findet sich nur in Guinea.

Hylobates Ill. Gibbon. Haben sehr lange Arme, weder Schwanz noch Backentaschen, aber kleine Gesäßschwielen.

H. Lar Ill. Der schwarze Gibbon. Schwarz mit einem Kranz weißlicher Haare um das Gesicht, und weißlichen Händen;  $2\frac{1}{2}$  hoch. Lebt in Indien.

Cercopithocus Erxl. Meerkate. Haben eine mäßig vorstehende Schnauze, Backentaschen, Gesähschwielen und einen langen schlaffen Schweif; sie leben vorzüglich in Afrika, und richten in Pflanzungen oft großen Schaden an.

C. sabaeus Erxl. Die grüne Meerkatze. Grünlichgrau mit schwarzem Gesichte und gelblichem Schwanzente. Gegen 13/4'

lang, Schwanz 2' lang.

C. fuliginosus Cuv. Der Mohrenasse. Schwarzbraun, der Kopf oben schiefergrau. Stimmt in der Größe mit dem vorigen überein.

Beide Arten sieht man sehr häufig in Thierbuden.

In uus Cuv. Makako. Unterscheiden sich von den vorigen vorzüglich durch eine stärker vorspringende Schnauze und weniger schlanke Gliedmaßen.

I. ecaudatus Geoffr. (I. sylvanus L.) Der gemeine Affe. Gelblichgrau mit fleischfarbigem Gesichte, und hat statt des Schwanzes nur ein kleines Anötchen. Wird etwas größer als die vorigen. Er bewohnt ursprünglich das nördliche Afrika, findet sich aber verwildert auf Gibraltar. Wird häusig von Kameeltreibern und Bärenführern herumgeführt und zu allerlei Kunststücken abgezichtet.

Cynocephalus Briss. Pavian. Haben eine stark vorgestreckte Schnauze, an deren Ende sich die Nasenlöcher befinden, Backentaschen, Gesäßschwiesen und einen verschieden langen Schweif. Sie sind wild und gefährlich, und bewohnen Afrika und das benachbarte Arabien.

C. Sphinx III. Der braune Pavian. Gelblicholivenbraun mit schwarzem Gesichte und langem Schwanze. Wird vom Kopf bis zu den Gesäfschwielen gegen 2' lang; bewohnt Guinea.

C. Mormon Ill. Der Mandrill oder Choras. Dunkelbraun mit olivenfarbigem Anfluge. Die alten Männchen sind am Kinne gelbbehaart, haben ein blaues, gesurchtes Gesicht mit rother Nase, einen rothen Hodensack und After, und lebhaft roth und blau gesärbte Gesäßschwielen; sie erreichen bei aufrechter Stellung  $4\frac{1}{2}$  Länge; Schwanz 2" I. Das Weibden wird nicht so groß, und die nackten Stellen sind weniger lebhaft gesärbt, ebenso die Jungen. Er bewohnt Guinea. Jung eingefangen wird er zahm und läßt sich zu Kunststücken abrichten; sobald aber die Farben der nackten Stellen lebhaft hervortreten, erwacht seine Wildheit wieder, so daß er dann selbst den Wärtern gesährlich wird.

Fam. Platyrrhinae. Affen der nenen Belt.

Sie haben eine breite Nasenscheidewand, so daß sich die Nasenlöcher nach der Seite öffnen; jederseits sechs Backenzähne oben und unten; weder Backentaschen noch Gesählichwielen, aber einen langen Schwanz, der meist greifend ist, so daß sie sich mit demselben an Aesten 2c. festhalten können. Sie finden sich nur in Südamerika und sind von mildem Charakter.

Mycetes Ill. Brüllaffe. Haben einen unter der Spite nachten Greifschwanz; zwischen Zungenbein und Kehlkopf eine knöcherne Blase, durch welche ihre Stimme einen furchtbaren Schall erhält.

M. seniculus Kuhl. Der gemeine Brüllaffe. Rostroth; 13/4' I., der Schwanz wenig länger. Ist durch ganz Brasilien, Columbien und Guiana verbreitet.

Ateles Geoffr. Klammeraffe. Gliedmaßen lang und schlant, an den Borderhänden fehlt der Daumen oder ist nur als Stum= mel vorhanden; der Schwanz wie bei den vorigen.

A. paniscus Geoffr. Der Coaiti. Ganz schwarz mit steischfarbigem Gesichte. 13/4' I., Schwanz 21/2' I. Findet sich in Guiana, Brasilien und Peru.

Cebus Erxl. Rollschwanzaffe. Mit ganz behaartem Greif=

schwanze.

C. capucinus Erxl. Der Kapuzineraffe. Braun, der Umfreis des Gesichtes und die Schultern weißlich. Findet sich in Guiana, ist sanst und wird leicht zahm und zutraulich.

Chrysothrix Wagn. Gichhornaffe. Der buschige Schweif Dient nicht zum Greifen; der Kopf sehr platt, Die Edzähne lang.

C. seiurea Wagn. Saimiri. Gelblichgrau, Unterarm und die vier Hände rostgelb, Schnauze schwarz. So groß, wie ein Eichhörnchen. Brasilien.

## Fam. Hapalidae. Rrallenaffen ober Uiftiti.

Haben eine breite Nasenscheidewand; jederseits oben und unten fünf Backenzähne mit spigigen Höckern; weder Gesäßschwiesten noch Backentaschen und einen nicht greisenden Schweif; der Daumen der vorderen Gliedmaßen steht kaum von den übrigen Fingern ab; alle Nägel mit Ausnahme deren an den Daumen der hinteren Gliedmaßen bilden Krallen. Sie leben in Südsamerika von Früchten und Insecten.

Jachus Geoffr. Seidenaffe. Die unteren Schneidezähne zugespigt, mit den Eckzähnen gleich lang und stehen in einer Bogenlinie; der Schweif stark haarig und dunkel geringelt; mit langen Haarbischeln in der Ohrengegend.

J. vulgaris Geoffr. (Hapale Jacchus Ill.). Der Saguin. Schwarz, weiß und rostgelb melirt, der Kopf braun, ein Stirnsleck und die Haarbuschel weiß. So groß wie ein Eichhörnchen. Brasilien.

Midas Geoffr. Die unteren Schneidezähne meiselförmig, fürzer als die Eckzähne und stehen fast in gerader Linie; der Schweif ungeringelt.

M. Rosalia Wied. Das Löwenäffchen. Goldgelb mit einer langen Mähne am Ropfe, Hals und Racken, die es beliebig sträuben kann. Kaum größer als ein Sichhörnchen. Brafilien.

## Zweite Abtheilung.

### Salbaffen. Prosimii.

Haben oben vier meist in der Mitte durch eine Zahnlücke getrennte Schneidezähne, unten sechs, seltener vier oder zwei; an allen Fingern Plattnägel, nur der Zeigefinger der Hintershände mit einer auswärts stehenden, spizigen Kralle; das Haarstleid wollig. Sie finden sich nur in der alten Welt.

Lemur L. Maki oder Fuchsaffe. Schnauze zugespitt; Zähne  $\frac{61416}{61616}$ ; ter Schweif länger als der Leib; zwei Zitzen. Leben auf Madagaskar und nähren sich von Früchten.

L. Catta L. Der Mokoko. Grau mit braun- und weiß= geringeltem Schwanze; Körper 13", Schwanz 19" lang.

Lichanotus Ill. Wie die vorigen, aber auch im Untertiefer nur vier Schneidezähne, und der Schweif sehr kurz.

L. brevicaudatus Geoffr. Der Indri. Schwarz, am Kopf und Bauch grauweiß, am Kreuz, After und Schwanz mattweiß; 2' I., der Schwanz nur 1" I. Lebt auf Madagasstar, läßt sich leicht zähmen und wird zur Jagd abgerichtet.

Stenops Geoffr. Lori. Schnauze kurz, Zähne 61416; ber Schwanz sehlt ober ist sehr kurz; das Weibden hat auf jeder Brustdrüse zwei Zigen. Es sind kleine nächtliche Thiere, die von Insecten, kleinen Bögeln, Giern und Früchten leben, und in Indien und den benachbarten Inseln wohnen.

St. tardigradus L. Röthlichgrau mit einem braunen Streifen längs bes Rückens; 1' I.

#### III. Ordnung.

### Flatterthiere. Volitantia.

Eine an den Seiten des Halfes beginnende nervenreiche Hautfalte spannt sich zwischen den Borderfingern, den vier Gliedmaßen und dem Schweife
aus, wodurch sie fähig werden, sich in der Luft schwebend zu
erhalten, ja sogar geschickt zu sliegen; die Schlüsselbeine sind stark
und die Elle liegt unbeweglich neben der Speiche oder ist bis
auf den Ellenbogenhöcker verkümmert; das Gebiß ist vollständig;
zwei oder vier Zigen an der Brust. Diese Familie zerfällt zu=
nächst in zwei Abtheilungen, nämlich: Pelzflatterer und
Handslügler oder Fledermäuse.

### Erste Abtheilung.

#### Pelaffatterer. Dermatoptera.

Vordere und hintere Gliedmaßen von gleicher Länge, die Finger an beiden kurz und gleich lang, alle mit scharfen Krallen versehen; die Flughaut ist dicht behaart, spannt sich auch zwischen den Zehen der hinteren Gliedmaßen aus, und dient nur als Fallschirm. Der Blinddarm ist groß.

Es gehört hierher nur die einzige Gattung:

Galeopithecus Pall. Fliegender Maki, welche die Flattersthiere mit den Affen verbindet. Zähne  $\frac{51415}{51615}$ ; die unteren Schneidezähne sind bis zur Burzel kammförmig gespalten, die Eckzähne klein; jederseits zwei Zitzen in der Achsel. Die Arten sinden sich nur im indischen Archipel, wo sie auf Bäumen von Insecten und Früchten leben, auch kleine Bögel haschen, und Nachts ihren Geschäften nachgehen.

G. volans Pall. Jung grau oder röthlich mit weißen Flecken; alt oben einfarbig braunroth, unten weißlich. Körperslänge 1½', Schwanz 4" Flugweite 2' und mehr.

## Zweite Abtheilung. Fledermäufe. Chiroptera.

Die vorderen Gliedmaßen (Fig. 6) und besonders deren Finser sind sehr verlängert und bilden mit der nackten Flughaut wahre Flügel, mit deren Hülfe die Thiere geschickt und hoch sliesen können; der Daumen ist kurz und frei und sowie die sast gleich langen, nicht durch die Flughaut verbundenen Zehen der Hinterbeine mit scharsen gekrümmten Krallen versehen; die Ecksähne ragen hervor; die Ohrmuscheln sind häutig und meist groß mit stark entwickeltem Ohrdeckel (tragus); außerdem haben viele auch noch häutige Anhänge auf der Nase; durch diese Hautbilsdungen, sowie auch durch die Flughaut wird ihr Gesühlsvermösen äußerst sein; der Blinddarm sehlt; zwei Zitzen an der Brust, selten in den Uchseln. Es sind nächtliche Thiere die sich meist nur mühsam auf dem Boden fortbewegen können und bei uns einen Winterschlaf halten, indem sie sich mit den Hintersüßen aushängen; sie wersen gewöhnlich 1—2 Junge.

Sie haben meift einen unangenehmen Geruch, werben sehr von Ungezieser, namentlich Flohen geplagt, und nahren sich zum größten Theil ausschließlich von Insecten, nur wenige, bie hauptsächlich ben Troperlanbern angehören,

nähren sich von Früchten. Da bie Fledermause zugleich sehr gefräßig sind, so vertilgen sie eine Menge schablicher Insecten, und werden dadurch in hohem Grade nüglich, ohne daß wenigstens die in Guropa heimischen ben geringsten Schaden verursachten, indem dieselben im Freien weder Blut saugen, noch Fleisch, Speck 2c. fressen, noch auch dem Menschen in die Haare sliegen, was von vielen so sehr gefürchtet wird.

### Fam. Frugivora. Muffetten.

Der Zeigefinger ist kurz mit drei Anochengliedern und meist einer Aralle, die anderen Finger nur mit zwei Anochengliedern; die Backenzähne haben stumpfe Aronen. Es sind die größten Fledermäuse, die sich vorzüglich in Wäldern aufhalten und von saftigen Früchten nähren; sie sinden sich ausschließlich in den wärsmeren Ländern der östlichen Halbkugel und sehlen in Europa ganz.

Pteropus. Geoffr. Fliegender Hund. Zähne:  $\frac{4-5}{5-6}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{5-4}{6}$  Der Zeigefinger hat einen Nagel; der Schwanz fehlt, weßhalb die Flughaut hinten ausgeschnitten ist; die Zunge mit harten Widerhafen.

P. edulis Geoffr. Braun; Körperlänge bis 15", Flugweite bis 5'. Bewohnt die Inseln des indischen Archipels, besonders Java, wo er an Obstbäumen große Verwüstungen anrichtet; wird von den Eingeborenen gegessen.

Fam. Istiophora s. Phyllostomata. Blattnafen.

Der Zeigefinger ist meist lang gestreckt, mit nur 1—2 verstnöcherten Gliedern und ohne Kralle; die drei hinteren Backzähne zeigen auf dem Kronrande zwei Reihen von schlanken Spigen, von denen im Oberkieser zwei längs der Mitte und drei längs dem Außenrande, im Unterkieser dagegen drei am Außenrande und zwei am Innenrande stehen; auf der Nase haben sie einen verschieden gestalteten häutigen Aussage.

Phyllostoma Geoffr. Blattnase. Auf der Nase befindet sich ein aufgerichtetes Hautblatt; Zunge und Lippen sind mit Papillen besetzt, wodurch sie zum Saugen geschickt werden.

Sie bewohnen Sudamerika und das fubliche Nordamerika, wo sie meist einzeln in Wäldern leben; sie können gut auf bem Boben laufen, nahren sich vorzüglich von Insecten, saugen aber auch Blut, namentlich wenn ihnen Insecten fehlen, zu welchem Ende sie wenig behaarte Stellen ber Saumthiere aufsuchen.

Ph. spectrum Geoffr. Der Bampyr. Dhne Schwanz; oben dunkel kastanienbraun, unten gelblichbraun. Flugweite 25". Brasilien und Guiana.

Rhinolophus Geoffr. Hufeisennase. Der Nasenaufsat

besteht aus drei Theilen; dem Bufeisen, welches vorn auf der Schnaugenspige beginnt, Die Rasenlöcher umschließt, und mit seinen Seitenästen vor den Augen endet; zwischen den Augen erhebt fich eine zur Stirne querftebende Sautlanzette, welche jeder= feits von der erhöhten Mittellinie drei zellenförmige Bertiefun= gen hat; und von der hautlanzette erftrecht fich langs ber Stirne bis jur Mitte des Sufeisens ein häutiger Längstamm. Zwischenkiefer find verkummert, an ber Gaumenfläche eingefügt, und die Nasenbeine sehr turg, so daß bie Lücke zwischen ben Oberkieferbeinen sehr weit und tief ift. Bahne: 5 1 2 1 5 oben ber erfte und unten ber zweite Badengahn find fehr flein, Die oberen Schneidegabne find verkummert und durch eine Lucke von einander getrennt; ber Schwanz ift furz und biegt fich gegen ben Ruden; oberhalb ber Scheide haben Die Beibchen zwei zigenförmige Anhänge, an welchen fich die neugeborenen Jungen mit dem Maule anheften; Die Flügel find verhaltniß= mäßig furz, daher auch ihr Flug wenig gewandt; während ber Ruhe wickeln fie die Flughaut mantelartig um den Körper.

Sie sind empfindlich gegen Kalte und Raffe, und halten fich meift in Sohlen, verlaffenen Gruben, Kellern zc. auf. hierher gehören alle in Guropa vorkommende Blattnafen.

Rh. Hipposideros Bechst. Die kleine Hufeisennase. Grauweißlich oben nur wenig bunkeler als unten, graubraun überflogen. Flugweite  $8\frac{1}{2}$ ".

Sie ist weit verbreitet in Frankreich, ber Schweiz, Italien, Ungarn, Subruftland und Deutschland, wo sie bis zu ben Kusten ber Nord- und Ostsee vorkommt. In Bayern findet sie sich an vielen Orten namentlich häufig in ben Höhlen bei Muggendorf 2c.

Rh. ferrum equinum Schreb. Die große Huseisennase. Rostweißlich, oben etwas dunkeler, rauchbraun überslogen. Flug-weite  $12\sqrt[4]{2}$ "

Sie ist nicht so weit verbreitet als die vorige, und erstreckt sich nicht so weit nördlich; in Deutschland nicht über den Südrand des Harzes; in den Alpen sindet sie sich im Sommer dis 6000' Höhe; sehr häusig ist sie in Oberzitalien. In Bayern sindet sie sich an mehreren Orten, namentlich häusig in den Muggendorfer Höhlen und im Schulerloche bei Kelheim.

Fam. Gymnorrhina s. Vespertiliones s. str. Glattnasen.

Sie unterscheiden sich von den vorigen vorzüglich durch den Mangel des häutigen Nasenaufsatzes; der Tragus entwickelt sich zu einem häutigen vorspringenden Ohrdeckel; die in der Mitte durch eine Einbucht getrennten Zwischenkieseräste sind mit dem Oberkieser verwachsen, und in jedem sinden sich zwei Schneides

zähne. Der Schwanz ist während der Ruhe gegen den Bauch geschlagen, so daß dadurch von der Flughaut eine Art Tasche gesbildet wird, welche bei dem Weibchen zur Aufnahme der Jungen unmittelbar nach der Geburt dient; während der Ruhe wickeln sie die Flughaut nicht mantelartig um den Körper.

Plecotus Geoffr. Großohr. Zähne:  $\frac{5}{6}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{4}{6}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{5}{6}$ . Die Ohren sind länger als der Kopf und oben auf dem Scheitel verswachsen, der Ohrendeckel nach der Spitze verschmälert. Die Flüsgel ziemlich turz uud breit. Sie halten sich im Sommer gewöhnslich in hohlen Bäumen, im Winter in Gebäuden auf.

P. auritus L. Die langöhrige Fledermaus. Graubraun, unten heller, Flughäute und Ohren dünnhäutig; Flugweite 9". Sie findet sich fast durch ganz Europa und ist namentlich in Bayern überall gemein.

Synotus Keys. et Blas. Zähne  $\frac{5}{5}$  1 4 1 5. Die Ohren sind nur halb so lang, als bei der vorigen, breit, auf dem Scheitel verwachsen und unten am Außenrande, dem Grunde des Ohrdeckels gegenüber, tief ausgerandet; der Ohrdeckel vom Grunde an stark verschmälert; die Flügel schlank und lang. Sie sind wenig empfindlich gegen Witterungseinslüsse und fliegen gerne in der Nähe der Wohnungen.

S. barbastellus Schreb. Die breitöhrige Fledermaus oder Mopsfledermaus. Dben dunkel schwarzbraun, unten heller; Flughäute und Ohren dichäutig; das Gesicht längs der Mitte nacht, an den Seiten zwischen dem Auge und Nasenloch langsbehaart. Flugweite 10".

Sie ist in Europa weit verbreitet und findet sich in den Alpen bis zu ben letzten Sennhütten hinauf. Sie fliegt sehr hoch und rasch; man findet sie am häusigsten an Waldrändern, in Gärten und in der Nähe der Wohnungen. In Bayern hat man sie an verschiedenen Orten beobachtet, im Ganzen aber selten.

Vesperugo Keys. et Blas. Die Ohren sind fürzer als der Kopf, abgerundet und von einander getrennt; der Ohrdeckel ist mit dem abgerundeten Ende nach innen gebogen; die Flügel sind schlank und verhältnißmäßig lang; der Körper ist oben braun, unten etwas heller, Ohren und Flughäute schwarzbraun, dickhäutig und fleischig. Sie sind nicht sehr empfindlich und bringen meist zwei Junge zur Welt.

Einige haben oben und unten fünf Backenzähne:  $\frac{5}{5}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{4}{6}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{5}{5}$ . V. noctula Schreb. Die Speckmauß oder früh fliegende Fledermauß. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite über der Mitte und ist nach oben erweitert; die Unterseite der Flughäute

längs der Armknochen und der Wurzel der Finger dicht behaart; das Haar der Ober- und Unterseite gleichfarbig ohne hellere

Spiten. Flugweite 14".

Sie findet sich von Norddeutschland, England und dem mittleren Rußland an durch ganz Deutschland, und ist fast überall in Bayern häusig. Sie ist die fräftigste der einheimischen Fledermäuse, kommt Abends am frühesten zum Borschein und bewohnt vorzüglich Wälber, nähert sich jedoch auch bewohnten Orten, wenn in deren Nähe ausgedehnte Baumgärten oder Parkanlagen vorshanden sind. Im Winter trifft man sie oft in großer Zahl beisammen in Gebäuden, Mauerlöchern 2c. Verwandt ist die seltene V. Leisleri, deren Haar am Grunde dunkel, an der Spize hell ist; Flugweite 10½".

V. pipistrellus Schreb. Die Zwergsledermans. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter der Mitte und ist nach

oben verschmälert; Flugweite 61/2".

Findet sich durch gang Europa und ist in Deutschland die gemeinste Art; in den Alpen sindet sie sich noch über 6000' Hose. Sie hält sich am liebsten in der Rabe ber Wohnungen auf, und fliegt nicht selten an lauen Winterstagen umber.

V. Nathusii K. et Bl. Unterscheidet sich von der vorigen dadurch, daß die äußere, schräg nach hinten gerichtete Spige der mittleren oberen Schneidezähne etwas niedriger ist, als die äußes ren Schneidezähne; Flugweite  $8\frac{1}{2}$ " Sie scheint durch ganz Mitteleuropa verbreitet zu sein, und wird wohl häusig mit der vorigen verwechselt.

V. serotinus Schreb. Die spätsliegende Fledermaus. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite unter der Mitte und ist nach oben schlank verschmälert; die Schwanzspitze steht aus der Flughaut frei hervor; Flugweite 13". Sie wirst meist nur ein Junges.

Ift allgemein im mittleren Guropa verbreitet, und findet sich in Bayern an ben meisten Orten, geht aber in ben Alpen höchstens bis zu 4000' hinauf; sie bewohnt vorzüglich hohle Bäume, Holzhaufen, auch entlegene Winkel in Gebäuden; sie ist empfindlich gegen äußere Einflusse und fliegt später, als alle verwandte Arten.

V. discolor Natt. Die zweisarbige Fledermaus. Der Ohrdeckel erreicht seine größte Breite über der Mitte des Außen=randes und ist nach oben erweitert und breit abgerundet; der Belz ist dunkelbraun, oben leichter, unten stärker weiß überflogen, an der Kehle und zwischen den hinterbeinen weiß; Flugweite 101/2".

Sie ift in Europa weit verbreitet, und fehlt auch in Bayern in geeige neten Gegenben wohl nirgends. Gie liebt Berge und ausgebehnte Malber,

entfernt sich jedoch selten weit von menschlichen Wohnungen; in den Alpen sindet sie sich noch bei 6000' Höhe.

Vespertilio L. Zähne:  $\frac{6}{6}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{4}{6}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{6}{6}$ . Die Ohren sind so lang oder länger als der Kopf, länglichrund und von einander gestrennt; der Ohrdeckel ist mit dem allmälig verschmälerten und zugespitzten Ende nach außen gebogen oder fast gerade; die Flüsgel verhältnißmäßig breit und furz, weßhalb sie flatternd und mühsam sliegen; Ohren und Flughäute sind lichtsgrausbraun, hellfarbig und dünnhäutig. Sie sind ziemlich empfindlich, sliegen spät und meist nur niedrig, und wersen in der Regel nur ein Junges.

V. murinus Schreb. Die großöhrige Fledermaus. Das Ohr hat 9—10 Querfalten und ist am Außenrande nicht einges buchtet; der Ohrdeckel gerade; oben licht-rauchbraun mit rostsröhlichem Ansluge, unten schmutzig-weißlich; Flugweite 14".

Sie findet fich durch ganz Mittels und Sudeuropa und ist bei uns eine der gemeinsten Arten; verkriecht sich meist in Gebäuden, unter Dachern 2c., wo man sie oft zu Hunderten beisammen findet. In den Alpen kommt sie noch bei 5000' vor, doch nur in bewohnten Ortschaften.

Sehr ähnlich ist: V. Bechsteinil Leisl. mit sichelförmig nach außen gebogenem Ohrbeckel; Flugweite 10". Sie ist bisher nur in Mitteleuropa, am häusigsten in Thuringen, beobachtet worden. Sie hält sich stets nur in Wälsbern ober größeren Obstgärten, doch auch in unmittelbarer Nähe von Wohnungen auf, und bewohnt hohse Bäume.

V. Nattereri Kuhl. Mit dicht bewimpertem Hinterrande der Schwanzslughaut; 91/2" Flugweite.

Diese überall seltene Fledermaus scheint in Mittels und Nordeuropa vers breitet zu sein, und stimmt in der Lebensweise am meisten mit der vorigen überein.

V. mystacinus Leisl. Aleines Aurzohr oder Bartsledermaus. Das Ohr hat vier Querfalten und ist gegen die Mitte des Außensandes sehr start eingebuchtet; der Ohrdeckel fast gerade, von der Burzel an start verschmälert; der Pelz ist auffallend langhaarig, oben dunkelsgraubraun, unten blaßgrau, im Ganzen dunkeler, als bei allen Verwandten; Flugweite 8".

Sie scheint den größten Theil des mittleren und nördlichen Europa's zu bewohnen, und ift auch in Bapern keineswegs selten; sie geht bis zu bedeutenden Höhen hinauf, ift sehr ausdauernd und gewandt, lebt gern gesellig, und fliegt meist niedrig über Wasserverstächen. Sie bewohnt sowohl hohle Baume als Gebaude, und bringt ben Winter gewöhnlich in Höhlen zu.

Verwandt ist: V. Daubentonii Leisl., die Wasserstedermaus; mit stad, ansgebuchtetem Außenrand des Ohres, und nur in der letzten Halfte verschmälertem Ohrdeckel; oben röthlich-graubraun, unten trübweiß; Flug-weite 9".

Sie bewohnt fast gang Europa und gehort namentlich in Bavern in Be-

genben, wo es nicht an stehenbem Baffer fehlt, zu ben ziemlich gemeinen Arten. Sie fliegt wie die vorige immer nahe über ber Bafferoberfläche.

#### IV. Ordnung.

#### Naubthiere. Ferae.

Die Gliedmaßen weder durch eine Flughaut verbunden, noch mit einem abstehenden Daumen versehen; alle Zehen mit scharfen Krallen bewaffnet; das Gebiß ist vollständig, d. h. es sinden sich alle drei Zahnarten; der Unterkieser kann sich nur nach oben und unten, aber nicht nach den Seiten bewegen, da seine Gelenksöpfe quers walzensörmig sind und in tiese Gelenksruben eingreisen; die Kiesermusseln sind sehr start; sie haben mehrere Zigen längs des Bauches und zuweilen auch einige an der Brust; der Darmstanal ist im Allgemeinen kurz, ohne Blinddarm, oder derselbe ist doch nur sehr kurz. Die Raubthiere zersallen zunächst in zwei Abtheilungen, nämlich: Insecten fresser und Fleischfresser.

## Erste Abtheilung.

## Insectivora.

Die Backenzähne sind ten zweierlei Gestalt, die vorderen oder Lückenzähne einspitig, die hinteren mit mehreren kegelförmisgen Spitzen besetzt; die mittleren Schneidezähne sind eben so groß oder größer als die seitlichen; die Eckzähne bald länger als die Schneidezähne, bald kürzer, und dann nur durch ihre Stelslung von den Lückenzähnen zu unterscheiden. Die Schnauze ist rüsselsörmig verlängert, und enthält besondere Knorpel oder Knöschelchen, wodurch sie zum Wühlen geschickt wird; sie treten mit der ganzen nackten Sohle auf, haben starke Schlüsselbeine, die Speiche ist wenig beweglich.

Es sind kleine, zum Theil sehr kleine nachtliche Thiere, die sich meist von Insecten, Wurmern u. bergl. nahren, und daburch nuglich werden, einige verzehren aber auch Begetabilien ober greifen selbst Wirbelthiere an; sie seben einzeln ober paarweise meist unterirbisch in selbst gegrabenen Höhlen und einige halten in kalteren Landern einen Winterschlaf.

#### Fam. Talpina. Maulwurfe.

Der Körper ist dicht und weich behaart, ohne äußere Ohren und sehr kleinen, zuweilen von der Körperhaut ganz überwach=

seinen Augen; der bewegliche Rüssel endigt vorn in eine verschieden gestaltete Rüsselscheibe. Die Gliedmaßen sind kurz mit kräftigen Krassen und besonders ist die Sohle der Bordersüße zu einer breizten Scheibe erweitert, von der die Zehen sich nur wenig absondern. Sie nähren sich ausschließlich von Thieren und seben in unterirdischen Höhlen, aus welchen sie nur selten zu Tage kommen.

Talpa L. Maulwurf. Oben sechs, unten acht fast gleich lange Schneidezähne, die Edzähne länger als diese, oben drei, unten zwei kleine Lückenzähne, dann ein großer einspitziger und drei vielspitzige Backenzähne, die Füße fünfzehig, der Schwanz kurz.

T. europaea L. Der gemeine Maulwurf. Mit kleinen, aber deuklichen Augen; dunkel-grauschwarz, zuweilen semmelgelb oder ganz weiß. Das Weibchen hat sechs Zitzen und wirft oft schon Mitte April, zuweilen aber auch erst im August, gewöhn=3—5 blinde Junge.

Der Maulmurf halt feinen Binterschlaf, lebt nur mahrend ber Begattungszeit paarweise und ist außerst gefraßig; vorzüglich liebt er Regenwurmer, weniger Insecten, Insectenlarven und Schnecken, frift aber auch Maufe, Spigmaufe, Gibechfen, Schlangen und Frofche; werden mehrere Maulwurfe ohne Nahrung zusammen gesperrt!, fo fressen fie fich einander auf, fo daß nur Einer übrig bleibt. Das Lager bes Maulmurfs befindet fich gewöhnlich an einer Stelle, Die von außen schwer zugänglich ift, unter Baumwurzeln, Mauern 2c., ift mit Gras, Laub, Moos u. bergl. ausgefüttert, und ift von außen an einem gewölbten Erdhaufen von auffallender Große zu erkennen. Die eigentliche Rammer liegt meift 1-2 guß unter bem Boben und ift von zwei freisförmigen Rohren umgeben, von benen bie größere in gleicher Sohe mit ber Rammer, Die fleinere etwas über Diefer liegt; von der Rammer geben meift drei Röhren schräg nach oben in die kleinere Rreisröhre, und aus biefer wieder mehrere Röhren in die größere Rreisröhre, von welcher fich strahlenförmig und ziemlich horizontal etwa 8-10 einfache ober verzweigte Gange nach allen Richtungen bin erstrecken, sich aber in einiger Entfernung meift bogenformig ju ber gemeinsamen Laufrohre umbiegen; Diefe ift zuweilen 100-150 Ruß lang, und verbindet die Wohnung mit bem Jagbreviere, in welchem fich die täglich fich vermehrenden, von außen burch Die aufgeworfenen Saufen fenntlichen Nahrungeröhren mannigfaltig verzweigen und freugen. Die Laufröhre zeichnet fich nicht, wie die anderen Röhren, durch aufgeworfene Saufen aus, ift aber baran zu erkennen, bag bie Pflangen über berfelben frankeln und verdorren, und ber Boben fich oft etwas fenkt. Das Jagdrevier liegt meift weit von ber Wohnung ab und wird täglich im Winter und Sommer in ben verschiebenften Richtungen burchwühlt, und zwar ge= wöhnlich breimal bes Tags, fruh, Mittags und Abends, wobei inzwischen ber Maulwurf jedesmal wieder in seine Wohnung guruckfehrt, und baber, wenn die Laufröhre aufgefunden ift, leicht gefangen werden fann. Der Maulwurf wird durch Aufwerfen von Erdhaufen und durch Störung der Pflangenwurzeln oft fehr läftig und felbst schablich, weßhalb ihm auf verschiedene Beise nachgestellt wird. Mon einzelnen Beeten fann man ihn baburch abhalten, daß man mit Dornen besetzte Zweige um dieselben genügend dicht und tief eingräbt; sobald sich der Maulwurf an der Nase verwundet, stirbt er. Dasgegen wird der Maulwurf aber auch durch Bertilgung der Regenwürmer, Engerlinge 2c. sehr nüglich, und selbst auf Wiesen daburch, daß er den Boden auflockert; auch wird sein Fell als Pelzwerk benutzt.

Chrysochloris Cuv. Goldmaulwurf.  $\frac{5+3+1+2+1+3+5}{5+3+1+2+1+3+5}$  Bähne; die Augen verkümmert und vom Felle überzogen; die Schnauze schauselschaufelförmig abgestutt; vorn drei, hinten fünf Zehen; der Schwanz sehlt.

Chr. capensis Cuv. (Chr. inaurata Wagn.) auf dem Cap der guten Hoffnung. Ist das einzige Säugethier, dessen Fell metallischen Schimmer hat; er ist grün und schimmert in Rupfer und Bronze.

#### Fam. Soricina. Spigmaufe.

Der Körper ist weich-behaart; die Ohrmuscheln sind meist und die Augen stets deutlich; die beiden mittleren Schneidezähne wenigstens im Oberkieser weit länger, als die solgenden Zähne; eigentliche Eckzähne sehlen, indem dieselben in der Form nicht von den Lückenzähnen unterschieden sind; die Bordersüße schlank, an denselben, sowie an den Hintersüßen fünf Zehen mit schlansten Krallen; der Schwanz lang.

Sie nahren sich von Infecten und Wurmern, einige felbst von kleinen Wirbelthieren, benen sie über der Erbe nachgehen; einige wohnen in der Nahe des Wassers oder auf dem Lande in Erdlöchern, andere in Felsenrissen oder unter Steinen, und wenige besteigen sogar nach Art der Sichhörnchen Baume.

Die in Europa heimischen Arten, die eigentlichen Spißmäuse, Sorex Cuv. sind durchaus klein und haben viele Aehnlichkeit mit den Mäusen, von denen sie sich aber sogleich durch
den langen, spizigen und sehr beweglichen Rüssel unterscheiden;
ihre Ohrmuscheln sind verhältnismäßig groß; im Oberkieser besinden sich zwei lange, hakig gebogene, am Grunde mit einem
starken Höcker versehene Schneidezähne, darauf folgen jederseits
3—5 einspizige Zähne und endlich vier vielspizige Backenzähne,
von denen der letzte der kleinste ist; im Unterkieser befinden sich
zwei lange, horizontal-vorstehende Schneidezähne, dann folgen
jederseits zwei einspizige Zähne und drei vielspizige Backenzähne.
Sie haben zwischen Nase und Augen Schnurrhaare und das
Weibchen 6—10 Zitzen am Bauche.

Un ben Seiten bes Rumpfes gegen die Vorderbeine hin liegt eine eigene, besonders bei ben Mannchen mahrend ber Brunftzeit starf ent-

wickelte Drufenschicht, welche eine bisamartig riechende Feuchtigkeit aussonbert; dieses Geruchs halber werden die Spigmäuse wohl von den Ragen todt gebissen, aber nicht gefressen. Es sind nächtliche in Erdlöchern wohnende sehr gefräßige und dadurch nügliche Thiere, welche keinen Winterschlaf halten, sich im Frühjahr paaren und im Sommer zu sehr verschiedener Zeit 4—8 nackte und blinde Junge werfen.

Nach der Zahnbildung hat Wagler dieselben in drei Gat= tungen abgetheilt.

a) Crossopus Wagl.  $\frac{4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}$  Bähne. Die Zahnspitzen dunkelbraun; die Küße und Zehen an ten Seiten mit steifen Borstenhaaren bewimpert; der Schwanz oben furz behaart, unten längs ter Mitte mit langen, steifen Borstenhaaren besetzt.

Cr. fo diens Pall. Die Wasserspitzmaus. Oben schwarz, unten weiß, an der Brust zuweilen mit schwarzen Fleckchen, seletener unten grauschwarz. Durch Umschlagen der Ohrmuschel kann sie die äußere Ohröffnung ganz schließen; zwischen Nase und Augen stehen lange Schnurrhaare; der Körper 2" 10", der Schwanz 2" lang.

Sie findet sich in Mitteleuropa und dem größten Theil von Südeuropa, vorzugsweise in der Nähe des Wassers, und steigt in den Alpen bis zu 6000' Höhe auf. Ihre Nahrung sucht sie fast ausschließlich im Wasser.

b) Sorex Wagl.  $\frac{4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}$  Zähne; die Zahnspigen dunkelbraun; die Füße und Zehen an den Seiten von kurzem und weichem Haare umgeben; der Schwanz gleichmäßig von gleichslangem Haare bedeckt.

Sie halten sich zwar auch gern in seuchten Gegenden auf, boch nicht im Wasser, vorzüglich gern in Wälbern und Gebüschen, und gehen ihrer Nahrung nur auf ber Erbe nach.

S. alpinus Schinz. Die Alpenspitzmans. Der lette einspitzige Bahn des Oberkiesers ragt mit seiner Spitze deutlich über den vorderen Kronrand des solgenden vielspitzigen Backenzahnes hinaus, und ist von der Seite her der ganzen Breite nach sichtsbar; die beiden ersten Backenzähne des Unterkiesers sind zweisspitzig. Oben grauschwarz, unten heller mit weißlichem Anfluge. Der Körper 2" 8", der Schwanz ebenso lang.

Sie findet sich durch die ganze Alpenkette bis zu 7000' Sohe in feuchten wasserreichen Gegenden. In Bayern bei Berchtesgaden, Partenkirchen, Tegernsec.

S. pygmaeus Pall. Die Zwergspitzmaus. Die Zähne wie bei der vorigen, aber der erste Backenzahn im Unterkieser ist nur einspitzig. Oben dunkelsgrausbraun, nach der Seite hin mit gelblichem Ansluge, unten weißgrau. Der Körper 1" 10", der Schwanz 1" 4" lang.

Die Zwergspigmaus ift bas fleinfte Saugethier nordlich von den Alpen,

und findet sich in ganz Europa hie und da, namentlich auch in verschiedenen Gegenden Deutschlands, in Mecklenburg, Holstein, Sachsen, Bayern (auch bei Aschfenburg von mir selbst gefangen) und besonders häufig in Thuringen.

S. vulgaris L. (S. tetragonurus Herm.). Die Waldspitsmans. Der lette einspitige Zahn im Oberkieser erreicht mit seiner Spitze die Höhe des vorderen Kronrandes des solgenden vielsspitzigen Backenzahnes nicht, und ist von der Seite her nur zu geringem Theile sichtbar, indem er von dem solgenden vielspitzigen Zahne verdeckt wird; der erste Backenzahn im Unterkieser ist einsspitzig. Oben dunkelbraun, nach den Seiten hin heller, unten weißlichgrau. Körper 2" 7", Schwanz 1" 6" 1.

Sie findet sich im größten Theile Europas, und geht in den Alpen bis über 6000' hinauf; am liebsten halt sie sich in feuchten Waldgegenden auf.

c) Crocidura Wagl.  $\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}$  oder feltener  $\frac{4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3}$  Bähne. Die Zähne ganz weiß; Füße und Zehen an den Seiten von furzem, weichem Haare umgeben; am Schwanze stehen zwisschen den gleichmäßig geordneten furzen Haaren längere Borstenshaare.

Sie halten fich am liebsten auf bebautem Lande, Felbern und in Garten auf, bringen auch in menschliche Wohnungen ein, und ziehen trockene Gegenben ben nassen vor.

Or. leucodon Wagl. Die Feldspitzmaus. Bon den drei einspitzigen Bähnen im Oberkieser ist der letzte niedriger, als die erste Spitze am Borderrande des solgenden vielspitzigen Backenzahnes, und von außen nur theilweise sichtbar. Oben dunkelbraun, unten weiß, beide Farben scharf von einander geschieden. Körper 2" 10", Schwanz 1" 4" lang.

Sie ift in Europa allgemein verbreitet und findet fich namentlich überall in Deutschland; in ben Alpen nur in niedrigen Gebirgsthälern bis zu 4000 Fuß hohe.

Cr. araneus Schreb. Die Hausspitzmaus. Der dritte und letzte einspitzige Zahn des Oberkiesers ist weit höher, als die erste Spitze am Vorderrande des solgenden vielspitzigen Backensahnes und von außen ganz sichtbar. Oben graubraun, unten grau, beide Farben allmälig in einander übergehend. Körper 2" 8", Schwanz 1" 6" lang. Stimmt in der Verbreitung mit der vorigen überein und dringt häusig in Scheunen, Ställe und menschliche Wohnungen ein.

Cr. suaveolens Pall. Hat oben jederseits vier einspigige Zähne. Bräunlichgrau, unten etwas heller. Körper 1" 6", Schwanz 1" lang.

Diefe Spigmaus ist bas kleinste bekannte Saugethier, und findet sich in

ben Ländern rings um das mittelländische und schwarze Meer; auch bei Triest ist sie gesunden worden.

Myogale Cuv. Bisamratte. 4.4.6.4.4 Zähne; die beis den oberen mittleren Schneidezähne groß, dreiseitig und scharsspigig; der Rüssel sang und dünn; die Ohrmuscheln sehlen; die Füße fünfzehig mit Schwimmhäuten; der Schwanz lang, schuppig und geringelt, dient zum Rudern. An der unteren Seite des Schwanses liegt eine Drüse, welche eine starf nach Moschus riechende Flüssigfeit abscheidet. Das Weibchen hat 8 Zigen am Bauche.

M. moschata Brdt. Dben rothbraun, unten weißlichasch=

grau, silberglänzend. Körper 81/2", Schwanz 7" lang.

Gemein längs ber Seen und Flüsse des suböstlichen Rußland, zwischen dem Don und der Wolga. Das Fell wird als Pelzwerk und die Haare zu Filz verarbettet.

## Fam. Aculeata. Igel.

Die Oberseite des Körpers mit steisen, elastischen Stacheln besetzt, die Unterseite behaart; der Körper ist plump mit kurzen Beinen, kurzem oder ganz sehlendem Schwanze, deutlichen Ohrmuscheln und kurzer rüsselsörmiger Schnauze. Die Füße sind in der Regel fünszehig. Sie nähren sich von wirbellosen Thieren und kleinen Wirbelthieren, auch von Aas und Früchten und halsten in kälteren Gegenden einen Winterschlas.

Erinaceus L. Igel. 4.3.6.3.4 Zähne ohne eigentliche Ecksähne; oben ist zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen eine Lücke, und diese sowohl, als die beiden mittleren Schneidezähne im Untertieser sind viel stärfer, als die übrigen. Die Bordersüße sind fünfzehig, die Hinderfüße fünf= oder vierzehig. Das Weibschen hat fünf Zigenpaare, welche von der Achsel bis in die Weischen stehen. In Mitteleuropa kommt nur eine einzige Art vor.

Sie können sich Busammenkugeln, wobei sich bie Stacheln mittelft ber ftarten Muskeln ber Rudenhaut nach allen Richtungen ftrauben, und baburch

die Thiere gegen feindliche Angriffe geschützt werben.

Erinaceus europaeus L. Der gemeine Igel. Die Füße sind fünfzehig, und haben auf der Sohle fünf erhöhte Wülste; der Schwanz weit länger, als das Ohr und braun behaart. Die Stacheln sind mit Längsfurchen versehen, am Grunde braunsschwarz, dann bis über die Hälste weiß, und vor der hellen Spize wieder braunschwarz; die Haare an der Stirn, den Kopfzund Halsseiten und außen an den Beinen sind braun, an den Seiten des Körpers rostgelblich und unten längs der Mitte brauns

grau; unten verläuft vom Borderarm längs der Seiten bis zur Körpermitte ein weißer Streif; Körperlänge 11".

Der gemeine Igel bewohnt fast gang Europa und findet fich in Deutsch: land überall vor; in ben Alpen geht er einzeln bis über 6000' hinauf, boch fommt er in Gebirgsgegenden im Allgemeinen viel feltener vor, als in Niederungen. Er halt fid vorzüglich gern in Balbern, Garten und Beden auf und bringt felbst zuweilen in Gebäude ein. Er geht vorzüglich bes Nachts feiner Nah= rung nach, welche sowohl in Thieren, als in Früchten und faftigen Wurzeln besteht; am liebsten frift er Mäufe, bann Maulwurfe, Spigmaufe, Ratten, junge Bogel und Bogeleier, Gibechfen, Frofche und Schlangen, namentlich mit befonderer Vorliebe die giftigen Kreuzottern, beren Ropf er ftets zuerft zermalmt, und beren Big ihm gar nichts fchabet. Durch bas Bertilgen von Mäufen und Ratten wird ber Igel febr nuglich, und wird zu biefem Behufe, fogar in Saufern gehalten, mahrend er in feiner Weife ichablich ift. Gegen ben Winter, wenn die Temperatur auf 2-30 R. finft, grabt er fich gewöhn= lich unter bichtem Gebuiche ein Lager, welches er mit Laub und Moos ausfullt und barin feinen Binterschlaf halt, wobei bie Temperatur feines Blutes allmälig bis zu 0° herabfinkt. Meist im Marz kommt er wieber zum Bor= Schein, paart fich aber erft fpater, ba man erft im Juli ober August 4 - 8 Junge bei bem Beibchen findet. Die Jungen find bei ber Geburt faft gang nacht, haben aber auf bem Rucken schon fleine Stacheln, Die anfangs gang weiß find.

# Zweite Abtheilung.

## Fleischfreffer. Carnivora.

Die Backenzähne sind von dreierlei Gestalt (Fig. 7. 8.), die vorderen oder Lückenzähne sind von der Seite zusammengedrückt, meist mit drei Spigen, von denen die mittlere die beiden anderen überragt, die hinteren Backenzähne sind niedriger und mehr in die Breite ausgedehnt, als die anderen und stumps-höckerig (Höckerzähne); zwischen diesen und den Lückenzähnen besindet sich jedersseits ein großer mehrspitiger Zahn, der Reiß oder Fleischzahn (dens sectorius), von denen die im Oberkieser meist nach innen einen höckerigen Absatzeigen; die Ectzähne sind lang, kegelförmig zugespitzt und etwas bogensörmig gekrümmt, die oberen sind von den Schneidezähnen durch eine Lücke getrennt, in welche bei geschlossenm Gebisse die unteren Ectzähne passen; Schneidezähne sinden sich oben und unten sechs, von denen die mittleren am kleinsten sind.

Je mehr der Reißzahn im Gebiß vorherrscht, je weniger Lückenzähne und Höckerzähne vorhanden, und je kleiner diese im Berhältniß zum Reißzahne sind, desto reißender sind die Thiere und ausschließlich auf warmblutige Thiere angewiesen; je mehr aber die Lückenzähne und besonders die Höckerzähne an Zahl und Größe vorherrschen, desto mehr nehmen die Thiere auch Reptilien,

Fische, Schnecken und Insetten, und selbst Begetabilien, Früchte, Wurzeln u. bgl. als Nahrung auf. Die Schlüffelbeine werben nur durch frei im Fleisch liegende Anochen vertreten oder fehlen ganz; die Speiche ist frei um die Elle beweglich, doch nicht in dem Maße, wie bei dem Menschen. Die Fleischfresser sind über die ganze Erdoberstäche verbreitet; es sind kräftige und meist blutdürstige Thiere, welche im Freien durchaus paarweise in Wonogamie leben, und nur einige ziehen, wenn es ihnen an Nahrung sehlt, schaarenweise auf Raub aus. Die meisten lassen sich jung eingefangen zähmen.

Diese Abtheilung zerfällt wieder in zwei Unterabtheilungen:

Bebenganger und Sohlenganger.

### Erfte Unterabtheilung.

Behenganger. Digitigrada.

Sie treten nur mit den Zehen auf und ihre Fußsohle ist dicht behaart; die oberen und unteren Schneidezähne sind am Grunde nach vorn in eine gleiche Neihe gestellt und treten hier gleichweit vor, wie es auch mit ihren Schneiden der Fall ist.

#### Fam. Felina. Ragen.

Haben nur im Oberfieser einen einzigen kleinen Höckerzahn, und eine scharfe seilenartige Zunge. Es gehören hierher die stärksten, grausamsten und blutgierigsten Raubthiere.

Felis I. Kage. Der Kopf ist rund mit stumpser Schnauze;  $\frac{4\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 4}{3\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 3}$  Bähne (Fig. 7); der letzte obere Backenzahn ist ein kleiner Höckerzahn; an den Bordersüßen fünf, an den hinteren vier Zehen mit scharfen gekrümmten Krallen, welche mittelst elastischer Bänder nach oben aufgerichtet und in der Ruhe in eine Hautscheide zurückgelegt werden können, so daß dieselben nie ihre Schneide und Spitze verlieren, und deshalb eine höchst gefährliche Wasse bilden; die Innenzehe der Bordersüße ist fast in gleicher Höhe mit den übrigen eingelenkt; die Augen sind groß, start gewölbt und lebhast gefärbt, mit runder oder länglicher Pupille; auf der Oberlippe stehen starte Schnurrhaare; sie haben keine Drüsen am Uster, und das Weibchen vier Zitzen am Bauche, oder nebst diesen noch vier an der Brust.

Sie leben in ber Freiheit ausschließlich von Fleisch; lauern aus einem hinterhalte auf ihre Beute und erhaschen bieselbe in Ginem ober wenigen Sprüngen.

### a) Mit runder Pupille.

F. Leo L. Der Löwe. Ist einfarbig bräunlichgelb mit einer Haarquaste am Schweisende, an welchem sich ein 2" langer etwas gefrümmter Stachel besindet, welcher blos der Haut anhängt. Das

Männchen hat am Hals und an der Brust eine starke Mähne, die aber erst im dritten Jahre zum Borschein kommt. Körperlänge  $5-5\frac{1}{2}$ , Schweiflänge  $2-2\frac{1}{2}$ .

Die Löwin hat vier Zitzen und wirft nach 16 Wochen 2-3,

selten mehr oder weniger, Junge mit offenen Augen.

Der Löwe ist das stärkste Raubthier, aber nicht so blutgierig wie der Tiger; er macht Sprünge von 28—36', schlägt mit einem Schlag seiner Tape einem Pferd das Rückgrat entzwei, und mit dem Schweise den stärksten Mann zu Boden, und schleppt mit Leichtigkeit einen Ochsen oder ein Pferd fort. Er soll 24—30 Jahre alt werden. Seine Stimme ist ein furchtbares Brüllen. Er sindet sich in ganz Ufrika und im westlichen Usien und kam in früheren Zeiten auch in Rleinasien und Griechenland vor.

F. concolor L. Der Cuguar, Puma oder amerikanische Löwe. Hat weder Mähne noch Schwanzquaste und ist einfarbig röthlich=gelbgrau, auf dem Rücken dunkeler. Körperlänge 3½, Schweiflänge 2.

Findet sich in ganz Sudamerika und selbst in den sudlichen vereinigten Staaten, ist feig, aber sowohl dem Wilbe, als dem Vieh fehr gefährlich. Das

Weibehen trägt drei Monate und wirft 2-3 Junge.

F. tigris L. Der Tiger. Oben bräunlichgelb, mit schwarsen Querstreifen, unten weiß; hat nur einen Haarkragen um den Kopf, der beim Männchen stärker ist.

Er wird etwas größer als der Löwe und ist das furchtbarste und blutzgierigste Raubthier, welches selbst den Menschen nicht scheut, sondern sich am liebsten in bewohnten Gegenden aufhält. Er soll gegen 20 Jahre alt werden. Das Weibchen hat vier Zigen, trägt 14 Wochen und wirft 2—3 blinde Junge. Seine Heimath ist vorzüglich das südöstliche Asien, namentlich Ostindien, von wo er sich über Java und Sumatra verbreitet und nördlich bis nach Sibirien streift. Man hat schon Bastarden von Löwen und Tiger gezogen.

F. Onca L. Der Jaguar. Oben rostgelb, unten heller bis weiß; auf dem gelben Grunde liegen kleine, runde, schwarze Flecken, welche am Kopf, dem Hals und Rücken unordentliche Längsreihen bilden, an den Seiten und auf den Lenden aber zu kleinen Kreissen mit einem Mittelfleck geordnet sind. Es gibt auch eine ganz schwarze Varietät mit schimmernden Flecken. Körperlänge  $4\frac{1}{2}$ , Schwanzlänge 2.

Der Jaguar ist sehr fräftig, so baß er sogar im Stande ist, ein Pferd auf dem Boden fortzuschleppen, er schwimmt und klettert gut, zeigt wenig Scheu vor dem Menschen, und greift ihn selbst an. Die Brunstzeit fällt in den August und September; das Weibchen hat vier Zigen, trägt 14 Wochen und wirft 1—3 Junge. Er sindet sich in ganz Südamerika, wo er sich vorzäuslich gern an bewaldeten Flußusern, Waldsäumen 20. aufhält.

F. pardus L. Der Panther, Parder oder Leopard. Oben rothgelb, unten weiß, längs des Rückens zwei Reihen einfacher Döbner, zwologie I.

schwarzer Punkte und an den Seiten mit 6—10 Reihen dunkeler Rosettenslecken. Körperlänge 4', Schwanzlänge 2—3'.

Die kleinere Varietät mit zahlreichen Fleckenreihen wird Leopard genannt; es giebt auch ganz schwarze. Das Weibchen hat vier Zigen und wirft 3-4 Junge. Der Panther ist minder wild als der Tiger und Jaguar, und ist über ganz Ufrika und das südwestliche Usien verbreitet.

Die Felle aller biefer Ragenarten werben zu Schlittenbeden, sowie als Kutter für Belgröde benugt.

### b) Mit länglicher Pupille.

F. catus L. Die Wildage. Die nackten Theile, Lippen, Nase, Augenlieder und Zehenballen sind schwarz, die Krallen weiß; der Pelz ist rostgelblichgrau, unten und an der Innenseite der Beine rostgelb, die Kehle weiß; am Kopf und Hals sinden sich schwarze Flecken und Bogenbinden, ein solcher Streif läust über dem Nücken, an den Seiten des Körpers rundliche oder länglich=bogige dunkele Flecken, und auf der Außenseite der Beine unzegelmäßige dunkele Duerslecken oder Bänder. Der Schwanzerreicht die halbe Körperlänge, ist der ganzen Länge nach gleich dick und gleich lang behaart, am Ende schwarz, darüber mit drei breiten ganzen und an der Wurzelhälste mit 3—4 schwalen unten nicht durchgehenden schwarzen Kingen. Der Pelz des Weibchens ist mehr aschgrau; der Sommerpelz kurzhaarig und auf mehr aschprauer und weniger weißlicher Grundsarbe bestimmter gezeichnet, als der Winterpelz. Körperlänge 2', Schwanzlänge 1'.

Der Schäbel ber Wilbfage unterscheibet sich von bem ber zahmen Kage, daß das Stirnbein nach hinten in unmittelbare Berührung mit den Schläsensbeinen tritt, und die Gaumenlöcher am hinterrande der Zwischenkieferbeine rundlich sind. Bei beiden ist der letzte untere Backenzahn zweispizig. Die Fußiohle ist dicht wollig-behaart dis auf eine breite, vorn zweisappize, hinten dreilappize nackte Schwiele unter jedem Fuß; außerdem befindet sich unter jedem Magelgliede ein nackter Ballen, von denen der unter der sehr kurzen Innenzehe der Borberfüße sehr klein und rundlich ist, während die übrigen weit größer, länglichselliptisch und fast von gleicher Größe sind; nebst diesen hat die Schle der Vorderfüße am Grunde des Außenrandes noch eine sechste, kegelförmig-zugespizte nackte Schwiele.

Die wilbe Kage ist im mittleren und sublichen Europa einheimisch und ihre Verbreitung scheint sich nicht weit über die Granzen Europas hinaus zu erstrecken\*). Sie halt sich vorzüglich in ausgedehnten Wälbern auf, ist sehr

<sup>\*)</sup> In dem größten Theile von Obers und Niederbapern fommt die Wildfate gar nicht oder doch nur höchst selten vor, ebenso in Schwaben; in der Oberpfalz fehlt sie dem baberisch böhmischen Waldgebirge gang, fommt jedoch westwärts gegen Umberg und Regensburg schon einzeln vor. In Oberfranken fommt sie erst südwestwärts vom Bickelgebirge einzeln vor, mabrend sie im Fichtelgebirge felbst fehlt. In Mittelfranken und Unterfranken dagegen sindet sie Wildfate noch überall in zusammenhängenden Waldungen und ist in manden Gegenden nicht gerade selten; in Unterfranken hauft sie vorzüglich im Spesiart, doch häusiger in den Borzbergen und fleineren von Feld durchschnittenen Waldungen, als im Inneren des Gebirges.

fchen und verbirgt sich sowohl über als unter der Erde, in hohlen Bäumen, Felsenspalten, in alten Fuchs- und Dachsbauen 2c., klettert gut, und ist ein gefährlicher Feind der Jagd, indem sie alle Arten von Federwild, Rehkälber, Hafen und Kaninchen, aber auch Mäuse verzehrt; verwundet greift sie selbst den Menschen an, und kann ihn dann gefährlich verwunden. Die Rammelzeit fällt in den Januar und Fedruar; die Kage hat acht Zigen, trägt 9 Wochen und wirft im April oder Mai 4—6 blinde Junge, verdirgt dieselben in hohlen Bäumen, Felsspalten und Höhlen, und verschleppt sie bei Gefahr im Munde von einem Orte zum andern, die sie sich selbst zu bergen wissen. Im Benehmen gleicht sie sonst das Maul auf, geht mit gekrümmtem Rücken 2c. Der Winterbalg ist als Rauhwaare geschätzt.

F. domestica L. Die Hauskage. Sie unterscheidet sich von der Wildsage durch den nach der Spige hin dünneren und türzer behaarten Schwanz, und ist meist kleiner; die Farbe des

Pelzes ist verschieden.

Am Schäbel wird das Stirnbein vom Schläfenbein durch eine Fortsfetung des Scheitelbeines und dem Flügel des Keilbeines getrennt; die Gaumenlöcher sind schmal und länglich, über doppelt so lang als breit. Die Farbe der grauen Hauskape ist mehr aschgrau oder bläulichgrau und die dunkelen Zeichnungen bestimmter, als bei der wilden Kape; bei den bunten Hauskapen treten die drei Erundfarben des Kapenhaares, Schwarz, Weiß und Rostgelb mehr oder weniger getrennt auf, so daß es schwarze oder blaugraue, rothgelbe und weiße Kapen giebt, deßgleichen zweisarbig oder dreifarbig gescheckte. (Die dreifarbigen Kater sind seltener als dreifarbige Kapen).

Die gahme Rage rammelt bas erfte Mal im Januar bis Marg, meift im Februar, und meift noch einmal im Sommer; fie trägt 60 Tage und wirft meift 3-6 Junge, welche 9 Tage blind bleiben; fie wird gegen 20 Jahre alt und hat ein fehr gabes Leben. Man unterscheibet mehrere Barietäten, von benen namentlich bie angorische Rage burch ein langes feibenartiges haar und die dinefische Rate burch hangende Ohren ausgezeichnet find. Freien ift bie Rage ein gefährlicher Feind ber Jagb, ift aber als hausthier burch Bertilgung ber Ratten und Mäufe unentbehrlich geworben. Bur Nachjucht foll man bie im Mai gefallenen Jungen wählen. Merkwürdig ift, baß bie Ragen von Balbrian und Ragengamander (Valeriana officinalis und Teucrium marum) fo angezogen werben, bag fich, wo eine folche Pflanze vorhanden, alle Ragen ber Umgebung einfinden, um fich barauf zu malzen. Rach Ruppel foll bie Hauskage von ber in Nubien einheimischen F. maniculata Rupp. abstammen, worüber jedoch noch feine Gewißheit besteht; übrigens scheint es mitunter auch Baftarbe von ber haustage und Wilbfage zu geben. Die Balge besonders von ichwarzen Ragen, werden als Belgwert benugt.

F. lynx L. Der Luchs. Ausgezeichnet durch einen Haarpinsel an den Ohren, einen furzen Schwanz und hohe Beine. Der Pelz ist oben röthlich grau und weißlich gemischt, dicht mit rothbraunen oder graubraunen Flecken besetzt, unten, sowie die Innenseite der Beine, der Vorderhals, die Lippen und Augenstreise weiß, der Ohrpinsel schwarz; der Schwanz ist gleich dick

behaart und hat eine breite schwarze Spige. Körperlänge 3',

Schwanzlänge ½'.

Gine Barietat mit großen icharf abgeseten Fleden wurde als Birichluchs F. cervaria Temm. unterschieben. Die Fugbilbung ift wie bei ber Wilbfage. Um Schabel find bie Stirn- und Zwischenkieferbeine in lange Spigen ausgejogen, fo baß fie fich einander gegen bie Mitte ber Nafenbeine berühren; ber legte untere Badengahn ift breispigig. Es giebt in Guropa nur Gine Luchsart, welche fich vom hohen Norden, bis an die Alpen erftrect; und fich bafelbst porzuglich in gebirgigen und bewalbeten Gegenden aufhalt. Auch in Babern war ber Luchs fonft überall verbreitet, namentlich im Bayerischen Sochgebirge, bem Allgau, Baberischen Balbe und Sichtelgebirge, ift aber jest überall ausgerottet, fo bag er felbst im hochgebirge feit 30 - 40 Jahren nur mehr als Bechselwild auftrat und seit mehr als 20 Jahren gar feiner mehr erlegt worben ift\*). Der Luchs ift ein fehr gefährlicher Feind ber Jagb, und bes Beibeviehes, inbem er Rennthiere, Siriche, Rebe, Gemfen, Safen, Biegen und Schafe, sowie alle Urten größeren Feberwilbes erbeutet; bricht er in eine Schafheerbe ein, fo morbet er fo lange noch etwas lebenbig ift, beginnt bann erft seinen Frag und verscharrt, mas er augenblicklich nicht verzehren fann. Berwundet greift er felbst die Menschen an. Er beschleicht seinen Raub ober lauert auch zuweilen auf Baumaften und fpringt bann von oben berab auf benselben. Er rammelt im Februar, tragt 9 Wochen und wirft 1-3 blinbe weiße Junge, welche er in ber größten Berborgenheit in Sohlen und Fels= flüften verftedt halt. Der Belg wird als Rauhwaare geschätt.

Cynailurus Wagl. Gebard. Ist hochbeinig und untersicheidet sich von den Kagen vorzüglich durch furze, stumpfe Krals

len, welche nicht gang zurückgezogen werden können.

C. jubatus Schreb. Der Jagdpanther. Hat die Größe eines Panthers, ist rostgelb mit vielen braunen oder schwarzen kleinen Flecken und hat im Nacken eine Art Mähne. Er findet sich im südlichen Asien und Afrika, ist sanft, daher leicht zähmsbar und läßt sich zur Jagd abrichten.

Hyaena L. Hyane. 5.1.6.1.5 Zähne; vier Zehen an allen Füßen mit nicht einziehbaren Krallen; eine Drüsentasche über dem After, welche sich durch eine Duerspalte nach außen öffnet. Die Zungeist scharf. Die Zähne sind so kräftig, daß sie damit die Knochen der stärtsten Beute zu zerbrechen im Stande sind.

Es sind nachtliche, in Sohlen lebende, gefräßige, zumal von Nas sich nahrende Thiere, die sogar Leichen ausscharren; übrigens jagen sie Esel, Schafe, Ziegen und bringen selbst in Dorfer ein; ben Menschen greifen sie zwar nicht an, gehen ihm aber auch nicht aus bem Wege und halten sich meist in Schaaren zusammen.

H. striata Zimm. Die gestreifte Hyane. Weißlichgrau mit braunen Querstreifen, schwarzer Kehle und einer Mähne längs bes Rückens, welche sie im Zorne sträuben kann. Körperlänge

<sup>+) 3</sup>m Jahr 1838 erhielt ich aus dem Allgau noch einen Luchstopf im Fleifch.

3' und darüber. Der Rücken erscheint abschüssig, weil sie die Hinterbeine immer eingeknickt trägt; die Ohren sind groß und spitzig. Das Weibchen hat vier Zigen. Sie sindet sich im westlichen Asien und nördlichen Afrika.

H. crocuta Zimm. Die gesteckte Hune. Weißlichgrau mit dunkelbraunen Flecken. Körperlänge 3½%. Im südlichen Afrika vom Cap bis nach Abyssinien, wo sie in den Gebirgen bis

ju 12,000' Sobe binauffteigt.

## Fam. Canina. Sunbe.

Haben sowohl im Oberkieser, als im Unterkieser jederseits zwei Höckerzähne hinter dem Reißzahn; die Zunge ist nicht scharf; der Kopf lang gestreckt mit zugespitzter Schnauze; die Borderfüße fünfzehig mit höher eingelenkter Innenzehe, die hinteren vierzehig; die Krallen mit dem Endgliede der Zehen verwachsen, nicht einziehbar. Sie haben einen kleinen Blinddarm.

Es find reißende Fleischfresser, welche sich nur im Nothfall mit Raub

aus niederen Thierklaffen ober Begetabilien behelfen.

Canis L. Hund.  $\frac{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}{7\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 7}$  Zähne. (Fig. 8) Sie haben 8—10 Zigen an der Brust und am Bauche, einen sehr seinen Geruch, und jagen ihre Beute. Alle Hundearten werden toll.

# a) Wölfe.

Mit runder Pupille und kurzem Schweife, der ungefähr ein Dritttheil der Körperlänge erreicht. Am Schädel erstrecken sich die Nasenbeine weiter nach hinten in die Stirnbeine hinein, als die Oberkieferbeine. Sie wohnen nicht in Höhlen, sondern verbergen sich in dichtem Walde oder in einer offenen Grube.

C. lupus L. Der Wolf. Oben gelbgrau und schwarz gemischt, Unterseite und Kehle graulichweiß, der Ohrrand schwarz; der Schwanz ist buschig und hängend. Eine fast ganz schwarze Barietät ist der schwarze Wolf C. lycaon Schreb. Körperlänge

gegen 4', Schwanzlänge 14'.

Der Schabel ist vor bem legten oberen Ludenzahn start-erweitert. Auf der Oberseite des Schwanzes nahe an der Burzel befindet sich ein schwarzer Fleck, und am Grunde der Haare, welche diesen bilden, eine Druse. Auf jeder Fußschle findet sich hinter den Zehen ein nackter Querballen und unter jedem Nagelgliede ein kleinerer rundlicher, nackter Ballen, von denen der der Innenzehe des Vordersußes viel kleiner als die übrigen ist, und wie die Zehe den Boden nicht berührt, so daß jeder Fuß mit fünf nackten Ballen auftritt.

Der Wolf findet sich in gang Europa, im nördlichen und mittleren Afien, und in Nordafrika; kommt aber nur in ausgebehnten stillen Walbungen vor,

weßhalb er in Sübeuropa nur noch in Gebirgswaldungen angetroffen wird, und durch Zunahme der Cultur und Abnahme der Wälber auch aus einem großen Theile Mitteleuropas verdrängt worden ift. Einen bleibenden Aufenthalt hat er aber noch in den Kyrenäen, in der Normandie, in den Arbennen, in verschiedenen Gegenden der Alpen, in den Karpathen, und namentlich in Osteuropa von Polen, Galizien und Oberungarn an, besonders in Rußland und Sibirien. Aus diesen Gegenden streift er bei Mangel an Nahrung und bei großer Kälte nicht selten weit umher in entlegene Gegenden, und kommt so zuweilen auch noch nach Deutschland, namentlich aus den Arbennen bis an den Rhein. In Bayern war der Wolf früher nicht selten und noch jeht erscheint daselbst hie und da ein Wolf, der von den Alpen, oder dem Böhmerwalde her eindringt; namentlich aber kommen bei strengen Wintern noch in der Rheinpfalz Wölfe vor, welche von den Ardennen und Logesen her einwechseln.

Der Wolf ist ein sehr gefährliches und gefräßiges Raubthier, welches sich von Säugethieren und Gestügel aller Art, von Pferden an bis zu den kleinsten nährt, und besonders in Schasheerden oft furchtbare Verwüstungen anrichtet; in der Noth greift er selbst den Menschen an. In Ermangelung anderer Nahrung verzehrt er auch Baumknospen, Flechten und Moos. Allein ist er trot seiner Stärke furchtsam; im Herbst und Winter schaaren sich aber die Wölfe zu Nudeln zusammen, und dann werden ihnen die größten Thiere, Pferde, Ninder 2c. zur Beute, wenn sie dieselben einzeln antressen. Sie laufen immer in ein und derselben Spur hinter einander her, und heulen des Nachts, besonders diesenigen, welche sich vom Nudel verirrt haben. In Kriegszeiten folgen die Wölfe den Heeren, um die gefallenen Menschen und Pferde aufzusuchen. Sobald der Wolf satt ist, versieht er sich noch mit einem Borrath von Nahrung für die Zukunft und zieht sich dann langsam in sein Bersteck zurück.

Der Bolf paart fich im Winter vom Dezember bis in ben April; die Ranggeit bauert bei ber Bolfin etwa 14 Tage und tritt bei alten fruher ein, als bei jungen; fie trägt ungefähr 13 Wochen, und wirft 4-9 Junge, Die 14 Tage blind bleiben, in einen erweiterten Dachs- ober Fuchsbau ober auch in ein felbstgegrabenes Loch unter Baumwurzeln 2c. Bahrend ber Ranggeit führen bie Mannchen oft blutige Rampfe unter einander. Die Bolfe machfen bis jum britten Sahre, werben in biefem erft fortpflanzungsfähig und erreichen ein Alter von 12-15 Jahren. Junge Bolfe laffen fich gahmen. Mit bem hunde erzeugt ber Wolf Baftarbe, welche meift mehr wolfsähnlich find. Man erlegt den Wolf mit bem Gewehre ober fangt ihn in ftarken Tellereisen, Berliner Gifen ober auch in Bolfsgruben. Diefe haben fteile Banbe und find fo tief, bag ber Bolf nicht heraus fann; an eine Stange in ber Mitte ber Brube wird irgend ein Geflugel befestigt, und die Grube bann mit einem bichten, mehrere Ruß hohen Zaun umgeben, über welchen ber Wolf fpringen muß. Much burch gepulverte Rrabenaugen auf Fleisch gestreut, ober burch Struchnin fann man ihn vergiften; indeffen hat man auch die Erfahrung gemacht, daß ein Wolf wiederholt burch Struchnin vergiftetes Fleifch frag und bann baffelbe wieder erbrach, ohne Schaben zu leiden; vielleicht war in diesem Falle die Menge bes angewendeten Struchnins zu groß. Das Fell bes Wolfes wird als Wildichur geichätt.

C. aureus L. Der Schakal over Goldwolf. Oben röth= lich-rostfarbig mit Weiß und Grau gemischt, unten schmuzig weiß= lich mit weißlicher Kehle und rostrothem Ohrrande; der Schwanzist buschig. Körperlänge etwa 334, Schwanzlänge etwa 14.

Der Schäbel ist vor bem letten Luckenzahn schwach- und allmäligserweitert. Nahe an ber Schwanzwurzel befindet sich oben auf dem Schwanze ein schwarzer Rieck und am Grunde der Haare besselben eine Druse.

Der Schafal bewohnt einen großen Theil der Länder um das Mittelmeer, sowie die Umgebungen des schwarzen und caspischen Meeres und erstreckt sich weit nach Afrika und Assen. In Europa erreicht er seine Nordgränze auf der Dalmatischen Insel Eurzola und kommt auch in Griechenland vor. Er hält sich am Tage im Walde verborgen und streift Nachts in großen Schaaren umher, ist frech und ohne Scheu vor dem Menschen, so daß er sogar in Gebäude, Ställe und offene Studen einfällt, greift jedoch den Menschen selbst nur selten an. Schase und Ziegen greift er mit Erfolg an, aber nur selten wagt er sich an größere Thiere. In der Noth frißt er auch Aas, Obst und Burzeln und gräbt selbst Leichen aus. Er ranzt im Frühjahr; das Weidehen soll 9 Wochen tragen und 5—8 Junge werfen; es hat 8 Zigen. Bastarde mit Hunden sind gewöhnlich. Die Stimme des Schasals ist ein abwechselndes Deulen und kurz abgebrochenes Bellen, dem des Hundes nicht unähnlich. Jung ist er noch leichter zähmbar als der Wolf.

C. familiaris L. Der Haushund. Der Haushund unterscheidet sich von den übrigen Wölsen nur durch den aufrecht getragenen, nach oben und links gekrümmten Schwanz. Weitere Unterschiede lassen sich bei der großen Zahl von Rassen nicht angeben.

Sigentlich wisde Hunde giebt es nirgends, wohl aber im sublichen und öftlichen Rußland zahllose halbverwilderte, die in großen Gesellschaften herumziehen, und dem Schakal in Farbe und Gestalt des Körpers und der Ohren häusig täuschend ähnlich sind. Da sich ferner die Hunde mit dem Wolf und Schakal, sowie die verschiedenen Hunderassen unter sich fruchtbar begatten, auch Hund und Schakal eine entschiedene Zuneigung zu einander haben, so liegt die Unsicht nicht ferne, daß der Ursprung des Haushundes in der Zähmung und Vermischung der in den verschiedenen Ländern ursprünglich heimischen Wolfsarten zu such neit, wobei wahrscheinlich der Schakal am meisten betheiligt war. Der Hund hat sich mehr als irgend eine andere Thierart dem Menschen auseschlossen, und ist demselben über den ganzen Erdball gesolgt; er ist aber auch durch seine Stärke und Schnelligkeit, durch seine schaften Sinne, seine Klugheit, Anhänglichkeit und Treue für den Menschen von der größten Wichtigkeit, und schwerlich würde derselbe ohne Mitwirkung des Hundes ein so großes Uebergewicht über die ganze Thierwelt erlangt haben.

Ausgezeichnet ist der Hund durch sein Gebell. Die Kanzzeit des Hundes ist gewöhnlich das Frühjahr, doch wird die Hundin auch mehrmals des Jahres läusig; sie trägt 9 Wochen und wirft bis 12 blinde Junge, welche mit dem zehnten oder zwölsten Tage die Augen öffnen, mit dem vierten Monate die Bähne wechseln, und in zwei Jahren ihr volles Wachsthum erreichen. Der

Hund ist alt mit 15 Jahren und überlebt nicht leicht 20 Jahre. Bon ber großen Zahl von Rassen, in welchen berfelbe erscheint, sind die wichtigsten folgende:

#### A. Saushunde.

#### a) Hofhunde:

Der Schäferhund (C. f. domesticus). Der Spig ober Kommer (C. f. pomeranus). Der sibirische Hund (C. f. sibiricus). Der isländische Hund (C. f. sibiricus). Der Meggerhund (C. f. islandicus). Der Kettenhund (C. f. villaticus). Der Meggerhund (C. f. lanarius). Der Saufinder (C. f. aprinus). Der Saurüden (C. f. suillus). Der Bullenbeißer (C. f. molossus). Doppelnase mit Schwimmshäuten an allen Füßen (C. f. palmatus). Die Dogge C. f. anglicus).

#### b) Stubenhunde:

Der Mops (C. f. fricator). Der Bastarbmops (C. f. hybridus). Der Bubel (C. f. aquaticus). Der Seibenhund (C. f. extrarius). Der Wachtelshund (C. f. brevipilis). Der Pinscher (C. f. gryphus).

#### c) Schoofhunde:

Der Bologneser (C. f. melitaeus). Der Löwenhund (C. f. leoninus). Der Harletin (C. f. variegatus). Der nackte ober türkische Hund (C. f. aegyptieus) stammt aus Amerika.

## B. Jagbhunde.

## a) Gewöhnliche:

Der gemeine Jagbhund (C. f. sagax). Der Neufundländer (C. f. novae terrae) mit einer Art von Schwimmhaut zwischen den Zehen. Der Parforçeshund (C. f. gallicus). Der Spürs oder Leithund (C. f. venaticus). Der Schweißhund (C. f. sanguinarius s. scoticus). Der Hühnerhund oder Vorsstehhund (C. f. avicularius). Der bänische Blendling (C. f. danicus). Der Otternhund mit plattem Schwanze (C. f. platyurus). Der Dachshund (C. f. vertagus).

## b) Windspiele:

Der gemeine Windhund (C. f. grajus). Der kleine Windhund (C. f. italicus). Der große Windhund (C. f. hibernicus). Der Eurshund (C. f. cursorius).

Außer biefen verdienen noch folgende mehr locale Abanderungen befondere

Erwähnung:

Der Wolfshund (C. f. luparius) in den Kprenäen und Alpen früher zur Bolfs- und Bärenjagd gehalten. Der Bassingsbai- oder Esquimohund (C. f. borealis), dient den Esquimos zur Jagd, sowie als Last- und Zugthier; bellt nicht. Der otahaitische Hund (C. f. otahitensis) auf Neuseeland, den Gesellsschafts- und Sandwichsinseln. Der Spartaner (C. f. spartanus), der Jagds- und Hirtenhund der alten Griechen. Der Albaneser (C. f. albanus) der größte aller Hunde. Der Calabreser (C. f. calabrius) in Italien Hirtenhund. Der Buckelhund (C. f. gibbosus) in Mexico. Der große St. Bernhardshund (C. f. st. Bernhard), auf dem Hospitium des St. Bernhards zum Aussigehen verunglückter Wanderer abgerichtet, ist jeht ausgestorben. Auch die in einigen

Ländern aufgefundenen halbwilden Hunde gehören hierher, wie der Dingo Neuhollands (C. f. Dingo), bellt nicht; der Nippon auf den japanischen Inseln; der sumatraische Hund (C. f. sumatrensis) auf Sumatra, und der abhstinische Hund (C. f. simensis), welcher gesellig in den Bergen Abhssiniens lebt, und Schafe und kleines Wild jagt.

#### b) Füchfe.

Mit länglichrunder und etwas schief gestellter Pupille, spisser Schnauze und langem Schweise, der etwas länger als der halbe Körper ist. Am Schädel erstrecken sich die Nasenbeine nicht so weit nach hinten in die Stirnbeine hinein, als die Oberkiesersbeine. Sie wohnen unterirdisch in Höhlen und Röhren, die sie selbst graben oder aus verlassenen Dachsbauen herstellen, und verbreiten einen übelen Geruch.

C. vulpes L. Der Fuchs. Oben rostroth, im Winter weißlich überslogen, unten weiß, im Winter schwärzlich-grau; die Rückseite des Ohres und die Füße schwarz; der buschige Schweif mit weißer Spike; Körperlänge 2', Schweiflänge  $1\frac{1}{3}$ '.

Der Schäbel ist vor dem britten oberen Luckenzahn nur schwach erweitert. Etwa 2"-3" von der Schwanzwurzel befindet sich oben auf dem Schwanze ein dunkeler, schwärzlicher Fleck, und am Grunde der Haare desselben eine Drüse, die sogenannte Viole, welche eine stark riechende, schmierige Substanzabsondert. Un den Borderfüßen hat der höher eingelenkte Daumen einen kleinen nackten Zehenballen, die übrigen Zehen stark entwickelte Vindehäute und unten starke nackte Ballen, hinter welchen quer über die Breite des Fußes ein in der Mitte erweiterter Ballen liegt; auf der Sohle der Hinterfüße besinden sich ebenfalls fünf nackte Ballen. Die Farbe des Pelzes variirt mannigfach oft ist die Schwanzspisch schwarz, Brandfuchs (C. alopex L.), oder über dem Rücken und den Schultern läuft ein schwarzer Streif, Kreuzfuchs C. cruciger. Briss); zuweilen kommen auch ganz weiße, silbergraue, weiß und gelb gesschefte, und ganz schwarze vor, hierher der schwarze Silberfuchs Nordamerikas (C. argentatus Desm.)

Der Fuchs kommt in Europa, Asien, Afrika und Amerika vor; in Europa ist seine Nordgränze die nördliche Gränze des Baumwuchses von Standinavien bis Kamtschafta, die Südgränze ist in Afrika der Nordrand der Sahara; in Deutschland fehlt er nirgends. Seine Nahrung besteht vorzüglich in Mäusen, Hamstern, Kaninchen u. derzl. kleinen Thieren, wodurch er jedenfalls nüglich wird, indem man annehmen kann, daß ein alter Fuchs täglich 2—3 Dugend Mäuse braucht; dagegen wird er aber der Jagd schäblich, da er auch Hasen, Rehkälber und Federwild aller Art raubt, und im Winter, wo er zuweilen in Gesellschaft jagt, namentlich bei tiesem Schnee selbst größeres Wild nicht vor ihm sicher ist\*). Er beschleicht selbst Jühnerhöse und Hühnerställe; geht aber

<sup>?)</sup> In Laubholzrevieren, wo nicht nur die Maufe durch Aufzehren der Früchte und Benagen junger Pflauzen, namentlich auf Saaten und Pflanzungen, sondern felbit die Saafen durch Benagen junger Stämmden bedeutenden Schaden verursachen können, ift der Juchs gewiß mehr nublich als schädlich und sollte wenigstens nicht durch Ausgraben der Jungen zu sehr vertilgt werben.

auch auf ben Fischsang aus, frist Frösche, größere Käfer und Käserlarven, Heuschrecken, Regenwürmer, Schnecken, Maden von Hummeln und Wespen, Honig, Sier, Obst, Beeren und bei Mangel an Nahrung auch Aas. Er schleicht meist bes Nachts und in der Dämmerung seinem Naube nach, und mordet, wo er Vorrath sindet, mehr als er bedarf, und trägt besonders seinen Jungen Nahrung im Uebersluß zu; verscharrt auch wohl einen Theil und beckt ihn mit der Nase zu. Bei Mangel wandert er meilenweit aus, und folgt in mäusereichen Jahren den Mäusen weithin.

Der Juchs halt sich in ber Regel in Balbern und Gebüschen auf, wo er in selbstgegrabenen Göhlen ober in verlassenen Dachsbauen wohnt. Die eigentliche Wohnung bildet ber erweiterte Kessel, welcher mit verschiebenen Röhren in Verbindung steht. Gin solcher Bau erstreckt sich oft 4—6' tief unter den Boden, nimmt zuweilen einen Umfang von 50' ein und hat einen Haupteinzgang und mehrere, gewöhnlich nicht benutte, Sicherheitsröhren. Hier weilt der Fuchs bei ungunstigem Wetter, während der Ranzzeit und so lange die Jungen nicht mit ausgehen können am Tage, während er sich außerdem ges wöhnlich in dichtem Gebüsche oder im Getreibe aushält; in denselben slüchtet er auch, wenn er verfolgt oder verwundet wird.

Die Ranggeit fällt in ben Februar, mahrend welcher die Fuchse eine Art beiseren Bellens horen laffen; die Füchsin oder Feb trägt neun Wochen und wirft 3-9 blinde, gang schwarzgraue Junge mit weißer Schwangspige in ein mit Moos ausgefüttertes Reft im Bau; biefe öffnen bie Augen nach etwa 14 Tagen und gehen nach 5-6 Wochen, zu welcher Zeit fie mit graugelber Wolle bekleidet find, schon vor ben Bau, um sich zu sonnen und mit dem Raube gu fpielen, welchen ihnen Later und Mutter gutragen. Bei Gefahr trägt ober führt bie Mutter bie Jungen an einen anderen Ort; in ber Mitte bes Commers verlaffen biefelben ben Bau oft fcon gang, und im Spatherbft, wo fie ungefähr bie Größe ber Alten haben, muffen fie fich fchon felbst Wohnungen aufsuchen ober graben. Der Fuchs wird etwa 14 Jahre alt. Die Lift bes Ruchses ift sprichwörtlich, sorgfältig fucht er ben Nachstellungen zu entgeben, raubt nie in ber Mahe feines Baues, ftellt fich verwundet oder bei ploglicher Befahr tobt, holt, wenn er eine Beute nicht allein überwältigen fann, andere Füchse gu Bulfe 2c. Fallen wittert er leicht und nahert fich benfelben nur mit großer Borficht und ungern, bagegen gehrt er alles auf, was fich gefangen hat, felbft feines Gleichen; bat er fich felbst mit einem Lauf gefangen, fo beißt er ben= felben ab, auch beißt er einen zerschoffenen Lauf ab, wenn ihn berfelbe im Laufe hindert. Jung eingefangen wird er leicht gabm, verliert jedoch feine Biffigkeit nie gang. Er bekommt leicht die Rrage, wird toll, wie ber Sund, und wird fehr von Flöhen geplagt. Dem Fuchs wird auf ber Jagd, wobei man ihn auf verschiedene Beife, burch ausgelegtes Fleisch, Nachahmen ber Stimme einer Maus ober eines jungen Safen 2e. anguloden fucht, fowie mit= telft Fallen ber verschiedeusten Art nachgestellt; auch wird er und bie Jungen im Bau ausgegraben. Der Balg wird als Rauhwaare benutt; befonders hoch= geschätt ift ber schwarze Fuchspelz aus Nordamerika.

C. lagopus L. Der Polarsuchs. Blaugrau mit kurzen gerundeten Ohren und kurzeren Beinen als der vorige. Körperstänge 2', Schwanzlänge 1'.

Die Behaarung ist bicht, fein und etwas wollig, und von verschiedener

Farbe; es gibt nämlich von diesem Fuchse zwei Rassen, die gewöhnliche, welche im Sommer oben blaugrau, unten weiß ist und im Winter ganz weiß wird, und eine andere, welche im Sommer ganz rußfarbig ist und auch im Winter so bleibt. Beibe Rassen vermischen sich häufig, aber aus der Vermischung geben die Rassen immer wieder rein hervor.

Er findet fich im Norden beiber Continente, rangt im Marg ober April

und liefert ben geschätten blauen und weißen Fuchspelz.

### Kam. Viverrina. Zibethfagen.

Im Oberkiefer zwei, im Unterkiefer Ein Höckerzahn; die Zunge scharf; die Schnauze spikig; gewöhnlich fünf Zehen an allen Füßen mit halb in eine Scheide zurückziehbaren Krallen, selten nur vier Zehen.

Sie haben einen kleinen Blindbarm, Drüsen am After, welche eine stinfende Substanz absondern, außerdem aber in der Gegend des Afters und der Genitalien noch andere eigenthümliche Absonderungsdrüsen. Es sind meist räuberische, sehr blutgierige Thiere, welche sich von kleinen Säugethieren, Bögeln, Reptilien, Giern und wirbellosen Thieren, und nur ausnahmsweise von Legetabilien nähren; sie wohnen in hohlen Bäumen, Felsenrigen 2c.

Viverra Ill. Zibethkate. Der Körper ist langgestreckt; Zähne

 $\frac{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6}{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6} \cdot$ 

In der Gegend der Geschlechtstheile liegen zwei Drusen (Borhautdrusen), welche eine eigenthümlich riechende Substanz, den Zibeth, absondern; diesselben sind von einer gemeinschaftlichen Tasche umschlossen, welche sich zwischen dem After und den Geschlechtsorganen nach außen öffnet. Außerdem sindet sich zu beiden Seiten des Afters ein Drusensack, aus dem sich durch eine kleine, neben dem After gelegene Deffnung eine beißende, stinkende Flüssigfeit entleert. Sie jagen vorzüglich während der Nacht.

V. civetta Schreb. Die afrikanische Zibethkage. Der Pelz besteht aus einem langen, straffen, längs des Nückens eine starke Mähne bisdenden Grannenhaar und einem reichlichen Wollhaar, ist schmutzig gelblich-weiß mit braunen Flecken; der Schweif ist buschig, am Ende schwarz-braun mit wenigen weißen Flecken. Körperlänge  $2\frac{3}{4}$ , Schwanz  $1\frac{1}{4}$ . Sie sindet sich in den trockenen gebirgigen Gegenden Afrikas.

V. zibetha L. Das Zibeththier oder die asiatische Zibethstage. Ist der vorigen sehr ähnlich, hat aber eine spigere Schnauze, größere Ohren, kürzere, Mähne, längeren, kurzhaarigen Schwanz, welcher schwarz ist mit 6—10 weißen Halbringen. Sie bewohnt Südasien und die benachbarten Inseln.

Beibe Urten liefern ben Zibeth, eine eigenthumliche fettige Substanz, flussig wie Honig, in ber Ferne moschusartig, in ber Nähe ammoniakalisch riechend, von bitterem Geschmadt; frisch weiß, später gelb und endlich braun aussehend. Er wird vorzüglich im Orient zu Pomaden 2c., früher auch bei uns in ber Medizin und noch hie und da als Köder angewendet. Die Thiere

entleeren benfelben, indem sie ben Steiß gegen Baume reiben, wo dann der Zibeth gesammelt wird; außerdem werden die Thiere aber auch in den Häusern geshalten, früher auch in Europa, namentlich in Italien und Holland, und ihnen wöchentlich 2—3mal je etwa ein Quentchen Zibeth mittelst eines Löffelchens genommen.

Herpestes Ill. Manguste. Sie unterscheiden sich von den vorigen durch eine einsache, große Drüsentasche, in deren Tiefe sich der After öffnet, und in welche ganz hinten die sogenannten Afterdrüsen, vorn zahlreiche andere Drüsenbälge münden. Ginige haben an den Hintersüßen nur vier Zehen.

In der Lebensweise stimmen sie mit den vorigen überein, jagen aber meist am Tag.

H. Ichneumon Wagn. Die Pharaonsratte ober das Ichneumon. Hat einen sehr schmächtigen Körper, mit einer deutlichen Haarquaste am Schwanzende. Die Farbe ist rostgelb, am Kopf und Rücken schwarz überlaufen, Beine und Schwanzequaste schwarz; Körperlänge 1½4, der Schwanz fast eben so lang.

Sie ist durch das nördliche, öftliche und subliche Afrika verbreitet, frist Mäuse, Gestügel, Schlangen, Eidechsen, Frosche, Insecten, Würmer, außnahmsweise auch Begetabilien; besonders liebt sie aber Eier und wird daßer
durch Bertilgung der Erocodileier sehr nüglich, weßhalb sie von den alten Aegyptern sehr verehrt und einbalsamirt wurde.

# Zweite Unterabtheilung.

## Sohlengänger. Plantigrada.

Die Thiere treten mit der ganzen, größtentheils nackten Sohle auf; haben an den Border= und Hinterfüßen fünf Zehen, und der zweite Borderzahn jederseits tritt am Grunde vorn auffallend aus der Zahnreihe zurück, während die Schneiden der 6 Border= zähne meist wieder in gleicher Linie stehen.

### Fam. Ursina. Bären.

Haben im Ober= und Unterkiefer jederseits zwei oder drei Höckerzähne hinter dem wenig vortretenden Reißzahn; die Zunge glatt; der Kopf lang gestreckt mit zugespitzter Schnauze; die Füße fünszehig mit gekrümmten Krallen; die Fußsohlen ganz nackt und berühren den Voden ihrer ganzen Länge nach.

Sie tonnen fich leicht auf den hinterbeinen aufrichten, haben keinen Blinde darm, führen ein nächtliches Leben und nähren fich häufig, viele Arten in der Regel, von kaltblutigen Birbelthieren ober wirbellofen Thieren und von Begetabilien.

Ursus L. Bar. 6.1.6.1.6 Zähne. Oben und unten drei sehr kleine Lückenzähne, welche leicht ausfallen, der Reißzahn sehr wenig entwickelt, dagegen die Höckerzähne 3 groß; der

Schwanz furz.

Die Arten bewohnen die nördlichen kalten und gemäßigten Gegenden und einige Gebirgsländer der heißen Zone; sie halten sich meist in ausgedehnten Wälbern auf und bringen den Winter gewöhnlich schlasend in ihren höhlen zu, ohne jedoch zu erstarren. Die Schnauze ist lang und beweglich, der Körsper plump und lang-behaart; sie sind Paßgänger, d. h. sie heben beim Gehen beibe Beine derselben Seite zugleich auf; das Weibchen hat sechs Zigen, wos von vier an der Brust und zwei in den Weichen, trägt 6—8 Monate und wirft 2—3 Junge. Jung nähren sie sich meist von Vegetabilien und fressen sast nur aus Noth Fleisch, ziehen dasselbe aber, wenn sie es einmal gekostet haben, anderen Nahrungsmitteln vor; einige, wie der Eisbär, nähren sich aber ausschließlich von Fleisch. Ihr Fell wird als Nauhwaare benugt.

U. arctos L. Der braune Bär. Die Behaarung ist zottig, ihre Farbe wechselt bedeutend von dunkelem Braunschwarz bis zum hellen silberglänzenden Braun, oder einem gelblichen hellen Fahlbraun, mit oder ohne heller Halsbinde; es giebt auch schwarz und weiß scheckige und ganz weiße; die braune und schwarze Barietät treten ziemlich constant auf, die anderen mehr zufällig. Im Allgemeinen sind die jüngeren Thiere dunkeler und durch hellere Färbung des Halses ausgezeichnet; die Alten heller, mehr

fahl und gleichmäßig gefärbt. Rörperlänge 5'.

Un ben fünfzehigen Fugen ift ber Daumen ber Außenzehe fast gang gleich; auf ber Sohle findet fich unter jedem Ragelgliede ein fleischiger Ballen, hinter ber Burgel ber Beben eine querliegende langliche Schwiele und außen unter ber handwurzel eine halbkugelige Schwiele. Es ift bieß ber einzige Land= bar, welcher in Europa vorkommt, findet fich aber auch in Gibirien, und wenn, wie einige glauben, der graue Bar oder Grifelbar (U. ferox Lew. et Clark.), ber vorzüglich die Felfengebirge Amerikas und bie öftlich bavon gelegenen Gbenen bewohnt, und ber schwarze Bar ober Baribal (U. americanus Pall.) Nordame= ritas auch nur Barietäten bes gemeinen Baren find, auch in Nordamerifa. In Europa fommt ber Bar noch in ben Byrenaen, in Afturien, faft in ber gangen Alpen= fette, in Savoyen, ber Schweiz, besonders in Ballis und Graubundten, felten in Throl, bei Salzburg und in Rarnthen vor; ferner in ben Abruggen, in ber Türkei, in Ungarn, namentlich in ben Karpathen und bem ungarischen Erzgebirge, in Galigien, Bolen, Rugland und Standinavien. war er früher häufig im eigentlichen Hochgebirge und im böhmischebayerischen Balbe, tommt jest bafelbft aber nur mehr hie und ba einmal als eine Geltenheit vor, auch im Fichtelgebirge find früher Baren vorgekommen. Er halt sich in bichten einsamen Wälbern auf, wo er unter Baumftammen, in Fels= fluften ober Sohlen feine Wohnung aufschlägt; er ift murrifch, trag und jah= gornig, geht vorzüglich Nachts feiner Nahrung nach, und lebt in ber Jugend vorzüglich von Pflanzenkoft, Getreibe, gruner Saat, jungem Grafe, Anofpen, Dbft, Trauben, Beeren und bergl., ober auch von Fischen, Ameisen, Bienen

und Honig, ben er vorzüglich liebt; alt aber, wenn er einmal Fleischnahrung gekoftet hat, halt er fich fast ausschließlich an biese und fällt bann selbst bie größten Thiere an, am liebften Schafe, boch auch Ochfen, Pferbe zc. Größere Thiere greift er von hinten an, ober ermubet fie auch erft burch langes Berum= jagen; er tobtet biefelben entweder burd, fraftige Schlage mit ben Borber= tagen, ober indem er fich auf die hinterbeine ftellt und fie mit ben Borber= beinen umarmt und erdrückt. Den Menschen greift er nur an, wenn er plöglich aufgeschreckt, verfolgt oder verwundet wird, oder um die Jungen zu vertheidigen. Er frift am liebsten die weicheren Theile und vergrabt die Refte. Er flettert geschickt, schwimmt gut, und läßt fich jung eingefangen leicht gahmen und zum Tangen auf ben hinterbeinen abrichten. Die Paarungszeit fällt in ben Mai ober Juni und dauert 4-6 Wochen, worauf die Barin im Januar ober Februar bas erfte Mal 1, bann gewöhnlich 2-3 blinde Junge wirft; biese haben bie Große einer Ratte, find fahlgelb, mit weißem Sals= bande, öffnen die Augen nach vier Wochen, horen nach vier Monaten auf zu faugen und haben bann die Größe eines Bubels, während fie allmälig braun und schwarz geworben find. Bis zur nächsten Brunftzeit bleiben bie Jungen bei ber Mutter, bann trennen fie fich, erreichen erft im britten ober vierten Jahre ihre volle Größe und follen fich erft im fünften Jahre begatten. Bar scheint bis 50 Jahre alt zu werben. Da fich bie angegriffenen Baren wüthend vertheidigen, fo ift die Barenjagd fehr gefährlich; außerdem sucht man die Baren auch auf mancherlei Art zu fangen. Das Fleisch wird gegeffen, besonders gelten bie Tagen für eine Delikateffe, namentlich aber liefert bas Fell ein vortreffliches Rauhwerk, welches vorzüglich geschätt wird, wenn die haare gelbe Spige haben (Goldbarenhaut).

Der sogenannte Grifelbar (U. ferox) ift heller von Farbe, größer und wilber, und lebt mehr von thierischer, als von vegetabilischer Nahrung.

Der schwarze amerikanische Bar (U. americanus Pall.) ist bas gegen kleiner, schwarz mit weicherem und glatterem Haar, und nahrt sich vorzüglich von Begetabilien.

U. maritimus L. Der Eisbär. Weiß mit schwärzlichblauer Zunge und schwarzen Krassen; der Hals ist lang, die Ohren sehr klein, die Sohlen zum Theil weich behaart. Er wird bis 8' lang.

Der Cisbar bewohnt ben höchsten Norben, besonbers Amerikas, wo er an ben Kusten bes Sismeeres in Gruben unter bem Schnee seine Wohnung aufsichlägt. Er schwimmt und taucht gut, nahrt sich vorzüglich von Robben, Seevögeln, Fischen, Aas, und greift auch ben Menschen an.

Procyon Storr. Waschbär.  $\frac{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}$  Zähne. Die Schnauze ist kurz aber spig, am Ende mit einem aufgeworfenen Rande, und der Schwanz mäßig lang.

Die Waschbären bewohnen ausschließlich Amerika, führen ein nächtliches Leben und nähren sich sowohl von Thier- als Pflanzenstoffen.

P. lotor Desm. Der gemeine Waschör. Der Pelz gelblich grau mit schwarzer Beimischung, namentlich auf dem Rücken und an den Seiten, der Schwanz hat eine braune Spitze und 5—6 solche Querbinden, Körperlänge 24.

Er bewohnt die vereinigten Staaten Nordamerikas, hält sich am Tag meist in hohlen Bäumen versteckt, klettert geschickt, nährt sich von Maisähren, Zuckerrohr, Früchten aller Art, jagt Wögel, liebt auch besonders Eier, und läßt sich leicht zähmen. Beim Fressen sitzt er auf den Hinterbeinen und gestraucht die vorderen als Hände; trockene und blutige Nahrung taucht er vorsher ins Wasser und reibt sie zwischen den Pfoten. Das Fell kommt unter dem Namen Racon oder Schuppenfell in den Handel.

Nasua Storr. Rüsselbär. Unterscheiden sich von den Waschbären durch eine sehr verlängerte und bewegliche, vorn schief abgestutte Nase; der Schwanz ist lang, die Zehen sast ihrer ganzen Länge nach verwachsen mit langen Krallen.

Sie bewohnen bas öftliche Subamerika und leben einzeln ober gesellig in Wälbern, wo sie am Tag ihrer Nahrung nach gehen; sie jagen kleine Saugesthiere und Bögel, klettern auf Bäume nach Früchten und Wogeleiern und wühlen mit bem Rüssel in ben Boben nach Insecten und Würmern.

N. socialis. Wied. Ift bald fuchsroth, bald gelbbraun mit braun geringeltem Schwanze, und lebt in Gesellschaften von 8-20 Individuen. Körperlänge 1½', Schwanz eben so lang.

## Fam. Mustelina. Marber.

Im Ober= und Unterkiefer jederseits Gin Höckerzahn hinter dem Reißzahn; der Ropf mäßig lang; der Körper lang=gestreckt mit kurzen Beinen und fünfzehigen Füßen.

Die Sohle ift balb nacht, balb gang ober theilweise behaart; in ber Nahe bes Afters befinden sich Drusen, welche eine mehr ober weniger ftark riechende Substanz absondern; ber Blindbarm fehlt.

Die meisten marberartigen Thiere sind Nachtthiere. Die einzelnen Gatztungen weichen am meisten in der Größe und Gestalt des oberen Höckerzahnes und in der Zahl der Lückenzähne von einander ab, und hiernach zeigen sie auch eine auffallende Verschiedenheit in der Lebensz und Nahrungsweise, indem einzelne vorzüglich von niederen Thieren und Vegetablien leben, andere sehr blutgierig sind.

Meles Briss. Dachs.  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6}$  Oben drei, unten vier Lückenzähne jederseits vor dem Reißzahn, von denen der erste dicht hinter dem Eckzahn steht, sehr klein ist und leicht ausfällt; der obere Reißzahn ist ziemlich klein, der untere im Querschnitt sehr lang, doch kaum so hoch, als die Lückenzähne; der obere Höckerzahn sehr stark, breit und lang, der untere ziemlich klein und rundlich.

Der Körper ist start und gebrungen, mit breitem Ruden, zugespister Schnauze, kurzen Ohren und straffer, grober Behaarung; die Füße treten mit ber ganzen nackten Sohle auf und an den Borderzehen befinden sich starke Krallen zum Graben; der Schwanz ist kurz, zwischen demselben und dem Ufter öffnet sich durch eine Querspalte eine tiese Drüsentasche, welche eine stinkende, fettige Flüssigkeit absondert. Das Weibchen hat sechs Zigen, zwei

an der Brust und vier am Bauche. Die Dachse sind die plumpesten Thiere der Familie, können nicht klettern, graben sich Höhlen, und nähren sich von kleineren Thieren und Begetabilien; sie finden sich nur auf der nördlichen Halbkugel.

M. taxus Schreb (M. vulgaris Desm.) Der gemeine Dachs. Der Pelz ist oben grau, an den Seiten und nach unten heller, die Unterseite und die Beine schwarz, an den Seiten des Kopfes ein schwarzer Streif. Körperlänge 2' und darüber, Schwanz 6".

Der Dachs erscheint zuweilen auch ganz weiß (Albino). Auf ber Fußsohle besindet sich unter jedem Nagelgliede ein rundlicher Ballen und hinter der Burzel der Zehen ein großer Querballen; außerdem auf der Vordersohle noch ein runder Ballen an der Handwurzel, und auf der hintersohle zwei nach hinten convergirende Ballen an der Fußwurzel. Die Drüsentasche ist etwa 1" tief.

Der Dachs findet fich in gang Europa, mit Ausnahme ber Polarzone, in Subeuropa noch in Italien, aber nicht in ben übrigen Ruftenlandern bes Mittelmeeres; ferner in Nord- und Mittelaffen, bis nach Tibet. Er lebt bafelbst meift einsam in Balbern in einem felbst gegrabenen Baue, ben er gewöhnlich an ber Subseite von Unhöhen anlegt. Diefer Bau befteht aus einem weiten, mit Gras und Moos ausgefütterten Reffel, zu welchen mehrere Röhren führen, die theils als Flucht: und Sicherheitsröhren, theils ju Luftoffnungen bienen, mahrend nur eine ober zwei zum Gin= und Ausgang benutt werben. Gin folder Bau ift zuweilen 20-30' lang. In bem Reffel wirft ber Dachs feine Junge, und ichläft baselbst am Tage; Nachts geht er feiner Nahrung nach, welche vorzüglich in Mäufen, Schlangen, Froschen, Gibechsen, Infecten, Schneden und Murmern, ferner in Dbft', Gicheln, Buchedern und Pflangen= wurzeln besteht; übrigens erwischt er juweilen auch einen jungen Sasen ober einen Logel; auch Trauben und Honig von Hummeln liebt er fehr. Durch Die Vertilgung von Mäusen und auch ber giftigen Rreuzotter, Die eine Lieblingsnahrung von ihm ift, und beren Bif ihm auch nicht schadet, wird er nuglich. Im Spätjahr wird er fehr fett und zu Anfang bes Winters fchlaf= füchtig, ohne aber einen eigentlichen Winterschlaf zu halten, ba er zeitweise, namentlich in milben Nachten, feinen Bau verläßt, vorzüglich um zu faufen; bei ftarkem Froste scheint er aber zuweilen wochenlang seinen Bau nicht zu verlaffen. Während bes Schlafes liegt er zusammengerollt mit bem Ropfe zwischen ben hinterbeinen, woraus bie Sage entstand, bag er bie Schnauge in die Drusentasche ober bas sogenannte Stinkloch ftecke und von bem baselbft befindlichen Fette gehre. Die Paarungszeit fällt in ber Regel in den Novem= ber und nach 10-12 Wochen, also im Februar, wirft bas Beibchen 3-5 blinde Junge, die bis jum Berbft faft bie Große der Alten erreichen und im zweiten Jahre ausgewachsen find. Die Mutter trägt ben Jungen Nahrung gu und sonnt fich mit ihnen nach einigen Wochen vor bem Loche; im Berbfte graben fie fich ihren eigenen Bau, und werben gegen gwolf Sahre alt. Das Well und bas Fett werben benutt, solten bas Fleisch gegeffen; aus biefem Grunde wird auch bem Dachs auf verschiedene Beise nachgestellt, namentlich wird er häufig ausgegraben. Obgleich der Dachs trage und furchtsam ift, fo vertheibigt er fich boch, wenn er angegriffen wird, muthig und beißt heftig.

Mephitis Cuv. Stinfthier.  $\frac{4 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4}{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}$  oder  $\frac{3 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 3}{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}$ 

Bähne; der obere Höckerzahn überwiegend groß.

Der Körper ist gebrungen mit langem, straffem Haarkleibe, und langem, buschigem, zweizeilig-behaartem Schwanze. Die Füße haben eine nackte ober halbnackte Sohle und sind mit langen Grabkrallen versehen. Die Stinkbrüsen sind von ansehnlicher Größe, öffnen sich in den Mastdarm und sind mit einem besonderen Muskel versehen, mittelst dessen die Thiere das Secret derselben auf einige Entsernung fortsprizen können, was namentlich geschieht, wenn sie in Gesahr sind oder versolgt werden. Der Gestank dieser Flüssigsseit ist betäubend und haftet Monate lang an den Kleidern. Ihr Baterland ist Amerika; es sind nächtliche Thiere, welche in hohlen Bäumen, Felsenrigen und selbst gegrabenen Höhlen wohnen, und sich von Säugethieren, Bögeln, Neptilien, Insecten, Bürmern, Eiern, auch Beeren und Burzeln nähren.

M. vittata Licht. Schwarz mit schmasem, weißem Nackensstreif und weißer Binde an jeder Seite des Körpers; oben vier Backenzähne; etwas über 1' lang mit eben so langem Schwanze. Mexico.

Gulo Storr. Vielfraß.  $\frac{5\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 5}{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}$  Zähne. Die Reißzähne stark und kräftig, der obere Höckerzahn quergestellt, etwa doppelt so breit als lang.

Der Körper ist gebrungen, boch ziemlich schlank mit kurzen abgerundeten Ohren und buschigem Schwanze von der Länge des Kopfes. Die Füße haben an den Zehen scharfe, gekrümmte Krallen und treten mit der ganzen Sohle auf, welche jedoch nur unter jeder Zehe eine rundliche nackte Schwiele und hinter dem Grunde der Zehen einen größeren, quer nierenförmigen, nackten Ballen hat. Man kennt nur Gine Art.

G. borealis Nils. Der Bielfraß. Die Schnauze braunsschwarz, ein gelbgrauer mondförmiger Fleck zwischen Auge und Ohr; Scheitel, Nacken, Rücken, Unterseite und Beine schwarzsbraun, an den Seiten von der Schulter bis zur Schwanzwurzel ein gelblicher Streif; Körperlänge 2½'.

Der Bielfraß bewohnt die nördlichen Polarländer, soweit die Waldregion reicht, von Norwegen, Schweben und Lappland an bis nach Kamtschatka und soll früher in einigen Bälbern Lithauens und Bolhyniens, ja sogar einzeln in Deutschland vorgekommen sein. Er hält sich am Tage in Bälbern und Felsklüften verborgen, und schweift des Nachts weit umher, um seinen Raub zu suchen; er ist blutdürstig und nährt sich größtentheils von warmblütigen Thieren, Eichhörnchen, Hasen, Bibern und greift selbst Kennthiere, Pferde und Kühe an, indem er auf ihren Nacken springt. Was er augenblicklich nicht verzehren kann, versteckt er. Er hält keinen Winterschlaf, paart sich in der letzten Hälfte des Winters und das Weibchen wirft dann im Mai gewöhnlich zwei oder drei Junge, die sich leicht zähmen lassen. Der Pelz wird geschätzt.

Mustela L. Marder.  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6}$  Zähne. Die Reißzähne stark und fräftig, der obere Höckerzahn quergestellt, ungefähr doppelt so breit als lang; der Körper ist schlank und langgestreckt

mit zugespitter Schnauze, ziemlich kurzen Ohren und einem lang behaarten Schwanz von etwa halber Körperlänge.

Sie treten mit der ganzen Sohle auf, welche aber nur an den vortretenden Ballen nacht ist, und haben an den Zehen kleine, spizige Krallen; vier Zigen in den Weichen. Die Afterdrusen sondern eine stark riechende Feuchztigkeit ab, und munden in den Mastdarm, so daß daburch auch der Koth einen durchdringenden Bisamgeruch erhält. Die Marber sind nächtliche Thiere, welche in Wäldern, Felkklüften und einsamen Gebäuden ihre Wohnung aufschlagen, sich vorzüglich von Gestügel und kleinen Säugethieren nähren, und im Verhältniß zu ihrer Größe zu den blutgierigsten Thieren gehören, indem sie oft nur auß Lust morden und den Thieren daß Blut außsaugen; sie nehmen jedoch auch mit Siern, Insecten und Obst vorlieb. Ihr Pelz wird sehr geschätzt.

M. martes Briss. Der Baummarder, Edelmarder oder Buchmarder. Pelz gelblichbraun mit zweisarbigem, am Grunde röthlichgrauem, an der Spize rostgelbem Wollhaar; an der Kehle dottergelb, Schwanz und Beine dunkelbraun. Der dritte obere Lückenzahn ist am Außenrande concav ausgebuchtet; der obere Reißzahn ist am Außenrande so lang, als der Höckerzahn breit ist und der obere Höckerzahn am Außenrande verschmälert, abgezundet, nicht eingebuchtet. Körperlänge 1½, Schwanzlänge 9".

Die Sohlen sind mit weichem, wolligem Haare bedeckt und nur die hervorztretenden gerundeten Ballen nackt; unter jedem Fuße finden sich neun nackte Ballen, und außerdem am Grunde des Borderfußes unterhalb des Handgelenkes noch ein größerer breiterer Sohlenballen. Alle diese Fußballen sind aber so in dem dichten Sohlenhaar versteckt, daß sie sich auf der Fußspur wenig oder gar uicht absormen.

Der Baummarber ift burch gang Mitteleuropa und Italien verbreitet und findet fich auch im nördlichen Ufien und Amerika. Er halt fich gewöhnlich in Balbern auf, und macht fich in hohlen Baumen, Relsspalten, ober in Neftern von Raubvögeln, Rraben und Gichhörnchen einen weichen Lagerplat, in welchem er zusammengerollt liegt; folder Bohnungen hat jeder Marber mehrere, und wechfelt biefelben, fobalb er gestort worden ift. Er flettert ge= schieft, beschleicht lebende Thiere mit großer Gewandtheit und verfolgt bieselben auf Baumen und auf ber Erbe; er nahrt fich vorzüglich von Bald- und Relbhühnern, Tauben, Enten und anderen Bogeln, von Safen, Raninchen, Samftern, Maufen, Gidbornchen, großeren Infecten, Giern, faftigen Fruchten und Sonia; Maulwurfe und Spigmaufe tobtet er blos ohne fie gu freffen. Er paart fich (rollt) im Januar ober Februar und nach 9 Wochen wirft bas Beibehen 3-5 blinde Junge, welche nach 14 Tagen bie Augen öffnen und fich nach 6-8 Wochen schon auf ben Bäumen herumtreiben, ohne jeboch von ben Alten verlaffen zu werben. Da ber Baummarber ein gefährlicher Feind ber Jagb ift und zugleich sein Belg febr geschätzt wird, so wird ihm auf alle mögliche Beije nachgeftellt; man jagt ihn, wobei er fich oft gang platt auf einen Baumast legt und seinen Feind unverwandt im Auge hat ohne sich ju ruhren fogar, wenn vergeblich nach ihm gefchoffen wurde, ober fangt ihn in Kallen ber verschiebenften Art.

M. foina Briss. Der Stein= oder Hausmarder. Der Pelz ist graubraun mit weißlichem Wollhaar, an der Kehle weiß, Schwanz und Beine dunkeler braun. Der dritte obere Lückenzahn ist am Außen= und Innenrande convex abgerundet; der obere Reißzahn ist am Außenrande länger, als der Höckerzahn breit ist, und der obere Höckerzahn ist am Außenrande eingebuchtet, zweislappig. Er ist etwas kleiner, als der vorige, der Schwanz aber verhältnismäßig etwas länger.

Er kommt mitunter auch schneeweiß vor. Außerdem ift ber hausmarber dem Ebelmarder fehr ähnlich, doch treten bie nackten Ballen auf ber Unterseite bes Fußes viel beutlicher aus ber ichmächeren Behaarung hervor, was fich auch beutlich in ber Fahrte zeigt. Er ftimmt in ber Berbreitung ziemlich mit bem vorigen überein, fommt jedoch nicht in Amerika vor; er halt fich am liebsten in ber Nahe menschlicher Bohnungen, in Stallen, Scheunen, Boben, unter Stein- und Holzhaufen auf, treibt fich bes Nachts nicht felten auf Dadern umber, und ift ber gefährlichfte Feind bes Sausgeflugels; er ift noch weit morbfüchtiger als ber Baummarber, fo bag er fein lebenbes Thier verschont, bas er bewältigen fann. Gewöhnlich lagt er auch in ben Geflügel= ftallen feinen ftinkenden Unrath gurud, fo daß bas Beflügel biefelben nicht mehr beziehen will. Er paart fich etwa 3 Wochen fpater als ber vorige, und bas Weiben wirft nach 9 Wochen 3-5 blinde Junge; oft zum zweiten Mal im Sommer. Die Jungen laffen fich gahmen, werden im zweiten Jahre reif und etwa zwölf Jahre alt. Es wird ihm auf Dieselbe Weise wie bem borigen nachgestellt; ber Pelz steht aber an Werth bem bes Baummar= bers weit nach.

M. zibellina L. Der Zobel. Ist dem Baummarder sehr ähnlich, aber kleiner, mit weniger deutlichem und scharfem Kehlsleck und überall blaßröthlich-grauem Wollhaare; der Schwanz ist im Berhältniß kurzer.

Er findet sich in Sibirien von Kamtschatka bis zum Ural in gebirgigen Bäldern und felsigen Gegenden. Er ranzt im Januar und das Weibchen wirft. im März oder April 3—5 Junge. Der Pelz wird noch weit höher geschät, als der des Baummarders, weßhalb der Zobel auch sleißig versfolgt wird.

Foetorius Blas. et Keys. Iltiß. A. 1. 6. 1. 4 Zähne. Der Reißzahn stark und kräftig, der obere Höckerzahn quergestellt, unsgefähr dreimal so breit als lang; der Körper schlank und langsgestreckt mit zugespitzter Schnauze, kurzen, abgerundeten Ohren und einem runden, ziemlich lang behaarten Schweise, welcher die halbe Körperlänge nicht erreicht.

Sie treten mit der ganzen Sohle auf, und haben 6 Zigen am Bauche. Die Afterdrüsen sondern namentlich bei den eigentlichen Iltissen eine stinkende Feuchtigkeit ab, von welcher die Excremente theilweis durchdrungen werden, und mit der sie, wenn sie gereizt werden oder in Gesahr sind, die Luft verspesten. Es sind nächtliche, mordgierige Thiere, welche sich in Erdlöchern oder

in Gebauben aufhalten, und burch Vertilgen von Ratten und Maufen nuglich werben, obgleich fie auch bem Sausgeflügel eifrig nachstellen.

### a) Iltisse.

Die Bauchseite ist einfarbig, viel dunkeler als der übrige Körper, namentlich als die Seiten des Rumpses, an welchen das lichte Wollhaar am meisten durchscheint. Sie haben einen fürzeren Ropf und fürzere Beine, als die Maxder und stimmen in Ausenthalt und Lebensweise sehr mit dem Steinmarder überein.

F. putorius L. Der gemeine Ilis. Unten einfarbig schwarzbraun, oben und an den Seiten heller und ungefleckt; der Schwanz wenig über ein Drittheil so lang, als der Körper, schwarz. Körperlänge 15", Schwanzlänge 6".

Auf ber Sohle ber Borberfuße gehn, auf ber ber hinterfuße neun nactte Ballen.

Der Iltis findet fich mit Ausnahme ber Polargegenden im größten Theile von Europa, fowie in Nord= und Mittelafien; in den Alpen geht er im Sommer weit über die Baumregion hinauf. Im Sommer halt er fich gern im Freien auf, in Erdlöchern, Fuchs: Samfter: und Raninchenbauen, in Solzhaufen 2c., im Binter bagegen in unbewohnten Bebauben, Ställen 2c. Um Tag schläft er, und geht nur Nachts auf Raub aus, flettert aber wenig ober gar nicht. Er frift am liebften fleine Caugethiere, Raninchen, Samfter, Ratten, Mäufe, wodurch er sehr nüglich wird, raubt aber auch Bogel, zu welchem Ende er fich namentlich in die Suhnerftälle und Taubenschläge schleicht, verzehrt auch Schlangen, Gibechfen, Frofche und Fische; vorzüglich auch bie giftige Kreugotter, beren Ropf er ftets zuerst germalmt, und beren Big ibm gar nichts schadet; auch Gier und Honig sucht er auf. Seinen Raub verzehrt er nur in seinem Schlupfwinkel und trägt jedesmal nur Gin Stud weg, morbet jedoch, wie ber Marber, Alles, was ihm vorkommt. Er hat ein außerft gabes leben und ftinft haflich. Er paart fich Ende bes Winters, gu welcher Zeit die Mannchen nicht felten auf den Dachern um die Weibchen fampfen; das Weibchen trägt gegen 8 Wochen und wirft 4-8 blinde Junge, bie sich jung eingefangen leicht gahmen und zur Kaninchenjagd abrichten laffen. Man fangt ben Iltis in Fallen. Das Fell wird benutt, fteht aber im Werthe bem bes. Marbers nach.

F. furo L. Das Frettchen. Etwas kleiner, als der vorige, semmelgelb, unten etwas dunkeler, mit hellrothen Augen.

Ist wahrscheinlich nur ein Albino bes vorigen, soll aus Afrika stammen. Man hält das Frettchen bei uns in dunkelen Kammern und benugt es zur Kaninchenjagd. Das Weibchen trägt sechs Wochen und wirft zweimal des Jahres 3—6 blinde Junge, die man einen Monat saugen läßt und dann mit Milch und Semmel füttert. Wenn sie Junge haben, darf man sie nicht stören. Das Frettchen begattet sich mit dem Iltis und erzeugt mit demselben fruchtbare Junge.

F. sarmaticus Pall. Der Tigerittifi. Ist viel fürzer, derber und straffer behaart, als der Itis; und der Schwanz er-

reicht fast die halbe Körperlänge. Der Pelz ist unten schwarz, oben braun mit gelben Flecken. Körperlänge 13", Schwanz 6".

Der Tigeriltis gehört bem suböstlichen Guropa an, und ist namentlich häufig im sublichen Rußland. In ber Lebensweise stimmt er ganz mit bem Itis überein. Sein Belz ist geschätzt.

# b) Wiefel.

Die Bauchseite ist weiß oder gelblichweiß, immer weit heller, als der übrige Körper im Sommer. Sie sind noch weit schlanker und kurzbeiniger, als die Ittisse; halten sich am liebsten in Felsdern, Gärten und an Waldrändern, in Erdlöchern, Felsrigen, unter Stein= und Holzhausen auf und verlassen ihre Schlupfwinfel nicht selten auch am Tage. Es sind die kleinsten sleischsfressenden Raubthiere, welche durch Vertilgung von Natten und Mäusen sehr nüglich werden.

F. erminea L. Das große Wiesel oder der Hermelin. Unten gelblichweiß, oben im Sommer braunroth, im Winter weiß; Schwanzspige schwarz; Körperlänge 9", Schwanzlänge 3½".

Un ben Sohlen ber Borberfuße gehn, an ber ber Sinterfuße neun nachte

Ballen, außerdem bicht, die hinteren filzig behaart.

Es findet sich vom Fuße der Byrenäen nach Osten bis zur Oftkuste Sibiriens, und von Lappland und der nordischen Giskuste sublich bis in die Alpen, und ist besonders in Deutschland sehr häusig. In den Alpen steigt es dis zur Schnecregion hinauf und wird nicht selten noch bei 8000' in unmittelbarer Nähe ber Gletscher gefunden. Ob die nordamerikanischen Wiesel spezifisch verschieden sind, ist noch nicht mit Gewisheit ausgemacht, jedenfalls weichen sie nur unbedeutend von dem Germelin ab.

Der Hermelin hält sich in Mauerlöchern, Steinhaufen, Erblöchern, Maulwurfsröhren 2e. auf, und im Winter auch in unbewohnten Gebäuben; er
läuft und klettert gewandt, kann auch gut schwimmen und ist sehr mordgierig. Er frist alle Arten kleiner Säugethiere und Bögel, selbst Kaninchen, Hühner und Tauben, auch Schlangen und Sidechsen, und trägt die Sier aus den Bogelnestern weg. Er ranzt im März und das Weibchen wirft gegen Ende Mai 5-8 blinde Junge, welche nach neun Tagen die Augen öffnen. Bei Gefahr trägt die Mutter die Jungen im Maule davon. Man fängt die Wiesel in Fallen und Schlingen. Der Balg der deutschen Wiesel wird nicht geachtet, die dichten sibirischen Winterbälge aber stehen ziemlich in Werth.

F. vulgaris Briss. Das kleine Wiesel. Unten weiß, oben braunroth, selten im Winter ganz weiß (M. nivalis L.), der Schwanz viel kürzer als bei dem vorigen und ohne schwarze Spike; Körperlänge 6 1/2", Schwanzlänge 1 1/2".

Die Fußbildung wie bei bem vorigen. Das kleine Wiesel kommt im Allgemeinen mit dem vorigen zusammen vor, boch geht es nicht so hoch nach Norden und etwas weiter nach Süben. In der Lebensweise kommt es mit dem vorigen überein, sindet sich jedoch häusiger in der Nähe der Wohnungen; es zieht bie getöbteten kleineren Thiere in seine Löcher und trägt Eier unter bem Kinne fort. Es ranzt im März und das Weibchen wirft gegen Ende Mai 4—7 blinde Junge. Man fangt es in Fallen, weil es zuweilen unter bem Hausgeflügel Unheil anrichtet, außerdem wird es durch Vertilgung von Ratten, Hamftern und Mäusen sehr nüglich.

#### c) Sumpfottern.

Oben und unten gleichmäßig braun; die Höckerzähne sind stärker entwickelt, als bei den übrigen Gattungsverwandten, weß= halb sie auch weniger blutgierig sind. Die Beine sind sehr kurz und die Bindehäute zwischen den Zehen etwas stärker entwickelt, als bei den übrigen Arten dieser Gattung. Sie halten sich in wasserreichen Gegenden, an Seen, Flüssen und Teichen auf, und nähren sich zum Theil von Wasserthieren.

F. lutreola L. Die Sumpfotter ober der Mörz. Glänzend braun, Kinn und Lippen weiß. Körperlänge 14", Schwanzlänge 5".

Die Behaarung ist kurz, bicht und glattanliegend; die Fußsohlen dicht behaart, nur die Zehenballen und die große Sohlenschwiele nackt. Der Nörz gehört dem östlichen Europa an, und ist in Finnland, Nußland, Polen nicht selten; hie und da hat man ihn auch schon in Deutschland gefunden, und im Polsteinischen soll er einzeln in jedem Winter gefangen werden; auch in Nordamerika kommt er häusig vor. Er nährt sich vorzüglich von Krebsen, frist aber auch Frösche, Fische, Weichthiere, Wasserinsecten, Wasservögel und Wasserratten. Er ranzt gegen Ende des Winters, und das Weibchen wirst Ende Mai oder zu Ansang Juni 3—6 blinde Junge, die im folgenden Frühjahr ausgewachsen sind. Das Fell ist geschätzt.

Lutra Raj. Otter.  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}$  Zähne. Das enge, versschließbare Ohr tritt nur mit einem schwachen Rande über die Haut hervor; der Schwanz ist platt, kurz behaart, zugespigt, von der halben Länge des Körpers; die Zehen sind durch ganze unsbehaarte Schwimmhäute unter einander verbunden.

Der Körper ist schlank aber flach, bicht- und kurz-anliegend-behaart, die Schnauze abgerundet, mit starken Bartborsten und Schnurren, die Beine sehr kurz; die Füße treten mit der ganzen nackten Sohle auf, die Sohlen und Behenballen sind in derselben Bahl vorhanden, wie bei den übrigen marder- ähnlichen Thieren.

Sie halten fich in waffer: und fischreichen Gegenden auf, und geben ihrer Nahrung, die vorzüglich in Fischen besteht, tauchend unter bem Wasser nach.

L. vulgaris Erxl. Die Fischotter. Oben gleichmäßig dunkelbraun, unten heller, unter dem Halse und an den Kopfseiten weißlich graubraun und einzelne weißliche Flecke am Kinn, den Kiefern und über der Oberlippe. Körperlänge  $2-2\frac{1}{2}$ , Schwanzlänge  $1\frac{1}{4}$ . Sie hat vier Zigen in den Weichen.

Die Fischotter findet fich im größten Theile von Europa, von Norde und Mittelaffen, und ift bei uns in Bayern nicht felten. Sie bewohnt natur-

liche ober selbstgegrabene Uferhöhlen, alte Jucksbaue, taucht und schwimmt sehr gut, bewegt sich aber auf dem Lande unbeholfen; sie geht vorzüglich Nachts auf Raub aus, sonnt sich aber auch zuweilen an warmen Tagen. Sie liebt besonders Fische und Krebse und richtet dadurch an Fischwassern großen Schaden an, zumal sie mehr mordet, als sie verzehrt; in der Noth frist sie auch Frösche, Säugethiere, Wasservögel und deren Gier. In tiesem Wasser ergreift sie ihren Raub tauchend von unten, in seichtem treibt sie die Fische in einen Winkel; größere Fische verzehrt sie auf dem Lande und läßt die Eingeweide und Knochen unversehrt zurück. Ihr Geruch und Gehör sind sehr scharf.

Das Weibchen soll neun Wochen tragen und wirft 2—4 blinde, ganz gelblicheweiße Junge, etwa von der Länge eines Maulwurfes; die Paarungszeit scheint nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein, da die jungen Fischvetern oft mitten im Winter und auch im Sommer zur Welt kommen. Jung eingefangen lassen sich die Fischvetern zähmen und zum Fischsang abzichten; sie sind gelehrig, folgsam und anhänglich fast wie die Hunde. Die Fischvetern werden gejagt und in Fallen gefangen; der Pelz ist namentlich im Winter sehr geschätzt und das Fleisch wird gegessen.

En hydris Flemm. Seevtter.  $\frac{4\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 4}{5\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 5}$  Zähne, im Alter finden sich unten meist nur vier Schneidezähne; die Reißzähne wenig entwickelt; die Beine sind sehr kurz, an den Vordersüßen sind die Zehen sehr verkürzt und durch eine schwielige, unten nackte Haut verbunden, mit kleinen, schwach gefrümmten Krallen; die Hinterbeine sind nach hinten gerichtet und die Zehen durch eine Schwimmhaut verbunden; der Schwanz kurz und dick.

E. marina Flemm. Die Seeotter. Schwarz, dunn weiß gesprenkelt; zuweilen nehmen die weißen Spigen des Grannen= haares so überhand, daß das Thier filberweiß erscheint; Körper=

länge 3-4', Schwanzlänge 1'.

Sie findet sich nur an den Inseln und Kuften des großen Oceans zwischen Asien und Amerika, halt sich mehr im Masser als auf dem Lande auf, obgleich sie trot der kurzen Beine auf dem Lande schnell läuft, und nährt sich von Vischen, Krebsen 2c. Das Weibchen hat zwei Zigen in den Weichen, trägt 8—9 Monate und wirft zu verschiedenen Jahreszeiten selten mehr als ein sehendes Junge auf dem Lande. Das Fell ist als Pelzwerk sehr geschätzt, weßhalb den Secottern eifrig nachgestellt wird, und bieselben baher an vielen Orten bereits ausgerottet sind.

## V. Ordnung.

# Ruderfüßer oder Robben. Pinnipedia.

Die Beine sind sehr kurz und größtentheils im Felle verborgen, so daß sie damit auf dem Lande nur kriechen können; die Hinterbeine sind nach hinsten gerichtet und stehen sehr nahe beisammen; die

Füße sind fünfzehig mit starten gefrümmten Krallen, die jedoch an den hinterfüßen zuweilen mangeln, und mit einer Schwimmhaut zwischen ben Beben, Die an ben Sinterfüßen zuweilen bie Zehen überragt. Das Gebiß ist vollständig, die mittleren Schneidezähne find fleiner als die seitlichen, und die Backenzähne haben eine gleiche Gestalt, nämlich die der Lückenzähne, und weichen auch in der Größe nur wenig von einander ab.

Die Robben find Wafferthiere mit langgeftrectem, fast fpinbelformigem, nach hinten frarter verschmalertem, etwas plattem Körper, ber mit einem furgen, frausen Wollhaar und einem berben, bicht-anliegenden Grannenhaar bedeckt ift; am Munde befinden fich ftarte Schnurrborften, Die Ohrmuschel ift klein ober fehlt gang, die Nafenlöcher fonnen burch eine Rlappe geschloffen werden; ber Magen ist stets einfach und ber Blindbarm furg; fie find fehr blutreich mit gang buntel gefärbtem Blute. Gie leben im Meere, nur wenige kommen auch in größeren Landfeen bor ober fteigen ftellenweise bie Kluffe hinauf, und geben nur ans Land, um fich ju fonnen, ober ihre Jungen gur Welt gu bringen und zu faugen. Gie find vortreffliche Schwimmer und konnen lange untertauchen; nahren fich von Fischen und Schalthieren und freffen ftets im Waffer. Sie kommen in allen Meeren vor und haben meift einen ausgebehnten Berbreitungsbezirk. Sie leben paarweise oder in Familien und gesellig in gabl= reichen Familien beisammen, und zeigen große Unhanglichkeit zu einander, haben einen feinen Beruch und viele intellectuelle Fähigkeiten; laffen fich leicht gahmen und abrichten und haben bann eine große Anhänglichkeit an ihren Barter. Fell, Thran und Fleisch werden benutt, weßhalb die Robben ftark verfolgt werben.

# Fam. Phocina. Seehunde.

Vorder= und Edzähne werden in beiden Riefern von den Lippen bedeckt; fie haben zwei Zigen in den Weichen.

Pelagius Fr. Cuv. (Leptonyx Wagn.) 5. 1. 4. 1. 5 3ahne. Die Backengahne stumpf tegelformig mit einem fleinen Socker= ansak vorn und hinten und mit doppelter Zahnwurzel; die Nasen= löcher nach oben geöffnet, gleichlaufend; die Ohrmuscheln fehlen; Die Krallen an den Zehen find schwach, und an den Sinterfüßen meist abgenutt.

P. monachus Fr. Cuv. Die Moncherobbe. Dunkelbraun mit zahlreichen gelblichen Flecken und einem gelblich weißen Felde unter dem Hinterleibe. 8-12' 1.

Bewohnt das mittelländische, adriatische und schwarze Meer. 5. 1. 6. 1. 5 3ähne. Die Backenzähne mit 3-4 Phoca L. in einer Reihe stehenden fegelförmigen Spigen und mit Aus= nahme des ersten einwurzeligen, mit doppelter Zahnwurzel; die

Nasenlöcher nach oben geöffnet, halbmondförmig, nach hinten divergirend; die Ohrmuscheln sehlen.

Ph. vitulina L. Der gemeine Seehund. Dben schwärzlich mit graugelblichen oder weißlichen Flecken, an den Seiten blasser, unten graugelblich mit wenigen dunkelen Flecken; 4-6' lang.

Er findet sich in den nördlichen Meeren zwischen Europa und Amerika, und ist an den meisten europäischen Küsten häusig. Im Frühjahr wirft das Weibchen 1, selten 2 Junge.

Halichoerus Nils. Regelrobbe. 5.1.6.1.5 Zähne, untersicheidet sich von der vorigen Gattung durch einspigige und meist einwurzelige Backenzähne.

H. grypus Fabr. Der graue Seehund. Weiß oder grau, schwarz oder grauschwarz gesteckt, in der Jugend unten zuweilen ganz weiß; 3-6' l.

Er bewohnt die nordeuropäischen Meere und kommt an allen Küstenländern Nordeuropas vor.

Cystophora Nils.  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 5}{5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5}$  Zähne. Die Backenzähne klein und stumpf, einspitzig mit einsacher Wurzel; die nach hinten divergirenden Nasenlöcher öffnen sich vorn unter der dicht behaarten Schnauzensvike.

C. cristata Fabr. Die Blasenrobbe oder Kappenrobbe. Schwarz = und weiß = gesleckt, oben die dunkele, unten die helle Farbe vorherrschend; bei dem Männchen kann die Haut zwischen der Nasenspige und den Augen zu einer an den Seiten breit vorstehenden, längs gekielten Blase von der Größe eines Menschen kopfes aufgetrieben werden; 6—8' 1. Im nördlichen Polarmeer.

C. proboscidea Nils. Der Seeelephant oder die Rüsselsrobbe. Bald grünlich=, bald bläulichgrau, seltener schwärzlich= braun; beim Männchen können die Nasenlöcher bis zu einer sußlangen Röhre verlängert werden; die größte Robbe, welche eine Länge von 20—30' erlangt. Im südlichen stillen Meer.

Lebt gern in ber Nähe ber Küsten. Sie paaren sich im September und im Juli wirft bas Weibchen Gin Junges von 4—5' Länge. Das Thier war sonst sehr häusig, so daß an den patagonischen Küsten allein in den Jahren 1810 2c. jährlich gegen 40,000 Stück erlegt wurden, seit dem hat aber die Zahl so abgenommen, daß es bald dem völligen Aussterben nahe gebracht ist.

Otaria Peron. Ohrenrobbe.  $\frac{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6}{5 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 5}$  Zähne. Die vier mittleren oberen Schneidezähne haben eine doppelte Schneide; die Ohrmuscheln stehen hervor; die Finger der Vorderfüße sind fast unbeweglich, und die Schwimmhaut der Hintersüße verlänsgert sich riemensörmig über die Zehen hinaus.

Ol. jubata Desm. Der Seelowe. Dben braungelb, unten

dunkeler, bei alten Thieren schwärzlich-braun; das Männchen hat am Halse eine lange krause Mähne; 15—20' lang. Im stillen Meere.

### Fam. Trichechina. Balroffc.

Die Edzähne des Oberkiefers ragen abwärts über die des Unterkiefers und über die Lippen weit hervor; zwischen dieselben legt sich der vorn zusammengedrückte Unterkiefer hinein; vier Zigen am Bauche.

Trichechus L. Walroß.  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}{4 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 4}$  Bähne bei dem jungen Thiere, später fallen alle unteren und die vier mittleren oberen Schneidezähne, sowie oben jederseits die beiden hinteren und unten der hinterste Backenzahn aus, so daß  $\frac{3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3}{3 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 3}$  Bähne vorhanden sind.

Die Badenzähne, unteren Edzähne und Schneibezähne haben eine ziemlich gleiche Gestalt, zusammengebrückt kegelförmig, später mit schräg abgeschliffener Kaustäche; die oberen Edzähne erreichen oft eine Länge von zwei Fuß; die Schnauze ist stumpf und die Nasenlöcher stehen nach oben; der Schwanz kurz und zugespigt.

T. rosmarus L. Das Walroß. Gelbbraun bis schmutig weiß, jung braun oder rothbraun; 20' lang.

Findet sich im nördlichen Polarmeer und wieder zwischen dem nordöstlichen Asien und dem nordwestlichen Amerika; es halt sich in der Regel in der Nahe der Kusten auf, nahrt sich besonders von Muscheln und Tangen, und bedient sich zum Fortbewegen auf dem Lande der Eckzähne. Die Eckzähne werden wie Elsenbein benut, und dieser wegen, sowie wegen des Felles und Speckes ein Thier liefert zwei Tonnen Thran) wird den Walrossen start nachgestellt.

## VI. Ordnung.

## Beutelthiere. Marsupialia.

An das Schambein heften sich bei beiden Geschlechtern zwei platte, nach vorn divergirende Anoschen; die Zigen der Weibchen liegen am Bauche in einem besonderen Sacke oder hinter seitlichen Hautsfalten verborgen. Die Jungen verweilen nur kurze Zeit in der Bärmutter und werden ganz unreif geboren, indem sie kaum erst die Keime der Gliedmaßen und anderer äußerer Drsgane zeigen; sie heften sich dann an die Zigen fest und bleiben so lange an denselben besestigt, dis sie zu dem Grade entwickelt sind, in welchem die Säugethiere gewöhnlich geboren werden.

Das Gebiß ist balt vollständig, bald fehlen die Edzähne, so daß fie sich hierin bald den Raubthieren, bald den Nagethieren

nähern.

An ben Zehen finden fich ftarke Krallen, Schlüsselbeine fehlen nur ber Gattung Parameles; ein Mutterkuchen kommt nicht zur Entwickelung. Bei ben Männchen hangt ber Hobensack vor ber Ruthe herab, welche in einer Rloake liegt und in ber Ruhe nach hinten gerichtet ift. Sie finden sich nur in Sudamerika, den Sunda-Inseln und in Australien.

Man theilt sie zunächst in zwei Abtheilungen: fleischfres=

fende und pflanzenfressende Beutelthiere.

# Erste Abtheilung.

## Fleischfressende Beutelthiere. Marsupialia sarcophaga.

Haben ein vollständiges Gebiß mit vielen Schneidezähnen, einen einfachen Magen und keinen oder nur einen sehr kurzen Blinddarm. Sie nähren sich von Wirbelthieren, Insecten 2c. und stimmen in der Lebensweise ziemlich mit den Mardern überein.

Fam. Pedimana. Daumenfüßer.

7: 1: 10: 1: 7 Zähne; die Backenzähne den Höckerzähnen der Raubthiere ähnlich; Füße fünfzehig, an den Hinterfüßen ein entsgegensetharer nagelloser Daumen; Schwanz lang, unbehaart, schuppig.

Didelphys L. Beutelratte. Die Zehen sind unverbunsten, der Schweif einrollbar; die Weibchen haben 9—13 Zigen, von denen eine in der Mitte und die übrigen kreisförmig um

dieselbe herum stehen.

Es sind nächtliche stinkende Thiere, die vorzüglich vom Raube leben und Gestügel, Reptilien jagen, aber auch Insecten und Früchte nicht verschmähen; einige werden daher wie die Marder schädlich, indem sie besonders Blut lieben und oft 10—15 Hühner auf einmal tödten. Die Baarungszeit fällt in den Binter und schon nach drei Wechen wirst das Beibchen im Berlauf von 3—4 Tagen 8—14 Junge, welche es mit der Schnauze an die Zigen bringt; sie tragen dieselben etwa 50 Tage an den Zigen und dann nach einiger Zeit in dem Sacke oder auf dem Rücken herum. Sie sinden sich nur in Amerika.

D. virginiana Shaw. Kopf und Hals weiß, die Ohren schwarz, der Körper gelblich weiß und braun gemischt; die Zigen liegen in einem Sacke; Körperlänge 2'. Mexico und die südli-

chen vereinigten Staaten.

D. dorsigera L. Die Aeneasratte. Graubraun, Stirn und Wangen weifgelb; die Zigen liegen zwischen zwei Hautfalsten; wird so groß wie ein Hamster.

Das Beibchen trägt bie Jungen, wenn fie bie Zigen verlaffen haben, einige Zeit auf bem Nuden herum, indem fich biefelben mit ihren Schwanzen an bem zurückgeschlagenen Schwanz ber Mutter festhalten.

## Fam. Dasyurina. Rauhbeutler.

Dben acht, unten sechs Schneidezähne; die Hinterfüße vierszehig, indem der Daumen ganz sehlt oder nur sehr kurz ist; alle Zehen frei; der Schwanz behaart.

Das yurus Geoffr.  $\frac{6 \cdot 1 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 6}{6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 6}$ . Schwanz behaart und zum Greifen untauglich, die Zigen nur von Haufalten umgeben. Sie nähren sich von kleinen Wirbelthieren, Insecten und auch von Aas, und werden in den Wohnungen durch das Stehlen der Lebensmittel und Würgen des Gestügels lästig. Sie sinden sich nur in Neuholland.

D. viverrinus Geoffr. Grau bis schwarz mit weißen Flecken; der hintere Daumen sehlt; Körperlänge 15", Schwanz 9". Neusüdwales und Vandiemensland.

## Zweite Abtheilung.

## Pflanzenfressende Beutelthiere. Marsupialia phytophaga.

Haben im Unterkiefer zwei sehr große horizontal-gestellte, im Oberkieser 2—6 kleinere senkrecht stehende Schneidezähne; die Eckzähne sind schwach, oder sehlen bald nur im Unterkieser, bald ganz; Lückenzähne sinden sich nur bei einigen und die ächten Backenzähne sind vierseitig mit stumsen Höckern oder flachen Kroenen; der Magen ist zum Theil sehr eigenthümlich gebildet, und ein Blinddarm ist stets vorhanden.

Sie nähren sich nur von Begetabilien und finden sich nur in Australien und auf den Molukken.

# Fam. Scandentia. Rletterbeutler.

Dben sechs Schneibezähne, die oberen Eckzähne sind klein, die unteren sehlen zuweilen, Lückenzähne sind noch vorhanden; die Hinterbeine sind nicht länger als die vorderen; die Füße fünfzehig; die hinteren mit einem nagellosen entgegensetharen Daumen, und ihre zweite und dritte Zehe sind mit einander verbunden; der Blinddarm sehr lang. Sie können geschickt klettern.

Phalangista Cuv. Rusu. 7.1.6.1.7 Bahne; haben einen langen Greifschwanz und einen großen Daumen an den

Hinterfüßen; der Bauchsack des Weibchens ist sehr groß und ents hält vier Zigen. Nähren sich von Früchten und Blättern.

Ph. ursina Temm. Schwarz und fahlgelb gesprenkelt. So groß wie eine wilde Kate. Bewohnt die dichten Wälder von Celebes.

Petaurus Schaw. Flugbeutler. Unterscheiden sich von den vorigen durch eine zwischen den vorderen und hinteren Gliedsmaßen ausgespannte, behaarte Flughaut, welche ihnen als Fallsschirm dient; der Schweif ist lang und behaart und dient nicht zum Greifen; der Bauchsack des Weibchens groß. Auf Neusbolland.

P. pygmaeus Desm. Dben graubraun, unten gelblich= weiß; Körperlänge 3½", Schwanz kaum 3" lang.

## Fam. Macropoda. Springer.

Oben sechs Schneidezähne, die unteren Ectzähne fehlen beständig, obere sind bisweilen vorhanden aber schwach; die Hinterbeine sind viel länger, als die kleinen Borderbeine; die Borsdersühe fünfzehig mit starken gekrümmten Krallen; die Hintersühe vierzehig mit sehr starken hufartigen Nägeln, die zweite und dritte Zehe derselben bis zum Nagelgliede verwachsen; der Schwanzist lang, am Grunde sehr verdickt und muskulös.

Die Oberlippe ist gespalten, der Blindbarm sehr lang. Die Bauchtasche ber Weibchen ist groß und enthält vier Zigen, obgleich gewöhnlich nur Ein Junges zur Welt kommt. Sie sinden sich in Neuholland, können zum Theil gewaltige Sprünge machen, nähren sich ausschließlich von weichen Pflanzenstheilen, sind scheu, furchtsam und gutmuthig.

Halmaturus Ill. Känguruh. 5.0.6.0.5 Zähne; der erste Backenzahn ist ein kleiner Lückenzahn, der meist zeitig ausfällt. Die Hinterbeine sehr lang; sie kauen wieder.

H. giganteus Schaw. Das Riesenkänguruh. Hell bräunslichgrau, unten weiß. Ist das größte Säugethier Neuhollands; Körperlänge 4—5'. Schwanz  $2\frac{1}{2}$ —3' I.

Das Junge wird 3/4 Jahre im Beutel getragen. Sie halten sich in Seerden auf grasreichen Gbenen oder im Gebusch auf, können Sprünge von 20—28' Weite machen, und werden häufig gejagt und als Wildpret gegessen.

## Fam. Glirina. Beutelnager.

Haben oben und unten zwei Schneidezähne und keine Eckzähne; der Blinddarm kurz.

Phascolomys Geoffr. Wombat. 5.0.2.0.5 Zähne. Born fünf kaum getrennte Zehen mit starken Krallen zum Graben,

hinten vier Zehen mit Krallen und einem Daumenstummel; die Sohlen breit und nacht; statt des Schwanzes nur ein kleiner fast nachter Stummel. Das Weibchen hat einen weiten Beutel.

Es find plumpe und trage Thiere, welche fich Höhlen graben, und eine

nachtliche Lebensweise führen.

Ph. fossor Geoffr. Der Wombat. Oben braungrau, unten weiß. Hat die Größe eines Dachses. Neuholland.

### VII. Ordnung.

## Magethiere. Glires, Rodentia.

Saben im Ober = und Unterfiefer nur zwei Schneis dezähne, keine Edzähne, und die Badenzähne find von ben Schneibegahnen burch eine große Lücke getrennt. (Fig. 9.). Die Schneibegabne find meifelformig zugeschnitten, drei= oder vierkantig und bogenförmig gefrümmt; fie wachsen an der offenen Wurzel ununterbrochen fort, schieben sich daher immer weiter aus dem Riefer bervor und werden, wenn sie an der Spite nicht fortwährend abgenutt werden, unnaturlich lang, so daß fie das Thier am Fressen hindern\*), fie besitzen an der Vorberseite einen starken Schmelzüberzug, weßhalb sich ihr hinterer Rand immer stärker abnutt, als der vordere, und sie dadurch stets scharf meißelsörmig bleiben; und sind so tief in ihre Alveolen eingesenkt, daß die offenen Wurzeln der oberen bis zu den Backen= zahnreihen, die der unteren sogar über die Backenzahnreihen hinaus reichen. Die Bahl ber Backenzähne wechselt zwischen zwei und feche in jeder Rieferhälfte; ihre Falten und Soder ftehen quer, ihre Gestalt und Bildung ist aber verschieden und steht mit ber Nahrung in genauem Zusammenhange.

Bei einigen sind die Backengahne zusammengesett, zeigen dann auf der abgeschliffenen Kaustäche regelmäßige Schmelzlinien und wachsen an der weit geöffneten Basis, an welcher sich keine beutliche Burzel absett, fortwährend nach; dieß sind ausschließlich Pflanzenfresser. Bei anderen sind die Backenzähne bis zur gegenüberliegenden Wand tief eingebuchtet, die glatte Kaustäche zeigt regelmäßig verlaufende Schmelzschlingen und die weite offene Zahnbasis, an der sie fortwährend nachwachsen, hat keine gesonderte Zahnwurzeln; diese nähren sich vorzüglich von Pflanzenwurzeln. Wieder bei anderen sind die Backenzähne schmelzsaltig, zeigen auf ihren abgeschliffenen Kaustächen regelsmäßige, bogigsverlaufende Schmelzschlingen, und haben verengte, deutlich absgesette Wurzeln; diese nähren sich vorzüglich von Burzeln und Rinden. Endlich haben viele auch einfache Backenzähne mit deutlich abgesetzen, stark

<sup>\*)</sup> Dieß tritt namentlich ein, wenn bie gegenüberliegenden Bahne abbrechen.

verschmälerten Burgeln und unebenen Kronen, welche fich nie zu glatten Rauffachen mit regelmäßig verlaufenben Schmelglinien abschleifen; ift in biefem Falle bie Rauflache mit ftumpfen, niebrigen Querwulften verfehen, fo freffen Die Thiere Fruchte und Wurzeln, zeigt fie bagegen quer-getrennte fpipe Boder, fo haben fie eine Borliebe für Infecten, Burmer 2c. und fallen felbft bobere Thiere an. Die Unterkinnlade lenkt fich mit einer von hinten nach vorn verlaufenden Flache ein, fo bag fie fich von hinten nach vorn, und umgekehrt bewegen tann; Die Lippen find mit Schnurrhaaren befett. Die Borberarme fonnen fich taum breben und ihre beiben Anochen find meift verwachsen; einige haben ftarte Schluffelbeine und bebienen fich ihrer Borberbeine, um Die Nah= rung zum Munde zu bringen, bei anderen find bie Schluffelbeine fehr verfummert; an ben freien Beben finden fich meift fcharfe Rrallen. Der Darm: fanal ift fehr lang, ber Blindbarm oft fehr ansehnlich und fehlt nur ben Siebenschläfern. Die Bahl ber Bigen schwankt zwischen zwei und vierzehn, fie liegen an ber Bruft und bem Bauche, und bie Vermehrung ift meift fehr ftark. Der hintertheil bes Rorpers überwiegt meist ben Vorbertheil, so baß fie aufrecht figen fonnen. Gie leben theils auf Baumen von beren Fruchten und Samen, theils auf ber Erbe, theils unterirbifch in Sohlen, fo gwar, bag einige fogar nie bas Licht bes Tages erblicken; und viele halten einen Winterfchlaf. Sie find über bie gange Erbe verbreitet bis ju ben Polargegenden bes Norbens und ber Region bes ewigen Schnee's auf ben Alpen.

#### Fam. Sciurina. Gichhörnchen.

5.2.5 Zähne, die Backenzähne haben deutlich abgesetzte Wurzeln und ihre Krone stumpse Querhöcker, so daß sie auf der abgeschliffenen Kausläche schmelzsaltig mit wenigen Schmelzleisten erscheinen; der erste obere Backenzahn ist häufig klein, ohne Schmelzsfalten und fällt leicht auß; die Oberlippe ist gefurcht oder gespalten; die Vorderfüße vierzehig mit einer Daumenwarze, die Hintersüße fünfzehig, beide mit spitzigen, krummen Krallen an den Zehen; der Schweif buschig behaart, durch die längeren Seitenhaare slach und zweizeilig.

Es find meift lebhafte Thiere, welche am Tag ihrer Nahrung nachgeben, und meift einen Winterschlaf halten, baufig auf Baumen leben und fich von beren Früchten nahren, ober auch in selbstgegrabenen Sohlen, Felbrigen 2c.

und bann meift faftige Burgeln verzehren.

Sciurus L. Eichhörnchen. Der erste obere Backenzahn sehr klein ohne Schmelzfalten und fällt in der Regel sehr frühszeitig aus; die Daumenwarze mit einem Nagel versehen; der Schwanz lang, der ganzen Länge nach zweizeilig behaart.

Das Beibchen hat 4—10 Zigen. Sie halten sich auf Bäumen auf, wo sie sich runde Rester bauen, halten zwar keinen Binterschlaf, werden aber bei kaltem, unfreundlichem Wetter träge und schläfrig und verlassen dann oft meherere Tage ihr Nest nicht.

Sc. vulgaris L. Das gemeine Cichhörnchen. Ohren lang

mit einem Haarpinsel an der Spitze; im Sommer oben braunroth oder schwarz, unten weiß, im Winter mehr mit Grau gemischt, im hohen Norden selbst weißgrau; Körperlänge 8", Schwanz 7".

Die Eichhörnchen sind über ganz Europa und Nordasien verbreitet, sie halten sich auf Bäumen auf, klettern mit der größten Gewandtheit, und bauen daselbst 1—3 ganz geschlossene, runde Nester aus Reisig, welche ein einziges Eingangsloch haben und innen weich ausgesüttert sind; sie nähren sich vorzäuslich von den Früchten und Samen der Bäume, verzehren aber auch Knosepen und mitunter selbst Naupen, greisen auch Vögel an und plündern ihre Nester. Im Gerbst sammeln sie nicht selten Wintervorräthe in Baumhöhlen ze. Sie paaren sich im Frühjahr vom Ende Februar dis April und das Weibchen wirft nach vier Wochen in dem Neste oder auch in Baumlöchern 3—9 blinde Junge, welche vier Wochen saugen und bei Gefahr in ein anderes Nest gestragen werden; bei reichlicher Nahrung werfen die Alten wohl auch zum zweiten Wal.

Im Walbe schabet das Eichhörnchen durch Aufzehren der Bucheln, Eicheln, Ruffe, der Samen der Nadelhölzer 2c., mehr aber durch Abbeißen der äußersten Triebe der Fichten= und Beißtannenzweige, wahrscheinlich wegen der Quirlstnospen, deßgleichen durch Abbeißen der obersten Knospen junger Fichtenspstanzen, der Samenlappen der Buchenkeimlinge und durch Ausscharren der Sichenkeimlinge, um dadurch zu den Samenlappen zu gelangen. Ginen bedeutenden Schaben haben sie auch schon dadurch veranlaßt, daß sie an 12—15 jährigen Lärchen die Ninde im ganzen Umfange des Stämmchens abschälten, dieselbe in kleine Stücke zerrissen und den Saft begierig ableckten, aber auch die weicheren Holztheile verzehrten; ähnlich versuhren sie an älteren Lärchen und Kiefern, hier jedoch nur etwa dis zu 10' unter der äußersten Spige. Die Stämmchen oder wenigstens ihre Gipfel gingen ein.

Dagegen vertilgen sie mitunter aber auch Blattwespenlarven in großer Zahl, indem sie die Cocons aufnagen, die Larven daraus hervorziehen und verzehren. Auch ihr Balg wird benutzt, namentlich der Winterbalg aus nördelichen Gegenden, und kommt unter dem Namen Grauwerk oder Fch im Handel vor, wo man noch die Nücken- und Bauchtheile als Fehrücken und Fehwamme unterscheidet.

Sc. cinereus. L. Ohren ohne Haarpinsel, die Farbe meist blaugrau, doch giebt es auch weiße und schwarze, Körperslänge 11", Schwanz 12". Häusig in den Eichwäldern Pennsylvaniens; der Balg kommt häusig in den Handel.

Pteromys Ill. Flughörnchen. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch eine behaarte, zwischen den Beinen außzgespannte Flughaut, welche aber nur als Fallschirm dient; an der Handwurzel befindet sich ein langer Knochenansat zur Stütze der Flughaut; Schweif oben abgerundet behaart.

Sie gehören ber nördlichen falten und gemäßigten Erbhalfte an, wo fie auf Baumen leben, fich runbe Nefter bauen, und in ber Dammerung ihren Geschäften nachgehen, ohne jedoch entschieden nachtliche Thiere gu sein. Pt. volans L. Im Sommer oben fahlbraun, unten weiß, der Schwanz oben fahlgrau, unten weißlicherostfarbig; im Winter oben fahlweißlich, unten ganz weiß; Körperlänge 6", Schwanz 4".

Es findet sich im nördlichen und öftlichen Europa und Sibirien bis zur Lena, und erreicht seine Südwestgränze in den Ostseeprovinzen und Lithauen, seine Südgränze in der Gegend von Moskau; in Europa ist es überall selten. Es bewohnt vorzüglich die Birkenwälder, wo es sich, außer von verschiedenen Früchten vorzüglich von den Knospen und der Ninde der Virken nährt. Das Weibchen wirft im Mai 3—5 nackte blinde Junge. Sein Fell ist sehr geschätzt.

Tamias III. Erdhörnchen. Von den Eichhörnchen vorzüglich durch Backentaschen und kurze Ohren unterschieden. Sie

wohnen in felbst gegrabenen Söhlen.

T. striatus Blas. Aöthlich braun nach unten heller mit fünf schwarzen Längsstreifen über dem Nücken; Körperlänge  $5\frac{1}{2}$ ", Schwanz 4". In den Wäldern des Urals bis nach Sibirien.

Spermophilus Cuv. Ziesel. Der erste Backenzahn ist von Schmelzfalten durchzogen und etwa halb so groß, als der folgende; die Pupille ist länglich-rund; sie haben Backentaschen und an der deutlich getrennten Daumenwarze eine kurze Kralle. Die Ohrmuschel tritt meist mit ihrem Rande kaum über die Haut hervor, und ist daher äußerlich kaum bemerkbar; der Schwanz meist kurz und nur an der Endhälste buschig-zweizeilig behaart.

Sie leben in felbstgegrabenen Sohlen, wo fie auch ben Winterschlaf halten.

Sp. citillus L. Das Erdzieselchen. Oben gelblichgrau mit feinen schwarzbraunen Wellenlinien, unten rostgelblich; die Ohrsmuschel äußerlich nicht sichtbar; Körperlänge 7", Schwanz 2".

Das Weibehen hat funf Baar Bigen, zwei Baare an ber Bruft, ein Baar in ben Beichen und zwei Baare zwischen ben Schenkeln. Das Erbzieselchen findet fich in Mitteleuropa vom füböftlichen Deutschland burch bas subliche Rufland bis zum Altai; in Deutschland fennt man es nur in ber Gegend von Wien, im fudoftlichen Bohmen und in Schlefien. Es halt fich am liebften in trodenen baumleeren Gbenen in einem bindenden Sand= ober Lehmboben auf. Es nährt fich von Burgeln, Samen, Beeren und Rräutern, frift aber auch Bogel und Mäufe und speichert für ben Winter einen Vorrath von Samen und Burgeln in feiner oft 6-8' tiefen Sohle auf, in welcher es auch feinen Winterschlaf halt. Jebe Sohle hat nur Ginen Gingang, welcher, wenn es falt zu werden beginnt, verstopft und verschüttet wird, mahrend zugleich vor bem Ginschlafen von bem Lager aus eine neue Röhre bis bicht unter bie Dberflache ber Erbe gegraben wird, welche nach bem Biebererwachen geöffnet und für bas laufende Jahr als Eingang benutt wird; so bag man aus ber Bahl ber verschütteten Röhren bas Alter ber Wohnung beurtheilen fann. Das Weibchen trägt vier Wochen und wirft im Fruhjahr 4-8 nackte, blinde Junge.

Arctomys Schreb. Murmelthier. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch den Mangel der Backentaschen, kreiß= runde Pupillen, und einen von der Wurzel an buschig=behaarten Schweif.

Der Körper ift plump mit breiter Stirne und ziemlich kurzer Schnauze. Man findet sie in der nörblichen gemäßigten Erbhälfte, wo sie in selbst ges grabenen Höhlen leben und einen Winterschlaf halten.

A. marmota Schreb. Das Alpenmurmelthier. Gelblich, auf dem Rücken rostroth und schwarzbraun gemischt, Scheitel und Hinterkopf braunschwarz mit weißlichen Haarspitzen, an den Seizten gelblichzgrau; die Borderzähne sind braungelb; die vorderen Gaumenlöcher erweitern sich nach hinten etwas und lausen parallel mit einander; Körperlänge 20", Schwanz 5".

Findet fich auf ben Alpen, Pyrenaen und Centralfarpathen unmittelbar unter ber Schneegrange an fonnigen Abhangen. Sie leben familienweise beisammen, find vom frühen Morgen an in Thätigkeit und außerst wachsam, indem fie fich bei ber geringften Gefahr einander burch einen lauten Biff warnen, welcher von den übrigen erwiedert wird, worauf plöglich alle bie Flucht ergreifen und fich verfriechen. Sie nahren fich von Burgeln und Blättern ber Alpenfrauter; auch beißen fie im Sommer viel Gras ab, um bamit, nachbem es an ber Sonne troden geworben, ihre Winterwohnung aus: zufüttern. Ihre Sommerwohnung ift einfach, oft nur eine Bufluchterohre ohne fünstlichen Bau; gegen ben Serbst bin aber graben fie tiefer am Bergabhange eine geräumige Winterwohnung, welche aus einer meift mehrere Fuß im Durchmeffer haltenben Sohle mit festen glatten Banben und einer einzigen Eingangeröhre besteht, und mit weichem, trodenem Grafe bicht ausgefüttert ift. In biefe Wohnung gieben fich, fobalb ber Schnee liegen gu bleiben anfangt, Ende September ober October alle in geringer Entfernung von einander mohnenben Thiere, oft 10-16 Stud, gurud, verftopfen ben Gingang mit Beu und fallen in ben Winterschlaf, indem fie unbeweglich, gufammengefrummt, ben Ropf am Schwanze angelegt, bicht neben einander liegen; mahrend bemfelben athmen fie in ber Stunde nur etwa funfgehn Mal, und ihre Temperatur finkt bis auf + 5° R. So ichlafen biefelben 7-8 Monate lang, worauf fie gang abgemagert erwachen, Die Rohre, Die bann oft noch mitten in ben Schneefelbern zu Tage geht, öffnen und ihr Sommerleben beginnen. Sobalb fie bie Winterwohnung verlaffen haben, paaren fie fich, worauf bas Beibchen nach feche Bochen 4-6 Junge wirft, welche in ber Binterwohnung bleiben bis fie mit ben Alten zusammen ausgeben konnen. Gegen ben Berbft bin werben fie fehr fett, und fonnen bann mit bem größten Erfolge in ihren Binterwohnungen ausgegraben werben. Fleisch und Fett werden benutt. Jung eingefangen laffen fie fich leicht gahmen und zu allerlei Runftftuden abrichten.

A. Bobac Pall. Ist viel heller von Farbe, als das vorige, und die vorderen Gaumenlöcher sind gleich breit und treten nach hinten einander näher; Körperlänge 14", Schwanzlänge 3-4".

Er findet fich von Galizien und Polen an burch Rufland und Sibirien

bis nach Kamtschatka, bewohnt baselbst die baumleeren Ebenen und niedrige Hügelländer, und gräbt sich an sonnigen Stellen in sestenen Boden Röhren von 12—18' Tiefe mit vielen Kammern und erweiterten Höhlen, in welchen die Thiere samilienweise zahlreich beisammen wohnen. Außerdem stimmt der Bobae in der Lebensweise ganz mit dem Alpenmurmelthier überein.

#### Fam. Myoxina. Schläfer.

4·2·4 Bähne. Die Backenzähne haben deutlich abgesette Wurzeln und ihre Krone zahlreiche mit ihren Schmelzwänden tief in den Bahn eindringende Duerhöcker, so daß die abgeschliffene Kausläche mit zahlreichen Schmelzwänden durchzogen ist, und das Ansehen hat, als wenn der Bahn aus parallelen Schmelzplatten zusammengesett wäre; die Bordersüße vierzehig mit einer kurzen Daumenwarze, die Hintersüße fünfzehig; der Schwanz dicht= und buschigsbehaart; die Oberlippe ist gesurcht; der Blinddarm sehlt.

Die Schläfer haben äußerlich Nehnlichkeit mit den Eichhörnchen', sind jeboch weniger lebhaft und gehen meist erst in der Dämmerung oder Nachts ihrer Nahrung nach, welche vorzüglich in Samen und Früchten besteht; sie leben auf Bäumen oder in Gebüschen, legen sich in Baum- oder Mauerlöchern, Felsrigen 2c. ein Lager an, oder bauen auch ein Nest über der Erde, und

halten in gemäßigten Ländern einen Winterschlaf.

Myoxus Zimm. Schlafmaus. Der Daumenstummel der Borderfüße ohne Nagel, der Daumen der Hinterfüße lang mit kleiner Kralle; der Schwanz erreicht fast die Länge des Körpers und ist oben abgerundet behaart. Es sind bissige Thiere, welche sich nicht leicht zähmen lassen.

M. quercinus L. (M. nitela Schreb.) Die Eichelmaus oder der Gartenschläser. Oben röthlichgrau, unten weiß, durch die Augen dis zu den Halsseiten jederseits ein schwarzer Streif; der Schwanz ist nur gegen das Ende hin buschig behaart; Körperstänge 4—5", Schwanz  $3\frac{1}{2}$ ".

Findet sich vorzüglich in den gemäßigten Gegenden des mittleren und westlichen Europas, wo er mehr in bergigen Gegenden, als in der Ebene, bessonders in Laubwälbern lebt; man trifft ihn aber auch in Gärten und Häfern an. Er frift besonders gern Obst und Weintrauben, nimmt aber auch Käfer, junge Vögel, Gier 2c. und holt in den Häusern Butter, Speck u. dgl. Er baut zwischen Baumzweigen ein rundes Nest oder siedelt sich in Cichhornnestern u. dgl. an, paart sich im April oder Mai und das Weibchen wirft 4-7 Junge. Seinen Winterschlaf hält er in geschützten Baums oder Mauerlöchern, oder in Gebäuden, Köhlerhütten 2c.

M. glis L. Der Siebenschläfer oder Billich. Oben fahl aschgrau, unten weiß; der Schwanz der ganzen Länge nach busschig zweizeilig behaart; Körperlänge 6", Schwanz 5".

Findet sich im gemäßigten und sublichen Guropa bis zum sublichen Rub-

land, vorzüglich in Eichen- und Buchenwäldern; frist vorzüglich Eicheln, Bucheln, Russe 2c., plundert aber auch Vogelnester und verzehrt die Eier und Jungen. Er macht Nester wie die Eichhörnchen und hält seinen Winterschlaf in Baumlöchern ober Erdhöhlen, die er vorher mit Moos auspolstert. Er paart sich im Frühjahr und das Weibchen wirft etwa im Juni 3 — 7 nackte Junge in das Nest ober in ein Baumloch.

Das Fleisch galt bei ben alten Römern als Leckerbissen, weßhalb bie Thiere in eigenen irbenen Behältern (Glirarien) gemästet wurden; auch ber

Balg wird benutt.

M. avellanarius L. (M. muscardinus Schreb.) Die Hafelmaus. Gelblichroth, unten etwas heller, Brust und Kehle meist weiß; der Schwanz der ganzen Länge nach kurz und gleichsmäßig behaart; Körperlänge 2—3", Schwanz  $2\frac{1}{2}$ ".

Sie findet sich hauptsächlich im mittleren Europa und hält sich am liebsten in niedrigem Gebüsch und in Hecken auf, namentlich in Haselgebüsch. Sie nährt sich von Eicheln, Nüssen, saftigen Früchten, Beeren und Baumknoßpen; baut in dichtem Gebüsche etwa 2—6' über dem Boden ein kugeliges, meist aus Gras gebautes Nest, in welchem das Weibchen im Juli oder August 2—6 Junge wirft. Den Winterschlaf hält sie in Baumlöchern oder trockenen Erdshöhlen, welche sie mit Moos, Gras 2c. auspolstert.

#### Fam. Castorina. Biber.

4·2·4 Zähne; die Backenzähne haben eine unten fast gesschlossene, aber kaum verschmälerte Wurzel und ihre Krone ist mit tief in den Zahn eindringenden geschlossenen Schmelzfalten versehen; alle Füße sind fünfzehig, die Zehen der Hintersüße durch eine fast bis zum Nagelgliede reichende Schwimmhaut verbunden; der Körper ist von einem dichten Wollhaar unter dem sparsamen Grannenhaar bedeckt; der Schwanz fast nacht und schuppig.

Castor L. Biber. Der Körper ist plump mit vorn stumpf abgerundetem Kopse, im Belz versteckten kurzen Ohren, so kurzen Beinen, daß der Leib fast den Boden berührt, und einem kurzen, eiförmigen, plattgedrückten, in der Endhälste schuppigen und fast nackten Schweif; die Schneidezähne sind sehr lang, meißelförmig zugeschnitten, auf dem Querschnitt fast dreieckig und vorn braunzgelb; die zweite Zehe der Hintersüße hat unter dem Nagel noch einen zweiten.

Unter bem Schwanze befindet sich eine kreiskörmige Vertiefung (Aloake), in welche der After und darunter die Geschlechtsorgane münden; und da die männliche Ruthe erst bei der Begattung aus der Kloake hervortritt, so stind die Männchen und Weibchen äußerlich nicht zu unterscheiden. Jederseits neben den Geschlechtsorganen liegt im Leibe unmittelbar unter der Haut, und unten am Bauche von außen fühlbar, ein eigenthümlicher Drüsensach, welcher das Bibergeil (Castoreum) absondert, und sich beim Männchen in die Lorhaut,

93 62 x 62 93 1 62 18 x 96 2 18 65 ~ 98 X x 65 -1" x 9" 2 1"

gelle box



beim Beibchen in bie Scheibe öffnet; über biefen gu beiben Seiten bes Maft= barmes liegen bie fogenannten Delfacte, welche eine blaggelbe ölartige Aluffig= feit (Biberfett) absondern und feitlich zwischen After und Gefchlechtsöffnung in die Aloake munden; zuweilen munden biefelben auch in die Borhaut ober Scheibe. Die Caftoreumfacte find eirund ober birnformig, guweilen fast miteinander verschmolzen und haben eine fehr verschiedene Große\*); fie fondern nach innen bas Bibergeil, eine eigenthumliche, ftark riechenbe, anfangs bunn= fluffige, fpater fefter werbenbe, im getrodneten Buftanbe gelbliche bis buntelbraune und pulverifirbare Substang ab, welche als Argneimittel fehr boch ge= ichatt wirb. Dem Thiere icheint baffelbe gur Anlodung bes anderen Be= ichlechtes zu bienen, ba es leicht burch bie Kloake hervorgebruckt und an Stumme, Steine 2c. angeschmiert werben fann. Am Berg ift bas ovale loch häufig nicht gefchloffen, und bie Befage find ftellenweife ziemlich erweitert, mas zu bem Leben im Baffer in Beziehung fteht; ber Magen ift außen tief einge= fchnurt, fo bag er zwei Abtheilungen bilbet, und um ben Magenmund herum liegt eine Drufengruppe, welche mit mehr als 60 Deffnungen in ben Magen mundet und eine fchleimige Fluffigfeit absondert, Die wahrscheinlich gur Erweichung ber bem Biber gur Nahrung bienenden Solgspane verwendet wird; ber Blindbarm ift außerorbentlich groß. Das Beibchen hat vier Zigen an ber Bruft.

C. fiber L. Der gemeine Biber. Ist das größte europäische Nagethier. Schwarzbraun, hellbraun, grau bis fast weiß, je nachdem das am Grunde graue Grannenhaar an der Spige gefärbt ist; das Wollhaar ist grau oder grauweiß, sein und seidensartig; Körperlänge  $2\frac{1}{2}$ —3', Schwanz 1' und darüber lang.

Der Biber findet fich in Europa, Nordafien und Nordamerifa \*\*), ift aber bereits an vielen Orten ber Cultur gewichen; er halt fich an ben Ufern von Fluffen und Seen auf, die im Winter nicht bis auf ben Grund ausfrieren. In Deutschland kommt er noch an ber Donau, Gibe, Befer, Dber, Beichseg und ihren Nebenfluffen vor, in Babern namentlich an ber Traun, Salgach, Rott, Vils, Jar, Lech und Ammer. Säufiger ift er noch in Lithauen, Polen, Norwegen, Schweben und Nordrußland vorhanden. Er lebt gefellig oft in Rolonien von Sunderten zusammen; da aber, wo er ber Ausrottung nabe ift, wie dieß im größten Theile von Guropa und namentlich faft überall in Deutsch= land ber Fall ift, nur einzeln. Wo fich bie Biber noch in größerer Zahl finden, legen fie funftliche Bauten an, nämlich Damme, um bas Waffer ju stauen, und eigene Bohnungen, bie Biberburgen; einzeln lebende graben fich aber nur löcher in die Ufer, von welchen aus Röhren oft weit ab in den Bald führen. Bu ihren Bauten nagen fie Stämme bis zu 2' Durchmeffer fo einfeitig burch, bag biefelben beim Fallen in bas Waffer fturgen muffen, entfernen bie fleinen Zweige, bringen amischen bie ausammengeflößten Stamme Steine, Sand und Schlamm, und errichten fo quer burch ben Flug Damme bis gu

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich wiegen die beiden noch zusammenhangenden Beutel getrodnet, wie fie in den handel fommen, 3, 4 bis 5 Ungen, doch kommen dieselben auch bedeutend größer vor; im Jahr 1831 sah bei herrn Apothefer Trautwein in Rurnberg die beiden frischen Gade eines in Babern erlegten Bibers, die zusammen 32 Ungen wogen.

<sup>\*\*)</sup> Die amerikanischen Biber follen fich von ben europäischen burch bie Bildung bes Schabels unterscheiben, allein eine fichere Unterscheidung beider ift bis jest boch noch nicht gelungen.

100' Länge. Bu den Wohnungen werden die Stämme regelmäßiger entastet und mehrere Lagen derselben nehst Reisig mit Erde und Steinen verbunden. Die Wohnung selbst besteht auß einer backofensörmigen, geschlossenen Kammer mit fußdicken Wänden, einem festen Dache und einem einzigen unter dem Wassersich öffnenden Eingang; oft liegen auch mehrere Kammern neben einander unter einem gemeinschaftlichen Dache, von denen jede einen besonderen Ginzang hat. Außerdem graben sie meist noch weitläusige Köhren vom Ufer auß, welche ihnen als Zussuchtsorte dienen. In einer Kammer wohnen vier, selten bis acht alte Biber mit etwa der doppelten Zahl von Jungen beisammen.

Sie nahren fich von Wurzeln und Baumrinden, namentlich von Bappeln, Birten, Weiben und Efchen, sammeln im Berbfte Borrathe von Stammen, Die fie im Waffer liegen laffen und nach und nach abnagen. Sie schwimmen und tauchen vortrefflich, bewegen sich auf bem Lande aber nur langfam, und find im Stande, in Giner Nacht einen schenkelbicken Stamm burchzunagen. paaren sich im Februar ober März und nach 6-8 Wochen, im April ober Mai, wirft das Weibchen 2-4 blinde Junge, die fich erft im dritten Jahre von den Alten trennen und eigene Wohnungen anlegen; nach Rageburg wirft bas Beibchen nur 1-2, feltener 3 Junge. Da ber Biber meift nur weiche Solzarten, Pappeln, Beiben u. bgl. angreift, fo ift ber Schaben, welchen er in Balbern anrichtet, in ber Regel von feinem Belang; boch nagt er zuweilen auch die Pfähle an Brücken und Bollwerken burch, und wird badurch schädlich. Dagegen bilbet fein Rell einen werthvollen SanbelBartifel, ba bas feine Grund= haar das Material zu den feinsten Filzbuten bildet; und gang besonders werthvoll find die Castoreum-Beutel, die, wie erwähnt, in der Medicin Anwendung finden.\*) Das Fleisch wird gegeffen und namentlich gilt ber Schwanz, ber oft 3-4 Pfund schwer wird, als Leckerbiffen, und ift auch als Kaftenspeise geschätt.

# Fam. Sciurospalacina. Taschenmäuse.

4·2·4 Zähne; die Backenzähne wurzellos mit vertiesten Kausslächen. Sie zeichnen sich vorzüglich durch große Taschen aus, welche sich nach außen durch einen von der Nasenspige zum Unterstieser sich herabziehenden Schlitz öffnen. Die Füße sind fünfzehig, die vorderen mit langen schmalen Krallen zum Graben; die äußesren Ohren verkümmert.

Sie bewohnen fandige Gegenden Nordamerikas, wo fie fich Sohlen graben und von Eicheln, Ruffen, Burgeln 2c. nahren.

Ascomys bursarius Shaw. (A. canadensis Lichtst.) Die Beutelmaus findet sich in Canada und wird so groß wie ein Hamster.

<sup>\*)</sup> Am geschätzesten ift das fogenannte fibirifde oder mostowitische Bibergeil, zu welchem alles europäische Bibergeil gerechnet wird; viel geringeren Werth hat das amerifanische, welches vorzüglich von England aus in den handel gesett und daher englisches Bibergeil genannt wird.

#### Fam. Murina. Maufe.

3·2·3 Zähne, seltener vier oder nur zwei Backenzähne; diesselben haben entweder deutlich abgesetze Wurzeln und denselben entsprechende Reihen von stumpsen Höckern auf der Krone, oder eine weite offene Zahnbasis ohne abgesetze Wurzeln, und eine abwechselnd von außen und innen tief eingebuchtete Krone, so daß auf der abgeschliffenen Kaussäche prismatische Schmelzsalten entstehen; die unteren Schneidezähne meist spigig, indem sie stark von den Seiten zusammengedrückt nach außen eine Schneide bilsden; die Vorderfüße vierzehig mit einer Daumenwarze, die Hintersfüße fünfzehig; die Oberlippe ist den meisten gespalten; die Ohrmuscheln treten mehr oder weniger deutlich hervor; der Schwanz meist lang, schuppig oder schwach behaart, selten kurz.

Die Mäuse find über bie gange Oberfläche ber Erbe verbreitet, vermehren sich meift ftart, leben jum Theil nächtlich in unterirdischen Göhlen und

nähren fich zum Theil auch von thierischen Stoffen.

Cricetus Dum. Hamster.  $\frac{3\cdot 2\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 3}$  Bähne. Die Backenzähne mit deutlich abgesetzten Wurzeln und einer höckerigen Kaussläche; am ersten Backenzahn oben und unten mit drei, an den folgens den mit zwei Querreihen von Höckern, welche längs der Mitte durch eine vertiefte Furche getrennt sind; die Schnauze zugespitzt; große Backentaschen, die sich nach innen öffnen; der Schwanz sehr kurz und dicht behaart.

Die Samster legen fünftliche Baue an, sammeln Borrathe von Getreibe und Burgeln und halten einen Binterschlaf.

Cr. frumentarius Pall. Der gemeine Hamster. Oben röthlichgelb, unten braunschwarz, an den Seiten des Kopfes, an der Schulter und dicht hinter derselben ein rostgelber Fleck; Körperslänge 10", Schwanz 2".

Die Farbe wechselt mannigsach, theils ins Helle, theils ins Dunkele; es giebt auch ganz schwarze Individuen; die Backentaschen fassen gegen drei Loth Getreidekörner. Der Hamster bewohnt einzelne Gegenden des mittleren und süblichen Deutschlands, vorzüglich die Sbenen von Thüringen, Polen, Ungarn, das sübliche und mittlere Rußland und Sibirien; in Bayern sindet er sich öfter in der Pfalz, sehr einzeln in hiesiger Gegend, in Obers und Niederbayern gar nicht. Er hält sich am liebsten in der Gbene auf, gräbt auf Ackresedbern in sandigem, steinigem ober selbst fettem Boden künstliche Bohnungen, nährt sich von Burzeln, Getreide, jungen Getreidepstanzen, aber auch sehr gern von Mäusen, steinen Bögeln, Sidechsen, Schlangen, Insecten und Bürmern, während er jedoch als Bintervorrath nur Getreide und Hüssenschute, selten Rüben oder andere Burzeln einträgt; meist in der letzten Hälfte des October beginnt sein Binterschlaf, welcher aber nicht ununterbrochen dauert, so daß man ihn an milden Wintertagen selbst zuweilen im Freien sieht; erwacht er, so nimmt er auch im Winter Nahrung zu sich; er vermehrt

sich sehr stark, indem das Weibehen zweimal im Jahr 4-13, zuweilen selbst 16 nackte und blinde Junge zur Welt bringt. Die Hamster sind sehr bissig und stellen sich im Freien angegriffen gegen Menschen und Thiere zur Wehr. Die Wohnung des Hamsters besteht aus einer 3-6' tief unter dem Boden besindlichen, mit weichem, trockenem Gras ausgepolsterten Wohnkammer, mit schräger Ausgangs- und senkrechter Eingangsröhre, welche im Winter verzstopft werden, und einer oder mehreren Vorrathskammern, die durch Röhren mit der Wohnkammer verbunden sind. Männchen und Weißehen leben gestrennt in besonderen Wohnungen, und auch die Jungen graben sich, sobald sie nur halb erwachsen sind, ihre eigenen Röhren.

Man sindet oft in einer einzigen Hamsterwohnung 20 Pfund Getreibe, ja bis zu einem Centner Vorräthe, so daß dadurch der Hamster, zumal bei seiner starken Vermehrung in manchen Gegenden großen Schaden anrichtet\*); man tödtet ihn daher durch Gift, fängt ihn in Fallen, gießt die Röhren voll Wasser, oder gräbt ihn auch im Winter aus. Sein Fell wird als Futterpelz benutzt.

Mus L. Mauß.  $\frac{3\cdot 2\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 3}$  Zähne. Die Backenzähne, von denen der erste der größte ist, mit deutsich abgesetzten Wurzeln und bogigen Querwülsten auf der Kausläche; im Oberkieser ist die Zahnkrone längs der Mitte am stärksten erhöht, im Unterkieser vertiest; der Schwanz erreicht die Länge des Körpers, ist schuppig und mit einzelnen steisen Haaren beseht.

Die Mäuse leben in Erdröhren und Löchern mit mehreren Ausgängen, klettern sogar an senkrechten rauhen Wänden hinauf, sind sehr gefräßig, näheren sich von vegetabilischen und thierischen Stoffen, gehen bei Tag und Nacht ihren Geschäften nach und halten keinen Winterschlaf. Die hinterbeine sind länger als die vorderen, weßhalb sie sich auf der Flucht springend bewegen.

M. decumanus Pall. Die Wanderratte. Oben bräunlichs grau, unten scharf abgesetzt grauweiß; 12 Zigen. Körperlänge 8-9", Schwanzlänge etwa 7".

Sie foll erft im vorigen Jahrhundert aus Afien in Guropa eingewandert fein, hat fich aber burch Auswanderungen und burch Schiffe jest fast über bie gange Erboberflache verbreitet. Sie halt fich in Saufern und Schiffen, Rellern und Abtritten, an Graben und Ranalen auf, schwimmt und taucht gut, und frift alles Organische, sogar ben Roth ber Abtritte; am liebsten verzehrt sie junge Suhner und Enten, welche lettere fie von unten her unter bas Waffer giebt, fowie Egwaaren aller Art; man hat Beispiele, bag fie gemaftete Banje, fette Schweine 2c. bei lebenbigem Leibe angefreffen hat; auch freffen fie fich einander auf, und in geschlossenem Raume angegriffen, segen fie fich sogar gegen ben Menschen gur Wehr. Die Manberratte wirft zwei- bis breimal im Jahr 4-8 nacte, blinde Junge. Bei ihrer Gefrafigfeit und großen Bermehrung wird biefelbe fur ben Menschen höchst läftig, so daß man fie auf alle Beise zu vertilgen sucht; man vergiftet fie am fichersten und unschablichften burch Phosphor; bie Ragen tobten fie, freffen fie aber nicht. Indeffen werben bie Ratten and von einigen Bolferschaften, Zigeunern, Subseeinsulanern 2c. ge= geffen, und die Felle werden ju feinem Sandichuhleder benutt.

<sup>\*)</sup> Rach Leng wurden im Jahre 1817 aus der Stadtfiur von Gothe allein 111,817 Samfter an die Stadtbehörde abgeliefert, und in den Jahren 1818-1828 in Summe 130,162.

M. rattus L. Die Hausratte. Oben dunkelbraunschwarz, nach unten allmälig etwas heller grauschwarz; 12 Zigen; Körperslänge 6", Schwanz über 7".

Sie scheint im Mittelalter aus Asien in Europa eingewandert zu sein, ift aber jest durch die stärkere Wanderratte sast überall zurückgedrängt und ausgerottet worden. Sie stimmt in der Lebensweise mit der vorigen überein, hätt sich jedoch weniger gern am Wasser auf; sie wirft 2-4mal des Jahres 4-10 blinde, nackte Junge. Zuweilen sind sowohl bei dieser als der Wanderratte alle Jungen eines Wurses, wahrscheinlich weil sie in früher Jugend zu dicht zusammengedrängt waren, mit ihren Schwänzen innig verwickelt oder verwachsen, welche Erscheinung man einen Rattenkönig genannt hat.

Beibe Nattenarten lassen sich gahmen und zu mancherlei Runftstuden abrichten; auch hat man Beispiele, baß junge Natten, welche saugenben Ragen angelegt wurden, in der größten Freundschaft mit ben Kagen aufgewachsen

find. Bon beiden gibt es eine gang weiße Barietät (Albino).

M. musculus L. Die Hausmaus. Gelblich-grauschwarz, nach unten allmälig etwas heller; 10 Zigen; Körperlänge etwa  $3\frac{1}{2}$ ", Schwanz eben so lang.

Ift über die ganze Erde verbreitet, halt sich am liebsten in Wohnungen auf, geht aber im Sommer auch in Garten und Felder; sie frist, was ihr vorkommt, und vermehrt sich massenhaft, indem sie jährlich 3—5mal 4—8 nackte, blinde Junge wirft, die schon nach einem Jahre fortpstanzungsfähig sind. Die Maus ist in den Hausern sehr lästig, und wird am besten durch eine Hauskage vertilgt. Auch von der Hausmaus kommen nicht selten Albinos vor.

M. sylvaticus L. Die Waldmaus oder große Feldmaus. Oben braun-gelblichgrau, unten scharf abgesetzt weiß; 6 Zigen; Körperlänge  $4\frac{1}{2}$ ", Schwanz kaum etwas kürzer.

Die Waldmaus ist über ganz Europa verbreitet und sfindet sich in den Alpen noch bis zu 6000' Höhe; sie hält sich in Wäldern, besonders an Waldrändern und in Gärten auf, klettert leicht auf Bäume, und dringt im Winter nicht selten in die Häuser ein. Ihre ziemlich geräumige, warm außegepolsterte Röhre hat eine schiese Ausgangse und zwei senkrechte Eingangseröhren. Sie frist gern Insecten und Würmer, kleine Bögel, dann Obst, Nüsse, Eicheln, Buchedern 20., ferner knollige Wurzeln, benagt in der Noth auch die Ninde junger Bäume, und legt in ihrer Höhle einen Wintervorrath von Samen und Wurzeln an. Sie wirft jährlich 2—3mal 4—6 nackte blinde Junge.

Die Waldmaus wird im Walde besonders auf Culturen durch Aufzehren der Samen, namentlich der Eicheln und Bucheln, und im Winter durch Benagen der Ninde junger Pflanzen oft sehr schädlich; am liebsten benagt sie Buchen, Hainbuchen, Ahorn, Ulmen, Eschen, Weiden, aber auch Fichten und Lärchen, und zwar am häusigsten 5—14jährige Pflanzen. Man gräbt, um sie zu sangen, auf Saatbeeten Töpse ein; vergistet sie mit in Arsenistlösung gekochtem Weizen, welchen man in engen, etwa 1' langen Orainröhren umherlegt; auch das Behüten mit Schweinen bei Anlage von Saatkämpen oder Besamungsschlägen hat sich sehr wirksam gezeigt, indem die Schweine durch ihr Ausbrechen nicht nur die Mäuse beunruhigen, sondern sie auch fressen, wenn sie ihrer habhaft werben können. Besonders wichtig ist aber in dieser Beziehung bas Schonen der Mäusefeinde, namentlich der Füchse, Dachse, Itisse, Eulen und Bussarde. Uebrigens zeigen sich die Mäuse durch Verzehren von Insectenbruten zuweilen auch nüglich im Walbe.

M. agrarius Pall. Die Brandmaus. Oben braunroth mit einem schwarzen Rückenstreif, unten scharf abgesetzt weiß; acht

Bigen; Körperlänge 4", Schwan; 31/4".

Sie kommt in vielen Gegenden Europas und in Sibirien vor; ihre Meste granze scheint der Rhein zu sein. Sie hält sich vorzüglich auf Aeckern auf und lebt in Erdlöchern; im Winter zieht fie sich wohl auch in Scheunen und Ställe, und stimmt in der Lebensweise ziemlich mit der vorigen überein. Sie wirft im Sommer dreis bis viermal 4-8 Junge.

M. minutus Pall. Die Zwergmaus. Oben gelblich braunroth, unten scharf abgesetzt weiß; acht Zigen; Körper 2 1/2",

Schwanz eben so lang.

Jung ift die Zwergmans mehr grau ober braungrau. Sie findet sich durch ganz Guropa und Sibirien, und kommt auch in der hiesigen Gegend (Aschaffenburg) nicht selten vor; sie hält sich in Gärten, Feldern, Wiesen, im Getreide und unter Gebüschen auf, verkriecht sich im Herbst unter Getreideshausen, kommt in Scheunen und Ställe und sogar in Wohnhäuser. Sie liebt besonders gern Fleischnahrung; werden mehrere zusammengesperrt, so fressen sie sieht einander auf, und überwältigen sogar die viel stärkere Brandmaus. Sie baut ein kugelrundes, innen mit zerschligten Grasblättern ausgefüttertes Nest aus Grashalmen und bergl., welches im Gebüsch, an Getreides oder starken Grashalmen zc. aufgehängt ist, und übertrifft im Klettern alle ihre Gattungsverwandte, indem sie selbst an dünnen Grashalmen emporklettert. Sie wirft jährlich 3-4mal 4-8 nackte blinde Junge.

Hydromys Geoffr. Die Sumpfratte hat nur zwei Backengahne jeberfeite, von benen jeber zwei Bertiefungen auf ber Kauflache hat; die Zehen ber hinterfuße find burch eine halbe Schwimmhaut verbunden.

H. chrysogaster Geoffr. auf Neuholland und Bandiemensland. Kaftanienbraun mit gelbem Bauche; Körperlänge 1', Schwanz fast eben so lang.

Hypudaeus III. (Arvicola Lac.) Feldmaus oder Wühlmaus.  $\frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 3}$  Zähne. Die Backenzähne haben feine scharf abgesetzte Wurzeln und eine glatt abgeschliffene Kausläche; die Außens und Innensläche des Zahns ist durch offene Schmelzsalten, welche dis zur entgegengesetzten Wand verlausen, tief und regelmäßig eingebuchtet, so daß der Zahn aus dreiseitigen Prissmen zusammengesetzt zu sein scheint; die Schnauze ist stumpf; die Ohrmuscheln sind behaart und treten wenig aus dem Pelz hervor; der Schwanz kurz und ziemslich dicht behaart; der Magen ist stark eingeschnürt und mehrere haben eine Schlundrinne und kauen wieder, z. B. die Wasserratte, kleine Feldmaus; deßgleichen

ber Lemming.

Sie Ieben in Erdlöchern, nähren fich vorzüglich von Begetabilien, fammeln meist Wintervorräthe, halten aber keinen Winterschlaf. Die hinterbeine sind zwar länger als die Vorderbeine, aber im Verhältniß zu denen der eigente lichen Mäuse doch sehr kurz, weßhalb sie sich mehr laufend bewegen; sie kletztern wenig oder gar nicht.

H. glareolus Schreb. Waldwühlmaus. Oben'braunroth, nach den Weichen hin heller, unten scharf abgesetzt weiß; das Ohr steht deutlich aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis mit einem Streifen langer Haare versehen; 8 Zigen; Körperlänge 3 2/3", Schwanz fast 2".

Auf hohen Gebirgen ist ihre Farbe oben dunkeler, unten schmuzig weiß. Sie sindet sich in ganz Mitteleuropa, halt sich in der Regel in Wäldern und Gebüschen auf, lebt in Erdlöchern und baut sich ein Nest aus Gras, Haaren und Wolle. Sie zieht thierische Nahrung nicht selten aller anderen vor, verschmäht aber auch Pflanzennahrung nicht, und benagt im Winter die Rinde junger Polzpstanzen, indem sie geschickt an den Stämmchen emporklettert; namentlich scheint dieselbe vorzugsweise die Lärche anzugreisen, deren Stämmchen sie vom Gipfel bis zur Erde entrindet, und dadurch bedeutend schädlich wird. Sie wirst jährlich 3—4mal 4—8 nackte, blinde Junge.

H. amphibius L. Die Wasserratte, zu welcher H. terrestris L. die Reit-, Stoß- oder Schermaus als Barietät gehört. Einfardig, oben graubraun oder braunschwarz, nach un- ten allmälig heller weißlich oder weißgrau dis grauschwarz; das Ohr tritt nicht aus dem Pelz hervor, und ist innen an der Basis mit einem Streisen langer Haare versehen, acht Zigen; Körper- länge 6", Schwanz 2 ½".

Die Wasserratte ist dunkeler gefärbt, erdbraun, unten dunstellgrau und der Schwanz erreicht die halbe Körperlänge; die Schermaus dagegen ist heller von Farbe, oben gelblichbraun, uns den gelblichgrau und hat einen kürzeren Schwanz.

Sie ift über ganz Europa und Nordasien verbreitet; die Wasserratte halt sich gern in naffen und feuchten Gegenden auf, schwimmt und taucht gut, kommt aber auch auf trockenen Felbern und in Gärten vor; die Schermauß hält sich vorzüglich gern auf trockenem Lande, auf Culturland und Wiesen auf und sindet sich daselbst in den Alpen regelmäßig noch bis zu 4000' Höhe.

Sie machen unter dem Boden ein rundes Neft aus trockenem Grafe, von welchem mehrere Röhren in verschiedenen Richtungen auslaufen, und graben ausgedehnte unterirdische Gänge, um- ihrer Nahrung nachzugehen; dieselben laufen zuweilen so oberflächlich, daß man sie an der aufgeworfenen Erde erstennt. Sie nähren sich zwar auch von thierischen Stoffen, Insecten, Würsmern und kleinen Wirbelthieren, ziehen aber Pflanzennahrung vor, namentlich saftige Wurzeln, Knollen und stärkniehlreiche Samen. In Gärten und Feldern richten sie oft großen Schaden an, indem sie zuweilen die halbe Erndte zerstören; aber auch durch Benagen der Wurzeln richten sie oft bedeutenden Schaden an Obsts und Waldbäumen an, unter letzteren werden am häusigsten Weiden und Erlen, dann Sichen und Ahorn, weniger Buchen angegriffen. An

Flußufern und Kanalen veranlassen sie endlich auch durch ihre Röhren, die ben Boben unterminiren, zuweilen großen Schaben. Im Herbst tragen sie Borrathe an Burzeln, Kartosseln, Getreibe in ihre Röhren. Sie werfen 3-4mal des Jahres 2-7 nackte blinde Junge.

H. agrestis L. Die Erdmaus. Oben dunkel schwärzlichsbraungrau, unten grauweiß, das Ohr tritt wenig aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis mit einem schwachen Streisen langer Haare besetht; acht Ziten; Körperlänge 4", der Schwanz nur den dritten Theil so lang.

Sie findet sich in Nord- und Mitteleuropa und kommt in manchen Gegenden Deutschlands an Walbrandern ober in Gebuschen in der Nähe von Wasser häusig vor; sie nährt sich vorzüglich von Pflanzenstoffen, besonders von Wurzeln, nagt im Winter aber auch die Ninde von Weiben, Buchen 2c. Sie baut ein rundes Nest dicht unter der Oberstäche ber Erde, und wirft 3-4mal im Jahr 4-7 Junge.

H. arvalis Pall. Die fleine Feldmaus. Oben gelblichs grau, an den Seiten heller, unten schmutzig rostweißlich; das Ohr tritt wenig aus dem Pelz hervor und ist inwendig über der Basis ganz nackt; acht Zitzen; Körperlänge gegen 4", Schwanz faum ein Drittel so lang.

Sie findet fich in gang Mitteleuropa (in Irland gibt es feine Feldmäuse) meist auf Felbern und Wiesen, aber auch an Waldrandern und an lichten Stellen ber Balber, sowohl in trodenem Culturlande, als auch in Sumpf= niederungen; fie fteigt in den Alpen bis ju 6000' Sohe hinauf. Ihre Bobnungen haben mehrere Eingangslocher, amischen welchen fie vertiefte Wege austreten; im Berbfte bringen fie auch in Scheunen, Ställe und Reller ein, fteigen aber nicht auf bie Boben; im Winter legen fie lange Gange unter bem Schnee an, bie man noch im Fruhjahr zwischen bem Grafe bemerken fann. Sie fammeln Borrathe von Getreibe und anderen Samen, und wandern oft schaarenweise aus einer Begend in eine andere aus. Sie nahren fich fast ausschließlich von Pflanzenstoffen, Samen, Früchten, Burgeln und Anollen, im Winter von ben Burgeln und Blattern bes Getreibes und anderer Gultur= gewächse, auch von ber Rinde und ben Knospen junger Baume. Sie bauen weich ausgepolsterte Refter, gewöhnlich unter ber Erbe, häufig bicht unter ber Oberfläche ober felbst unmittelbar auf bem Boben, und vermehren fich außerorbentlich ftark, indem fie im Jahre 5-7mal 4-8 Junge werfen.

Unter gunstigen Umständen vermehren sich die Feldmäuse so stark, daß sie ungeheueren Schaden anrichten; es sind viele Beispiele bekannt, daß sie auf weite Länderstrecken hin den größten Theil der Erndte vernichtet, und ebenso mehr als Tausend Morgen junger Buchenschonungen durch Abnagen der Rinde zerstört haben. Der Boden ist dann ganz von ihren Röhren durchlöchert, und obgleich sie vorzüglich nächtliche Thiere sind, so wimmelt es dann auch an hellem Tage von ihnen; gewöhnlich aber reißt dann eine verheerende Spidemie unter ihnen ein, sie erhalten schorfige Geschwüre über dem ganzen Körper, fressen sich auch einander selbst auf, so daß sie dann oft plözlich wieder versschwinden. In solchen Zeiten großer Vermehrung werden die Mäuse vorzügslich durch die Bussarbe vernichtet, von denen mancher dann oft mehr

als 30 Mäuse im Magen hat; beggleichen von Füchsen, Wieseln 2c. Mit großem Erfolge wendet man zu ihrer Vertilgung auch Erdbohrer an, mit welchen man Löcher von 2' Tiefe und 4—6" Durchmesser mit glatten Wanden in ihren Gängen, in Furchen und an Feldkanten anlegt, aus denen die hineingefallenen Mäuse nicht entweichen; auch mit Arsenik vergifteter Weizen, wie oben bei der großen Feldmaus erwähnt, leistet gute Dienste.

H. subterraneus De Selys. Die furzöhrige Erdmaus. Oben rostgrau, unten weißlich, beide Farben nicht scharf von einander getrennt; die Ohren im Pelz versteckt, und innen am Grunde mit einem Streisen langer Haare; die Augen sehr klein; vier Zigen; Körperlänge etwas über 3", Schwanz etwas mehr als ein Drittel so lang.

Sie sindet sich vorzüglich im südwestlichen Europa, kommt jedoch auch in Westphalen, dem Voigtlande, Bayern 2c. vor, liebt feuchte Niederungen, Wiesen, Gemüsegärten 2c., und lebt mehr als alle Gattungsverwandte nächtlich und unterirdisch, so daß sie am Tage nur selten ihre Köhren verläßt. Sie nährt sich vorzüglich von allerhand saftigen Wnrzeln und richtet dadurch in Gemüsegärten oft große Verwüstungen an, zumal sie sich unter günstigen Umständen auch start vermehrt. Sie wirft während des Sommers 5—6mal 3—5 blinde Junge.

Lemmus Desm. (Myodes Pall.) Lemming. Unterscheiden sich von den vorigen hauptsächlich durch die mit starren Haaren dicht bedeckten Fußsohlen, einen ganz kurzen Schweif und starke Krallen an den Bordersüßen.

L. norvegicus Desm. (Myodes lemmus Pall). Gelb, braun gewässert, mit schwarzen Flecken, unten weiß; der Vorders daumen mit einem kurzen, abgestutzen Nagel; Körperlänge 5" und darüber, Schwanz etwa 1/2".

Er bewohnt die Gebirge Scandinaviens, wo er gesellig in Erdhöhlen lebt und sich besonders von Burzeln nährt; den Binter verschläft er theilweise, wühlt sich jedoch auch Gänge unter dem Schnee. Er ist sehr bissig und das Beibchen wirft mehrmals im Jahr 5-6 blinde Junge.

Bei starker Vermehrung ober Futtermangel wandern die Lemminge in großen Schaaren in die Ebene hinab, und zwar immer in gerader Richtung, ohne sich durch Flüsse und dergleichen Hindernisse aufhalten zu lassen. Aufsolchen Wanderungen werden sie dann in großer Zahl von den Raubthieren vernichtet.

Fiber Cuv. Zibethratte oder Bisamratte. 4.2.4 Zähne. Die Backenzähne wie bei den vorigen; die Krallen ziemlich stark, die Daumenwarze der Borderfüße benagelt; die breiten Hintersfüße an den Seiten der Zehen und des Mittelsußes mit langen Schwimmhaaren besetz; der Schwanz von den Seiten zusammensgedrückt, beschuppt, kurzs und anliegend behaart; sechs Zigen am Bauche.

F. zibethicus Cuv. Die kanadische Bisamratte. Roth= braun, von der Größe eines Kaninchens.

Findet fich burch gang Nordamerika, wo fie an ben Ufern von Seen, Kluffen und Bachen zwischen hobem Grafe ihre Bohnung anlegt. Diefe gleicht einem runden Bactofen, ift gegen 2' weit, febr bickwandig und aus Binfen und Erbe aufgeführt; hat einen Eingang unter bem Bafferspiegel, und fteht mit feitlichen Röhren in Verbindung. Sie nahren fich von Krautern, Fruchten und Wurzeln, und bas Weibehen wirft jährlich mehrmals 3-6 Junge. Un Deichen und Dammen richten fie burch Unterminiren bes Bobens zuweilen Schaben an, bagegen werben bie Felle gur Sutfabrifation fehr gefchatt, und beshalb die Thiere heftig verfolgt, so daß in England jährlich 4-500,000 Relle eingeführt werben.

## Fam. Spalacina. Burfmäufe.

Kaben jederseits 3-6 Backenzähne mit bald geschlossenen. bald offenen Schmelzbuchten; die Nagezähne werden meist nicht von den Lippen bedeckt, und die unteren sind abgestutt, meifel= förmig; der Rumpf ist malzenförmig; der Ropf dick mit stumpfer Schnaute; die Ohrmuscheln fehlen; Die Augen sehr klein und zu weilen gang vom Fell überzogen; alle Füße fünfzehig; ber Schwanz sehr furz ober fehlt gang; 6 Bigen.

Die Burfmäuse ober Blindmolle leben unterirdifch in felbstgegrabenen Röhren und nahren sich meift von Vegetabilien, feltener auch von nieberen Thieren.

Spalax Güldenst. Blindmaus. 3.2.3 Zähne. Die Backen= gahne mit geschlossenen Schmelzbuchten; die oberen Schneides gahne schwach gefurcht; die Augen gang vom Fell übergezogen; Ohrmuscheln und Schwanz fehlen. Die Zehen ber Vorderfüße mit kurzen Mägeln.

Sp. typhlus Pall. Die Blindmaus. Oben gelblichgrau und unten grauweißlich, an den Seiten des Ropfes und am

Kinn weiklich: Körverlänge 61/2"-8".

Im westlichen Ufien und füblichen Guropa, Ungarn, Molbau, Gubrugland 2c. Sie leben in ausgedehnten unterirdischen Rohren und nahren fich von Pflanzenwurzeln. Das Weibchen wirft 2-4 Junge.

Georhychus Ill. Moll. Den vorigen ähnlich aber 4 Backenzähne und kleine offene Augen; ber Schwanz sehr kurz.

G. capensis Wiegm. Der Blagmoll. Dben braunlich grau, unten schmutig weiß, am Ropfe mit weißen Flecken; Körverlänge gegen 8".

Bindet fich am Borgebirge ber guten Hoffnung und richtet burch feine

Bange in Barten und auf Felbern oft großen Schaben an.

#### Fam. Macropoda. Springmaufe.

3·2·3 Zähne. Die Backenzähne schmelzfaltig, und zuweilen findet sich oben, oder oben und unten noch ein vierter stummelshafter vor den anderen; vor Allem aber sind die hierher geshörigen Thiere durch die sehr verlängerten Hinterbeine und kurzen Borderbeine ausgezeichnet, die Borderfüße vierzehig mit einer Daumenwarze, oder fünfzehig, die Hinterfüße dreizehig und zuweilen mit 1 oder 2 Afterzehen; der Schwanz lang und behaart.

Sie haben einen biden Kopf mit spitgiger Schnauze, langen Schnurrhaaren und großen Ohren; leben in selbstgegrabenen Boblen, bewegen sich hupfend und springend, und gehen Nachts ihrer Nahrung nach, welche in Bflanzen-

ftoffen befteht.

Dipus III. Springmaus. Fackenzähne; der Schweif lang, am Ende buschig; die Vorderbeine sehr kurz mit 5 Zehen, die Hinterbeine unverhältnißmäßig lang mit drei langen Zehen, aber nur Einem Mittelfußknochen. Die Weibchen haben 8 Zigen. Ihre Bewegung besteht in großen Sprüngen auf den Hinterbeinen. Sie halten einen Winterschlaf.

D. sagitta Schreb. Der Jerboa. Graugelb, auf dem Hinterrücken dunkeler; der Schwanz hat eine weiße Spitze und ist vor derselben einen Zoll breit schwarz; Körperlänge 6".

Bewohnt die Steppen zwischen Don und Wolga, die Songorei und Monsgolei bis jenseits bes Baikalsees.

# Fam. Aculeata. Stachelichweine.

‡ schmelzsaltige Backenzähne; der Körper ist mit starken Stacheln bedeckt; die Vordersüße vierzehig, die hinteren viers oder fünfzehig, die Schnauze ist kurz und stumpf, die Oberlippe tief gespalten, die Zunge stachelig; die Schlüsselbeine sind verkümsmert und hängen nur im Fleische. Sie leben theils auf Bäumen, theils in selbst gegrabenen Höhlen, nähren sich von Früchten, Blättern und Wurzeln, sind träg und stumpfsinnig und gehen Nachts ihren Geschäften nach.

Hystrix L. Stachelschwein. Der Kopf durch starke Entwickelung der Nasenknochen gewölbt; die Vorderfüße vierzehig mit einer Daumenwarze, die Hinterfüße fünfzehig; die Krallen lang und die Fußschle glatt; der Schwanz kurz.

Um Kopf und Nacken lange Borsten, am Bauche kurze, straffe Vorsten, und auf bem Nücken und ben Seiten lange und starke Stacheln, die gesträubt werden können. Das Weibchen hat 4 Zigen. Sie graben Höhlen mit mehreren Kammern und nähren sich von Wurzeln und Früchten.

H. cristata L. Das gemeine Stachelschwein. Auf dem

Kopf und Nacken eine aus langen Borsten gebildete Mähne, welche willfürlich aufgerichtet werden kann. Die starken Stacheln sind schwarz und weiß geringelt und bis 1' lang; die Borsten und kleinen Stacheln schwarzgrau; am Schwanze spulenartige Stacheln, mit denen es schwurt; Körperlänge gegen  $1^{1}/_{2}$ , Schwanz 3".

Es findet sich in gang Afrika, Aleinasien und bem füblichen Europa, lebt in Erdhöhlen und bas Weibchen wirft im Fruhjahre 2-4 Junge. Das Fleisch

wird gegeffen.

Cercolabes Brndt. An den Vorderfüßen vier Zehen und eine Daumenwarze, an den hinteren auch vier Zehen und einen benagelten Daumenstummel; die Fußsohlen warzig; der lange, am Ende beschupte Schweif dient zum Greifen.

Sie klettern mit Hulfe bes Greifschwanzes auf Baume. C. prehensilis Brndt. Der Cuandu im heißen Amerika.

#### Fam. Orycterina. Schrotmäuse.

‡ schmelzfaltige Backenzähne; Vorderfüße vierzehig, mit einer benagelten Daumenwarze, Hinterfüße fünfzehig; der Schwanz ist meist lang, beschuppt und spärlich behaart.

Sie gleichen außerlich ben Natten, find fcheu und furchtsam und leben

theils in felbstgegrabenen Sohlen, theils auf Baumen.

Myopotamus coypus Geoffr. Der gemeine Sumpfbiber lebt in Südamerika an Flußufern in selbstgegrabenen Höhlen; er ist etwas kleiner als der Biber, braungelb.

Hat Schwimmhaute zwischen ben Zehen ber Hinterfuße, und die vier Zigenpaare liegen nicht am Bauche, sondern hoch oben an den Seiten des Körpers, ganz in dem dichten Wollhaar versteckt. Sein Fell wird zur Hutsfabrikation benutzt und wurden deßhalb allein im Jahre 1831 430,000 Felle in England eingeführt.

# Fam. Lagostoma. Hafenmäuse.

‡ aus queren Lammellen zusammengesetzte Backenzähne ohne abgesetzte Wurzeln; die Schneidezähne abgestutzt mit breiter Schneide; der Schwanz lang= und buschig behaart.

Sie haben bie Große ber Raninchen, einen fehr weichen Belg, und leben gefellig in Sohlen, Felsspalten 2c. Ihr Fleisch wird gegessen und ber Belg

hoch geschätt.

Eriomys Lichtst. Wollhase. Die Backenzähne sind dreis blätterig, nur der erste untere ist zweiblätterig; die Bordersüße

fünfzehig, die hinteren vierzehig.

E. lanigera Benn. Chinchille. Oben lichtaschgrau oder graulichweiß, dunkel gesprenkelt, unten weiß; nicht ganz 1' lang, und der buschige Schwanz mehr als halb so lang als der Körper.

Findet sich auf ben Gebirgen Chilis, die Behaarung ift lang, dicht und ungemein weich und baber bas Fell als Pelzwaare sehr geschätzt.

#### Fam. Subungulata. Meerschweinchen.

‡ schmelzfaltige oder zusammengesetze, wurzellose Backensähne mit regelmäßig abschleisender Kausläche; der Schwanz ist sehr furz oder fehlt ganz; die Zehennägel kurz, breit und fast hufartig; die Schlüsselbeine verkümmert oder fehlen ganz. Sie gehören Südamerika an und ihr Fleisch ist wohlschmeckend.

Dasyprocta Aguti Desm. Hat schmelzfaltige Backenzähne, vorn 4 Zehen und einen benagelten Daumenstummel, hinten drei ausgespreizte Zehen, die Nägel ziemlich flach und der Schweif sehr kurz. Er wird etwa 1½ lang, ist vorn gelb und schwarz gesprenkelt, hinten glänzend gelb, und lebt in Wäldern Südamerikas.

Cavia L. Meerschweinchen. Die Backenzähne haben tiefe, spitzwinfelige, offene Schmelzfalten; die Vorderfüße vierzehig ohne Daumenwarze, die hinteren dreizehig; zwei Zigen in den Weichen.

C. cob aya Marcgr. Das Meerschweinchen. Es ist schwarz,

rothgelb und weiß gefleckt; gegen 11" lang.

Es ist aus Amerika nach Europa gebracht worden, findet sich jedoch dort auch nur gezähmt, und ist dis jetzt die wilde Stammart noch nicht aufgefunden worden. Das Weibchen wirft jährlich zweis höchstens dreimal 1—4 Junge 3 Wochen nach der Paarung; die Jungen sind sehend, behaart und laufen bald herum; sie sind nach 6 Monaten fortpstanzungsfähig. Man füttert die Meersschweinchen mit den verschiedensten Vegetabilien, Brod und Milch 2c.

Hydrochoerus Briss. Wasserschwein. 4 Backenzähne, von denen die hinteren aus zahlreichen Blättern zusammengesetzt sind; vorn vier, hinten drei durch halbe Schwimmhäute verbunzene Zehen; die Nägel breit und husähnlich; der Schwanz erscheint als ein kleiner horniger Höcker. Das Weibchen hat 12 Zitzen an der Brust und dem Bauche und wirft 1—4 Junge.

H. capybara Erxl. Das Wasserschwein. Ist das größte Nagethier. Dunkelbraun, das Haarkleid spärlich und langborstig; 3-4' lang.

Es lebt paarweise, aber in großen Gesellschaften bis zu 100 Stud in sumpfigen Gegenden, an Flussen und Seen Sudamerikas. Es nährt sich fast ausschließlich von Blättern und sein Fleisch wird gegessen.

# Fam. Leporina. Hasen.

Hinter den gefurchten oberen Schneidezähnen noch zwei kleinere; oben 5 oder 6, unten fünf Backenzähne mit regelmäßig abschleisender Krone, breit offener, nicht abgesetzter Wurzel, und meist Döbner, Joologie 1.

aus zwei Lamellen gebildet; vorn fünf, hinten vier Zehen mit schmalen Krallen; Fußsohle und Zehen dicht behaart; der Schweif kurz oder sehlt ganz; der Rachen ist behaart, und die Oberlippe gespalten. Sie nähren sich von Gras, Blättern, safstigen Wurzeln, auch wohl von Baumrinden und Knospen.

Lagomys Cuv. Pfeishase. & Backenzähne; die Ohren turz und rundlich; der Schweif fehlt; die Hinterbeine find kaum verlängert; die Schlüsselbeine vollkommen; 6 Zigen.

L. alpinus Cuv. Der Heuhase. Oben gelb und schwarz gesprenkelt, unten ockergelb, die Kehle grau. So groß, wie ein Meerschweinchen.

Findet sich in ben Gebirgen Sibiriens, lebt in selbstgegrabenen Sohlen ober Felsspalten einzeln ober in Gesellschaft, und trägt für den Winter Gras und Kräuter in großen bis 3' hohen Haufen zusammen, zu welchen er bann von seiner Höhle aus Gange unter bem Schnee grabt. Er läßt namentlich bei trübem Wetter ein durchdringendes Pfeisen ertonen.

Lopus L. Hase. & Backenzähne, der erste obere vorn schwach-schmelzhaltig, und der letzte obere bildet einen sehr kleinen einsachen Stift; die Ohren sehr lang; der Schweif kurz und aufgerichtet; an den Borderfüßen ist der Daumen sehr kurz, so daß er den Boden nicht berührt; die Hinterbeine sind viel länger als die Borderbeine; die Schlüsselbeine sind verkümmert; am Schädel sind die Oberkieserknochen vor dem Augenhöhlenloch nehartig durchbrochen; 6 Zihen.

L. timidus L. Der gemeine Hase. Das Ohr ist länger als der Kopf und ragt nach vorn angedrückt über die Schnauzenssität über die Schnauzenssität über die Schnauzenssität über Robest die Ohrspise schwarz und die schwarze Farbe zieht sich auf der Rückseite am Außenrande, auf der Innenseite am Innenrande am weitesten herab; der Schwanz oben schwarz, unsten weiß, sast so lang als der Kopf; der erste obere Backenzahn hat nach hinten eine einzige abgerundete Kante; die große Gaumenslücke hinter der Gaumenplatte ist ungefähr doppelt so breit, als die Breite der Backenzähne und nach hinten nicht merklich versengt; der Nasenrücken ist start gewöldt; Körperlänge 20"; Kopfslänge 4"; Ohrlänge 5"; Schwanzlänge 3" 8".

Das Grundhaar ist sein und wollig, ganz ober boch am Grunde weiß, und nur am Oberhalse dunkel roströthlich; das Grannenhaar ist stärker, auf der Oberseite am Grunde grau, am Ende braunschwarz, vor der Spize rostgelb geringelt und untermischt mit einzelnen längeren schwarzen Haaren. Oben ist der Pelz rostgelblich grau, an der Kehle, am Bauch und die Innenseite der Beine weiß, der Oberhals schmußig rostroth, und hinter jedem Auge besindet sich ein weißer Fleck; übrigens ist die Farbe im Allgemeinen bald etwas heller, bald etwas dunkeler. Im Sommer ist er mehr rostroth, im Winter mehr grau, auch kommen mitunter ganz silbergraue vor; ebenso sind

bie nordischen Hasen heller und stärker weißlich ober weiß gemischt, als die sublichen und zeigen auch außerdem einige Unterschiede, so daß Blasius drei verschiedene Formen annimmt, die mehrfach als verschiedene Arten aufgestellt worden sind:

a) Sübeuropäische Form: Kurze, lodere Behaarung, mit schlanken, bunnbehaarten Ohren, und stark rostroth. (L. mediterraneus Wagn. L. granatensis Schimp.)

b) Mitteleuropäische Form: Ziemlich bichte und lange Behaarung, mit langen, ziemlich bicht behaarten Ohren, entschieben weißlichem Anflug auf ben Schenkeln, und stärkere Einmischung von Weiß im Winterpelz.

c) Nordöstliche Form: Sehr bichte und lange Behaarung, mit bicht behaarten, ziemlich langen Ohren, starkem Anflug von Weiß auf ben Körperseiten und Schenkeln, im Winter mit grauem Nücken, grauweißen Seiten und Schenkeln. (L caspicus Ehrberg. L. aquilonius Blas.)

Die von den deutschen Jagern zuweilen den Feldhasen gegenüber unter-

schiedenen Berghafen nähern fich einigermaßen ber lettern Form.

Der Rammler ift fürzer, vorn breiter, hat einen dickeren, wolligeren Kopf, längere Schnurren und breitere Ohren, welche dicht beisammen auf dem Nacken liegen; der Seghase oder die Häsin ist schlanker, der Schwanz breiter und dunkeler und die Ohren liegen weiter von einander zur Seite; die jungen Hasen zeichnen sich häusig durch den sogenannten Stern, einen kleinen, weißen Fleck auf dem Scheitel, aus, und werden auch daran erkannt, daß sich die Ohren leichter einreißen lassen, als bei den zähhäutigen Alten.

Der hafe findet fich in gang Curopa, mit Ausnahme bes hohen Norbens, und in Afien, mahrscheinlich auch im nordöstlichen Afrika; er bewohnt vorzüglich Felber und lichte Walbrander, feltener kommt er im Inneren großer und bichter Walber vor, gieht fich jeboch im Binter mehr in ben Balb gurud; in ben Alpen fieht man ihn nicht felten noch bei 5000' Sobe. Er nahrt fich von Gras, Rlee, jungem Getreibe und überhaupt saftigen Kräutern, namentlich frist er gern Rohl und richtet badurch auf Felbern und in Gemusegarten oft namhaften Schaben an; im Winter benagt er bie Rinde junger Baume, namentlich Buchen, Gichen, Afazien, Ulmen, Afpen und Larchen, sowie der Obstbaume, fo bag er auch baburch namentlich in Buchenforften und Baumschulen nicht felten bebeutenden Schaben anrichtet. Die Dbstbaume schützt man burch Einbinden ber Stämme mit Dornen. Er geht feiner Nahrung vorzüglich bes Nachts nach, indem er bei Sonnenuntergang vor Gintritt der Dammerung ben Bald oder bas Lager verläßt und sich ins Freie begibt; am Tage liegt er ruhig und wohl verstedt in seinem Lager, einer selbstgescharrten Bertiefung zwischen Erdschollen ober im Gebusch, immer geschützt gegen ben Wind. Binter befindet fich bas Lager an ber Sonnenseite, bamit es möglichst warm ift, im Commer an ber Norbseite ober im Schatten, damit es fuhl ift. Die Bafen paaren fich in gelinden Wintern ichon im Januar, Die Safin tragt einen Monat und wirft in ein mit Gras und haaren ausgepolstertes Rest, vor bem Rammler verftectt, 1-4 sebenbe Junge, welche 3 Wochen faugen und gum Saugen burch ein Rlappern mit ben Ohren gerufen werben. Die Safin fann bald nach der Geburt wieder trächtig werden und setzt daher jahrlich 3-4mal. Die Jungen vom ersten Burf follen ichon nach 6 Monaten fortpflanzung 8= fähig sein. Gie erreichen ein Alter von 8-10 Jahren.

Die Safen haben ein feines Behor, furge Augenliber, fo bag fie mit offenen Augen schlafen; plöglich aufgeschreckt verlassen fie sich nur auf die Schnelligfeit ihrer Beine, fuchen aber in Winkeln und hafen fich ihrem Lager bald wieder zu nähern, machen fogenannte Biderfprunge neben bemfelben vorbei, und erreichen es endlich burch einen Sprung. Wenn fie Gefahr vermuthen, fo stellen fie fich auf die Sinterbeine um zu lauschen, fie machen ein Mannchen, und wenn fie die Gefahr erkannt haben, drücken fie fich entweber bicht auf ben Boben, ober laufen mit auf ben Nacken guruckgelegten Ohren fo schnell als möglich bavon. Im Sommer werben bie Safen fehr von Flohen geplagt, auch leiben fie an Bandwurmern und haben häufig Blasenwurmer an ber Leber und am Tragfack,

Sie bilben ihres Fleisches halber einen Sauptgegenstand ber Jagb; auch ihre Balge werden zur Filgfabrifation verwendet.

L. variabilis Pall. Der Alpenhase ober Schneehase. Das Dhr ist fürzer als der Ropf, und ragt nach vorn angedrückt nicht bis zur Schnauzenspite vor; die Ohrspite schwarz, die schwarze Farbe zieht sich am Außen = und Innenrande inwendig und auf der Rückseite gleichweit herab; der Schwanz ist einfarbig weiß, oben höchstens mit wenigen graubraunen haaren sparsam unter= mischt, ungefähr halb so lang als der Ropf; der erste obere Backengahn ist nach innen eingebuchtet, zweikantig; Die große Gaumen= lücke hinter der Gaumenplatte ist ungefähr doppelt so breit als Die Breite der Backengähne und nach hinten nicht merklich ver= engt; der Nasenrücken ist stark gewölbt; Körperlänge 19", Ropf= länge 33/4", Ohrlänge 31/4", Schwanzlänge 13/4".

Der Pelz ift im Sommer oben bunkel gelblichbraungrau, nach hinten heller, und unten schmugig weißlich, ohne weißen Fleck hinter ben Augen; wird aber im Winter mit Ausnahme ber schwarzen Ohrenspige meift schneeweiß. In Irland tritt bie reinweiße Farbe nie ein, auch im fublichen Schweben bleiben bie meiften im Winter grau, im hohen Norden bagegen find fie auch im Sommer häufig weiß, und im nordöftlichen Rugland und Sibirien kommt er mit glangend schwarzer Oberseite und rothlicher Unterseite vor, ohne im Winter die Farbe zu wechseln.

hiernach unterscheibet Blafius brei in allen wesentlichen Berhaltniffen gang übereinstimmende Formen, die aber auch ichon als spezifisch verschiedene Arten aufgestellt wurden:

a) Form ber wärmeren Rlimate. Im Sommer und Winter bunkel gefärbt, graubraun, im Winter etwas heller weißlich überflogen; in Irland und im füblichen Schweben. (L. hibernicus Yarrell); hierzu gehört auch die schwarze sibirische Form.

b) Korm ber Mittelregion und ber Alpen. Im Sommer graubraun, im Winter weiß; Pyrenaen, Alpen, Schottland, Sfandinavien, Finnland, Nordrugland und Sibirien. (L. variabilis Pall. L. alpinus Schimp. L. borealis Nils.)

c) Form ber Bolargegenben. Im Commer und Winter weiß; im hohen Norben von Europa und Afien, und in Grönland. (L. glacialis Leach.?)

Der Schneehase geht in den Alpen im Winter tiefer herab in die Wälber, wird aber selten tiefer als 3000' gefunden, während man ihn im Sommer bis zu 8000', einzeln sogar dis zu 11,000' Höhe sindet; die nordischen halten sich lieber in Wäldern, als in freien Gegenden auf. Sie gehen Morgens und Abends ihrer Nahrung nach, halten sich am Tag versteckt, und schlafen auch mit offenen Augen. Bezüglich der Fortpflanzung stimmt er mit dem vorigen überein; die Jungen haben meist einen weißen Scheitelssec. Der Haarwechsel hängt von der Witterung ab; im Herbst fällt das dunkele Sommerhaar aus und wird dusch das weiße Winterhaar ersetzt, und im Frühling wird diese dann allmälig braun, wobei vielleicht auch ein theilweiser Haarwechsel statt sindet. Das Fleisch des Schnechasen wird nicht geachtet, dagegen werden die Winterbälge namentlich im Norden vielsach benutzt.

L. cuniculus L. Das Kaninchen. Das Ohr ist kürzer als der Kopf und ragt nach vorn angedrückt nicht bis zur Schnauzenspize; die Ohrspize braungrau, nur der Kand des Ohres schwarz, am Innenrande zieht sich die schwarze Farbe weiter herab; der Schwanz oben schwarz, unten weiß, erreicht ungefähr drei Biertel der Kopslänge; der erste obere Backenzahn hat nach innen nur eine abgerundete Kante; die große Gaumen-lücke. hinter der Gaumenplatte ist nicht breiter als die Breite der Backenzähne und nach hinten auffallend verengt; der Nasenrücken gerade; Körperlänge 15", Kopslänge 3¹/₄", Ohrlänge 3", Schwanz-länge 2¹/₂".

Das Wollhaar ist schwärzlich blaugrau, unten mit weißen, oben mit rost= gelblichen Spigen; bas Grannenhaar ift oben am Grunde ebenfalls fcmarglich= blaugrau, vor ber schwarzen Spige roftgelb geringelt und untermischt mit ein= zelnen langeren schwarzen haaren. Der Pelz ift oben gelb-braunlichgrau, nach vorn mehr roftgelb gemischt, nach ben Seiten bin beller; Reble, Bauch und Innenseite ber Beine weiß; Dberhals und Naden roftroth; um bie Augen ein weißlicher, heller Rreis, aber fein weißer Fled hinter benfelben; ber Binter= pelz ift etwas heller. Es giebt mitunter auch gang schwarze "). Das Raninchen ift ursprünglich nur in Subeuropa beimisch, kommt aber jest auch bie und ba in gang Deutschland vor. Es lebt in selbstgegrabenen unterirbischen Sohlen, welche in reinem Sande oft eine Tiefe von 20' erreichen; zuweilen mit feinem Erbfeinde, bem Fuchse, gusammen in einer Sohle. In hugeligen und bergigen Begenden, besonders mit gerklüftetem Gesteine, gebeiht es am besten. Es geht gewöhnlich erst gegen Abend seiner Nahrung nach, treibt sich jedoch auch am Tage nicht felten in Bebuichen umber. Es nahrt fich von Betreibe und Bras, faftigen Rrautern, Burgeln, Baumrinde und Anospen, und richtet in Felbern, Diefen, Garten und Beinbergen fowohl durch feinen Frag, als durch Unterwühlen oft großen Schaben an; aber auch im Forste schabet es burch Unterwuhlen ber Schonungen und Benagen ber Holapflangen, besonders im Winter. Die Raninchen vermehren fich noch ftarter, als die Safen; bas Beibehen trägt 4 Wochen und fest jährlich 4-8mal in einer jedesmal frisch gegrabenen und

<sup>\*)</sup> Die ichwarze Barietat findet fich namentlich öfter in der Gegend von Algenau, vier Stunden von Alchaffenburg.

mit seinem Bauchhaar weich ausgefütterten Höhle des Baues 3—8 blinde Junge\*), welche es anfangs vor dem Nammler verstecken muß, damit sie dieser nicht todt. beißt, was dennoch zuweilen geschieht; dieselben saugen 4 Wochen, verlassen erst halbwüchsig den Bau und sind schon nach 6 Monaten sortspstanzungsfähig. Die Jungen sand ich noch blind oben dunkel bräunlichgraus, unten heller behaart, mit einem gelblichen Streif oberhalb und unterhalb der Augengegend. Sie werden 7—8 Jahre alt. Durch ihre unterirdische Lebenssweise sind mehr als die Hasen vor Feinden gesichert; verfolgt werden sie vorzüglich vom Fuchs, Itis 2c. Sie werden vorzüglich mittelst des Frettchens gejagt und entweder geschossen oder in Säcken gesangen. Das Fleisch ist weiß und wenig geschät, der Balg wird wie vom Hasen benutzt.

Von dem wilden Kaninden stammt das zahme Kaninden oder der Stalls hase ab, welches überall in Ställen 2c. gezähmt gehalten wird, es ist meist etwas größer, verschiedenfardig, schwarz, blaugrau, weiß 2c., namentlich kommen häusig Albinos vor; eine besonders merkwürdige Varietät mit längerem und weicherem Haar ist der Seidenhase oder das angorische Kaninchen, dessen zu Haar zu Handschuhen u. des. verarbeitet wird.

#### VIII. Ordnung.

#### Bahnlofe Gaugethiere. Edentata.

Die Schneidezähne fehlen mit einer einzigen Ausnahme stets, auch die Ectzähne fehlen meist, und bei einigen auch die Backenzähne, so daß der Mund ganz zahnlos erscheint; die Zähne selbst sind höchst einfach gebildet, unten offen, ohne eine abgesetzte Wurzel und nicht von Schmelz überzogen. Die Zehen meist bis auf die Krallen verwachsen und ganz von der Haut umschlossen, so daß nur die großen zusammengedrückten Krallen, welche die Spize der Zehen umfassen, hervorragen.

Es find langsame Thiere, welche sich von Vegetabilien oder Insecten nähren und den heißen Zonen angehören.

# Fam. Tardigrada. Faulthiere.

Das Gesicht ist kurz;  $\frac{4\cdot 1\cdot 0\cdot 1\cdot 4}{4\cdot 1\cdot 0\cdot 1\cdot 4}$  Bähne, die Backenzähne cylindrisch. Die Vorderbeine sehr lang mit schmächtigen Schlüsselsbeinen und starken sichelsörmig gekrümmten Krallen; der Schwanzsehr kurz oder sehlt ganz; zwei Zigen an der Brust; das Haar lang, grob und dürr wie Heu, grau, nur in der Jugend weich und glänzend.

<sup>\*)</sup> Man hat berechnet, daß in vier Jahren von einem einzigen Paare 1,274,000 Kaninden abffammen fonnen.

Die Faulthiere leben auf Baumen von beren Blattern, bewegen fich sehr langsam, und bringen nur Gin Junges zur Welt, welches fie auf bem Ruden herumtragen. Sie finden fich nur in Sudamerika.

Bradypus Ill. Faulthier. Die Eckzähne sehr klein; die Borderbeine find viel länger, als die hinteren, so daß sich die Thiere beim Gehen auf den Elbogen stützen, wodurch ihr Gang sehr verlangsamt wird; die Hinterfüße lenken sich schief auf den Unterschenkeln ein, so daß sie nur mit dem äußeren Nande aufstreten; an allen Füßen drei Arallen; der Schwanz sehr kurz. Der Magen besteht aus mehreren Abtheilungen und sie kauen wieder.

Br. tridactylus Cuv. Der Ai. Bräunlichgrau; hat neun Halswirbel.

Cholaepus Ill. Krüppler. Die Ectzähne stark; die Vordersbeine wenig länger, als die hinteren, an den Füßen nur mit zwei Krallen, die Hinterfüße mit drei Krallen; die Schlüsselbeine vollstommen; der Schwanz äußerlich faum sichtbar.

Ch. didactylus Ill. Der Unau. Graubraun.

## Fam. Cingulata. Gürtelthiere.

Die Schnaute spitzig, Schneide:\*) und Eckzähne sehlen, die Backenzähne chlindrisch; an den Borderfüßen starke zusammen= gedrückte Krallen zum Graben; der Körper von einem Knochen= panzer bedeckt.

Dasypus L. Gürtelthier. Die Ohren lang; an den Borderfüßen vier oder fünf, an den Hinterfüßen stets fünf Zehen; der Anochenpanzer wird aus mosaikähnlichen Stückchen gebildet, zwischen welchen einzelne Haare stehen; diese Anochenstückchen bilden auf dem Kopf, an den Schultern und Hüften Schilder, und zwischen den vorderen und hinteren Gliedmaßen parallele bewegliche Ringe von verschiedener Zahl; der Schwanz ist bald mit einer Reihe beweglicher Ringe, bald blos mit Anötchen besetzt.

Sie sinden fich nur in Sudamerita, leben in Erbhöhlen theils von Vegestabilien, theils von Insecten und Würmern. Ihr Fleisch ist wohlschmedend und wird gegessen.

D. novem'einetus L. Das langschwänzige Gürtelthier. Der Schwanz lang, von Knochenringen umgeben; zwischen den Gliedmaßen neun Gürtel; vier Zehen an den Vorderfüßen; etwas über 1' lang. Gemein in Brasilien.

Chlamydophorus truncatus Harl. Das Gurafthier,

<sup>\*)</sup> Nur Dasypus sexcinctus hat zwei badengahnähnliche Schneibegahne.

in Chili, hat nur über dem Rücken einen längs des Rückgrates befestigten hinten abgestutzten Panzer, während der übrige Körper mit seinen seidenartigen Haaren bedeckt ist; der Schwanz ist unter den Bauch zurückgebogen. Hat die Größe eines Maulwurses.

## Fam. Vermilinguia. Ameisenfresser.

Die Schnauze sehr verlängert mit sehr kleiner Mundöffnung; die Zunge lang und weit vorstreckbar; die Zähne sehlen meist gang.

Sie nahren sich von Ameisen und Termiten, welche sie mit ihrer langen klebrigen Zunge aufnehmen, und beren Haufen sie mit ihren ftarken Krallen öffnen.

Orycteropus Geoffr. Erdferkel. Backenzähne find vorshanden; sie sind aus der Länge nach mit einander verbundenen, engen, hohlen Röhrchen zusammengesetzt, und ihre Zahl ist nach dem Alter verschieden. Die Bordersüße vierzehig, die hinteren fünfzehig.

O. capensis Geoffr. Graubraun; 3½' lang. Lebt am Borgebirge der guten Hoffnung in Erdhöhlen. Sein Fleisch wird

gegessen und ist sehr schmachaft.

Myrmecophaga L. Ameisenfresser. Der Mund zahnlos; der Körper stark behaart; die starken Krallen sind in der Ruhe halb eingeschlagen; zwei oder vier Zigen, wersen aber nur Ein Junges, welches sie eine Zeit lang auf dem Rücken tragen.

M. jubata L. Der große Ameisenfresser. Hals, Rücken und Mähne schwarzbraun, lichtgelb gesprenkelt, die Außenseite der Gliedmaßen, Bauch und Unterhals schwarz; von diesem beginnt ein breiter schwarzer Streif und läuft über die Schultern bis hinter die Mitte des Rückens; der Schweif ist lang und buschig, mit 12—18" langen Haaren; die Haare sind trocken und starr; vorn vier, hinten fünf starke Krallen; Körperlänge  $4\frac{1}{2}$ , Schwanzelänge  $2\frac{1}{2}$ . Südamerika.

M. didactyla L. Der zweizehige Ameisenfresser. Oben gelbgrau mit einem dunkelen Rückenstreif; die Behaarung weich und seidenartig-glänzend; der Schwanz ist an der Spike nacht und kann gerollt werden; vorn nur 2, hinten vier Krallen; so groß

wie ein Eichhörnchen.

Findet sich in Sudamerika und klettert auf Bäume.

Manis L. Schuppenthier. Der ganze Körper mit Ausnahme der Kehle und des Bauches ist von großen, harten, scharfsfantigen, dachziegelartig sich deckenden Hornschuppen bedeckt, die sich aufrichten, wenn sich das Thier zusammenkugelt; Zähne und Ohrmuscheln sehlen; an allen Füßen fünf starke Grabkrallen; die Schlüsselbeine fehlen; und die Weibchen haben zwei Zigen an der Brust. Es sind nächtliche Thiere; ihr Fleisch wird gegessen.

M. longicaudata Shaw. Das langschwänzige Schuppen= thier. Die Schuppen sind schwärzlich und gelblichgesäumt; Körper= länge 15", der Schwanz sast doppelt so lang.

Im westlichen Afrika.

## Fam. Monotremata.

Die hierher gehörigen Thiere zeigen so viele Eigenthümlich= keiten, daß man schon versucht hat, aus denselben eine eigene

Rlasse zu bilden.

Die Kiefer bilden eine Art Schnabel ohne fleischige Lippen; die Zähne fehlen gänzlich, oder bestehen in hornigen, dem Kiefer ausliegenden Platten; die Augen sind klein und die Ohrmuscheln sehlen; die Schlüsselbeine sind verswachsen, und die Rabenschnabelsortsätze verlängert und stügen sich auf das Brustbein; am Becken sinden sich, wie bei den Beutelkhieren, zwei besondere Knochen; an allen Füßen sinf Zehen mit verlängerten Krallen, und bei dem Männchen an den Hintersüßen ein hohler Sporn, in welchen sich eine von einer besonderen Drüse abgesonderte Flüssissteit ergießt; auch die Weichen bestigen eine Spur dieses Spornes. Der Mastdarm mündet mit den Harns und Geschlechtswertzeugen in eine Kloafe, in welcher bei dem Männchen auch die Ruthe liegt. Die beiden Milchdrüsen der Weichen sind aus Blindbärmchen zusammengesetzt, und münden ohne Warzen auf der Mitte des Bauches. Die Jungen werden nacht und mit weichem Schnabel geboren, der sie zum Saugen besähigt. Sie sinden sich nur in Neuholland und Vandiemensland.

Tachyglossus Ill. (Echidna Cuv.) Ameisenigel. Die Schnauze ist lang und dünn mit ausdehnbarer Zunge; Zähne fehlen, aber der Gaumen ist mit mehreren Reihen kleiner, ruck- wärts gerichteter Spigen besetzt; der Körper ist behaart, auf dem Nacken mit Stacheln besetzt; die Zehen verwachsen; der Schweif

furg; die Sporendruse liegt in der Aniekehlengegend.

Sie fonnen mit ihren ftarfen Krallen schnell und geschickt graben, und bei Gefahr tugeln fie fich zusammen ober graben fich in ben Sand.

T. hystrix Cuv. Schwarzbraun, oben ganz mit Stacheln

besetzt, unten mit borstigen Haaren; 17" 1. Neuholland.

Ornithorhynchus Blumb. Schnabelthier. Die Schnauze verlängert, platt und hornartig, so daß sie Aehnlichkeit mit einem Entenschnabel hat, mit zwei faserigen wurzellosen Backenzähnen jederseits oben und unten; die Seitenränder des Unterschnabels sind mit queren Hornblättchen besetz; zwischen den Zehen breitet sich eine Schwimmhaut auß, und die Hinterbeine sind nach hinzten gerichtet; der Schwanz ist platt und behaart; der Körper ist dicht behaart mit einem seinen Wollhaar und stärkeren Grannenhaar.

Die Sporendruse liegt an der außeren Seite bes Schenkels und ihr

Secret ift nicht giftig, sonbern scheint nur als Reizmittel fur bas Weibehen zu bienen.

O. paradoxus Blumb. Das Schnabelthier. Hat in der Gestalt Aehnlichkeit mit der Fischotter; oben glänzend dunkelbraun bis schwärzlich, unten ins rostfarbige übergehend; etwa  $1\frac{1}{2}$ 'l. Lebt in Flüssen und Sümpsen Neuhollands.

# Zweiter Haufen. Hafthiere. Mammalia ungulata.

Die Zehen sind bis zum Endgliede mit einander verwachsen, und das Endglied wird ganz von einem Nagel eingehüllt, welschen man Huf nennt; unter der Zehenspize liegt eine feste elastische Hornplatte, welche vom Hufrande umschlossen ist. Der Zahnbau ist verschieden. Stets sind zwei Paar Gliedmaßen vorshanden, von denen die vorderen nur zum Gehen und Stehen dienen; die Elle ist häusig verkümmert und die Schlüsselbeine sehlen stets, das Haarkleid ist häusig nur einsach, entweder dicht und weich, oder zerstreut und borstig.

Es sind fast burchaus große und häufig plumpe Thiere, welche sich fast ausschließlich von Begetabilien nähren, weßhalb die Backenzähne nicht nur stache Kronen haben, sondern der Unterkiefer auch mit stachen Knöpfen eingestenkt ist, so daß er sich seitlich bewegen kann. Die Jungen werden sehend und behaart geboren, können bald nach der Geburt gehen und stehen, und bedürfen keiner besondern Pstege der Eltern.

## IX. Ordnung.

# Dichäuter oder Vielhufer. Pachydermata s. Multungula.

Das Gebiß ist vollständig oder unvollständig; die Backenzähne sind entweder zusammengesett, oder mit Schmelzhöckern versehen, die sich zuweilen durch das Kauen abnutzen, und die Kausläche dann Schmelzfalten zeigt; die Zahl der Zehen wechselt zwischen 3, 4 und 5, und stets sind eben so viele getrennte Mittelsußtnochen vorhanden (Fig. 10). Die Haut ist dich und meist nur zerstreut behaart. Der Magen ist verschieden gebildet, meist einsach, und wenn er auch in mehrere Säce getheilt ist, so kauen die Thiere doch nicht wieder. Es gehören hierher die plumpesten und größten Landsäugesthiere, welche sich im Allgemeinen durch einen großen Kopf mit

fleinen Augen, furzen Sals, biden Rumpf und furze Beine aus= zeichnen.

Fam. Proboscidea. Ruffelthiere.

Die Nase ist zu einem langen beweglichen Russebildet. Hierher gehört nur die Gattung:

Elephas L. Elephant. Eigentliche Ed- und Schneidezähne fehlen, aber im Zwischenkieser sinden sich zwei von der Burzel aus nachwachsende, große, kegelförmige Stoßzähne oder Hauer; die Backenzähne sind zusammengesett.

Durch bie für bie Sauer erforderlichen großen Zahnhöhlen verfürzen sich bie Nasenknochen so, daß am Schabel fich die Nasenlöcher am oberften Theile bes Gefichtes befinden. Die Backengahne folgen beim Bechsel nicht in fenkrechter Richtung auf einander, sondern von hinten nach vorn in der Urt, daß, wenn fich der erfte Backengahn abnutt, er zugleich burch den nachfol= genden nach vorn getrieben wird, und fich baher jederseits bald nur ein, bald zwei Backenzähne befinden; auf diese Beise follen die Elephanten die Backenzähne bis fechsmal wechseln, indem zugleich bei jedem Wechfel bie Bahl ber Schmelzleiften wächst; die Stoggahne werben nur einmal gewechselt und find im Milch= gebiß nur etwa 2" lang. Der Ruffel ift fehr beweglich und ausbehnbar von zwei bis zu feche Fuß und befigt eine gewaltige Mustelfraft;\*) gleichzeitig ift berselbe mit ber feinsten Empfindlichkeit begabt, und namentlich fonnen bie Thiere mit bem am Ende bes Ruffels befindlichen fingerförmigen Fortsate bie fleinsten Gegenstände ergreifen. Mit bem Ruffel bringen bie Glephanten Die Nahrung zum Munde, ebenso bas Getranke, indem sie ben Ruffel vollsaugen und bann die Aluffigfeit in ben Mund fpriken. Die Augen find fehr flein, Die Dhrmuscheln groß; zwischen Ohr und Auge öffnet fich ber Ausführungs= gang einer in ber Schläfengegend gelegenen großen Drufe, welche befonbers beim Mannchen und zur Brunftzeit eine flebrige, übelriechende Feuchtigkeit abfondert. Es finden fich an jedem Fuße funf vollständige Beben, die aber fo von der haut eingehüllt find, daß nur die hufe fichtbar find; indessen trägt nicht immer jede Zehe auch einen Suf. Der Magen ift einfach; ber Blindbarm ungeheuer groß. Das Weibchen hat zwei Zigen zwischen ben Borber= beinen und das Junge faugt mit dem Maule, indem es den Ruffel langs bes Bauches ber Mutter gurudlegt. Der Schweif endigt in einen Buschel ftarrer Borften und die Saut ift fast haarlos. Die Elephanten lieben feuchte, schattige Gegenden, leben in großen Beerben unter Anführung eines alten Mann= den ober Beiben beifammen, und nahren fich ausschließlich von Begetabilien. Die einzeln lebenben Clephanten find ftets aus Gifersucht verjagte Mannchen, Die bann wild find und Menschen und Bieh angreifen, mahrend bie geselligen völlig harmlos sind.

E. indicus L. Der indische Clephant. Der Kopf ist länglich, die Stirne ausgehöhlt; die Ohren sind mäßig lang; die Backenzähne bestehen aus gleichbreiten, parallelen, wellenförs

<sup>\*)</sup> Die ihn gusammensegenden Langs - und Quermusteln fteden rohrenformig ineinander und werben auf 30-40,000 Bunbel gefchatt.

migen Schmelzblättern; an den Borderfüßen fünf, an den hinteren vier Huse; das Weibchen 7—8', das Männchen 8—10' hoch. Er findet sich in Ostindien und den benachbarten Inseln.

Die Haut ist schwarz, doch meist durch Staub und Schmug unrein; selten kommen auch ganz weiße Clephanten vor. Die Stoßzähne erreichen zuweilen eine Länge von 9' mit fast 1' Durchmesser am Grunde und werden bis 150 Pfund schwer, meist sind dieselben aber viel kleiner und nur 50—70 Pfd. schwer; beim Weibchen sind sie gewöhnlich sehr klein und ragen zuweilen kaum über die Lippen hervor. Das Weibchen trägt 20 Monate und 18 Tage und das neugeborene Junge hat etwa 3' Höhe. Der Clephant bedarf Wasser zum Trinken, Baben und Beseuchten der Haut, die sonst rissig wird; er schwimmt auch gut, und kann gegen 200 Jahre alt werden. Der indische Clephant wird seit den ältesten Zeiten gezähmt und zum Lastitragen, sowie im Kriege verwendet; er ist sehr gelehrig und schlau und zeigt überhaupt viele intellectuelle Fähigkeiten. Erwachsen kann er eine Last von 2—4000 Pfd. tragen. Man füttert ihn mit Heu, Gras, Korn, Obst, Brod 2c. In dem Pariser zoologischen Garten bestommt zeber täglich 1 Etr. Heu, 15 Pfd. Brod, einige Körbe mit Rüben und Kartossfeln und an 30 Maß Wasser.

Aehnlich bem indischen Elephanten war ber Mammuth E. primigenius Blumb., bessen Reste, namentlich Zähne, in ben Diluvialablagerungen auch in Deutschland nicht selten gefunden wurden.

E. africanus Blumb. Der afrikanische Elephant. Hat einen runden Kopf mit gewölbter Stirne und sehr großen Ohren. Die Backenzähne bestehen aus rautenförmigen Schmelzblättern, und an den Vorderfüßen besinden sich nur vier, an den hinteren vier oder gar nur drei Huse. In der Größe gleicht er dem vosrigen, und findet sich im heißen Afrika.

Er ift braunlich ober bunkelgrau. Die Stoßzähne find im Allgemeinen größer als bei dem vorigen, doch kommen fie jest nur selten über 100 Bfd. schwer vor, und find auch bei dem Weibchen lang; das Elsenbein härter und geschätzter. Er wird nicht als Hausthier gehalten, obwohl er sich auch zähmen läßt; dagegen wird er des Fleisches und besonders der Stoßzähne halber, welche gleich denen des vorigen das Elsenbein liefern, häufig gejagt.

# Fam. Obesa. Plumpe Didhäuter.

Schnauze nicht ruffelförmig verlängert; Ectzähne groß; vier gleich lange Zehen mit kleinen Hufen an allen Füßen.

Hippopotamus L. Flugpferd. Hat oben und unten vier Schneidezähne, von denen die unteren, besonders die mittsleren, lang und vorwärts geneigt sind; die Eckzähne erreichen bis 2' Länge, werden aber dennoch, sowie die Schneidezähne ganz von den Lippen bedeckt; oben sieben, unten sechs Backenzähne.

H. amphibius L. Das Fluß- oder Nilpferd. Braun bis schwärzlich oder roth, unten heller, die Haut fast haarlos; die Schnauze breit und dick; die Beine so kurz, daß der Bauch fast

den Boden berührt; Schwanz kurz, Augen und Ohren klein; der Magen ist in mehrere Säcke getheilt, und das Weibchen hat zwei Zigen am Unterleibe; 11' lang bei 5—6' Höhe und 11' Umfang hinter den Schultern.

Das Flußpferd ist bas häßlichste und plumpeste Säugethier, welches jetzt auf die Flusse und Seen des mittleren und südlichen Afrika beschränkt ist, während es früher auch häusig in Aegypten vorkam. Es nährt sich von Bezgetabilien, schwimmt und taucht gut, und wälzt sich gern im Schlamme; es ist stupid und friedsertig, stürzt aber verwundet wüthend auf seinen Gegner 108. Es wird des Fleisches wegen gejagt.

#### Jam. Setigera. Borftenthiere.

Das Gebiß ist vollständig mit stark entwickelten, am Grunde nachwachsenden Eckzähnen, welche über die Lippen hervorstehen; die Backenzähne zahlreich; in der Regel vier Zehen an jedem Fuße, von denen jedoch nur die beiden mittleren mit der Sohle ihrer Huse auftreten, während die beiden äußeren verkümmert und höher eingelenkt sind, hinter jenen stehen, und höchstens nur mit der Husspieden Boden berühren (Afterhuse). Die Schnauze bildet einen kurzen abgestutzten Rüssel mit einer am Rante vorspringenden Rüsselscheibe, und dient zum Wühlen.

Sie haben kleine Augen, zahlreiche Zigen am Bauche, kurze und schlanke Beine, und einen ziemlich dicht mit Borsten bedeckten Körper, leben in sumpsisen, wasserreichen Waldgegenden, vermehren sich stark, nähren sich von thierisischen und verschmähen selbst Aas nicht.

Sus L. Schwein. 7-1-6-1-7 Zähne. Die unteren Schneis bezähne länger als die oberen und fast gerade vorgestreckt; die unteren Eckzähne dreikantig, bogig nach rückwärts gekrümmt, die oberen abgerundet dreiseitig, nach außen und bogig in die Höhe gekrümmt; die Backenzähne stumpsshöckerig und nach hinsten an Größe zunehmend; der Schwanz ist mäßig lang und an der Spize mit einer langhaarigen Endquaste versehen. Der Rüssel wird vorn von einem besonderen Rüsselknochen gestützt und trägt die kleinen Nasenlöcher an der Spize; das Weibchen hat sieben Paar Zigen am Bauche.

S. scrofa L. Das Wildschwein. Rostbraun und schwarz gemischt, die Ohren, Füße und Schwanz braunschwarz; unter dem braunschwarzen Borstenhaar ein braungraues Wollhaar; gegen  $5\frac{1}{2}$  lang und  $2\frac{1}{2}$  hoch.

Die Mannchen (Eber ober Keiler) find stärker und haben namentlich viel stärkere Ekzähne als die Weibchen ober Bachen; die Jungen ober Frischlinge sind weißlich und braun gestreift und gesteckt. Das wilbe Schwein gehört dem größten Theile von Europa und Asien, sowie dem nördlichen Afrika

ursprunglich an, ift aber jest in Deutschland meift ausgerottet, so bag es baselbit gewöhnlich nur noch in Parken vorkommt. Es halt fich am liebsten in feuchten Balbern auf, und bildet bafelbft Rubel, Die meift aus einer ober mehreren Sauen und ben bagu gehörigen Jungen bestehen, nur bie erwachsenen Mann= chen leben ben größten Theil bes Jahres hindurch einfam. Die Wildschweine liegen am Tage in ihrem Reffel, einem mit Moos und Reifern ausgekleibeten Erdloch versteckt und gehen Abends ihrer Nahrung nach, die in Burgeln, Rrau= tern, Schwämmen, verschiedenen Früchten, namentlich Gicheln und Bucheln, ferner in Regenwürmern, Insectenlarven, Froschen, Gibechsen, Schlangen und Mäusen besteht. Sie wühlen biese Nahrung oft mehrere Ruß tief aus ber Erbe hervor und richten badurch auf Felbern große Verwüftungen an; auch im Balbe schaden fie zuweilen durch Aufwühlen ber Sameneicheln und Bucheln. Dagegen werden fie aber im Balve burch Aufbrechen bes Bodens, Verzehren von Mäusen, Engerlingen und Naupen auch wieder nütlich, wie benn die Raupen ber Rieferneule und bes Riefernspanners eigentlich nur burch Schweine vertilgt werben fonnen.

Die Brunft-, Roll- ober Rauschzeit tritt je nach bem Reichthum an Nahrung, namentlich Gicheln und Bucheln, und nach ber Witterung vom November bis in ben Februar ein, und bauert etwa vier Bochen; Die Bache tragt vier Monate und wirft 4-6 Junge. Wenn die Bache frischen will, sondert fie fich vom Rudel ab, und bereitet fich unter einem Baume ober verftect in einer Didung ein Lager aus Moos und Laub, in welchem fie die Jungen zur Welt bringt, welche fie mit Muth vertheibigt. Sehr felten frischen fie etwa im Die Jungen werden bis jum fechsten Monate August zum zweiten Mal. Frischlinge genannt, indem fie bis babin bie bunkele Farbe ber Alten anneh. men; bie Bachen find im zweiten Jahre fortpflanzungsfähig; im fünften Jahre find die Schweine ausgewachsen, erreichen ein Alter von 20-25 Jahren und ein Gewicht von 2-3 Ctr., selten mehr. Die Fahrte zeigt in weichem Boben ober Schnee hinter bem Eindruck ber Sufe auch ben Eindruck ber Spike ber Afterhufe. Man jagt bas Wildschwein bes Fleisches wegen; die Borften werben zu Bürften und Binfeln benutt.

Von dem Wilhschweine stammt das zahme Schwein ab, welches meist hängende Ohren, kein Wollhaar unter den Borsten und eine sehr verschiedene Farbe hat. Es giebt weiße, braune, rothe, graue, schwarze, einfardige und gescheekte; und außerdem noch eine größere Zahl von Nassen, z. B. das engslische, das deutsche und das südeuropäische Schwein. Das zahme Schwein wirft zweimal des Jahres 7—14 Junge (Ferkel), die nicht selten von der Mutter wieder aufgefressen werden. Wegen des großen Nugens, welchen es durch sein Fleisch und Fett, sowie durch die Borsten liefert, wird es sehr häusig gezogen und sindet sich auf diese Weise fast über die ganze Erde versbreitet; in vielen Gegenden von Mittels und Südamerika sindet es sich heers denweise verwildert.

Porcus babirussa Klein. Der Hirscheber. Auf den Inseln des indischen Archipels. Ist hochbeiniger als das Schwein;  $\frac{5 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 5}{5 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5}$  Bähne, und ist vorzüglich durch die ungewöhnlich langen Eczähne ausgezeichnet, von denen sich die oberen gerade nach oben wenden, die Oberlippe durchbohren, und sich bogig

erst nach hinten und dann wieder nach vorn frümmen. Er wird etwa 3' lang, 2' hoch.

## Fam. Anisodactyla.

Mit unpaarigen Zehen; die Eckzähne sind kurz oder sehlen ganz; das Haarkleid ist entweder dicht und glatt, oder die Haut ist fast ganz nackt; die Gallenblase sehlt.

Tapirus L. 7.1.6.1.7 Bahne; die Eckzähne bleiben klein; vorn vier, hinten drei Zehen an jedem Fuße mit großen Hufen; der Schwanz kurz; die Nase ist in einen beweglichen, kurzen Russel verlängert; das Weibchen hat zwei Zigen am Unterleibe.

T. americanus L. Der gemeine Tapir. Einfarbig braun; ist das größte Säugethier Südamerikas, wo er an Flüssen und stehenden Gewässern haust und sich von Gras und Früchten nährt; 6' lang und 3' hoch. Er wird hie und da, wie das Schwein, gezähmt gehalten.

Rhinoceros L. Nashorn. Die Ectzähne fehlen und bei manchen auch die Schneidezähne, jederseits oben und unten sieben höckerige Backenzähne; an allen Füßen drei Zehen, und auf der Schnauze stehen ein oder zwei kegelförmige, meist etwas nach rückwärts gebogene Hörner, die auf der Haut befestigt sind, und aus seinen, innen hohlen Fasern von Hornsubstanz bestehen. Die Haut ist sehr dick und nackt, zuweilen faltig. Das Weibchen hat zwei Zigen zwischen den Hinterbeinen.

Sie halten fich in feuchten, sumpfigen Gegenden einzeln ober in kleinen Gesellschaften auf, nnd nahren sich von Kräutern, Burgeln, Baumblättern u. bgl.

Das bekannteste ist:

Rh. unicornis L. (Rh. indicus Cuv.) Das indische Mashorn. 4 Schneidezähne, von denen oben die beiden äußeren, unten die beiden mittleren viel kleiner sind; nur Ein Horn, welsches aber zuweilen über  $2\frac{1}{2}$  lang und 18-20 Kfd. schwer wird; die Haut ist sehr dick, warzig, in Falten gelegt und die Amgebung des Hornes, die Ohrränder und die Schwanzspike völlig haarlos, ursprünglich braun oder grau; 10 lang und 6 hoch.

Findet sich in Oslindien, ist gutmüthig und ruhig, so daß es leicht zahm wird, wird aber gereizt unbändig, wild und zornig. Das Weibchen trägt 17 Monate.

Rh. bicornis L. (Rh. africanus Camp.) Das afrikanische oder zweihörnige Nashorn.  $\frac{2}{4}$  Schneidezähne, die jedoch nur als Spuren vorhanden sind und zeitig aussallen; zwei Hörner hinter einander, von denen das vordere länger ist, aber kaum 2'

Länge erreicht; die Haut bildet keine Falten, ist rauh, vollkommen haarlos und ursprünglich dunkelbraun; nur der Schwanz ist mit Borsten beseth; 11—12' lang, der Umfang des Körpers 8—9'. Im südlichen Afrika, besonders zahlreich im Lande der Kassern.

Hyrax Herm. Der Klippdachs ober Klippschliefer. 7.0.4.0.7 Zähne; die beiden äußeren oberen Schneidezähne fallen frühzeitig auß; vorn vier, hinten drei Zehen, der Nagel der Innenzehe der Hinterfüße krallenartig; der Körper ist dicht behaart und der Schwanz ganz im Pelze versteckt. Der Magen ist in zwei Säcke getheilt.

H. capensis Schreb. Röthlich braun, heller und dunkeler gesprenkelt, mit einem schwarzen Fleck auf der Mitte des Rückens; so groß wie ein Kaninchen, und ist daher der kleinste Dickhäuter. Findet sich am Vorgebirge der guten Hossnung in felsigen Gegenden und nährt sich von Vegetabilien.

#### X. Ordnung.

#### Cinhufer. Solidungula.

Nur Eine Zehe an jedem Fuße ist vollkommen entwickelt und von einem breiten Huse umgeben, (Fig. 11.) zwei seitliche (Kastanien) liegen als Spuren unter der Haut verborgen.  $\frac{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}{6\cdot 1\cdot 6\cdot 1\cdot 6}$  Zähne; die Augenhöhlen sind von den Schläfenhöhlen abgeschlossen; zwei Zigen zwischen den Hinsterbeinen; der Magen einsach.

Es sind große, schlanke Thiere mit einer Mahne am Halse und hohen und schlanken Beinen, welche heerdenweise bie baumlosen Gbenen, Steppen und Buften ber alten Welt bewohnen, sich von Gras und Kräutern nahren, in Bolygamie leben und nur Gin Junges zur Welt bringen.

# Fam. Equina. Pferbe.

Ist die einzige Familie dieser Ordnung, welche auch nur aus der Gattung:

Equus L. Pferd besteht. Die Eckzähne sind klein und sehlen den Weibchen fast immer; die Schneidezähne haben innen auf der Kausläche eine schwarzbraune bohnensörmige Vertiesung, (Bohne), welche mit der Abnutzung der Kausläche nach und nach ganz verschwindet; die Backenzähne sind schwelzfaltig; oben an der Innenseite des Mittelsusktnochens besindet sich eine nackte Schwiese. Das Männchen wird Hengst, das Weibchen Stute und das Junge Fohlen oder Füllen genannt.

E. caballus L. Das Pferd. Der Schwanz ist von der Wurzel an langhaarig; das Ohr reicht angedrückt nicht über die Mitte des Kopses hinaus.

Das Pferd stammt unzweifelhaft vom wilden Pferde ab, welches in den freien waldlosen Länderstrecken im sudösstlichen Europa und mittleren Asien in kleinen Heerden unter Ansührung eines Hengstes lebt. Diese wilden Pferde, welche von vielen Zoologen nur als verwildert betrachtet werden, sind nach Pallas meist licht graubraun oder blaß mit braunem Rückenstreif, Mähne und Schwanz, die Schnauze weißlich und um das Maul schwärzlich; sie sind kleiner als die meisten zahmen; der Kopf größer, die Stirne gewölbter, die Ohren länger und mehr sichelförmig zurückgebogen; die Beine kräftiger; die Mähne ist kurzhaarig und aufgerichtet; der Schwanz weniger langhaarig und der Pelz im Winter rauh und zottig.

Mit bem Meniden hat fich bann bas gahme Pferd fast über bie gange Erdoberfläche verbreitet und finden fich bereits in ben Pampas ober grasrei= den Ebenen bes gemäßigten Subamerifa, wo es ursprünglich feine Pferbe gab, gablreiche Beerben verwilderter Pferde. Das gabme Pferd zeigt große Berschiedenheit in Größe, Gestalt und Karbe, und hat fich burch bie Bucht gu verschiedenen Raffen entwickelt, von benen Die geschätztesten find: Die arabische, persifde, berberifche, andalusische, englische, meklenburger, holfteiner 2c. Raffe. Die Beschälzeit ift in ber Regel bas Fruhjahr; bie Stute trägt gewöhnlich 11 Monate; bas Fohlen erhebt fich schon nach ber erften Biertelftunde um gu faugen, und faugt 4-5 Monate. Das Fohlen bringt bie Salfte ber Backen= gahne mit auf die Welt, einige Tage nach ber Geburt brechen die beiden mitt= Ieren Schneibegahne (bie Bangen) hervor, 4-6 Bochen fpater bie beiben folgenden, und nach sechs Monaten bie äußersten. Nach bem zweiten Jahre beginnt ber Zahnwechsel; in einem Alter von 21/2-3 Jahren fallen Die beiben mittleren, nach 31/2-4 Jahren bie beiben folgenden und nach 41/2 -5 Jahren die beiden außersten wieder aus, und werden in derfelben Reihen= folge burch die bleibenden, mit der Bohne versehenen Schneibegahne ober Roggahne erset, nach welchen man bas Alter ber Pferbe, wenn biefelben mit Beu und hafer und nicht blos mit Gras gefüttert werben, bis ins neunte Jahr bestimmen fann. Im fiebenten Jahre hat es nämlich bie Bohne ber beiben mittleren Schneibezähne abgekaut, nach bem achten Jahre auch bie ber beiden folgenden, und nach bem neunten bie ber außersten. Nach bem vierten Jahre werden auch die Edzähne bei bem Bengft gewechselt, Diefelben bleiben spigig bis jum fechsten und werben bann ftumpfer bis jum gehnten Jahre. Das Pferd erreicht höchstens ein Alter von 40 Jahren. Die Bengste werben häufig castrirt und bann Wallachen genannt. Der große Nugen, welchen bas Pferd bem Menschen bietet, ift hinlänglich bekannt.

E. asinus L. Der Esel. Der Schwanz ist nur am Ende langhaarig; das Ohr erreicht fast die halbe Länge des Kopfes und ragt angedrückt weit über die Mitte desselben hinaus. Grau oder bräunlich mit einem dunkelen Rückenstreif und einem ebenssolchen Querstreif über beide Schultern. Bedeutend kleiner als das Pferd.

Er stammt vom wilben Cfel ober Rulan ab, welcher größer, schlanker und Dobner, Bootogie I.

bräunlichgelb ist mit einem weißen Streifen beiderseits bes dunkelen Rückenstreiß, in großen Heerden auf den Gebirgen der Tartarei lebt und im Winster süblich zieht. In Bezug auf die Fortpflanzung stimmt er mit dem Pferde überein, und erzeugt mit demsclien Bastarde, welche Maulesel (mulus) genannt werden, wenn sie von einer Cselsstute, und Maulthier (hinnus), wenn sie von einer Pferdestute abstammen. Diese Bastarde sind namentlich in Gebirgsgegenden beliebt, da sie einen sichereren Gang haben, wie die Pferde. Der Esel wird vorzüglich als Lastthier, in Gebirgsgegenden auch zum Neiten benutzt, und nimmt mit dürftigem Futter vorlieb.

Außerdem gehört noch zu ben bekannteren Arten bas Zebra (E. Zebra L.) Beißlich mit schwarzen Querbinden am Körper und an den Gliedmaßen.

In ben Cbenen bes füblichen Afrifa.

#### XI. Ordnung.

#### 3weihufer oder Wiederkauer. Bisulca s. Ruminantia.

Bei den meisten finden sich nur im Unterkiefer acht schaufelformige Schneidegahne, welche im Dbertiefer durch einen schwieligen Wulft ersett werden; auch die Edzähne fehlen meist, dagegen finden sich gewöhnlich jederseits oben und unten feche schmelz= faltige Badengähne, beren Kronen sich unregelmä-Rig abschleisen und von denen die drei vorderen eine einfache, die drei hinteren eine doppelte halb= mondförmige Schmelzeinstülpung in der Art zeigen, daß die Convexität der dadurch gebildeten er= habenen Schmelzleisten oben nach innen und unten nach außen gerichtet ist (Fig. 12.). Die Augenhöhlen find von den Schläfenhöhlen abgeschlossen; an allen Füßen finden sich zwei entwickelte Zehen, deren Sufe mit einer Fläche an einander stoken; und zuweilen finden sich noch zwei ver= fümmerte äußere Zeben, deren Sufe aber den Boden nicht berühren und Afterklauen genannt werden. Die Mittelfuß= und Mittelhandknochen sind stets in eine Röhre ver= wachsen; auch Gle und Speiche find innig mit einander ver= wachsen, und das Wadenbein ist zu einem am untern Theile des Schienbeins gelegenen Griffelfortsat verkummert, zu welchem zuweilen noch ein ähnlicher am oberen Theile des Schienbeins hinzufommt (Fig. 13). Der Magen besteht meist aus vier Abthei= lungen, tem Wanst oder Pansen (rumen), der inwendig mit fegelförmigen, hornigen Warzen bedeckt ift, bem weit fleineren Ret = magen oder der Saube (reticulum), der inwendig durch Saut= falten nehartig gegittert ift, bem ebenfalls fleinen Blättermagen

oder Pfalter (omasum), der inwendig durch hautfalten von gleicher Richtung blattartig ausgekleidet ift, und dem Labma= gen (abomasum), welcher fast so groß als der Pansen, länglich birnförmig und inwendig mit Längsfalten versehen ift (Fig. 14). So lange die Jungen saugen, ist der Labmagen der größte Magen, später wird durch das Futter der Wanst außerordentlich ausgedehnt. Die Speiseröhre steht mit den drei ersten Magen in direkter Berbindung; ba, wo dieselbe in den Pansen mundet, bildet die Mustel= oder Schleimhaut zwei Längswülfte, welche im Panfen als bunne Falten anfangen und in der Saube zwei Dickere Lippen bilden, durch beren Aneinanderlegen Die fogenannte Schlundrinne gebildet wird. Sie fauen wieder. Das nur unvollkommen gekaute Futter gelangt zuerst unmittelbar burch die Speiseröhre in den Pansen, von da bei fortgesetzter Berdauung in die Haube, wo es zu Ballen geformt wird und durch die Speiseröhre in den Mund guruck gelangt; beim Sinab= schlucken des wiederholt gekauten Futters legt fich der Rand der Schlundrinne fo vor ben Gingang in ben Banfen, daß ber Biffen an diesem und seinem Anhange, der Haube, vorübergleitend un= mittelbar in den Pfalter geführt wird, und von da zur vollstän= digen Berdauung in den Labmagen übergeht. Das Getränke gelangt unmittelbar durch bie Schlundrinne und den Pfalter in ben Labmagen. Bei bem Rameel und Lama ist ber Pfalter sehr flein und bei Moschus pygmaeus fehlt er ganz. Der Blindbarm ist lang; das Weibchen hat zwei oder vier Zigen zwischen den Hinterbeinen und wirft ein, selten zwei Junge, welche, so lange fie saugen, nicht wiederkauen.

Die Wieberfauer haben meift einen ichlanten, gestreckten Rorper, langen und bunnen Sals, verhältnigmäßig fleinen Ropf mit großen Augen, unten röhrenförmig geschloffenen Ohren, einer mit icharfen fpigigen Wargen besetten Bunge und breitabgerundeter Mafe; ihre Beine find lang und fclant; bei ben meiften, oft nur bei bem Mannchen, verlängern fich bie Stirnbeine gu fegel= förmigen ober walzenförmigen Bapfen, welche ein bauernbes Born ober ein abfallendes Geweih tragen, ober auch nur mit einer behaarten Saut überzogen find. Un ben Läufen finden fich oft Sautwülfte mit bichten Saarbufcheln, und bei einigen über ben Sufen bie fogenannten Rlauen brufen, hautige mit Drufen befette Beutel, welche eine fettige, riechende Substanz absondern und fich an ber vorderen Flache oberhalb ber Suffpalte öffnen. Im Magen finden fich oft Ballen, die aus ihren eigenen abgeleckten Saaren u. bgl. bestehen und meift mit einem schwarzen glangenden Uebergug verseben find, 3. B. Die fogenannten Bemstugeln. Die Wiederfauer find über bie gange Erdoberflache ver= breitet, leben meift in großen Seerden, und nahren fich nur von Begetabilien; viele find burch ben Menschen gegahmt und zu hausthieren gemacht worben, und erreichen baburch fur ben Menschen eine Wichtigkeit, wie keine andere

Thiergruppe. Fell, Haar, Fleisch, Fett und Milch werden benügt, und einige bienen auch zum Neiten, Ziehen und Lasttragen.

### Fam. Tylopoda. Schwielenthiere.

Ungehörnt; die Afterklauen sehlen; oben zwei, in früher Jugend sogar 4—6 eckzahnartige Schneidezähne, unten sechs; lange Eckzähne in beiden Kiefern und oben sechs oder fünf, unten fünf oder vier Backenzähne jederseits; der Hals ist lang und die Oberlippe ist gespalten. Der Wanst ist innen nicht mit Warzen, sondern auch mit Hautzellen ausgekleidet.

Camelus L. Kameel. & Backenzähne, der erste Backensahn oben und unten eckzahnartig; die Zehen sind durch eine schwielige Sohle verbunden; ein oder zwei Fetthöcker auf dem Rücken. Sie haben an der Brust, dem Ellenbogen, Knie und

der Handwurzel Schwielen.

Sie harnen rückwärts. Die Brunstzeit fällt in ben Februar und März, nnd während berselben schwigt aus Drüsen am hinterhaupt eine schmierige, stinkende Feuchtigkeit aus; während der Begattung liegt das Weibchen, es trägt 11—12 Monate. Sie nähren sich von Baumblättern, trockenen Kräutern, Disteln 2c., und die besseren Rassen können ohne zu trinken 5—6 Tage ausbalten; da sie zugleich eine Last von 700—1000 Pfund zu tragen im Stande sind, so sind sie für die Menschen vom größten Nugen, da es nur mittelst dieser Thiere möglich wird, die Wüsten zu bereisen, weshalb sie von den Arabern auch mit Necht das Schiff der Büste genannt werden. Sie sinden sich nur in gezähmtem Zustande.

C. dromedarius L. Das Dromedar. Hat Einen Fettshöcker. Ist von Arabien aus über Sprien vorzüglich in Afrika verbreitet.

Während ber Brunst treibt es aus bem Nachen beständig eine 1' im Durchmesser erreichende Blase hervor und zieht bieselbe wieder zurück.

C. bactrianus L. Das Kameel oder Trampelthier. Mit zwei Höckern. Ist vorzüglich in Asien verbreitet.

Beibe Thiere sind in jenen Gegenben als Lastithiere von ber größten Wichtigkeit, auch wird ihre Haut, ihr Haar, Fleisch und ihre Milch, ja sogar ihr Mist als Brennmaterial benutt.

Auchenia Ill. Lama. In der frühesten Jugend &, später nur & Backenzähne; die Zehen sind getrennt, sie besitzen Alauendrüsen und haben keinen Fetthöcker, aber Schwielen an der Brust und dem Handwurzelgelenk.

Im Jorn schleubern sie bas halbverbaute Futter umher. Sie bewohnen während ber nassen Jahreszeit vom October bis April bie hohen Kämme ber Gebirge Sübamerikas, soweit bieselben mit Rasen bewachsen sind, ziehen sich aber in ber heißen Jahreszeit in tiefer gelegene Thäler herab.

Au. lama Brndt. Das Lama. Braun, von der Große

eines Hirsches. Seine Heimath sind die Gebirge Perus. Es trägt 6 Monate.

Es wird gegahmt in Beerben gehalten und als Laftthier benutt, und

erscheint bann häufig in verschiedenen Farben.

Au. paco Desm. Der Alpako. Ist viel kleiner als das Lama, hat keine Schwielen an der Brust und der Handwurzel, ist schwarz oder weiß, und hat ein langes Haar.

Er findet fich auf ben Hochebenen Perus in halbwildem Buftanbe, und wird in die Dörfer getrieben, um geschoren zu werben. Das haar ist sehr

lang und fein.

Au. vicunna Fisch. Die Vicunna. Röthlich gelb, so groß wie eine Ziege. Auf den Hochgebirgen Perus, nicht leicht unter 13,000' Höhe. Das Haar liefert das Material zu dem feinen Bigognetuch.

### Fam. Devexa. Abschüffige Wieberfäuer.

Mit einer behaarten Haut überzogene Stirnzapfen bei beis den Geschlechtern, und vor denselben in der Mitte eine starke Erhöhung;  $\frac{60006}{60806}$  Zähne. Der Hals sehr lang; an der Brust eine Schwiele; keine Afterzehen.

Camelopardalis Gmel. Giraffe. Der Rücken ftart ab-

schüffig, der Schwanz mit einer Haarquaste.

C. giraffa Gmel. Die Giraffe. Gelblich weiß mit zahl= reichen, unregelmäßigen, braunen Flecken. Bis zum Scheitel 18' hoch.

Die Giraffe findet sich in Afrika von der Gränze der Capcolonie bis nach Nubien, lebt in kleinen Gesellschaften und nährt sich von Baumblättern. Das Weibchen trägt 14 Monate und wirft Gin Junges. Beim Gehen hebt die Giraffe immer die beiden Beine derselben Seite gleichzeitig auf (Paßgang); ihr Lauf ist ein schwerfälliger Galopp.

### Fam. Cervina. Birichthiere.

§ Schneidezähne, Ectzähne bei den Männchen zuweilen vorshanden, & Backenzähne; an den Hinterbeinen dicke, rundsliche Wülste mit stark vortretenden Haarbüscheln, wenigstens bei allen Arten, deren Männchen keine Ectzähne haben; Stirnzapfen sind meist bei den Männchen, selten bei beiden Geschlechtern vorhansden, und fehlen nur den Moschusthieren; sie sind kurz und auf denselben steht ein dichtes, meist ästiges Geweih, das jährlich absgeworsen und wieder neu erzeugt wird; die Huse sind schmal und klein, nicht breiter als die Dicke der Zehen, die Husschle wenig entwickelt, hinten im Nageltheil des Huses eingedrückt und nicht

wulstig hinter dem Finger vortretend; Afterklauen sind stets vorhanden.

Am Schabel findet sich oben vor den Augenhöhlen zwischen den Stirn-, Nasen= und Oberkieserbeinen eine Durchrechung; unterhalb dieser Durchsbrechung dicht vor den Augenhöhlen häusig eine rundliche Grube, die Thränen= grube, welche auch äußerlich zuweilen sehr deutlich ist. Die Hirchthiere sind im Allgemeinen lebhafte, scheue und flüchtige Thiere, welche sich vorzüglich in Bälbern aufhalten und dieselben gewöhnlich nur des Nachts verlassen, um ihre Nahrung zu suchen. Sie sind mit Ausnahme von Afrika und Australien über die ganze Erdoberstäche verbreitet.

Moschus L. Moschusthier. Kein Geweih, keine Thränengruben und keine Haarbürsten an den Hinterfüßen; der Schweif äußerst kurz; das Männchen mit langen vorragenden Eckzähnen im Oberkieser und das Weibchen mit zwei Zitzen in den Weichen.

M. mosch iferus L. Das eigentliche Moschusthier. Graubraun, an den Seiten mehr grau und zu beiden Seiten des Halses ein zwischen die Vorderbeine herablaufender weißer Streif; von der Größe eines jungen Rehes.

Die Hinterfüße sind ganz behaart; die Eczähne des Männchens werden bis 3" lang. Bei dem Männchen besindet sich zwischen Nabel und Ruthe der eirunde, bis 2½" lange und mit steisen Haaren besetzte Moschusbeutel, welcher den Moschus absondert, und nächst der Vorhautöffnung durch eine kleine halbs mondförmige Deffnung nach Außen mündet. Der Moschus ist frisch rothe braun und schmierig, später trocken und krümlich, und wird bekanntlich als Varsümerie und in der Medicin angewendet, ist aber sehr theuer.

Das Moschusthier findet sich in den Hochgebirgen hinterasiens, in Sibirien, China, Tonkin, Cochinchina, Tibet, Kaschmir 2c., ist äußerst scheu, nahrt
sich von Moorpstanzen und lebt meist einzeln; nur zur Brunstzeit gesellen sie sich zusammen. Diese fällt in den November, und im Mai oder Juni setzt das Beibchen 1—2 Junge.

M. pygmaeus L. (M. javanicus Gmel. M. Kanchil Raffl. M. Napu Fr. Cuv. Tragulus Kanchil Gray). Der sogenannte Zwerghirsch. Oben röthlichbraun mit schwarzem Anfluge, oder kastanienbraun, unten mehr oder weniger rein weiß; der Scheistel schwarz, vom Unterkieser bis zum Halse ein weißer Streif und ein ebensolcher beiderseits am Halse. Die Mittelfüße der Hinterbeine sind hinten nackt, der Moschusbeutel und der Blättersmagen sehlen; 14—15" lang und am Widerrist 8—9" hoch.

Dieß ist ber kleinste Wieberkauer mit sehr bunnen zierlichen Beinen, und nach hinten etwas verbicktem und erhöhtem Rumpfe. Findet sich in Indien, auf Java, Sumatra und Borneo.

Am 6. Dezember 1859 setzte hier in einer kleinen herumziehenden Mesnagerie ein solches Thier ein Kalb, welches ungefähr 6" lang und am Widersrift 4" hoch war; es glich in der Farbe dem Alten, doch war es etwas dunskeler und hatte an den Seiten einige dunkele schwarze Längsstreifen. Nach

ber Aussage des Besitzers hatte er das Paar am 2. August gekauft und will es mit angesehen haben, wie das Weibchen belegt wurde, was zwischen dem 2. und 9. August geschah, da bereits am 9. August das Männchen verendete; demnach würde die Tragzeit vier Monate gedauert haben.

Cervus L. Hirsch. Die Männchen, selten auch die Beibschen, haben ein in den meisten Fällen ästiges Geweih; Thränensgruben und Haarbürsten an den Hinterfüßen sind mit sehr wesnigen Ausnahmen vorhanden; nur zuweilen bei dem Männchen furze Eckzähne im Oberkiefer; der Schweif kurz; die Gallenblase sehlt; das Beibchen hat vier Ziben in den Beichen.

Das Geweih wird jährlich abgeworfen und wieder erzeugt ober aufgefest; es fteht nur mit der Endfläche des Stirnzapfens ober fogenannten Rofenftods in Berührung, zwischen welcher und bem Geweih jahrlich bie Neubildung erfolgt, wodurch zugleich der Busammenhang gwischen Stirnzapfen und Geweih gelockert und das Geweih endlich abgeworfen wird. Das junge Geweih bildet anfangs eine rundliche, ungegliederte, von gablreichen Gefägen burchzogene, weiche Maffe, welche von Saut und Saar (Baft) überzogen ift; am Grunde ber Haare liegen zahlreiche Drufen, welche eine Schmiere absondern, burch welche bas haar stets feucht erhalten wird. Allmälig gliedert sich bas Geweih in bestimmter Form und erlangt burch Ralfablagerung größere Festigkeit. Sobald es auf diefe Beife feine vollständige Große, Form und Festigkeit erlangt hat, fallen die Gefäße in bemfelben gusammen, die Blutcirculation hort auf, bie Saut ftirbt ab, und wird nun an jungen Baumftammen abgerieben ober abgeschlagen (gefegt). Go lange bas Geweih noch weich und mit Baft überzogen ift, wird ber Sirich Rolbenhirsch genannt; verlegt er währent biefer Beit bas Geweih, fo entstehen Migbilbungen. Die Ausbilbung ber Geweihe fteht in einer regelmäßigen Wechselfolge mit ber Geschlechtsthätigkeit, und überhaupt zu biefer in enger Beziehung. Berben bie Boben ber Siriche verlegt ober ausgeworfen, so werfen fie nicht mehr ab, ober segen nicht mehr auf; einseitig caftrirte fegen nur mehr an ber unverfehrten Seite auf, und gang jung vor ber Beweihbildung caftrirte erhalten nie ein Beweih. Der ring= förmige knotige Wulft am Grund bes Geweihes, ber oft mit gahlreichen kleinen Anoten (Berlen) befest ift, wird Rofe, Die einzelnen Aefte werden Enben und der unterfte nach vorn gerichtete Aft wird Augenfproß genannt. Bahl ber Enden nimmt im Allgemeinen mit bem Alter gu, vermindert fich aber zuweilen auch wieder bei schlechter Nahrung oder in hohem Alter, b. h. bie Birfde fegen gurud.

C. alces L. (Alces palmatus Sm.) Elen oder Elch. Hochbeinig; im Sommer schwarzbraun, unten und an der Innensseite der Beine weißlich=aschgrau, im Winter heller; die Ohren lang; der sehr kurze Schwanz oben und an der Spige schwarz, an den Seiten weiß behaart, unten nackt; die Nase ist dicht behaart; die Thränengruben sehr klein; die Eckzähne sehlen; der Haarbüschel inwendig an der Ferse der Hinterbeine; das Gesweih des Männchen vom Grunde an breit, schauselsförmig mit vielen Enden; gegen 8' lang und 6' hoch am Widerrist.

Die Oberlippe ist behaart, vorn tief gefurcht und ragt über die Unterlippe hervor; ber Sals trägt an ber Rehle einen langen Bart und langs bes Halfes bis jum Ruden eine Mahne von berberen und langeren haaren; ber Körper ist nach hinten abschüffig, und bie Afterhufe stehen so bicht am Ballen, daß fie beim Laufen klappern. Es findet fich im nördlichen Guropa und Ufien, in Scandinavien jedoch nicht über ben 64° n. Br. hinaus; hie und da noch in Oftpreußen (3. B. einige Meilen von Königsberg gegen ben Oftseeftrand bin); bann in ben ruffischen Oftseeprovingen, in Bolen, Lithauen, Rufland, Finnland, fowie in Sibirien; jedoch nirgends besonders haufig; scheint aber früher in gang Deutschland verbreitet gewesen ju fein. Db bas in Nordamerika heimische Moosthier von dem Glen verschieden ift ober nicht, ist noch nicht mit Gewißheit ermittelt. Es lebt familienweise und in Rudeln in feuchten sumpfigen Balbern ber nördlichen gemäßigten Erbftriche, nahrt sich im Sommer von Laub und Gras, im Winter von ber Rinde ber Laubhölzer, besonders ber Afpen und ben Anofpen ber Riefern und Fichten, und richtet baburch namentlich an jungen Beftanden großen Schaben an; im Frühjahr besucht es felbst bie jungen Saaten und Garten in ber Rabe ber Ortschaften. Um Gras vom Boben ju freffen, muß es wegen feiner langen Borderbeine niederknicen, und an heißen Tagen legt es fich ins Baffer ober in ben Moor, um fich vor Infecten zu schüten.

Die Brunstzeit fällt in den September, worauf nach neun Monaten das Elenthier Ein, seltener zwei Käiber zur Welt bringt, welche im dritten Jahre fortpflanzungsfähig sind. Die männlichen Kälber erhalten im zweiten Jahre das erste Geweih in Form zweier etwa fußlanger Spieße; das spätere Geweih erscheint mannigsach zertheilt, aber erst im fünsten Jahre stellt es die flache, aus zwei Abtheilungen bestehende Schausel dar, deren kleinere Abtheilung nach vorn gerichtet ist und die größere aufrecht steht. Ein solches Geweih wiegt dann bis 40 Ksb. und darüber. Starke Elenhirsche werfen das Geweih ab vom Dezember bis zum Mörz, jüngere im April oder Mai, worauf bald die neuen Geweihe hervorsprossen, sich aber erst verzweigen, wenn sie fast die volle Größe erreicht haben. Das Elen wird kaum 20 Jahre alt. Das Fleisch wird gegessen, die Haut zu vortrefslichem Leder verarbeitet, die Knochen, die ihre weiße Farbe nicht verändern, wie Elsenbein benutzt und die Huse Kämmen u. derzl. verarbeitet.

C. tarandus L. (Rangiser tarandus Sm.) Das Rennsthier. Im Sommer dunkelsaschgrau oder bräunlich, unten weiß, im Winter weißlich; die zahmen verschieden gefärbt, schwarz, braun, grau, weiß und gescheckt; der Schwanz kurz, klach, langsbehaart und ausgestreckt; die Nasenkuppe behaart; die Thränensgruben schmal und gekrümmt, Schzähne sind im Oberkieser sowohl bei Männchen als Weibchen vorhanden; das Geweih sindet sich bei beiden Geschlechtern, ist vielästig, mit langen, dünnen, meist etwas zusammengedrückten und glatten Stangen, die bei alten Thieren am Ende schauselssörnig erweitert sind; 6' lang und gegen 4' hoch am Widerrist.

Die Oberlippe ist am Rande behaart; der Hals wird fast wagerecht getra-

gen und ift unten lang behaart; ber Körper ziemlich plump, die Läufe dunn, die Klauen groß, breit und tief gespalten, ide Afterklauen hängen tief herab. Die Stangen des Geweihes wenden sich anfangs nach hinten, dann nach oben und außen und mit der Spige nach vorn, das Männchen hat unter der Haut bes Halses einen breiten häutigen. Sach, der mit dem Kehlstopfe in Verbindung steht; das Weibchen hat sechs Zigen, von denen aber nur vier Milch geben.

Es findet fich im hohen Norden der alten und neuen Welt,") wo die füblicher wohnenden Beerden mit bem Gintritt ber warmen Jahreszeit nach bem höheren Norden mandern, um der Sige und besonders den Plagen der Mennthierbremfe zu entgeben, und erft gegen ben Winter wieder guruckfehren. Das Rennthier nahrt fich im Commer von Gras und Rrautern, im Winter von Flechten, die es unter bem Schnee hervorse arrt. Die Brunftgeit fallt in ben October und November, bas Beibehen trägt 7-8 Monate und fest im Mai ober Juni Gin, feltener zwei Kälber. Die Girfche werfen nach ber Brunft von Ende November bis zum Januar ab, und bas Auffegen ber neuen Beweihe dauert bis zum Auguft \*\*), Die Thiere bagegen werfen erft ab, fobalb fie gesett haben. Es wird gegen 16 Jahre alt. Das Rennthier wird im hoben Norden schon seit ben altesten Beiten gegabmt gehalten und gum Bieben und Reiten benutt; es läuft fehr schnell und ausdauernd und schwimmt auch gut. Außerdem werden fast alle Theile beffelben, Milch, Fleisch, Fell, Anochen 2e. vielfältig benutt, fo bag bas Thier ben Bewohnern bes hohen Norbens gang unentbehrlich ift und auch ihren einzigen Reichthum ausmacht.

C. elaphus L. Der Edelhirsch. Im Sommer braunröthelich, im Winter braungrau ohne dunkelen Rückenstreif, unten und an der Innenseite der Beine heller, um die Schwanzgegend ein lichtbraun-gelblicher Spiegel; der Schwanz fürzer als die Ohren von der Farbe des Rückens; die Nase kahl; die Thränengruben lang und dis 1" tief, zu denselben seht sich der innere Augenwintel als nackter Streif sort; Eckzähne (Haken oder Grannen genannt) sind bei dem Mannchen im Oberkieser vorhanden; der Haar büschel der Hinterbeine außen unterhalb der Ferse; das Männchen hat ein ästiges, der ganzen Länge nach drehrundes, rauhes Geweih mit vorstehenden Augensprossen über der Nose; 7' lang, 4' hoch.

Die Oberlippe ist vorn nackt, etwas schlaffer als die Unterlippe; die Stirne flach, zwischen den Augen etwas ausgehöhlt; in den Thränengruben liegen Schmierbälge, welche eine schmierige Masse, die sogenannten Girschethränen, absondern, die erhärtet und mit Jaaren vermischt den Firsch bezo ar darstellt; der Hals ziemlich lang; die Beine hoch und schlank; die Huse, besonders bei Hirschen auf steinigem Felsboden, stumpf gerundet und abgeschliffen, auf weichem Boden schlanker, die Afterhuse abgerundet, klein und berühren den Boden nicht. Das Geweih hat eine stark beperkte Rose, ist der ganzen

<sup>\*)</sup> Nach einigen Zoologen foll das Rennthier Amerifas von dem der alten Welt specififch verschieden fein.

<sup>\*\*)</sup> Im Berliner goologifchen Garten fab ich Die Rennthiere noch im September im Fegen begriffen.

Länge nach rauh, und hat bei älteren Sirschen zwei über einander stehende Augensprossen, von denen der obere Eissproß genannt wird, einen Mittelsproß und eine Arone aus einer geringeren oder größeren Zahl von Enden. Der Hirsch ist ktärker als das Thier und bekommt zur Brunstzeit lange dunkele Haare am Halse, und braunschwarze Bauchhaare vor der Authe.

Es gibt mitunter bunkelschwarzbraune und auch gang weiße Sirfche. Das Ebelwild ober Rothwild findet fich in gang Europa und Sübsibirien in großen Busammenhängenden Balbern, ift aber burch bie Fortschritte ber Cultur bereits von vielen feiner früheren Standorte verdrängt und an vielen Orten gang auß= gerottet worden. Die Birsche von Sardinien und Corfiea zeichnen sich durch geringe Große aus, und auch die Sirsche Morwegens erreichen nur eine verhältnißmäßig geringe Größe. Gewöhnlich leben die hirsche in großen Rudeln zusammen, von welchen die ftarkften von den weiblichen Thieren und jungen Birfchen gebildet werden, mahrend die Birfche mittlerer Starte und wieder die ftarken jagdbaren Biriche kleinere abgesonderte Rubel bilben. Bur Brunftzeit trennen fich die starken Sirsche von einander und suchen die Rudel der Thiere auf, von welchen fie bie ichwächeren Siriche abzuschlagen fuchen. Un ber Spige der Wildrudel befindet fich immer ein altes Thier, bas Leitthier; und die ftartften Biriche ericheinen im Rudel immer gulegt, fo bag, wenn man mahrend der Brunftzeit mehrere ftarke Biriche beim Rudel fieht, man mit Sicherheit barauf rechnen fann, bag noch ein weit ftarferer oft erft 500 Schritte hinter benfelben nachfolgt. Im Binter ziehen fie aus ben höheren Gebirgen in Die Borberge und Cbenen, und fuchen die Abhänge auf, an welchen fie vor Rordwinden geschützt find. So lange das Geweih weich ift, halten fie fich lieber in gang jungem Solze und niedrigem Gebuiche auf; wird der Wald fehr beunruhigt, fo gieben fie fich im Commer auch nicht felten in Getreibefelber qu= rud. Begen Sonnenuntergang verlaffen fie regelmäßig bie Didungen, um ihre Aesungspläte, Felber, Wiesen und andere lichte Stellen aufzusuchen, und fehren mit ber Morgendämmerung wieber in bie Dickungen gurud. Im Fruhjahre nahren fie fich gern von gang jungem Buchenlaube, freffen bie junge Saat ab und gertreten dieselbe beim Befuche ber Felber, ebenso richten fie mahrend bes Sommers und Berbstes auf Getreibe=, Rraut= und Rartoffeladern großen Schaben an, freffen aber auch gern Bucheln und Gicheln, sowie junge Triebe von Gichen und Safeln; im Winter verbeißen fie junge Solzpflanzen, nagen Die Rinde ber Baume ab, freffen aber auch Saibekraut und Moos. In Gebirgen find vorzüglich die füdlichen Abhänge ihrem Frage ausgesett.

Mit Ausnahme der Birke, Weiß= und Schwarzerle und einiger Strauchsarten greifen sie fast alle unsere Holzpflanzen an, von denen Eiche, Ahorn und Esche am wenigsten vertragen, und in der Negel, einmal verbissen, eingehen; auch die Niefer erholt sich weniger davon als die Fichte, Tanne, Lärche, Buche, Hainbuche und Ulme. Nebstdem zeigen manche Hirsche die Gewohnheit, die Rinde der Bäume in der Saftzeit zu schälen, ohne sie jedoch zu fressen, sondern gleichsam nur aus Spielerei oder zum Zeitvertreib. Auf diese Weise richtet daher der Hirsch auch im Walde, namentlich bei einem starken Wildsstande, bedeutenden Schaden an, der jedoch bei einem mäßigen Wildstande durch das Fleisch, die Haut ze. der Thiere ersetzt wird. Von Culturen kann man die Thiere längere Zeit verscheuchen, wenn man ihre Eingeweide und ihr Blut umherwirft oder aufhängt.

Die Brunftzeit fällt in ben September und October und tritt bei junge= ren Birichen fpater ein, als bei alten; mahrend berfelben fampfen alte Biriche oft heftig mit einander und verschlingen fich babei zuweilen mit ihren Beweihen fo, baß fie fich nicht mehr trennen fonnen. Alte Biriche brullen mahrend ber Brunftzeit befondere in flaren kalten Nachten fürchterlich, wobei fich ihr Hals ftark aufbläht, und nehmen nur wenig Nahrung zu fich, oft nur Bilge, felbst folde, die für ben Menschen giftig find; bagegen suchen fie um fo mehr Waffer auf, und baben ober fohlen fich oft ftundenlang meift in fcmugigem Baffer ober Moraft. Junge Biriche ichreien gar nicht. Das Thier trägt 40 Bochen und fest gewöhnlich im Mai Gin, felten zwei weißgefleckte Junge, welche erft im October mit bem erften Saarwechsel einfarbig werben. Die Jungen bleiben bei ber Mutter und werden nur mahrend ber Brunftzeit auf furze Beit abgeschlagen; nach berselben rubelt sich bas Wild wieder friedlich zusammen. Das weibliche Ralb heißt zuerft Wildfalb, vom erften Berbft an Schmalthier und nach dem zweiten Berbft Altthier; bas mannliche Ralb heißt Sirschkalb, im fechsten ober fiebenten Monat brechen Die erften Geweihe in Form einfacher Spiefe hervor, und damit wird bas Ralb zum Spiefer. Bei ber weiteren Ausbildung bes Beweihes findet eine ftrenge Gefegmäßigkeit in ber Reihenfolge ber normalen Entwickelungen ftatt, wie Blafius mit gewohnter Benauigkeit auseinanbergesett hat.



Nach bem erften Geweihwechsel entwickelt fich ber Augensproß und das Thier wird nun Gabelhirsch genannt; bann entwickelt fich ber Mittelfproß, während an ber Stelle. wo berfelbe abgeht, die Stange zugleich eine knieformige Biegung erhält; fpater wird bas Ende gabel= förmig, und endlich entwickelt fich ber Gissproß. Bon jest an, wo also bas Geweih minbeftens gehn Enden hat, wird ber Birfch ein jagbbarer Birich genannt. Bis gum Behnenber liegen alle Seitenverzweigungen unter fich und mit ber Sauptstange ungefähr in ein und

berselben gleichmäßig gekrummten Fläche. Dann löst sich von dem Ende der Hauptstange ein Nebensproß ab, welcher schräg nach außen und nach vorn in die Höhe steigt; hierdurch entsteht eine Gabel, zwischen welcher die Hauptstange knieförmig nach hinten heraustritt; der Hirsch wird dadurch zum Zwölsender, und das Ende des Geweihes bildet eine Krone, indem zum ersten Mal nicht alle Enden in derselben Fläche liegen. Bildet die nach hinten gerichtete Spige der Hauptstange wieder eine Gabel, so entsteht der Vierzehnender; löst sich darauf abermals ein Nebensproß ab, so daß die Hauptstange zwischen einer zweiten Gabel fniesörmig nach vorwärts hervortritt, so entsteht der Sechszehnender und so fort. Indessen schreitet die Zahl der Enden nicht ganz regelmäßig mit den Jahren fort; oft überspringt der Hirsch einzelne normale Entwicklungsstusen oder wiederholt dieselbe Endenzahl in auf einander folgenden

Sahren, oft fest er fogar auf eine geringere Endenzahl gurud; ein Birich aber, beffen Geweih einmal eine Krone gebildet hat, fest nie mehr unter gehn En= ben zuruck. Oft treten auch Verfummerungen in ber Art ein, bag an einer Stange ein ober ber andere Sproß fehlt; bagegen verzweigen fich nicht felten auch die Sproffen wieder, wodurch eine großere Zahl von Enden hervorgerufen wird, ohne auf die Mormalform bes Geweihes von Ginflug zu fein, ober es tommen Seitensproffen an ungewöhnlichen Stellen ber Sauptstange jum Borfchein. Jagdmäßig werden bann alle diefe Enden mitgezählt; fo gehört hierher 3. B. ber berühmte Sechsundsechszigenber auf ber Morigburg bei Dresten, welcher 1696 bei Fürstenwalde von dem Kurfürsten Friedrich III. geschoffen wurde. Mehr als 20 normale Enden find wohl felten vorgekommen und felbst normale Zwanzigender find felten. Gleichzeitig mit ber Beranderung ber Beweihe hinfichtlich ber Zahl ber Enden finden noch weitere Veränderungen ftatt; Die Rosen erweitern sich jährlich mit ber zunehmenden Größe ber Rosenstöcke, und diese verfürzen sich mit dem Aufrucken ber Stirnkante; ber Augensproß tritt ber Rofe immer naber, bilbet mit ber Stange einen immer größeren Winkel und nimmt an Stärke, Länge und Krümmung immer mehr zu; auch ber Mittelfproß nimmt an Starte, Lange und Arummung, wie ber Augenfproß, ju, mahrend fich auch ber Winkel an feinem Grunde vergrößert. Uebrigens hat auch die Natur des Walbes Ginfluß auf die Gigenthumlichkeit des Beweihes; Siriche, die in sumpfigen Balbern, fogenannten Brüchen ober Gllern, stehen, find an der dunkelbraunen Farbe bes Geweihes leicht zu erkennen; auch hat jede Gegend ihre erblichen Eigenthümlichkeiten und Familienahnlichkeiten in Stellung, Größe und anderen Merfmalen ber Geweihe.

Starke Hirsche werfen das Geweih schon im Februar ab, jüngere oft erst im Mai, bei jenen ist es im Juli, bei diesen im August wieder vollkommen ausgebildet. Sobald das Geweih vollkommen erhärtet ist, fängt der Bast an sich abzuldsen, und der Hirsch schlägt oder reibt dann denselben an jungen Baumstämmen oft von bedeutender Stärke ab, und wählt dazu vorzüglich solche mit glatter Ninde, wie Uhorn, Cschen, Linden, Pappeln 2c. Mit den äußeren Körperveränderungen geht die Geschlechtsthätigkeit des Hirsches Hand in Hand. Die Brunstzeit tritt nach vollkommener Entwickelung des Geweihes, in vollem Sommerhaar ein; nach der Brunst erscheint das Winterhaar; nach dem Abewurf des Geweihes bildet sich das Sommerhaar aus, und sobald dieses gebildet ist, sest das Thier.

Die Hirsche erreichen ein Alter von 40 Jahren, werden selten über 3—4 Centner schwer, und lassen sich auch zähmen. Sie gelten für einen vorzüglichen Gegenstand der Jagd; ihr Fleisch ist geschäht, die Haut liefert vortreffliches Leder und auch das Geweih wird vielkach verarbeitet.

Dem Edelhirsch sehr ähnlich, aber bedeutend größer, bis 8' l. u. 5' h., ist der Wapiti C. canadensis Briss. s. C. strongyloceros Schreb. in Nordamerika, dessen sehr großes Geweih eine Länge von 5' erreicht; sehr wahrscheinlich gehören manche der in den Sammlungen besindlichen großen Geweihe diesem Hirsch an.

C. dama L. Der Damhirsch. Im Sommer rothbraun, an ben Seiten hellgesleckt, im Winter graubraun einfarbig, unten

und an der Innenseite der Beine weißlich, Stirn und ein Nückenstreif schwärzlich, um die Schwanzgegend ein weißlicher Spiegel; der Schwanz länger als die Ohren, ziemlich lang behaart, oben schwarz, unten weiß; die Nasentuppe kahl; die Thränengrube viel kleiner als beim Gdelhirsch, kaum 4" tief und nach vorn ganz flach verlausend; Ectzähne sehlen ganz; der Haarbüschel außen unterhalb der Ferse; das Geweih des Männchens ist vom Grunde an zur Hälfte drehrund mit vorstehendem Augen= und Mittelsproß, und erweitert sich dann zu einer glatten, flachen Schausel mit nach hinten gerichteten Enden; 4' lang,  $2^{1/2}$ ' hoch.

In ber Farbe weicht bas Damwild vielfach ab, es giebt schwarze, schwarze, braune und rein weiße. Hals, Ohren und Beine sind kürzer, der Leib stärker und der Schwanz länger, als bei dem Edelhirsch. Der Damhirsch, ursprüngelich in den Küstenländern des Mittelmeeres heimisch, ist jetzt fast über ganz Europa verbreitet.

Das Damwild gleicht in der Lebensweise bem Ebelwild, ist aber weniger scheu und treibt fich selbst am bellen Tage an lichten Waldstellen umber; feuchte Begenden meibet es. Auf Felbern und im Balbe wird es eben fo fchablich, wie das Cbelwild, boch schält es nicht, wie biefes, die Rinde der Baume in ber Saftzeit. Die Brunftzeit tritt Enbe October ober im November ein, bas Thier fest nach acht Monaten, also im Juni, Gin, felten zwei rothbraune mit scharf begrangten weißen Fleden versebene Ralber, welche bis gur Brunftzeit gefäugt werben. Im folgenden Fruhjahr erhalt bas Birfchkalb runde, etwas nach vorn gebogene Spieße, die fich mit jedem Abwurf, der gewöhnlich im Mai erfolgt, mehr und mehr verzweigen; zuerft erscheint ein Augensproß, bann ein Mittelfproß, worauf fich julegt bas Ende schaufelartig erweitert. Bom fünften Jahre an trägt bas Geweih eine aftige, ichaufelartige Rrone, und ber Birich heißt von ba an Schaufeler. Alte Biriche werfen fruher ab, als jungere. Das Damwild erreicht etwa ein Alter von 20 Jahren , wird häufig in Bartanlagen gehalten und ebenso gejagt und benutt, als wie das Rothwild; bas Fleisch ift garter und die Saut weicher aber auch schwächer.

C. capreolus L. Das Reh. Im Sommer rostroth, im Winter braungrau, unten und an der Innenseite der Beine heller, das Kinn weiß, um die Gegend des außen kaum bemerkbaren Schwanzes ein weißer Spiegel, der sich dis auf die Seiten der Schenkel ausdehnt; die Nase kahl; die Thränengrube am Schädel flach und abgerundet-dreiseitig, außen kaum bemerkbar und ganz von Haaren bedeckt, zu derselben setzt sich der innere Augenwinkel als schmaler nackter Streif fort; die Eckzähne sehlen; der Haardüschel der Hinterbeine außen unterhalb der Ferse, schwarz; das Männchen hat ein kurzes, rauhes, der ganzen Länge nach drehrundes, am Ende in der Regel gabelig zertheiltes Geweih ohne Augensproß;  $3\frac{1}{2}$  L, etwas über 2' hoch.

Der Körper ift fchlant und zierlich, mit außerst fchlanten Beinen; bie

Stirne flach; die Oberlippe vorn nackt; ber Schwang gang turg, bicht und weich behaart, und fast gang im Felle versteckt.

Es findet sich in Europa bis zum 58° n. Br. und in Nord, und Vorder= Ufien; es liebt trockene, lichte, von Felbern, Biefen und grasreichen Plagen unterbrochene Waldungen, lebt baselbst familienweise in kleinen Rubeln von 3-10 Studen, und fucht im Minter Schut in bichter Gebufchen. Abend geht bas Reh auf jungen Schlägen, Felbern und Wiefen feiner Nah= rung nach und kehrt bei Tagesanbruch wieder in den Wald zurück; bei ruhigem Bechfel tritt ber Bock immer zuerst auf und fieht fich nach allen Seiten um, um fich zu fichern; auf ber Flucht aber geht bas Weibchen, bie Beis ober Ricke, voran. Nur nach ber Brunftzeit treiben fich die Rebe mit ben Bocken häufig regellos im Balbe umber. Im Walbe werden bie Rehe burch bas Berbeißen ber Holzpflanzen noch weit schädlicher als die Biriche, find babei weniger scheu, fo daß fie sich nicht so leicht abhalten lassen. Auf ihren Aesungs= und Lagerplägen scharren fie mit ben Vorberläufen bie Erbe und im Winter ben Schnee weg, was man bas Plagen nennt, wodurch man fich über ihren Aufenthalt orientiren fann.

Die Brunstzeit fällt mitten in ben Sommer, vom Juli bis in ben August; während berselben geben die Bode helle, weitschallende Tone von sich, die einem dreimaligen Bellen gleichen, und kampfen oft heftig mit einander, stellen sich auf die hinterbeine und stoßen mit den Köpfen gegen einander, oder nehmen einen Anlauf, um den Gegner zu durchbohren, und verssechten sich zuweilen so mit dem Gehörne, daß sie sich nicht trennen können.

Im Mai fest bann bie Beis Gin, zwei, felten brei Ralber. Diefe unverhalt= nismäßig lange Traggeit hat Veranlaffung ju ber Sage gegeben, bag bie eigent= liche Brunft erft in ben Dezember falle und die Augustbrunft nur eine falfche sei, zumal auch im Winter die Rehe sich zuweilen harmlos einander necken und jagen. Der Grund ber langen Dauer liegt aber barin, bag bas Gi fast vier Monate in ber Barmutter weilt, ohne merklich in ber Entwickelung vorzu= schreiten, und sich erft bann rasch entwickelt. Die Ralber find rothbraun und haben bis jum ersten Berbst scharfbegrangte weiße Fleden; fie bleiben bei ber Mutter und werben nur zur Brunftzeit auf furze Zeit abgefchlagen. Ralber heißen zuerft Rehkalber, vom erften Berbft an aber werden bie weibli= chen Schmalrehe, bie männlichen Schmalbocke genannt, und fpater jene Ricken, Rehe ober Rehgeisen. Bei ben Männchen erscheint etwa im sechsten Monat bas Behörn in Form schlanker Spieße mit schwacher Rose, weghalb fie jest . Spiegbode genannt werben, nach bem erften Wechsel bilbet fich etwa in ber Mitte ber Stange ein Nebensproß, mahrend fich von hier an bie Sauptstange fnieformig nach hinten biegt, und bas Thier heißt jest Babelbodt; fpater giebt Die Stange auch einen Nebensproß nach hinten ab und biegt fich wieder knieförmig nach vorn, worauf ber Bock Sechserbock genannt wird. In ber Regel schließt hiermit die Entwickelung bes Beweihes ab, indem fich fpater ftets biefelbe Bahl von Enden wiederholt, boch theilt fich zuweilen, wenn auch felten, bie Hauptstange, ober biefe und ber oberfte Nebenfprog noch einmal gabelformig. Unterhalb bes Mittelfproffes entwickelt fich an ber Innenfeite ber Saupt= stange häufig eine auffallend lange Perle, welche zuweilen bis 1" lang wird und bann jagdmäßig auch als Ende gezählt wird. Buweilen verfümmert ober verdoppelt sich ein ober ber andere Nebensproß, wie überhaupt häufig mannig-

fache Abnormitaten vortommen; felten find Rebbocke mit brei Stangen und brei Rofenstöcken, noch feltener folche mit Ginem Rofenstock und einfacher Stange. Die alten Bode werfen ab im October ober November, Die jungen im Dezember ober Januar, worauf ichon nach einigen Wochen bie jungen Geborne wieder hervorsproffen; bei jenen im Marz, bei biefen im April, bis Mai hat das Gehörn wieder seine volle Größe erreicht, ist erhärtet und wird bann gur Entfernung bes Baftes an jungen Baumftammen abgefegt, bie im Allgemeinen um fo ftarter find, je ftarter bie Bode. Aber auch noch fpater fegen fie die jungen Stämme mit ihren Behörnstangen. Auch fehr alte Rehgeisen erhalten einen furgen Stirnzapfen und fegen schwache Behörne auf, indessen kommen auch jungere Thiere, Die wahrscheinlich von Natur aus unfruchtbar find, mit ziemlich ftarken Geweihen vor. Die Gehörne folcher Rebe find bis zur Spige beperlt, mit langem Bafte verfeben und icheinen weber gefegt noch abgeworfen zu werben, ba ich wenigstens mehrere gesehen, bei welchen im Juni und August ber Bast noch fest mit ber Stange verbunden war.\*) Benn die Bocke am harten Solze fegen, fo schleifen sich an der Bor= ber= und Außenseite die Perlen mehr ober weniger ab; sowie auch ber Farb= und Gerbstoff ber Rinde auf die Farbe bes Gehornes von Ginfluß ift. Bei reichlicher Nahrung im Berbft fegen bie Bode ftart auf; in ftrengen Wintern frieren die noch weichen Behörne nicht felten oben ab. Uebrigens bringt fast jede Begend Behörne von besonderen Eigenthumlichkeiten hervor, mas theils von Familienerblichkeiten, theils von außeren Ginfluffen herrührt.

Auch bei bem Neh steht die Geschlechtsfunction mit der Thätigkeit der Haut in enger Beziehung. Nach der Befruchtung werden Haar und Gehörn gewechselt; das neue Gehörn hat seine Ausbildung erreicht, wenn das Sommerhaar auftritt, und wenn dieses ausgebildet ist, sest das Neh.

Das Nehwilb erreicht ein Alter bis zu 16 Jahren, und alte Böcke wiegen 40—50, selten mehr Pfunde; man benutt und jagt das Nehwilb wie das Ebelwild, und ruft zur Brunstzeit die Böcke mit dem Blatt herbei (Blattzeit), indem man mittelst eines Blattes bie Stimme der Nicke nachahmt.

<sup>\*)</sup> Die Sammlung der hiefigen Central-Forstlehranstalt besitt:

<sup>1.</sup> Einen Schabel von einer gang alten Rehgeis, deren Badengahne gang abgeschliffen und gum Theil icon ausgefallen waren, mit kleinen, oben abgerundeten, rauben Servorragungen auf dem Stirnbein, von denen die der rechten Seite fast einen Boll hoch und oben etwas verküppelt, die der linken fürzer und gang abgerundet ift; es erscheinen diese hervorragungen wie Gebörnentwicklungen auf einem fehr furzen Rosenstock.

<sup>2.</sup> Einen Schabel von einer jungen Rehgeis, beren Badengahne noch gar nicht abgeschliffen find, mit deutlichen, furgen Stirngapfen, deren Ende gewolbt erscheint.

<sup>3.</sup> Eine ausgeftopfte Refigeis, welche am 19. Juni 1858 im Revier Frammersbach im Speffart geschoffen wurde; dieselbe ift flein, trägt noch theilweife das Winterhaar, und hat auf der linken Seite eine mit langem, bräunlichgrauem Bafte versehene Stange von 51/2" Länge, welche nahe am Grunde einen nach hinten gerichteten Nebenfproß von 4" Länge trägt.

<sup>4.</sup> Das Geborn von einer am 19. Juni 1845 im Mevier Poppensauer in Unterfranken gesichoffenen Rehgeis, deren Geschlecht noch besonders durch einen Thierarzt constatiet wurde; jede Sauptstange ift 8" lang, mit langem, graubraunem Baste beseht, und trägt 4" über der Rose einen kleinen nach vorn gerichteten Rebensproß von 1" Länge.

<sup>5.</sup> Die Abbildung Des Kopfes von einer in der Rafe von Munden am 8. August 1835 ge- ichoffenen Refigeis mit einem mit langem, fraufem Baste besetzten Gehörn, deffen hauptstangen etwa 9" lang find, und von denen jede etwa 11/3" über dem Rosenstod nach vorn einen 5" langen Nebensproß trägt.

Jam. Cavicornia Sohlhörner ober hornthiere.

\$\frac{6.0.0.6}{6.0.8.0.6}\$ Zähne; Stirnzapfen meist bei beiden Geschlechtern vorhanden und fehlen nur zuweilen den Weibchen; sie sind kegelsförmig, wachsen am Grunde ununterbrochen nach, sind von einer Kornscheide umschlossen, die nicht abgeworfen wird, und an welche sich beim Fortwachsen des Stirnzapsens nach innen immer neue Kornschichten anlegen, welche sich äußerlich durch Bildung von Runzeln, Querwülsten und Knoten zu erkennen geben. Der Jahreszuwachs der Scheiden nimmt bezüglich seiner Länge mit dem Alter stets ab. Haarwülste an den Hinterbeinen sind nicht vorhanden; die Huse siem ziemlich plump und breiter als die Dicke der Zehen, die Huspischle füllt die untere Seite des Huses ganz aus und steht hinten wulstig vor; Usterhuse sind vorshanden.

Die Schäbelknochen zeigen vor ben Augen keine Durchbrechung. Die Hohlhörner find theils schwerfällig und plump, theils schnell und gewandt in ihren Bewegungen; sie leben gesellig und find fast über die ganze Erdobersstäche verbreitet.

Antilope L. Antilope. Der Körper meist schlank mit eng anliegendem Haarkleide; das Kinn meist barkloß; die Hörner meist drehrund, glatt oder geringelt mit durch Querrunzeln deutslich angedeuteten Jahreszuwüchsen; die Nasenkuppe behaart oder kahl; die Oberlippe gesurcht; Thränengruben und Klauendrüsen sind bald vorhanden, bald sehlen dieselben; der Schwanz bald kurz, bald ziemlich lang und dann gewöhnlich mit einer Haarsquaste am Ende, selten der ganzen Länge nach lang behaart; sie haben zwei oder vier Ziken.

Diese Gattung ist sehr artenreich, und die verschiedenen Arten wechseln sehr in der Größe und äußeren Form; viele sind schlant und hirschähnlich mit dünnen Beinen, andere ähneln mehr den Ziegen, wieder andere zeigen einen mehr plumpen, den Rindern ähnlichen Körper, oder erinnern selbst an das Pferd. Sie leben meist gesellig in Audeln oder Heerden, bewohnen theils felsige Gebirge, theils Ebenen, sind fehr scheu und furchtsam und haben ein sehr seines Gehör und guten Geruch. Ihr Fleisch wird gegessen und auch die Haut zu Leber benutzt.

Die Gattung ist in viele Untergattungen getheilt worden; nur zwei Arten kommen in Europa vor, und davon eine auch in Deutschland, nämlich:

A. (Capella Blas.) rupicapra L. Die Gemse. Im Sommer röthlichbraun mit dunkelem Rückenstreif, Kopf und Kehle sahle gelb, jener mit einer dunkelen Binde vom Ohr bis zur Schnauzensspige; im Winter langhaarig, braunschwarz, Kopf und Kehle weißlich; die Hörner schwarz, gerade, mit hakenförmig nach hinten

gebogener Spike; Thränengruben und Klauendrüsen sehlen; die Nase ist behaart; der Schwanz kurz und ziemlich gleichmäßig beshaart; das Weibchen hat vier Ziken;  $3\frac{1}{2}$ ' lang,  $2\frac{1}{2}$ ' hoch.

Die Borner finden fich bei beiden Geschlechtern, find aber beim Mannchen viel ftarfer, als bei bem Beibchen; am Grunde find fie wellenformig geringelt, und hinter benfelben befindet fich jederseits eine Drufengrube. Bemfe findet fich in ben Alpen, Pyrenaen, Centralfarpathen und im Raufafus, lebt gesellig in Rubeln bis ju 40 Stud und barüber, im Sommer boch oben auf bem Bebirge in ber Rabe bes Schnee's und ber Gleticher, und geht im Winter tiefer herab bis zur Walbregion. Sie geht am Tag ihrer Nahrung nach, indem fie mit ber Morgenbammerung langfam abwarts geht, por bem Mittag einige Stunden im Schatten an fteilen Felsenabhangen ruht, und um bie Mittagbzeit wieder langfam in Die Sohe fteigt, Nachmittags wieder einige Stunden im Schatten ober bicht am Schnee ruht und gegen Abend jum legten Mal graft; bie Nacht bringt fie unter ober zwischen Kelsen zu. Im Commer gieben bie Bemfen bie Nordfeite, im Winter bie Gubfeite ber Bergabhange Sie nahren fich von Alpenfrautern und beren Wurgeln, fowie von Anospen und jungen Trieben ber Alpenftraucher. Bei jedem Rudel fteht gewöhn= lich ein Weibchen in einiger Entfernung als Wache aus; wird eine Gemfe ploklich überrafcht, fo ftoft fie einen bellen Pfiff aus, worauf alle, fobalb fie gesehen haben, woher die Befahr broht, die Flucht ergreifen; wittern fie aber Gefahr ohne ju wiffen, woher biefelbe kommt, fo werben fie unruhig und laufen planlos bin und ber. Sie machen Sprunge von 20' Beite, überfprin= gen bis 12' hohe Mauern ober Felfen und flettern an gang fteilen Abhangen mit Leichtigfeit in bie Sobe.

Die Brunftzeit fällt in ben November, zu welcher Zeit die Böcke oft heftig mit einander kämpfen; bis zum vollen Winter leben dann die Pärchen häusig einzeln, rudeln sich aber dann wieder zusammen, worauf sich noch später die starken Böcke wieder vom Audel entfernen und einsam leben. Die Ziege trägt 20 Wochen und wirft Ende April oder im Mai Ein Junges, selten zwei; dieselben werden dis zur Brunst gesäugt, lassen sich leicht zähmen, und sind im dritten Jahre fortpflanzungsfähig; die Görner brechen im dritten Monat hervor. Gemsböcke sollen mit der Hausziege fruchtbare Bastarde liesern. In dem Magen der Gemse sinden sich die früher berühmten Gemsenkugeln, kleinere oder größere Ballen von Wurzelsasern mit einer dunkelbraunen, glänzenden und wohlriechenden Masse überzogen. Die Gemsen erreichen ein Gewicht von 60-100 Pfd. und darüber; ihr Fleisch wird gegessen, die Haut zu Leder und die Hörner zu allersei Galanteriewaaren verarbeitet.

A. saiga Pall. Die Steppenantilope. Schmutig weiß ober gelblichgrau, Bauch und Innenseite der Beine glänzend weiß, Kopf und Hals aschgrau; kleine Thränengruben und Klauendrüsen sind vorhanden; Hörner trägt nur das Männchen, sie sind gezringelt fast leierförmig gegen einander gebogen; das Weibchen hat nur zwei Ziken; so groß wie ein Dambirsch.

Sie lebt gefellig, gegen ben Herbst bin oft in Heerben zu mehreren Tausenb Stück in ben Gbenen bes subwestlichen Sibirien und bes suböstlichen Europa von ben Granze Polens an.

A. dorcas Pall. Die Gazelle. Nothbraun mit dunkelem Seitenstreif; leiersörmig gegen einander gebogenen Hörnern bei beiden Geschlechtern; Thränengruben, Klauendrüsen, einem mäßigen Schwanze mit Endquaste; das Weibchen mit zwei Zigen; so groß wie ein Neh; sehr schlank und zierlich. Heerdenweise in den Gbenen des nördlichen Afrika und Arabien.

A. bubalis Pall. Die Kuhantilope, etwas größer als der Evelhirsch; ihr plumper Körperbau nähert sich dem des Rinsdes; im nördlichen Afrika. A. gnu Zimm. mit einer Mähne und einem langen, behaarten Schweise; gleicht in der äußeren Erscheinung einem Pferde von der Größe eines Esels mit einem Stierkopf; in den Ebenen Südafrikas.

Capra L. Ziege. Die Hörner einsach rückwärts gekrümmt ober etwas schraubensörmig gebogen, seitlich zusammengedrückt und kantig, vorn mit Runzeln oder Querwülsten belegt, und meist bei beiden Geschlechtern vorhanden; der größte Durchmesser des Hornes läuft parallel mit der Längsrichtung des Kopses; die Stirne gewölbt, der Nasenrücken meist gerade oder etwas vertieft, die Nasenkuppe behaart, die Oberlippe gesurcht; am Kinn meist ein Bart von verschiedener Länge; Thränengruben und Klauendrüsen seite gesehen vierseitig; der ziemlich kurze Schwanz gleichmäßig behaart; zwei Zigen.

Das haarkleib der Ziegen besteht aus einem sehr feinen und weichen Wollhaar und einem steiferen Grannenhaar, nur bei einigen Urten fehlt im Sommer bas Wollhaar. Sie bewohnen die Gebirge der nördlichen Erdhälfte und halten sich truppweise zusammen; haben sehr scharfe Sinne und klettern auf Felsen mit großer Geschicklichkeit.

C. ibex L. Der Steinbock. Röthlichgrau, unten am Bauche weißlich; das Haarkleid im Sommer kurz und dicht anliegend, im Winter viel länger und grob, hellbraun mit dichtem Wollhaar; ein Bart fehlt, höchstens sind die Kinnhaare etwas verlängert; die Hörner sind schwach gebogen, sichelsörmig gekrümmt, im Querschnitt länglich viereckig mit abgerundeten Kanten; die vordere Außenkante derselben viel flacher abgerundet, als die innere, und vom zweiten Jahreszuwachs an ist jeder ringsum deutlich abgeschnürte Zuwachs vorn mit zwei stark hervortretenden, abgerundeten Querwülsten belegt, welche auf die Länge des Hornes ziemslich gleichmäßig vertheilt, nach außen breit und flach abgerundet, nach innen dagegen schärfer abgegränzt sind. Die Hörner der Ziege sind weit kürzer, als die des Bockes;  $4\frac{1}{2}$  1.,  $2\frac{1}{2}$  1,

Der Steinbod war fruher burch ben größten Theil ber Ulpenkette vers breitet, jest findet er sich nur noch am Montblane, meift an ber Subsofleite

gegen bas Thal Mofta hin, und auf ber Gudfeite bes Monterofa; bier lebt er an ber Grange bes ewigen Schnees und ber Gletscher, und nahrt fich von Gras, fart riechenden Bluthen und ben Anospen und jungen Trieben ber Albenfträucher. Er geht Nachts abwarts auf ben Alpenwiesen seiner Nahrung nach und fehrt mit Tagesanbruch jurud, um ben Tag über auf warmen, fonnigen Relfenvorsprungen zu ruben; im Winter geht er tiefer bis in bie Balber und nahrt fich von Anospen und Flechten. Er lauft und fpringt mit ber größten Beschicklichfeit auf Telfen umber, erfteigt fast fenfrechte Felsmanbe, und weiß feine Fuße auf ben fleinften Fleck festzusegen. Gewöhnlich leben fie in kleinen Rubeln zusammen, nach ber Paarungszeit aber trennen fich bie alten Bode vom Rubel und leben einfam auf ben hochsten Alpenhöhen. Baarungszeit tritt im Januar ein, und im Mai ober Juni wirft die Biege Gin wollig behaartes Junge, welches ichon fehr balb ber Mutter folgt. Der Steinbock liefert mit ber Sausziege fruchtbare, ftarte Baftarbe. Die Bode erreichen ein Gewicht von ungefahr zwei Centnern; ihre Borner worben über 21/2' lang und 10-16 Pfund fchwer, Die ber Biege werben faum 1/2' lang. Die Jagb auf Steinbode ift fehr muhfam und gefährlich; bas Fleisch wird gegeffen, ift aber nicht besonders geschätt, bas Fell wird zu Leber verarbeitet und aus ben Bornern werben fleine Berathschaften gemacht.

Auch andere Gebirge beherbergen noch Steinbocke, die als specifisch versichiedene Arten betrachtet werden, obgleich sie in der Körperbildung sehr mit einander übereinstimmen; so C. caucasica Guld. im Kaukasus, C. hispanica Schimp. in der Sierra Nevada und Sierra de Ronda. C. pyrenaica Schinz auf dem spanischen Gebiet der Phrenaen; alle diese haben nur einen kurzen Bart. C. sibirica Pall. in den Gebirgen Sibiriens und C. Beden Wagn. in den Gebirgen Mittelägyptens, Syriens und Arabiens; beibe mit langem Barte.

C. aegagrus Gmel. Die Bezoarziege. Röthlichgrau mit braunschwarzem Rückenstreif und Schwanz, unten weiß; die Hörener sind start gekrümmt und nähern sich mit ihren Spiken; sie sind von der Seite her flach gedrückt mit flach gewölbter Innensund Außenseite, und einer scharfen Längskante vorn und hinten; tie Jahreseinschnürungen der Hörner sind deutlich und jeder Jahreszuwachs ist an der vorderen scharfen Kante, zunächst der Einschnürung durch einen scharfkantigen, hohen Bulst bezeichnet, so daß die Bülste der angränzenden Zuwüchse zu einem gemeinschaftlichen Höcker zusammentreten, der in der Mitte durch die Einschnürung getheilt wird; beide Geschlechterhaben einen langen Bart.

Die Bezoarziege lebt im Kaukasus, in Persien, sowie im Lande der Kirgisen und Tartaren.

Von derselben stammt unstreitig die Hausziege (C. hircus L.) ab, obgleich bei dieser die Spitzen der Hörner meist sich immer mehr von einander entfernen.

Die gemeine Ziege ist als nugliches Sausthier überall verbreitet, und gebeiht vorzüglich in bergigen Gegenden. Die Bocke sind muthig und kampflustig, und zeichnen sich durch einen unangenehmen Geruch aus. Die Paarungszeit fällt in ben Berbst und im Frühjahr nach 21 Wochen wirft bie Riege 1-2 Junge. Fleisch und Mild werben genoffen. Da bie Biege gern junges Laub und Knospen frift, fo wird fie in Walbungen fehr fchablich. Die Biege hat fich burch die Bucht nicht nur in verschiedenen Farbenfpielarten entwickelt, fondern es find auch mannigfache anderweitige Abanderungen entstanden, fo giebt es Biegen, die in beiden Weschlechtern hornlos find, dagegen wieder andere, welche 4-8 Sorner tragen. Als besonders merkwürdige Barietaten find zu erwähnen: bie Rafchmir = Biege mit ziemlich geraben, etwas ge= brehten Sornern, hangenden Ohren, langem, ungefraufeltem, weißem Saare und barunter mit einem außerft feinem, grauem Wollhaare, welches bas Material zu ben fostbaren Raschmirs = Chawls liefert; fie ist vorzüglich auf ber öftlichen Seite bes himalana auf ber 9-10,000' hohen Gbene von Labak gu Saufe, mo es felbft in Commernachten friert. Berfuche, fie in England, Frankreich und Ungarn ju acclimatifiren, find ziemlich gut gelungen. Die Ungora=Biege mit fpiralformig nach außen gewundenen Bornern, und einem langen, feibenartigen und gelochten Saare, welches zu bem fogenannten Ramel= ober Rameelgarn versponnen wird; fie ftammt aus Angora in Rlein= Die Mamber Riege in ber Levante und Palaftina mit furgen Bornern und fehr langen hangenten Dhren. Die buckelnafige Biege aus Aegypten mit furgem Saare, ftart aufgetriebenem Nafenruden und langen hängenden Ohren 2c.

Ovis L. Schaf. Die Hörner sind schneckenförmig zuerst nach hinten und außen und bann wieder nach vorn gekrümmt, kantig, ungefähr dreiseitig, querrunzelig, an der Spike zusammensgedrückt; sie sehlen meist dem Weibchen; der größte Durchmesser des Kornes läuft quer zur Längsrichtung des Kopfes; die Stirne ist flach oder etwas hohl, der Nasenrücken gewölbt und die Nasenstuppe behaart; die Oberlippe gesurcht; das Kinn bartlos; tiese Thränengruben\*) und Klauendrüsen sind vorhanden; die Hufeschlank, höher als breit, von der Seite gesehen dreiseitig, hinten niedrig, spik zulausend; der Schwanz meist kurz, gleichmäßig beshaart; zwei Zigen.

Das haarkleib ift glatt und boppelt, bisweilen an einzelnen Stellen

gottig, bei bem gabmen Schafe meift gefraufelt.

Die Schafe gehören ben Gebirgen ber nörblichen Erbhalfte an, und fast jebe von anderen Gebirgen getrennte Gebirgsgruppe, in der Schafe wild vorstommen, besitzt eine eigenthumliche Form dieser Gattung, die man meist als eigene Art angesprochen hat, beren specifische Unterschiede indeß noch nicht hinlanglich festgestellt sind. Sie leben in Audeln oder Heerben beisammen, die von einem alteren Mannchen (Widder) angeführt werden.

O. argali Pall. (O. Ammon Cuv.) Braungrau, unten grauweiß, um den sehr kurzen Schwanz ein gelblicher Fleck; bas

<sup>\*)</sup> Fiervon macht nur O. tragelaphus Desm., bas Mahnenschaf, in ben Gebirgen Norbafrikas eine Ausnahme, welches fich burch ben Mangel ber Thranengruben und ben nicht gewölbten Nafenrucken ben Biegen anschließt.

Haarkleid besteht aus einem starren Grannenhaar und einem seinen Wollhaar, ist im Sommer sehr kurz, im Winter lang; die Hörner sinden sich bei beiden Geschlechtern, sind spiralig, das rechte links, das linke rechts gewunden, mit stumpser Vorderkante. Hat die Größe einer kleinen Hirschuh, und lebt rudelweise auf den Gebirgen des mittleren und nördlichen Asiens.

O. musimon Schreb. Der Mufflon. Dben röthlichbraun ober gethlich graubraun, mit dunkelem Rudenstreif, bas Geficht, ber Bauch, die Unterbeine und der furze nach unten gebogene und unterhalb nachte Schwanz weiß, der Unterhals und ein Streif an den Seiten des Bauches schwärzlich; im Winter bilten die langen Halshaare eine Art Mähne. Das Haarfleid besteht aus einem starren Grannenhaar und aus einem feinen weißlichgrauen Wollhaar; die Hörner finden fich nur bei dem Männchen, find spiralig, das rechte links, das linke rechts gewunden, doch erhebt fich die Windung kaum merklich aus ber Gbene; ihre innere und hintere Rante von gleicher Schärfe, Die vordere außen fehr ftark und flach abgerundet; die hintere ober innere Fläche ausgehöhlt, Die vordere nicht merklich gewölbt. Der Mufflon ist etwas größer, langhalfiger und langbeiniger als bas gemeine Schaf, bewohnt Die Gebirge von Sardinien und Corfica, wo er einen Gegenstand ber hohen Jagd ausmacht. Die Paarungszeit fällt in ben October, und das Weibchen sett im März.

Verschieden davon ist O. cyprius Blas., der Muffson der griechischen Inseln, besonders Cyperns, sowie O. orientalis Gm., aus Armenien und Versien.

O. aries L. Das Hausschaf. Der Körper ist wollig-behaart, der Schwanz länger als bei allen wilden Arten; die Hörner sind schraubenförmig oder auch blas sichelsörmig, das rechte links, das linke rechts gewunden, mit nach außen stehenden Spigen, und sehlen zuweilen namentlich den Weibchen.

Man hat die Abstammung des Sausschafes bald vom Argali, bald vom Mufflon ableiten wollen, wie es scheint, mit Unrecht, so daß also bis jest die wilde Stammraffe nicht mit Sicherheit bekannt ist.

Das Schaf ist als sehr nügliches Hausthier über bie ganze Erbe verstreitet, wird in großen Geerden gehalten, da fast alle Körpertheile besselben von dem Menschen benugt werden, und gedeiht bei trockener Bergweide am besten. Die Paarungszeit wird je nach Umstanden vom Juli dis November hervorgerusen, das Schaf trägt 20—21 Wochen und sest dann 1—2 Lämmer. Die Lämmer bekommen noch im ersten Jahre die acht Vorderzähne, welche aber spiss sind, Qundszähne genannt werden und erst später den breiteren Schauselszähnen Plag machen; im zweiten Jahre fallen die zwei mittleren aus, im britten die zwei anstoßenden, im vierten die zwei folgenden und im fünsten

endlich die äußersten; so daß man auf diese Weise das Alter ber Schafe bis in bas fechste Jahr bestimmen fann. Im achten Jahre fallen meift bie gelben Schaufelgahne aus. Die Schafe leben felten über 14 Jahre und liefern nur etwa 7 Jahre Muten; Die Widder werden häufig caftrirt und gemäftet (Sammel). Die Schafe find vielen Rrantheiten unterworfen, wie Lungenfaule, Rlauenseuche, Raube, Drehkrankheit ze. Durch bie Bucht hat fich bas Schaf in vielen Spielarten und Raffen entwickelt, Die man in langschwänzige und furgichwänzige unterscheiben fann. Jene haben eine mittlere Große von etwa 3' Lange und ihr Körper ift meift mit weißer Wolle bebeckt, feltener ichwarz ober braun; zu denselben gehört: das gemeine Landschaf mit mehr ober minder grober Wolle; bas fpanische Schaf ober Merino mit ftart gewundenen Sornern, und feiner, furger und fehr bichter Wolle; bas englische Schaf, ungehörnt mit langer, wenig gefrauselter, glanzender Wolle; Die Saibefchnucke, flein mit langer grober Wolle, befonders auf der Luneburger Saide heimisch; bas Zackelschaf mit schraubenförmig aufwärts gewundenen Sornern und grober Wolle, in Griechenland, ber Wallachei und Ungarn; bas fettschwänzige Schaf mit einem am Grunde breiten und mit Fett gefütterten Schwanz, ber eine wollige Quafte trägt, und hängenden Ohren; die Alten haben lange aber grobe Wolle, die Felle ber neugeborenen Jungen hingegen haben eine schon gefräuselte schwarz und weiß ober bläulichgrau gescheckte Wolle, und find im Belghandel unter bem Namen Rrimmerfelle geschätt; die Felle ber ungeborenen Jungen kommen schwarz gefärbt unter bem Namen Aftrachanfelle in ben Sandel und find als Belgwert fehr geschätt. Diese Raffe ift vorzüglich in Rleinasien, sowie zwischen bem schwarzen und kaspischen Meere ju Saufe. Das guineische Schaf mit ftark gebogener Rafe, hangenden Dhren und langen Beinen; ber Rorper ift mit schlaffen Saaren bebeckt, Die am Salse eine Mähne bilben, wo man auch oft noch ein paar Trobbeln, wie häufig bei ben Biegen, findet; die Farbe ift verschieden. In Ufrika, nament= lich Guinea, aber auch ber Barbarei 2e.

Bu ben kurzschwänzigen Rassen gehört: das fettsteißige Schaf, erreicht eine anschnliche Größe und hat zwei große nackte Fettklumpen unter dem ganz kurzen Schwanze; die Widder haben zuweilen bis acht Hörner; im Lande der Kirgisen, Kalmücken 2c.; und das isländische Schaf, oder Filzschaf, klein, mit 2—6 großen, einfach gebogenen Hörnern, und einem groben, wenig gekräuselten, meist braunröthlichen Grannenhaar, unter welchem sich noch eine grobe Wolle und unmittelbar auf der Haut ein feiner weicher Flamm bestindet; vorzüglich in Island und auf den Farverinseln, doch auch in Norwegen und Gothland.

Bos L. Nind. Die Hörner bei beiden Geschlechtern drehrund, oder etwas gedrückt und nur an der Spitze drehrund, mit glatter Spitze und geringeltem Grunde; die Stirne flach oder schwach gewölbt; die Nase breit und nackt\*), die Oberlippe un=

<sup>\*)</sup> Hiervon macht nur ber verhältnißmäßig kleine Bisamochse (B. moschatus Gmel.) in ben bergigen und unwirthbaren Gegenben bes hohen Norbens von Amerika eine Ausnahme. Derselbe hat eine behaarte Schnauze, einen

gefurcht; feine Thränengruben und Klauendrüsen; die Hufe sind plump, breiter als hoch und die Außenseite des Nagels dehnt sich hinten über die weiche Sohle hinaus aus und bildet hier die Trittsläche; der Schwanz ziemlich lang, am Ende mit einem Haarbüschel; vier Zigen.

Es find im Allgemeinen große und schwerfällige Thiere mit furzen ftammigen Beinen, welche gesellig in Beerben leben und grasreiche Gegenden lieben.

B. bison L. (B. bonasus L. B. urus Auct.) Der Auersochs oder Wisent; dunkelbraun glänzend, im Winter graubraun und matt, Kopf, Hals und Schultern mit langem, krausem oder wolligem Haar bedeckt, das eine Art Mähne bildet, und am Kinn und an der Kehle ein Bart von verlängerten Haaren; die Stirne ist gewölbt, breiter als lang, die Hörner entspringen unterhalb der Leiste, welche die Stirn vom Hinterhaupte trennt, und sind drehrund; der Rücken bildet besonders bei den Stieren einen großen Höcker; 14 Nippenpaare; die Zigen bilden zwei Reihen; 8—10' lang, 5—6' hoch.

Ist das größte europäische Landsaugethier, welches früher auch in Deutschsland heimisch war, jest aber nur noch in Lithauen im Bialowieser Walde vorstommt, wo sich unter dem Schuß der Regierung etwa noch 700 Stück besinden; er liebt sumpsige Wälder, nährt sich von Laub, Zweigen und Ninde junger Bäume und Gesträuche, besonders von Weiden, Pappeln, Eschen 2c., dann von Gräsern und Kräutern, ist wild und start; die Brunstzeit tritt im August ein, zu welcher Zeit die Stirn des Thieres einen starken Bisamgeruch versbreitet und die Stiere wühlend mit einander kämpsen; nach der Brunstzeit trennen sich die alten Stiere von der Deerde, während die jüngeren mit den Kühen in Rubeln von 5—15 Stück zusammenbleiben. Die Kuh trägt neun Monate und wirft im Mai Ein Kalb, das fast ein Jahr lang gefäugt wird und im sechsten Jahr erwachsen ist; die Auersch wird meist nur alle drei Jahre trächtig. Der Auerochse erreicht ein Alter von 40 Jahren und starke Stiere werden 14—16 Centner schwer.

B. americanus Gmel. (B. bison L). Der amerikanische Auerochs, welcher in großen Heerden in den graßreichen Ebenen am Missipi und Missouri, sowie in Mexico und Californien lebt, ist wahrscheinlich nicht specifisch von dem vorigen verschieden, und unterscheidet sich vorzüglich nur durch eine längere und wolligere Behaarung des Vorderförpers.

B. bubalus Briss. Der Buffel. Dunnbehaart, meist glanzend schwarz oder braunlich schwarz oder grauschwarz; auf der Stirn mit langen, frausen Haaren; die Stirn ist gewölbt, wenis

ganz furzen, aber langbehaarten Schwanz, ein langes zottiges bunkelbraunes Haar, am Grunde breite, auf ber Stirn zusammenstoßende Hörner, und riecht stark nach Moschus. Er ist vorzüglich im Lande ber Eskimos zu Hause.

ger breit als lang; die Hörner sind flachsabgerundet, in der Regel nach hinten gebogen, gegen die Mitte auswärts= und mit den Spihen nach vorn und außen gerichtet; sie entspringen dicht unter der Scheitelleiste; 14 Rippenpaare; die vier Zigen liegen in Einer Querreihe.

Der Buffel kommt in Oftindien und den umliegenden Inseln noch wild vor, wird aber in Usien häusig gezähmt gehalten und ist ron da auch nach Europa, besonders Italien, übergeführt worden. Er ist wild und unfolgsam, besitzt aber eine große Kraft; liebt das Wasser sehr und wälzt sich gern im Schlamme. Die Buffelkuh trägt 12 Monate.

B. grunniens L. Der Yaf oder Grunzochse, stimmt hinsichtlich der Bildung der Stirn und der Hörner mit dem vorigen
überein, ist aber kleiner und ganz von einem langen, weichen,
seidenglänzenden meist schwarzen Haare bedeckt, hat zwischen den
Schultern einen mit weißem lockigem Haar bedeckten Höcker und
einen langen, buschigbehaarten, weißen Schwanz.

Er findet fich in den Gebirgen Tibets, Chinas und ber Mongolei, und wird von den Mongolen, Kalmucken, Tartaren 2c. auch gegahmt gehalten. Der

Schweif wird zu ben Roffdweifen ber Turken benutt.

B. taurus L. Das gemeine Rind. Die Behaarung ist am ganzen Körper kurz und gleichmäßig anliegend, von Farbe sehr verschieden; die Stirn ist flach, länger als breit; die Hörner sind drehrund, am Grunde auswärts und nach vorn mit der Spize rückwärts in die Höhe gebogen, und stehen auf der Leiste, welche die Stirn vom Hinterhaupte trennt; am Halse eine weite hängende Wamme; 13 Rippenpaare; die vier Zizen stehen in zwei Querreihen.

Das gemeine Rind ist jest nur noch in gezähmtem Zustande bekannt, war aber in früheren Zeiten in Mitteleuropa im Freien heimisch, wie viele in Torsmooren und alluvialen Sandbildungen nördlich der Alpen aufgesundene Schädel beweisen; nach der Meinung einiger Natursorscher soll die Stammsorm selbst noch bis ins sechszehnte Jahrhundert in den Wäldern Polens ze. wild vorgekommen und Ur oder Tur (der Urus der Alten) genannt worden sein. In England gab es noch im siebenzehnten Jahrhundert wilde Stiere, die dem zahmen Nind sehr ähnlich waren, und deren Nachsommen noch jest im halbwilden Zustande in Parken vorkommen sollen. Das zahme Nind ist ursprünglich der alten Welt eigen, von wo es nach Amerika und Australien gebracht wurte, wo sich jest bereits große Geerden verwilderter Ninder sinden. Auch der sylshetanische Ochse oder Gaur, der in dichten Wäldern am Fuße mehrerer Gebirge Oftindiens lebt, ist wohl nur eine verwilderte Rasse des zahmen Nindes.

Eine merkwürdige Abart, welche über Indien, Bersien, Arabien und einen großen Theil Afrikas verbreitet ist, ist der Zebu mit einem oder zwei Fetts höckern auf dem Rücken zwischen den Schultern; er ist ziemlich schnellfußig und wird beghalb auch zum Reiten benutt.

Die Brunftzeit fällt gewöhnlich in ben Marg und April; bie Ruh trägt

40 Bochen, und wirft Ein, seltener zwei Kälber; dieselben bringen vier Milchzähne mit auf die Welt, bekommen in 14 Tagen die zwei folgenden und nach drei Monaten die legten. Nach einem Jahre fallen die zwei mittleren Schneidezähne wieder aus und werden nach 14 Tagen durch zwei andere ersetzt; nach 16 Monaten schieben die zwei folgenden, und im dritten Jahre die vier übrigen. Die zweiten und bleibenden Zähne sind breiter und stehen dichter beisammen, die Hörner kommen sehr früh, aber erst im fünsten Jahre bekommen sie am Grunde einen Ring und so sedes Jahr einen neuen, so daß man hieraus ungefähr das Alter beurtheilen kann. Sie werden 30—40 Jahre alt, und ein gemästeter Ochse durchschnittlich 5—6 Centner schwer, nur als seltene Ausnahme steigt das Gewicht auf 12—16 Centner und darüber. Behufs der Mast werden die Stiere gewöhnlich castrirt und dann vorzüglich Ochsen genannt. Der außerordentlich große Nugen, welchen das Rind dem Menschen gewährt, ist bekannt.

Durch die Zucht haben sich eine Menge Rassen gebildet, auf welche das Klima, die höhere oder tiesere Lage des Gebiestes, die Weide, die Pslege 2c. von großem Einsluß sind, z. B. die ostfriesische Rasse, die schweizerischen Rassen, die englische Rasse 2c.; ausgezeichnet ist die blaugraue rumänische Rasse in Polen und Ungarn durch lange weit aus einander stehende Hörner.

### Dritter Saufen.

## Flossensäugethiere oder Walthiere. Mammalia pinnata.

Die Hinterbeine fehlen ganz, oder sind nur im Stelet durch verfümmerte Beckenknochen angedeutet; die rorderen sind in Flössen umgewandelt, indem sie ganz in eine Haut eingewickelt sind, so daß man äußerlich keine Zehen und meist auch keine Nägel wahrnehmen kann; Schlüsselbeine fehlen; der Körper endigt in eine horizontale knorpelige Schwanzslosse. Sie leben nur im Meere, entweder an den Küsten oder in der offenen See und können das Wasser nicht verlassen.

### XII. Ordnung.

### Wale oder Fischsäugethiere. Cetacea.

Der Körper ist gestreckt, fischähnlich und setz sich in einen dicen Schwanz fort, welcher in eine horizontale, knorpelige Flosse endigt; der Hals ist so kurz und dick, daß zwischen Kopf und Rumpf keine Verschmäserung bemerklich ist; die Augen sind klein; die Ohrmuscheln sehlen und

der äußere Gehörgang ist sehr enge; die Zunge ist wenig bewegelich, glatt und meist ohne Papillen; die Haut nackt oder nur mit einzelnen Borsten besetzt; unter derselben sammelt sich eine dicke Lage von Speck an. Im Stelet sind die Halswirbel sehr kurz und oft unter einander verwachsen, ja man findet bei einigen sogar nur sechs Halswirbel, was sonst bei keinem Säugesthiere vorkommt.

Die Wale kommen in allen Meeren ber Erbe vor und find Zugthiere, welche einzeln, paarweise oder in Schaaren zwischen ihren Sommer- und Winsterlieblingsplägen wechseln. Ihre Jungen kommen verhältnismäßig groß zur Welt und werden lange gefäugt. Nach ihrer Nahrung und der damit zusammenshängenden Organisation zerfallen sie zunächst in zwei Abtheilungen, nämlich in pflanzenfressende und in ächte Cetaceen.

## Erste Abtheilung.

Pflanzenfressende Cetaceen. Cetacea herbivora.

Die pflanzenfressenden Cetaceen bilden nur eine Familie:

Fam. Sirenia. Sirenen ober Seefühe.

Der Kopf ist klein; der Unterkieser kürzer als der obere; die Oberlippe wulstig und mit dicken Bartborsten besetzt; die Nasenslöcher öffnen sich vorn an der Schnauze; die Vorderzähne fällen früh aus, oder bilden bleibende Hauer, und die Backenzähne haben breite Kauslächen;\*) im Unterkieser sehlen die Borderzähne stets oder sind nur in der frühesten Jugend vorhanden; Ectzähne sehlen ganz; sie haben zwei Zihen an der Brust; der Magen ist einssach, oder bildet durch eine Einschnürung zwei Abtheilungen; der Blinddarm groß.

Die Seefuhe sind große Thiere von friedlichem Charafter, die sich nur von Seetangen und anderen Wassersemächsen nähren und sich baher vorzüglich an ben Kuften, namentlich an ben Mundungnn großer Flusse aufhalteu.

Manatus Cuv. Lamantin oder Seekuh.  $\frac{80008}{80008}$  Bahne bei den Erwachsenen; sehr junge Thiere haben in jedem Zwisschenkieser einen kleinen Schneidezahn; die Backenzähne haben zwei Querhöcker; an den Vorderfüßen vier stumpfe Nägel, die aber nicht über den Rand der Flosse hinausragen; die Schwanzsslosse oval.

Sie leben gefellig in ber Tropenregion bes atlantischen Ocean an den

<sup>\*)</sup> Bei ber Gattung Stellerus fehlen eigentliche Zähne und es findet fich nur jederseits eine aus fenkrechten hornartigen Röhren gebildete Zahnplatte.

Mundungen großer Fluffe, in welchen sie zuweilen auch aufsteigen; haben große Anhänglichseit zu ihren Jungen, welche sie unter bem Fuß mit herumtragen sollen. Wahrscheinlich haben diefelben die Veranlassung zu der Fabel von den Seejungfern gegeben, indem sie für eine lebhafte Phantasie bei aus dem Wasser gehobenem Vorderleibe durch das turze breite Gesicht und die großen Brustzigen einige Menschenähnlichkeit gewinnen.

M. americanus Desm. (M. australis Til.) Grau, auch auf dem Rücken einzelne Borsten; 15—20' lang. An den Küsten der großen amerikanischen Flüsse, wo er zuweilen an seichtem User herumkriecht.

Halicore Ill.  $\frac{3-0-2-0-3}{3-0-0-0-3}$  Zähne bei den Erwachsenen; die Borderzähne sind groß und kegelförmig; ganz junge Thiere haben im Oberkieser jederseits der langen Borderzähne noch einen kleinen, und im Unterkieser acht Borderzähne, sowie  $\frac{5}{3}$  Backenzähne; die Schwanzstosse halbmondsörmig.

H. cetacea Ill. (H. Duyong Cuv.) Seemaid. Bleigrau oben grünlich, am Bauche weißlich, 8-10' lang. Ostindien bis zur nördlichen Küste von Neuholland; kommt auch im rothen Meere vor.

Rhytina Ill. (Stellerus Cuv.) Borkenthier. Federseits oben und unten eine große auß hornartigen Nöhren gebildete Bahnplatte. Schneide= und Eckzähne sehlen; Haut unbehaart, aber mit einer zolldicken, harten, borkigen Oberhaut versehen, welche auß senkrechten Röhren (verwachsenen Haaren?) besteht; Schwanzessoffe halbmondsörmig.

R. Stelleri III. (Stellerus borealis Desm.) Schwarzgrau, bis 24' lang, und 8000 Kfd. schwer.

Bewohnte heerdenweise die Küsten der Behrings = Straße zwischen Kamtschatka und Amerika, ist aber seit 1768 nicht mehr gesehen worden.

## Zweite Abtheilung.

### Aechte Cetaceen. Cetacea genuina.

Der Kopf meist nach vorn zugespitzt mit weit gespaltenem Maule ohne sleischige Lippen; die Nasenlöcher öffnen sich oben aus dem Scheitel, sind häusig verschmolzen, und führen senkrecht zu dem phramidensörmig über die Speiseröhre hinauf ragenden sehr großen Kehlkopf, so daß die Thiere zum Athmen nur den oberen Theil des Kopfes über die Obersläche des Wassers zu erheben brauchen; durch dieselben stoßen sie das mit der Naherung ausgenommene Wasser in sein zertheiltem Zustande aus,

und bringen tadurch die bekannten Fontanen hervor; der Geruchssinn ist sehr unvollkommen, und mehreren sehlt sogar ter Geruchsnerv ganz; wenn Zähne vorhanden sind, so sind sie an Gestalt einander gleich und ihre Zahl sehr groß; die Haut ist haarlos und unter ihr liegt der thranreiche Speck; die Knochen der vorderen Gliedmaßen sind durch ein knorpeliges Gewebe unsbeweglich mit einander verbunden und die Zahl der einzelenen Zehenglieder ist größer als bei allen übrigen Säugethieren (Fig. 16.); häusig sinden sich in der Nähe des Afters frei im Fleisch hängende Knochen, welche die hinteren Gliedmaßen ansdeuten; viele haben eine Rückenslosse, die aber durch keinen Knochen gestügt wird; der Magen besteht aus vier Säcken; zwei Zigen zu den Seiten der Scheide. Es gehören hierher die größten bekannten Thierformen.

### Fam. Delphinodea. Zahnwale.

Sie haben bleibende kegelförmige Zähne (Fig. 15) in beiden oder doch in einem Kiefer; der Schädel ist seitlich durch eine tiefe Bucht vom Oberkieser abgesetz; die Rasenlöcher sind in ein einziges Spritzloch vereinigt; der Körper ist spindelförmig, meist mit verhältnißmäßigem Kopse. Sie leben meist gesellig und näheren sich nur von Fischen und Tintensischen.

Delphinus L. Delphin. Die Kiefer sind schnabelförmig, schmal, viel länger als der Kopf, deutlich von der Stirne abgesetzt und mit zahlreichen kegelförmigen Zähnen besetzt; das Spritzsloch halbmondförmig; eine Rückenstosse ist vorhanden; der Blindstarm sehlt.

Es sind gefräßige Naubthiere, die ihre Beute ganz versschlucken, und mit großer Geschicklichkeit schwimmen. Es sind die kleinsten Wale.

D. delphis L. Der gemeine Delphin. Die Haut ist nackt und glänzend, oben grauschwarz, unten weiß; auf jeder Seite oben und unten 42-45 Jähne; After= und Geschlechts= öffnung liegen in einer Längsspalte im hinteren Drittel des Rumpses; in derselben liegen auch die Zigen jederseits in einer Hautsalte versteckt, die Schwanzslosse ist hinten eingebuchtet, zweistheilig; 8' lang.

Diese Art ist die häufigste an den Kuften Europas; sie findet sich im Mittelmeer, dem atlantischen Ocean und den nordeuropäischen Mecren meist in zahlreichen Schaaren, deren lange Reihen oft den Schiffen folgen.

D. tursio Bonnat. Der Resarnak. 21—24 stumpfe Zähne jederseits; 10—15' sang. Findet sich in den nördlichen Meeren.

Phocaena Cuv. Braunfisch. Der Riefer nicht länger als ber Ropf, breit, nicht von ber Stirne abgesetzt und bem größten Theil ber Lange nach mit gleichförmigen Bahnen befett; eine Rüdenflosse ist vorhanden.

Ph. communis Cuv. (Delph. phocaena L.) Der Tümm= ler, Braunfisch oder das Meerschwein. Dben schwarz, grünglan= gend, unten weiß; 23-25 Bahne jederseits; 5-6' lang.

Findet fich in allen europäischen Meeren, und fteigt zuweilen in bie Fluffe binein. Die Baarungszeit fällt in ben Sommer ; bas Beibchen foll 6 Monate

tragen, und Gin Junges gur Belt bringen.

Ph. melas Troill. (Delph. globiceps Cuv.) Der Grind= Schwarz mit einem weißen Langestreif von ber Bruft bis gur Geschlechtsöffnung; 9-13 spitige Zähne jederseits; 18-20' lang. In den nördlichen Meeren häufig.

Ph. orca Fabr. Der Schwertsisch ober Augkopf. Dben schwarz, unten weiß; jederseits 11 dide Bahne; bis 25' lang. Findet fich in kleinen Schaaren in den nördlichen Meeren.

Delphinapterus Lacep. Bon der vorigen Gattung durch

den Mangel der Rückenflosse unterschieden.

D. leucas Pall. Gelblich weiß; jederseits neun bide, ent= fernt von einander stehende Babne; bis 18' lang.

Schaarenweife an ben Ruften ber arktifchen Meere, besonders an ben

Munbungen ber Fluffe, benen er oft tief in bas Land hinein folgt.

Ceratodon Pall. (Monodon L.) Narmal. Riefer furz und breit, fo lang als ber Ropf, nicht von ber Stirne abgefett; im Oberkiefer zwei schraubenformig gefurchte, in ber Richtung des Körpers gerade hervorstehende, spigige Edzähne, von denen der der rechten Seite entweder früh ausfällt, oder fich nicht ent= widelt und im Riefer eingeschlossen bleibt, während der der lin= fen Seite bis 10 Fuß lang wird; bem Weibchen fehlen zuweilen beide; außerdem findet fich in beiden Riefern jederseits nur ein hinfälliger Zahn; Sprigloch halbmondförmig; statt der Rückenflosse eine niedrige Sautleiste auf der Mitte des Rückens.

C. monodon Pall. (Monodon monoceros L.) Der Mar= wal. Gelblich weiß, braun gefleckt; bis 16' lang. Heerdenweise

im nördlichen Gismeere.

Physeter L. Pottwal. Der Kopf sehr groß, nimmt ungefähr ein Drittel des gangen Körpers ein und ist vorn gerade abgestutt; ber Oberkiefer gahnlos ober nur mit kleinen im Bahn= fleisch versteckten Bahnen besett; ber Unterkiefer schmal, dicht ge= drängt mit diden fegelforningen. Bahnen befett, benen Bertiefungen im Oberkiefer entsprechen; bas Sprikloch ift rund; statt ber

Rückenflosse eine längliche hinten abgestutte, dem Ufter gegenüber liegende Erhöhung.

Ph. macrocephalus L. Der Pottfisch oder Cachelot. Oben schwarz, unten weißlich; das Sprigloch befindet sich am vorderen Ende des ungeheueren Kopses; im Unterkieser jederseits 20—27 dicke und kurze Zähne; der Körper vorn fast von gleicher Dicke, hinten stark verschmälert; 70—90' lang, und bis 2000 Centner schwer. Findet sich vom Aequator bis zu den Polen, und ist sehr gefräßig.

Der obere und vordere Theil des Kopfes besteht fast nur aus großen durch Knorpel getrennten und bedeckten Höhlungen, welche mit einer weißen, öligen, in der Kälte gerinnenden Flüssigkeit erfüllt sind, welche den Walrath (sperma ceti) liefert, wovon ein großes Thier bis 10,000 Bfund liefern soll. Auch die Ambra, eine weißliche, graue ober schwärzliche, wohlriechende Substanz, wird theils im Körper der Pottsische, theils frei auf dem Meere schwimmend gefunden; und scheint ein im Darmkanal sich bildender Bezoar zu sein.

#### Fam. Balaenodea. Bartenwale ober Malfische.

Kaben nur vorübergehend während der Entwickelung hinfällige Zähne in den Kiefern; im Oberkiefer bleibende, elastische, hornartige Blätter oder Barten, welche der Quere nach in zwei Reihen kammförmig im Nachengewölbe stehen, welches zu diesem Ende zu beiden Seiten eines in seiner Mitte hervortretenden Längskieles muldensörmig vertieft ist; der Unterkieser ist zahnlos und umgibt bei geschlossenem Nachen den unteren Theil des Oberkiesers sammt den Barten (Fig. 17.); der Schlund ist klein; der Kopf im Berhältniß sehr groß; der Schädel geht ohne seitliche Sinducht allmälig in den Oberkieser über; die Sprißlöcher sind getrennt; der Blinddarm kurz.

Die Barten stehen sehr bicht beisammen, find an der schmalen Seite, mit welcher sie besestigt sind, gegen 10-12'' breit, und die mittleren und längsten erreichen bei einigen Arten eine Länge von 10-15', sind am äußeren Rande dicker, glatt, fast gerade und nur etwas nach innen gebogen, am inneren Rande dunner, so ausgeschweift, daß sie nach unten spig zulausen und ausgesasert, als wenn sie mit dicken Haaren besetzt wären; von der Mitte an werden sie nach vorn und hinten kieiner; jederseits stehen 300-400 solcher Barten. Zwischen diesen äußeren Reihen stehen noch mehrere Reihen kleinerer Barten, die nur an der Spige ausgesasert sind. Die Walssiche nähren sich von Fischen und Weichthieren.

Balaen optera Lacep. Finnsisch, Röhrenwal oder Buckelwal. Bom Unterkieser verlausen zahlreiche Furchen über den Hals, die Brust und einen Theil des Unterleibes; eine Rückenflosse ist vorhanden. Sie nähren sich wesentlich von Fischen. B. musculus L. (B. rostrata Br. et Ratz.) Der Finnfisch. Oben schwarz, unten weißlich; die Barten sind dunkel gefärbt, schwärzlich; 14—15 Rippenpaare; bis 100' lang. In den nördzlichen Meeren.

Da er weniger Thran liefert, fürzere Barten hat, und schwieriger zu erlegen ift, als ber grönländische Walfisch, so stellen ihm die Walfischjäger nicht nach.

B. rostrata Fabr. Der Zwergwal. Oben schwarz, unten weiß; die Barten sind gelblichweiß; 11 Rippenpaare; bis 30' 1.

In ben nordischen Meeren. Das Junge ift bei ber Geburt 9' lang. Das

Fleisch und ber Speck werben gegeffen.

B. boops L. (B. longimana Brndt, et Ratz.) Der Buckelwal oder langarmige Finnfisch. Oben schwarz, unten weiß; die Brustsstoffe erreicht an Länge den vierten Theil des Körpers und ist häusig besetzt mit Diadema balaenaris; die Barten dunkel gesfärbt, jederseits etwa 400, von denen die längste nur 2' lang ist; bis 60' lang.

Findet sich in allen großen Weltmeeren außerhalb der Gis-

region.

Balaena L. Walfisch. Der Bauch der ganzen Länge nach glatt ohne Bauchfurchen; Rückenflosse sehlt. Sie nähren sich von Flossens, Tintenfischen und Krebsen.

B. mysticetus L. Der grönländische Walfisch. Der Körper glatt, oben schwarz, unten meist weiß, selten einfarbig schwarz oder weiß; nur die zwei vorderen Halswirbel sind verswachsen; 60—70' lang.

Die Walfische find jest bis in bas nörbliche Gismeer guruckgebrangt, wo fie meift einzeln ober paarweife, felten in großeren Schaaren beifammen leben. Er schwimmt fehr schnell, fo bag er in ber Stunde vier Meilen gurucklegen fann. Der Ropf erreicht eine Lange von 16-20' und eine Breite von 10-12'; in jeber Seite des Riefers befinden fich etwa 300 braunschwarze Barten in ber außeren Reihe, von benen bie langsten 10 - 15' lang werben. Der Um= fang bes bickften Theiles bes Körpers beträgt 35 - 40'. Der Schweif ift 5-6' lang und 18-24' breit; berfelbe ift eine fürchterliche Waffe, indem ber Balfisch bamit gange Schaluppen weit fortschleubern fann. Die Zunge ift 18' lang, 10' breit und 600-800 Pfund ichwer. Die Saut ift ftark und unter ihr liegt eine 8-20" bicke Lage Speck. Das Gewicht eines großen Thieres kann 200,000 Pfund betragen, und ein folches liefert 2000 - 3000 Pfund Fischbein und bis gegen 40,000 Pfund Thran. Das Junge ift bei ber Geburt 10-14' lang. Wegen bes Speckes, aus welchem Thran gesotten wird, und ber Barten, welche bas Fischbein liefern, wird ihm ftark nachge= ftellt, zu welchem Behufe jahrlich im Fruhjahr eigene Fahrzeuge ausgeruftet werben; man erlegt ihn mit harpunen.

B. australis Desmoul. Schwarz, am Bauche ein kleiner weißer Fleck; der Kopf ist verhältnismäßig kleiner, als bei dem

vorigen, auch hat er zwei Rippenpaare mehr (15), und alle sieben Halbwirbel sind verwachsen.

Er erreicht nicht bie Große best nordischen Walfisches, findet fich in ber sublichen Hemisphäre und liefert die sogenannten Subsecharten. Um Kopfe besselben fist häufig Coronula balaenaris.

# II. Rlasse.

## Bögel. Aves.

Die Bögel haben warmes Blut, ein Herz mit zwei Herzkammern und zwei Borkammern, athmen durch Lungen, legen Gier, welche sie durch ihre eigene Körperwärme ausbrüten, haben stets zwei Paar Gliedmaßen, von denen das vordere Paar zu Flügeln entwickelt ist, und ihr Körper ist mit Federn bedeckt.

Die Bögel unterscheiden sich schon äußerlich so wesentlich von allen andern Thiern, und zeigen unter sich eine so große Achnlichkeit, daß diese Alasse ganz abgeschlossen dasteht, ohne auch nur scheinbar einen Uebergang zu einer anderen Klasse von Thieren darzubieten; desto schwieriger wird aber aus demselben Grunde oft die Unterscheidung der Arten und eine scharfe Chasrakterisirung der Gattungen.

Das Sfelet (Fig. 18.) besteht im Allgemeinen aus ben= selben Theilen, wie das der Saugethiere. Die Schädelknochen verwachsen fehr fruh unter einander, ohne Rahte zu hinterlaffen; an das Schläfenbein lenkt fich ein besonderer Anochen, das Quadratbein ober die Paufe, ein, welcher ben Gaugethieren fehlt; das Siebbein stellt häufig nur eine senkrechte Platte dar, welche mit dem Keilbeine die geschlossene oder mehr oder weniger durchbrochene Augenscheidewand bildet. Die Gefichts= fnochen verlängern sich zu einem in der Regel von Sornscheiden überzogenen, gahnlosen Schnabel, und zwar wird ber am Schädel mehr oder weniger bewegliche Dberfch na bel vorzüg= lich von dem verschieden geformten, unpaaren Zwischenkiefer= knochen gebildet, welcher Ausschnitte für die Nasenlöcher hat, nach hinten gewöhnlich einen schmalen Fortsat zwischen die Na= fenbeine sendet und mit bem Schadel burch eine Raht, feltener nur durch Bandmasse verbunden ift, wodurch dem Oberschnabel einige Beweglichkeit möglich wird. Die Dberkiefer find in ber Regel flein, und bilben in Berbindung mit bem febr langen und dunnen, hinten durch Fasermasse mit dem Quadrat= beine verbundenen Jochbeine den mit dem Unterfiefer parallel=

laufenden Jochbogen. Die Nafenbeine find meist platt und, zeigen häufig nach vora Ausschnitte für die Nasenlöcher; nach auken liegen neben ben Nasenbeinen und ben Stirnbeinen die Thränenbeine, die zuweilen fehr ftark entwickelt find und dann die obere Augenhöhlendecke bilden helfen. Die Gaumenbeine find in der Regel zwei längliche dunne Knochen, welche vorn mit Dem Oberkiefer fest verwachsen find, hinten aber theils unter fich, theils mit dem Reilbeine in der Regel beweglich verbunden find; zwischen denselben liegt der Pflugschar, welcher aber auch zuweilen fehlt, 3. B. bei ben Buhnern. Der Unterfiefer besteht aus zwei an der Spipe verschmolzenen Aesten, welche binten mittelst einer Gelenkpfanne an das Quadratbein eingelenft find; der Winkel, unter welchem beide Aeste vorn zusammen= stoken, heift der Rinnwinkel, der durch die Bereinigung gebil= dete Spikentheil des Schnabels die Dille (myxa) und die untere Kante vom Kinnwinkel bis zur Unterkieferspige die Dillen= fante (gonys). Die Gegend zwischen Schnabelwurzel und Auge wird Bügel (capistrum) genannt. Die Wirbelkörper find vorn ausgeschweift, hinten eben so gewölbt. Die Zahl ber Sals= wirbel ift immer größer, als bei ben Saugethieren; gewöhn= lich finden fich 11-12 (selten nur 9 oder 10) wie bei den meiften Raub-, Sing- und Klettervögeln, 13-15 bei ben Sühnern, 16-19 bei den langhalfigen Sumpf = und Wasservögeln, 3. B. Reiher, Storch zc. und 23-24 als höchste Zahl bei dem Schwan; fie haben fehr wenig entwickelte Dornfortfage, find durch freie Kapselbänder und nur sehr dünne Zwischenknorpel unter einan= der verbunden und sehr beweglich, namentlich können sich die oberen und unteren mehr frei nach vorn, die mittleren mehr nach hinten bewegen, wodurch die S-förmige Krümmung des Bogelhalses möglich wird. Der erste Halswirbel oder Atlas ist niedrig und ringförmig und lenkt fich in der Regel nur durch eine Gelenkfläche mit dem einfachen Gelenkhöcker des Sinter= hauptsbeines ein, fo daß der Ropf in einem freien Gelenke gang nach hinten umgedreht werden fann. Die Rückenwirbel meist 7-9, selten 10 oder 11, sind wenig beweglich, ja oft, be= sonders die hintersten, völlig unter fich und mit dem Darmbeine verwachsen, mahrend zugleich nicht felten ihre oberen Dornfort= fäte zu einem gemeinschaftlichen Ramme verschmelzen; die vor= deren tragen gewöhnlich noch starke untere Dornfortsätze. Die Lendenwirbel find mit dem Kreuzbeine und dem Beden gu einem einzigen Anochen, dem Lendenfreuzbeine verwachsen; welches aus 10-20 Wirbeln zusammengesett ift. Die Schwanzwirbel dagegen, 5—9 an der Zahl, sind wieder sehr beweglich, haben meist ansehnliche Quer- und obere Dornsortsätze, und ost auch untere Dornsortsätze; sie sind bis auf den letzten hohl und vom Rückenmark durchzogen. Der letzte Schwanzwirbel — das Schwanzbein — ist immer eigenthümlich gesormt und hat einen meist stark vorspringenden, kammförmigen Dornsortsatz, auf welchem sich die Steuersedern des Schwanzes stützen, der aber bei Vögeln mit verkümmertem Schwanze z. B. den straußartigen sehlt; das gegen ist bei einigen Vögeln, die sich beim Klettern mit dem Schwanze anstemmen, z. B. Spechten der Körper des letzten Schwanzwirbels sehr breit und trägt unten eine eigenthümliche, schüsselssörmig vertieste Platte.

Die Bahl ber Rippen richtet fich nach ber Bahl ber Rückenwirbel; fie find mit dem einen Köpfchen immer nur an Einem Wirbelförper und mit dem anderen an dem entsprechenden Querfortsat eingelenkt. Vorn befinden sich meist zwei spit=zulaufende Rippen, welche das Bruftbein nicht erreichen, ebenso erreichen die lette, selten die 2 oder 3 letten Rippen das Brustbein nicht und entsprechen daher den falschen Rippen; die dazwischen lie= genden Rippen sind durch lange den Zwischenrippenknorpeln ent= sprechende Knochen - die Brustbeinrippen -, welche so= wohl an die Rippen, als auch an den Seitenrand des Brust= beines beweglich eingelenkt find, mit dem Bruftbeine verbunden. Diese wahren Rippen haben gewöhnlich in der Mitte einen starken nach hinten gerichteten Fortsat, welcher fich auf die fol= gende Rippe legt. Das Bruftbein ift im Allgemeinen febr breit, und meift in der Mitte mit einem vorspringenden Riele versehen, welcher zur Anheftung der starken Brustmuskeln dient. Diefer Riel fehlt nur ben ftraufartigen Bogein, und feine Große steht im Allgemeinen mit bem Flugvermögen ber Bogel in geradem Berhältnif. Die vorderen Gliedmaken bilden Flugorgane; sie beginnen mit ben starken, aber schmalen Schulter= blättern, welche oben und hinten die Rippen bedecken und fich nicht nur mittelst ber zu dem sogenannten Gabelknochen\*) (furcula) verwachsenen Schlüffelbeine, sondern auch mittelft ber zu selbstständigen Anochen gewordenen, starken und verlängerten Rabenschnabelfortfäte auf bas Bruftbein ftuten. Der Ga= belfnochen läuft in der Mitte häufig in einem Fortsat aus, ber nicht selten mit ber Spite bes Bruftbeines verbunden ift; Die Rabenschnabelfortsätze verbinden sich mit dem vorderen Rande

<sup>\*)</sup> Bei einigen Bapageien fehlt ber Gabelfnochen.

des Brustbeines. Der Urm besteht wesentlich aus denselben Anochen, wie bei ben Säugethieren; feine brei Abtheilungen liegen aber in der Ruhe Z förmig an einander. Die Borderarmknochen sind in der Regel fehr lang, die Elle stark, und vor, nicht neben ihr, liegt die viel dunnere Speiche. Die hand ist lang gestreckt und schmal; fie besteht in ber Regel nur aus zwei sehr fleinen Sandwurzelfnochen, einem einzigen Mittelhandknochen und meift aus 3 Fingern, Daumen, Mittelfinger und kleiner Finger, feltener nur aus zwei ober Ginem Finger, welche aber vollkommen von einer gemeinschaftlichen Saut umschlossen find. Der Mittelhandknochen besteht ursprünglich aus zwei vorn und hinten innig mit einander verschmolzenen Knochen, von denen ber ftarkere nach vorn gelegene an feiner Spite ben Mittelfinger, an seinem Grunde auf einem starken Borfprung den Daumen, ber schwächere nach hinten gelegene an seiner Spite ben kleinen Kinger trägt; ber Daumen besteht meist nur aus Ginem, ber Mittelfinger aus zwei, und der kleine Finger mahrscheinlich ftets nur aus Ginem Gliebe. Diese Arme bilben in Berbindung mit Fortsäten der Körperhaut, und langen Federn die Flügel.

Das Becken ist fehr in die Länge gestreckt und auf dem Rücken durch die mit dem Lendenfreuzbeine zu einem Knochen verwachsenen Darmbeine gang geschlossen; Die Schambeine find schmal und bunn, laufen mit bem unteren Rande ber Sigbeine fast parallel, verlängern sich meist stark nach hinten und neigen nach vorn nicht zusammen, so daß hier das Beden offen ift, um Der Entwickelung ber Gier ben nöthigen Plat zu vergönnen.\*) Der Dberschenkel ift furz und liegt am Leibe an, fo daß das Anie äußerlich nicht fichtbar ist; das Schienbein ist immer sehr lang und stark, und ist oben in einen nach oben und vorn vorspringenden Fortsatz ausgezogen, über oder hinter welchem Die Aniescheibe liegt; bas Waben bein ift immer fehr bunn, legt fich nach unten an das Schienbein an, ist zum Theil fest mit ihm verbunden und läuft zuweilen in einem blogen Knorpelfaden aus. Un der Stelle der Fugwurzel = und Mittelfuß= knochen findet fich nur ein einziger — selten zwei — langer und starker Knochen, der Lauf (tarsus), unten mit einem kleinen Nebenknochen, an welchem fich die große Behe, wenn fie vorhanden ist, einlenkt. Das Gelenk, welches ber Lauf mit dem Unterschenkel bildet, und welches gewöhnlich Knie genannt wird, ist bas Fersengelenk (suffrago). Gewöhnlich finden sich vier

<sup>\*)</sup> Nur bei bem Strauße ift bas Becken vorn geschlossen.

Zehen, von denen dann gewöhnlich die drei am Hauptknochen des Laufes eingelenkten nach vorn und die innere Zehe nach hinten steht; diese fehlt aber auch zuweisen und beim Strauß sind sogar nur zwei Zehen vorhanden. Die innere Zehe besteht stets aus zwei Gliedern, die folgende aus drei, und in der Nezel die weiter folgende aus vier, die äußerste aus fünf Gliedern; das Endglied ist immer von einer Hornscheide, dem Nagel oder der Kralle, umschlossen.

Die innere Zehe ist entweber gleich hoch mit ben Vorberzehen eingelenkt, so daß sie ihrer ganzen Länge nach auf bem Boben ruht — aufliegend (incumbens) —, ober sie berührt nur mit ber Nagelspige ben Boben — auftretend (insistens) — ober sie ist weit höher als die Vorberzehen am Laufe eingelenkt, so daß sie ben Boben nicht berührt — ab gerückt (amotus).

Ift bas Schienbein bis jum Fersengelenke befiedert, fo heißen bie Beine Gangbeine (pedes gradarii), ift es bagegen über bem Fersengelenke nacht, Babbeine (p. vadantes). Sind an ben Gangbeinen brei Behen nach vorn und eine nach hinten gerichtet, so nennt man die Fuße, wenn die Vor: berzehen ganz getrennt find, Spaltfüße (p. fissi); wenn sie nur an ihrem Grunde burch eine furze Saut verbunden find, Sigfuße (p. insidentes); wenn die Mittel- und Außenzehe am Grunde mit einander verwachsen find, Banbelfuße (p. ambulatorii); und wenn beibe bis über bie Mitte verwachsen find, Schreitfüße (p. gressorii). Sind an ben Bangbeinen zwei Beben, die innere und die äußere, nach hinten gerichtet, fo baß zwei Beben nach vorn und zwei nach hinten fteben, fo beigen bie Fuße Rletterfuße (p. scansorii), und stehen alle vier Zehen nach vorn, Rlammerfüße (p. adhamantes). Eine Zehe, die beliebig nach vorn und hinten gewendet werden fann, heißt Bendezehe. Bei ben Babbeinen ift ber Lauf entweder fehr verlängert - Stelzenbeine (p. grallarii) -, ober furz und zusammengebrudt wie bei ben Schwimmfüßen. Saben bie Stelzenbeine feine Binterzehe, so entstehen Lauffuße (p. cursorii). Sind an ben Babbeinen bie brei Vorderzehen am Grunde durch eine kurze Haut verbunden, so nennt man die Fuße geheftet (p. colligati), ist bieß nur zwischen ben beiben außeren Zehen der Fall, halbgeheftet (p. semicolligati); sind die drei Vorderzehen bis zur Spige burch eine ausgebreitete Saut verbunden, fo entstehen die Schwimm= fuße (p. palmati) (nur felten ift bieß bei Stelzenbeinen ber Kall), reicht aber die verbindende Saut nur bis zur Sälfte ber Beben, fo nennt man fie halbe Schwimmfuße (p. semipalmati); ift auch bie Binterzehe in Die gemeinsame Schwimmhaut aufgenommen und nach vorn gewendet, so entstehen Ru= berfüße (p. stegani); läuft ein gangrandiger hautsaum längs ber Beben, so entstehen gespaltene Schwimmfuße (p. fissopalmati) und wenn ber Hautsaum an den einzelnen Zehengliedern Lappen bildet, die Lappenfüße (p. lobati). Säufiger als bei anderen Wirbelthieren kommen bei ben Bögeln Sefambeine vor, so am Unterkiefer, an ber Schulter, am Ellenbogen, an ber Handwurzel und an ben hinteren Gliedmaßen. Gine besondere Eigen= thumlichkeit der Bogel besteht barin, daß ein Theil ber Anochen hohl ift und fein Mark enthält, sondern Luft führt, welche burch besondere Deffnungen von ben fpater zu erwähnenden Luftfaden aus in Diefelben eindringt. Diefe

Preumaticität der Knochen steht im Allgemeinen mit der Größe und dem Flugvermögen in Zusammenhang. Kleine, wenn auch sehr schnell fliegende Bögel
haben wenige Luft führende Knochen, wie die kleinen Singvögel, viele kleine
Sumpf= und Wasservögel, & B. Schnepfen, Seeschwalben 2c., welche mit Aus=
nahme einiger Schädelknochen, die von der Nase aus mit Luft gefüllt werden,
gar keine Luft führende Knochen haben; dagegen haben große, hochstiegende
Bögel die meisten pneumatischen Knochen, 3. B. die Tagraubvögel.\*) Um
häussissten sind die Oberarmknochen, das Brustbein und zum Theil die Schäbelknochen Luft führend, seltener die Oberschenkelknochen und äußerst selten
die unterhalb des Ellenbogen= und Kniegelenkes gelegenen Knochen. Die
pneumatischen Knochen kann man leicht an der größeren Weiße und größeren
Dichtigkeit des Gewebes erkennen; übrigens sind bei jungen Vögeln auch die
später pneumatischen Knochen mit Mark erfüllt.

Die Muskeln sind roth und meist derb, namentlich bei den Raubvögeln, während bei den pflanzenfressenden Bögeln das Fleisch blasser und weicher ist. Am stärksten entwickelt sind die Brustmuskeln; kräftig sind auch die Muskeln des Halses und des Schwanzes, was schon aus der großen Beweglichkeit beider hersvorgeht. Die Muskeln der Gliedmaßen liegen dem Rumpfe möglichst nahe und lausen in lange Sehnen aus, welche besonders an den Beinen in großer Ausdehnung verknöchern.

Das Gehirn besteht aus den beiden ansehnlichen Hemissphären, welche meist ganz glatt sind ohne Windungen an der Oberstäche, und das bedeutend entwickelte kleine Gehirn nicht bedecken. Das Rückenmark zeigt eine schwächere Anschwellung am Ursprung der Nerven der vorderen Gliedmaßen und eine stärkere am Ursprung der Nerven der hinteren Gliedmaßen, und erstreckt sich, von der letzten Anschwellung an seiner werdend, bis in das Schwanzbein.

Die Sinnesorgane stehen hinsichtlich ihrer Entwickelung benen der Säugethiere wenig nach. Die Augen sind im Bershältniß groß und besitzen im hohen Maße die Fähigkeit nahe und ferne Gegenstände gleich gut zu unterscheiden, was wahrsscheinlich allein durch die Berrückung der Linse ermöglicht wird; sie liegen wenig beweglich in den oben und an den Seiten knöchernen Augenhöhlen, welche am Schädel durch eine dünne knöcherne, oft aber auch durchbrochene und dann bloß häutige Scheidewand, das Siebbein, von einander getrennt sind; und werden geschützt durch zwei häusig mit kurzen, dünnen Federsborsten besetzte Augenlieder, von denen das untere größer und

<sup>\*)</sup> Bei den Tagraubvögeln find nicht nur die hirnschale, der Oberarm, das Brufibein und der Oberschenfel pneumatisch, sondern es erfredt sich die Pneumaticität auch auf die Wirbel, Rippen und Bedenknochen; und bei der Gattung Buceros sind sogar alle Gliedmaßknochen mit Einschluß der Phalangen pneumatisch.

beweglicher ist. Die Nickhaut im inneren Augenwinkel ist sehr beweglich und kann über die ganze vordere Fläche des Auges hinweggezogen werden.

Der Augapfel, welcher im Allgemeinen wie bei ben Saugethieren gebilbet ift, wird burch fechs fehr furge Musteln bewegt; Die harte Saut wird burch einen aus Anochenschuppen bestehenden Ring verstärft, welcher bis zur Fornhaut reicht; die Aberhaut ift auf beiben Seiten, besonders aber gegen bie Neghaut, mit einer farten Lage eines schwarzen Pigments verseben; Die Bris zeigt verschiedene Farben, ift aber nie metallisch glänzend; die willfürlich bewegliche Pupille ift immer rund, und die vordere Augenkammer fehr groß, fo daß die Bris fehr entfernt von ber hornhaut liegt. Gin ben Bogeln eigenthumliches Gebilbe ift ber fogenannte Ramm ober Facher (marsupium), eine mehr ober weniger vieredige, balb langere bald breitere, in ber Structur mit ber Aberhaut übereinstimmende, und ebenfalls mit schwarzem Bigment überzogene, gefaltete Membran, welche als Fortfat ber Aberhaut an ber Spalte bes Gehnerus in ben bunnfluffigen Glastorper tritt und hier häufig mit ber Endfpige bis jur Linfenkapfel vordringt; biefer Facher ift fehr gefähreich und bie Bahl ber Falten fehr verschieden, Die größte Bahl 28 findet fich bei ben Raben. Gehr allgemein haben die Bogel im hinteren ober außeren Augenwinkel eine Thranendrufe, bann zwei Thranenpunkte und einen hautigen in bie Rafenhöhle führenden Thränenkanal. Die Sarber'iche Drufe, welche im vorderen ober inneren Augenwinkel liegt, ift, befonders bei ben Schwimmvogeln, fehr anfehn= lich und öffnet sich mit ihrem Ausführungsgang innerhalb ber Nickhaut, ju beren Befeuchtung und Schlüpfrigmachung fie ju bienen icheint. Wenn ber Logel recht scharf seben will, so gebraucht er bazu immer nur Gin Auge, und wenn er fich umfehen will, fo muß er ben gangen Ropf breben. Im Allgemeinen ift bas Geficht ber Bogel außerst scharf, fo baß 3. B. Beper ein Mas noch aus einer Sobe unterscheiben, in welcher fie trot ihrer Große, für uns nicht mehr sichtbar sind. Auch bei ben Bogeln kommen Albinos ober Raferlafen vor, beren Gefieber bann auch weiß erscheint.

Das äußere Dhr sehlt, und nur wenige, wie die Eulen, haben eine große, häutige, mit furzen Federchen besetzte Falte, welche sie zuklappen können.

Das große, aus mehreren Lamellen bestehende Pautenfell ist schief nach innen und hinten gerichtet und hat eine von dem der Säugethiere verschiedene Gestalt, indem es bei der steten Spannung convex oder trichtersörmig nach außen gerichtet ist. Die Pautenhöhle hat eigentlich keine geschlossene Wände, sondern steht mit allen Schädelknochen in Verbindung; die Eustach'sche Röhre ist meist ganz knöchern und fließt mit der der anderen Seite in der Nachenhöhle fast in eine gemeinsame Deffnung zusammen; die Gehörknöchelchen sind vorshanden, aber nur der hier stabsörmige Steigbügel verknöchert, während die übrigen knorpelig bleiben. Der Vorhof des Labyrinthes ist sehr klein, während die halbzirkelförmigen Kanäle sehr ausehnlich sind; die Schnecke ist kegelsörmig, nie gewunden und tritt da, wo sich das runde Fenster befindet, mit dem Vorhof in Verbindung; das evale Fenster ist auch rund, aber in der Regel größer und wird von dem Grunde des Steigbügels bedeckt. Die häutigen Röhren, welche die halbzirkelförmigen Kanäle ausstüllen, gehen in Umpullen

aus, in deren Nähe sich der Hörnerv ausbreitet. Die Schnecke enthält zwei gefrümmte Knorpelblätter, welche durch eine zarte Membran verbunden sind; über dieser liegt eine andere gesaltete, sehr gesäßreiche Membran, welche einen beutelsörmigen Fortsat, die sogenannte Flasche, in die runde Endanschwellung des Schneckenkegels schickt. Ein Ast des Hörnervs dringt an die eine äußere Seite eines der Knorpel, schwillt hier an, durchbohrt den Knorpel mit unzähligen Fäden und verbreitet sich zwischen beiden Knorpeln auf der dem Spiralblatte analogen, beide Knorpel verdindenden Membran; ein Zweig geht zur Flasche. Im häutigen Vorhosssächen sinden sich pulverige Massen aus Kalkfrystallen bestehend (Otolithen) wie bei den Säugethieren. Das Gehör ist vortressslich, und namentlich nehmen die Nachtraubvögel das geringsie Geräusch mit aller Schärfe wahr.

Eine eigentliche äußere Nase sehnabels im Oberkieser, und bilden nahe an der Wurzel des Schnabels im Oberkieser, und bilden nur in seltenen Fällen (Carbo, Sula) so seine Spigen, daß sie zu sehlen scheinen; zuweilen sind sie auch von Federborsten bedeckt; nur bei dem Kiwisiwi (Apteryx) aus Australien besinden sie sich an der Spige des sehr verlängerten Schnabels. Geswöhnlich sind die Nasenlocher durch eine Scheidewand getrennt, sehlt dieselbe wie bei manchen Wasservögeln und Geyern, so wersden die Nasenlöcher durch gehende (nares perviae) genannt.

Die Nasenstügel sind meist knorpelig und unbeweglich, und zuweilen in Röhren ausgezogen (Diomedea, Procellaria etc.) Die Nasenhöhlen sind sehr geräumig und mit einer sehr gefähreichen Schleimhaut ausgekleidet; in jeder derselben liegen dei knorpelige Muscheln, von denen aber nur die mittlere ein vollkommen eingerolltes knorpeliges Blatt darsiellt. Die hinteren Nasenstöcher (choanae) bilden lange und schmale, häusig in Gine zusammenstießende Spalten, in deren Umfang am Gaumen sich gewöhnlich Warzen besinden. Der Niechnerv verzweigt sich büschelsörmig an der oberen Muschel und der Scheidewand. Sehr häusig sindet sich innen eine oft sehr entwickelte, durch ihr Secret die Schleimhaut beseuchtende Nasendrüße. Der Geruch ist übrigens nicht so sein wie bei den Säugethieren, und die Meinung, daß Geher in meilenweiter Entsernung ein Aas vermöge ihres Geruches entdeden könnten, scheint nach sorgfältigen Beobachtungen von A. E. Brehm unrichtig zu sein.

Die Zunge hat wenig Muskelsubstanz und ist meistens, wenigstens nach vorn, knorpelig, so daß sie weniger zum Schmecken, als zum Schlucken dient, obgleich viele Bögel entsschieden Geschmack besitzen; sie wird von einem gewöhnlich paarigen Anochen gestützt, welcher an das Zungenbein stößt und beim Strauß sogar mit demselben verwachsen ist.

Das Tastvermögen ist gering, da der ganze Körper entsweder mit Federn oder hornigen Theisen bedeckt ist; zuweisen dient die Zunge als Tastorgan (Spechte), oder eine weiche nervenzeiche Schnabelhaut (Enten, Gänse 2c.), oder die Schnabelspige (Schnepsen), welche zu diesem Ende mit zahlreichen bienenzellens

artigen Gruben besetzt ist. Dennoch scheinen alle Lögel ein feines Gefühl für äußere Einwirtungen, namentlich Witterungseinflüsse, zu besitzen.

Die Haut wird zum größten Theile von Federn (plums) bedeckt, deren man zweierlei unterscheidet, nämlich: Flaumsfedern oder Dunen (plumulw), und Conturfedern (pennw); sie bilden eine sehr warmhaltende Bekleidung und verleihen dem Bogel seine Schönheit.

Eine vollständige Feder befteht aus bem Riel ober Stamm (scapus), beffen unterer Theil malgen= ober fpindelförmig, hohl und burchfichtig ift, und Spule (calamus) genannt wird; biefe ftect in ber haut und enthält bie sogenannte Seele, welche aus tutenformig in einander ftedenden Studen besteht. Der obere Theil des Rieles ift martig und fast immer vierkantig; er wird Schaft (rhachis) genannt. Auf bem Ruden bes Schaftes läuft bie Spule als horniger, Ueberzug fort; die innere gegen den Leib des Logels gewendete Seite bes Schaftes ift rinnenförmig ausgehöhlt und läuft am Anfang ber Spule in ein nabelformiges Grubchen aus, in beffen Nahe ber Ufter= schaft (hyporhachis) entspringt. Diefer ahnelt bem Sauptschaft, fo baß eine scheinbar boppelte Feber entsteht; er fehlt ben Schwung- und Steuerfebern, trägt öfter blos bunenartige Strahlen (Suhner) und ift nur guweilen bis auf einzelne Strahlen verkummert ober fehlt auch öfter gang g. B. bei ben Gulen, Enten 2c. Saupt= und Afterschaft find zweizeilig mit Strahlen (radii) befett, welche ben Bart ober die Fahne (vexillum) bilben; es find bies fchmale Lamellen, von welchen wiederum zweizeilig bie Debenftrahlen (radioli) abgehen; auch diese find zuweilen wieder mit sehr kleinen Nebenästchen befest, die je nach ihrer Form und Beschaffenheit Wimpern (ciliae) ober Safchen (hamuli) genannt werben, und bie Strahlen fo unter einander verbinden, daß dieselben durch die Luft nicht aus einander geriffen werden. find in der Regel die Conturfedern gebildet, deren Riel vollkommen und fteif ift, und die allein bem Wogel seine oft glangende Farbe verleihen; zuwei= Ien fehlen an benfelben aber auch bie Wimpern und Batchen, fo bag bie Strahlen nicht ansammengehalten werden (Strauß, Nandu), ober es fehlen bie Nebenstrahlen (Casuar), ober es fehlen auch die Strahlen, so daß nur ber nackte Schaft übrig bleibt, (bie Schwungfebern bes indischen Casuar). Much an ben Febern bes Zügels fehlen häufig bie Strahlen gang ober nur an der Spige, ebenso an den haarahnlichen Schnurr= oder Bartborften (vibrissae) ber Schnabelwurgel und an ben Augenwimpern; fehr felten aber find wirkliche borftenahnliche Saare, wie g. B. am Salfe bes Buters. Flaumfebern find gart, fein und weich, meift grau ober gelbgrau, und werden meift von den Conturfedern bebeckt, liegen aber auch zuweilen auf größeren Streden frei, wie g. B. am Salfe ber Geger; Die Nebenftrablen berselben erscheinen gegliedert mit kleinen knotenförmigen Unschwellungen, aber ohne Wimpern und Satchen. Die Dunen ber Nestwögel und jungen Bogel haben fehr bunne Mebenftrahlen ohne ober nur mit fehr kleinen knotenformi= gen Anschwellungen. Es giebt Febern, die nur flaumig find, aber jede Conturfeber hat am Unfang ber Fahne einige Flaumstrahlen.

Die stärksten Conturfedern stehen an den vorderen Glied=

maßen, um die Flügel, und an den beweglichen Schwanzwirbeln, um ben Schweif zu bilden; jene werden Schwungfebern (remiges), diese Steuerfebern (rectrices) genannt. Un der Sand figen die Schwungfebern der ersten Ordnung ober Sandich wingen (rem. primarie), am Borderarm die Schwungfedern der zweiten Ordnung oder Armschwingen (rem. secundariæ), und am Oberarm Die Schulterfedern (p. scapulares), welche ben Schulterfittig (parapterum) bilben; ber Daumen trägt ben am Flügelbug befindlichen fleinen ober falschen Flügel, Ecflügel (ala spuria s. alula). und unten find die Schwungfebern von kleineren Federn, ben Deckfebern, bebeckt. Die Steuerfedern bilden entweder einen abgerundeten Schweif, einen Gabelschweif ober einen Reilschweif, je nachdem fie ziemlich gleich lang, oder die äuße= ren länger als die mittleren, ober die äußeren stufenweise fürzer als die mittleren find. Ueber bem Schweife an dem hinteren Ende des Rückens, dem Bürgel, fiten den oft eigenthümlich ge= stalteten Bürgelfebern.

Hinstellich ihres inneren Baues stimmen die Febern im Wesentlichen mit ben Haaren überein. Der Kiel besteht nur aus Nindensuhftanz und enthält in seiner Höhle die vertrocknete Papille (Seele); der Schaft besteht aus Nindensund Marksubstanz, und an der Fahne bestehen die Strahlen an ihrem verzbieten äußeren Nande, wo die Nebenstrahlen abgehen, aus Nindens, der übrige Theil aus Marksubstanz, während die Nebenstrahlen selbst nur aus Nindenssubstanz bestehen.

Jährlich fallen die Federn ein= ober zweimal aus, welche Erscheinung man die Maufer ober ben Feberwechsel nennt. Gine bolltommene Maufer, bei welcher auch die Schwung- und Steuerfebern gewechselt werden, findet bei allen Bogeln nur einmal im Jahr nach ber Brutezeit, alfo im Spatfommer, meift im Juli und August statt, und dauert gewöhnlich 4-6 Wochen, während welcher Zeit die Bogel immer mehr ober minder frank find. bem haben manche Bogel aber noch eine zweite Maufer gegen Ende bes Binters, bie Frühlingsmaufer, bei welcher aber meift nur bas fleine Gefieber gewechselt wird; biefe tragen bann ein oft wefentlich verschieben gefarbtes Winter= und Commerkleid. Die neuen Federn find meift von einem fchlecht gefärbten Rande eingefaßt, wodurch die Farbe berfelben großentheils verbeckt wird; indem fich nun während bes Winters biefe Ranber abreiben und sich gleichzeitig auch die Federn noch verfärben d. h. eine höhere ober bisher noch gar nicht vorhandene Karbung erhalten, fommt bann erft im Fruhling, also gur Paarungszeit, die volle Farbenpracht bes Gefieders jum Borichein; die Bogel erhalten ihr Sochzeitsfleid. Später verbleichen ober entfarben fich die Febern häufig wieber burch die Ginwirkung bes Lichtes, ber Luft 20., so daß das Gefieder vor der Mauser immer wieder weniger lebhaft gefärbt ift. Auch bas Jugendkleid ift bei vielen Bogeln von bem Gefieber ber Alten verschieden; ebenso unterscheibet sich bei ben meisten Bogeln bas Männchen vom Beibchen durch ein lebhafter gefärbtes und glänzenderes Gefieber, in welchem Falle die Jungen beider Geschlechter hinsichtlich des Gesiebers dem Weibchen gleichen; wenn aber die erwachsenen Männchen und Weibchen einerlei Färbung haben, so zeigen dann die Jungen ein eigenes Kleid. Die Federn werden mit Gulfe des Schnabels eingesettet, um sie vor dem Naswerzden zu schüngen; es dient dazu eine weißliche oder gelbliche ölige, zuweilen moschusartig riechende Flüssigfeit, welche von der sogenannten Bürzeldrüsse oder Schwanzdrüs riechende Flüssigfeit, welche von der sogenannten Bürzeldrüsse oder Schwanzwirbeln auf den Spulen der Steuersedern und sehlt nur sehr selten (Strauße, Trappe, Kinguin 20.)

Lauf und Zehen find meist unbestedert und mit einer hornigen Substanz bekleidet, die meist in Taseln getheilt ist, oder aus kleisnen Körnchen besteht; wenn die Taseln vorn und an den Seiten zu langen ungetheilten Schienen verwachsen sind, wird der Lauf gestiefelt genannt; häusiger aber sind nur die Seiten desselben mit langen Schienen belegt, die sich dann auf der Hinterseite berühren. Nur selten ist die Lausbekleidung gleichsörmig häutig,

geförnt ober negartig über ben ganzen Lauf.

Die Leibeshöhle wird durch das nur angedeutete Zwerchfell nicht in zwei Söhlungen getrennt; auch fehlt das Net. Der Schna= bel, welcher in der Regel mit Hornscheiden überzogen ist, und zu= weilen an seiner Wurzel von einer weichen Saut, der Wachshaut, überzogen ift, dient meist nur zum Ergreifen und Festhalten der Nahrung, selten als wirkliches Kauorgan wie bei ben Bapageien; bei einigen Bögeln befindet sich zwischen den Aesten des Unterkiefers eine Sauterweiterung, der sogenannte Rehlfad, welcher jum Aufbewahren der Beute dient, und den Backentaschen der Nage= thiere vergleichbar ift. Gin Gaumensegel fehlt. Die Speiseröhre (Fig. 19.) bildet bei vielen Bögeln (Tagraubvögel, Bagageien, Sühner, Tauben 2c.), bevor sie in den Rumpf eintritt, eine sackartige Er= weiterung, den Kropf (ingluvies), welcher angefüllt vor dem Gabelknochen herabhängt oder sich auf denselben stütt; vorzüglich ent= wickelt ist derselbe bei den Tauben, bei welchen er zur Brütezeit eine rahmartige, oft milchähnliche Flüssigkeit absondert, mit welcher die Jungen anfangs allein, später mit bem barin erweichten Futter gefüttert werden. Um Ende erweitert fich die Speiseröhre fehr allgemein zu bem brufigen Bormagen ober Drufenmagen, in welchem die Nahrung erweicht wird; berfelbe ift, wenn der eigentliche Magen sehr fleischig ist, deutlich von diesem abgeschnürt, geht aber durch eine weite Deffnnng in benfelben über, wenn er mehr häutig ift. Der eigentliche Magen, Fleisch = ober Mustel= magen, ift bei ben meisten fleischfressenden Bogeln nur häutig, besteht aber bei den förnerfressenden aus zwei außerordentlich

biden und festen Musteln, welche durch sehnige Bander mit ein= ander verbunden sind; zuweilen kommt auch noch ein fleiner dritter Magen vor (Reiher, Pelekan), welcher ziemlich abgesetzt ift, und durch eine enge Pförtneröffnung in den 3mölffinger= barm führt. Diefer macht am Anfang eine lange Schlinge, in welcher die Bauchspeicheldrufe liegt; ber Dunndarm geht qu= lett in einen nicht viel weiteren aber kurzen und gerade von der Wirbelfäule abwärts verlaufenden Dictarm über, deffen Unfang in der Regel durch ein Baar symmetrische Blinddarme bezeichnet wird, und der sich zulet unmittelbar vor dem After zu der blasen= förmigen Kloake erweitert, in welche auch die harn- und Fortpflanzungsorgane munden. Der gange Darmkanal ist febr verschieden lang, bei manchen Bögeln kaum doppelt so lang als ber Rörper, bei anderen übertrifft er diesen um das Fünfzehnfache. Die Leber ist groß und in zwei Lappen gespalten; eine Gallen= blase fehlt nur selten (z. B. den Tauben); und die Milz ist im Allgemeinen flein. Das Berg ift fehr mustulos und ver= hältnismäßig groß, liegt in der Mittellinie des Körpers auf dem Bruftbeine, mit der Spite gewöhnlich gerade nach hinten gerichtet, und ist von einem dunnen Berzbeutel umgeben. Die linke Berg= kammer ist länger und diekwandiger als die rechte und bildet allein die Spite des Herzens; in der rechten erhebt sich von der Wand eine muskulose Klappe, welche schief zur Bergscheidewand verläuft und dazu dient bei der Zusammenziehung des Herzens das Blut mit größerer Kraft in die Lunge zu treiben, da diese hinten fest an die Wirbel und Rippen angeheftet ift, und sich daher nicht so frei bewegen fann; die Borkammern find wenig entwickelt. Der Kreislauf ist vollkommen doppelt und das Blut hat im Mittel eine Temperatur von + 33° R. Die Aorta hat nur einen furzen Stamm, welcher fich fogleich in brei Sauptafte spaltet, nämlich in die absteigende Aorta und in die rechte und linke Schlüsselbeinschlagader, von welchen fich die Ropfschlagadern abzweigen; oft, namentlich bei allen Singvögeln, ist nur die linke, selten (Flamingo, Pelekan) nur die rechte Ropfschlagader entwickelt. Die Benen haben weniger Rlappen, als bei ben Säugethieren, und münden durch zwei obere und eine untere Hohlvene in die rechte Vorkammer; Die Lungenarterie theilt sich junächst in zwei Alefte, und die Lungenvenen vereinigen fich zu einem Stamm, welcher in die linke Borkammer mundet. Chylus= und Lymph= gefäße find gahlreich, bilben jedoch nicht im Gefrose, wohl aber am Salse oft ansehnliche Drufen, und vereinigen sich zu zwei Stämmen, welche fich ba, wo fich bie Schlüffelbeinvenen mit ben

oberen Sohlvenen vereinigen, in diese ergießen. Die Luftröhre (Kig. 20.) ist gewöhnlich fehr lang und besteht meist aus gang geschlossenen Knorpelringen, die häufig verknöchern; sie läuft meist gerade am Hals herab und spaltet sich am Anfang der Bruft= höhle in die beiden Bronchien, hat aber zuweilen ziemlich in der Mitte eine, seltener zwei, von den gewöhnlichen Anorpelringen umgebene Unschwellungen (Enten). Zuweilen zeigt die Luftröhre aber auch an ihrem unteren Ende Windungen, welche entweder frei unter der Haut liegen (3. B. Auerhahn besonders ftark bei bem Männchen), ober im Kiele bes Brustbeines eingeschlossen find (3. B. Kranich und Singschwan bei beiden Geschlechtern; bei jenem macht fie mehrere spiralige Windungen, bei Diesem nur eine große Schlinge). Die Luftröhre ber Bögel hat zwei Kehlfopfe, einen oberen am oberen Ende, ber wenig zur Bilbung ber Stimme beiträgt, und einen unteren, der am Urfprung der Bronchien liegt und vorzüglich bie Stimme hervorbringt. Der obere Rehlkopf besteht aus einer Angahl von bei alten Bogeln stets verknöcherten Knorpelftücken, die aus verschmolzenen Luftröhrenringen gebildet find; seine Stimmrige, ju welcher die Luft burch Die Nasenöffnung tritt, bildet eine Spalte und ift in ber Regel mit spigen oder stumpfen Warzen besetzt, welche wenigstens theil= weise den in der Regel fehlenden Rehldeckel zu ersetzen scheinen. Um Anfang der Brufthöhle liegt der untere Rehlkopf, Der fich meist von vorn nach hinten erstreckt, und dadurch entsteht, daß der lette Luftröhrenring größer wird, oder mehrere Ringe fester und härter werden, sich enger an einander legen oder selbst ver= schmelzen, wodurch eine mehr oder weniger große, knöcherne Trommel gebildet wird. Das Innere dieser Trommel stellt eine vier= eckige Höhle dar, welche in der Regel an ihrem Ausgange durch eine knöcherne von vorn nach hinten verlaufende Leiste - Den Bügel ober Riegel - in zwei Seitenhälften getheilt wird, Die den Deffnungen der beiden Bronchien entsprechen und als dop= pelte Stimmrige zu betrachten sind. Uebrigens zeigt berfelbe bei ben verschiedenen Bögeln große Verschiedenheiten und scheint nur in seltenen Fällen gang zu fehlen, in welchem Falle bann auch Die Stimme gang fehlt, wie g. B. bei ben Störchen; zuweilen befinden sich an demselben auch blasenförmige Anschwellungen und Erweiterungen, welche wohl zur Berftarfung der Tone Dienen (3. B. bei Enten und Gansen) sich aber nur bei ben Mannchen finden. Zu dem unteren Rehlkopfe muffen auch Die Un= fänge der meist furzen und meist nur aus halben, innen durch eine elastische Saut verbundenen Knorpelringen gebildeten Bron-

chien\*) gerechnet werden, da deren erste Halbringe und die damit in Berbindung stehenden Saute vom größten Ginfluß auf die Stimmbilbung find. Die zwei oder drei erften Kalbringe find gewöhnlich an fürzeften, daher hier die am Bügel entspringende Ausfüllungshaut am größten ift und mit dem Namen innere Paufenhaut (membrana tympaniformis interna) belegt wird; ferner befindet fich in der Regel außen zwischen der Trommel oder bem untersten Luftröhrenring und dem oberften Bronchial= halbring, oder auch zwischen dem ersten und zweiten Bronchial= halbring jederseits eine eiformige fensterartige Membran, welche äußere Pautenhaut (membrana tympaniformis externa) genannt wird. Eigentliche untere Rehlfopfmusteln fehlen entweder gang (Strauße, Gulen, Hühner, Anser, Anas, Upupa, Alcedo etc.); ober sie sind in verschiedener Zahl vorhanden, und bilden dann namentlich bei ben Singvögeln, welche, indem ihre Stimme rascher ober langsamer mit hohen und tiefen, stärkeren und schwä= cheren Tonen wechselt, einen eigentlichen Gefang hervorbringen, den sogenannten Singmuskelapparat, der gewöhnlich aus fünf Paar Musteln gebildet wird, aber eine Menge fleiner Ber= schiedenheiten barbietet. Gewöhnlich singen nur die Männchen der Singvögel. Die Raben, welche, wie die Papageien, die menschliche Simme nachahmen können, besitzen diesen Singmuskels apparat auch, obgleich fie nicht fingen. Die Vogelstimme scheint nach Art der menschlichen durch vibrirende Membranen, die flöten= artigen Tone ber Singvogel nur durch Bibration der Luftsaule hervorgebracht zu werden. Die Lungen find hinten fest an die Wirbel und Rippen geheftet und nur vorn von einer Pleura überzogen; fie bilden stets zwei Flügel, sind aber verhaltnifmäßig fehr flein und überall von häutigen Röhren durchzogen. ihrer Oberfläche nahe am hinteren Rande und an der inneren Seite bemerkt man unter ber Pleura mehrere Deffnungen, burch welche die Bronchien mit eigenthümlichen, dunnhäutigen Luft= faden in Berbindung fteben, welche von Fortfetungen fowohl des Brust = als des Bauchfelles gebildet werden, und ihrerseits wieder mit den marklosen pneumatischen Knochen in Verbindung stehen, so daß auch in diese Luft eindringen kann; auf diese Beise berührt die Luft nicht nur die Oberfläche der Lungengefäße, son=

<sup>\*)</sup> Bei ben Störchen find die Bronchien lang und bestehen aus ganzen Knorpelringen mit knorpeligen Zwischenräumen; dieselben geben aber auch außer dem durch ben Schnabel hervorgebrachten Klappern keine Tone, sondern nur ein schwaches Zischen von sich.

dern auch unendlich viele Gefäße des übrigen Körpers. Zu beiden Seiten des unteren Theiles der Luftröhre finden sich sehr häusig noch ein Paar kleine drüsige Gebilde, welche der Schildedrüft, fangen sogleich hinter den Lungen an und füllen den ganzen Rückentheil des Beckens aus; die Harnleiter münden hinter und zwischen den Aussührungsgängen der Geschlechtsorgane in die Kloake, wo sich der an kesten Bestandtheilen (doppelt harnsaures Ammoniak) reiche, meist weiße und kreideartige Harn dem Kothe beimischt. Nur bei den Straußen ist die Kloake in der Art taschensörmig ausgedehnt, daß sich darin der Urin ansammelt und dann für sich entleert werden kann. Am vorderen Ende der Nieren besins den sich ein paar kleine Nebennieren.

Die Fortpflanzung erfolgt durch Gier, welche bebrütet werden, und zu deren Befruchtung der männliche Same unmittelbar in die weiblichen Geschlechtsorgane gelangen muß.

Gine Ruthe fehlt ben meiften Bogeln und bie Begattung wird baber blos burch Aneinanderlegen ber Afterstellen bewerkftelligt; boch findet fich bei ben ftraufartigen Bogeln eine ansehnliche, mit einer Rinne versehene, mab= rend der Rube in einer besonderen Tasche ber Rloafe gelegene Ruthe, bei ben Enten eine häutige, röhrenförmige und im Ruhezustand eingerollt ober gewunden in der Rloafe liegende, und bei mehreren Suhnerarten (Crypturus, Crax, Penelope) und Sumpfvögeln (Trappe, Storch, Reiher, Flamingo) ein zungenförmiges Rubiment ber Ruthe bald mit, bald ohne Rinne. Soben find immer doppelt uud liegen hinter ben Lungen an ben Meben= nieren; fie find außer ber Begattungszeit fehr flein, ichwellen aber gur Begattungszeit fehr an (bei bem Sperling haben biefelben im Unfang bes Binters die Größe von ftarken Stecknadelköpfen, wahrend fie im Mai die Größe fleiner Safelnuffe erreichen), und zwar ift bann ber linke gewöhnlich bebeutend größer als ber rechte. Die Samenleiter verlaufen als gefchlängelte Bange neben den Sarnleitern, und öffnen fich entweder auf zwei papillenartigen Vorsprüngen in die Rloafe, ober in die Ruthe.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind in der Regel nur auf der linken Seite vorhanden, indem sie auf der rechten Seite verkümmern, also der Eierstock einfach. Dieser liegt in der Lendengegend und ist dem oberen oder vorderen Ende der linken Niere angeheftet; seine dem Bauche zugekehrte Fläche bildet Querfalten, aus welchen die Eier wie gestielte Beeren hervorwachsen, so daß der Sierstock bei einiger Entwickelung ein traubiges Unsehen hat. Der Sileiter beginnt trichtersörmig, läuft darmähnlich gewunden neben dem Harnelieter herab, erweitert sich dann da, wo der Dotter den vollständigen Siweise überzug und die Kalkschale erhält, bauchig, und mündet endlich als eine kurze engere Scheide an der linken Seite in die Kloake. Nur selten kommen zwei vollkommen entwickelte Sierstöcke vor, wie bei dem Habicht, dem Sperber und den Beihen (Circus). Der Sierstock enthält eine größere oder kleinere Zahl von Siern, die, wenn sie reif sind, die Größe des Dotters im gelegten Si und eine gelbe Farbe mit rothen Flecken und Abern haben. Sie zeigen eine

äußere, vom Bauchfell herrührende, ziemlich ftarte Saut und barunter eine noch didere; biefe beiben Saute, gwischen welchen bie Befage verlaufen, bilben ben fogenannten Reld, welcher mittelft einer Verlängerung, bem Stiele, an bem Gierftock befestigt ift, und ben von einem garten Bautchen, ber Dotterhaut, umhullten Dotter, ein Gemenge von gelbgefarbtem Fett und Gimeiß, ein= fchließt. Un der Oberfläche bes Dotters befindet fich ein ber Dotterhaut anhangendes, fleines, weißes aus Rugelden gebilbetes, etwas erhöhtes Scheibden, die Reimscheibe ober ber Sahnentritt, in welchem bas Rinnblasden eingebettet ift, und an welchem fich die ersten Anlagen bes jungen Thieres bilben. Dem Stiele gegenüber bemerkt man außerlich einen weißen bogigen Streif, Die Narbe (stigma), an welchem, nachbem bas reife Gi von ber oberen freien Deffnung bes Gileiters aufgenommen worden ift, ber Reld platt, und als leerer, an ber Spige klaffender, erft nach und nach schwindender Sack am Gierstod befestigt bleibt, mahrend bas nun blos von ber Dotterhaut um= gebene Gi in ben Gileiter tritt. Das Reimblaschen ift jest verschwunden und ber Sahnentritt erscheint als weißes Scheibchen mit einem weißen Punkte in ber Mitte. Im Gileiter bilben fich nun um bas Gi wieber verschiebene Gullen aus Stoffen, Die von feinen Wänden ausgeschwigt werden. Sogleich bei bem Eintritt bes Gies in ben Gileiter lagert fich innig um bie Dotterhaut ein bunnes Säutchen aus geronnenem Eiweiß ab, welches fich nach zwei entgegengefetten Setten bin ju zwei gebrebten Schnuren, ben Sagelichnuren (chalazae), auszieht. Dann wird bas Gange von bem Gimeis umhüllt, melches eine verschiedene Confistenz hat, nach innen mehr dickfluffig, nach außen bunner fluffig, um die Hagelichnure herum fast gallertartig ift und aus einer Lösung von Eiweifftoff und kleinen Mengen von Ratronfalzen (kohlenfaures Natron und Chlornatrium) in Waffer besteht; hierauf wird bas Giweiß von einem leberartigen, aus mehreren Schichten gebilbeten Bautchen umgeben, an welches fich endlich im unteren Theile bes Gileiters bie aus tohlenfaurem Ralke gebilbete, mit Poren versebene Gischale anlegt. Die Schale erscheint bei verschiedenen Bögeln verschieden gefärbt und mit Klecken und Streifen geziert, welche Färbung das Ei nach Beobachtungen von Prof. Wicke erft in der Kloake erbalt \*). Ginige Zeit nach bem Legen entsteht burch allmäliges Berbunften von Maffer am ftumpfen Enbe bes Gies zwischen ben Schichten bes leberartigen Sautchens ein mit Luft erfüllter Raum, welcher mahrend ber Bebrutung immer größer wird. Die Gier werden mit dem fpigen Ende voran gelegt. Die meiften Bogel legen nur einmal im Jahr, und nur, wenn ihnen bie Gier weggenommen ober zerftort werben, veranftalten fie eine zweite Brut; boch bruten viele Bogel auch regelmäßig zweimal. Das Bruten geschieht bei Bogeln, welche in Vielweiberei leben \*\*), blos von bem Weibchen, bei benjeni= gen aber, welche paarweise leben, nimmt auch bas Mannchen baran Antheil,

<sup>\*)</sup> Rad Prof. Wide ruhrt die Farbe von braunem und grunem Gallenfarbstoff (Cholepyrthin und Biliverdin) her; wie sich denn auch die Farben der Eier auf braun und grun zuruckführen laffen, welche Farben jedoch mannigfach nuancirt sind. Das Grune fann ins Blaue verlaufen, oder so dunfel werden, daß es schwarz erscheint, und das Braune so hell sein, daß es gelb erscheint. Manche Farben durften wohl auch aus einer Mischung beider Farbstoffe hervorgeben.

<sup>\*\*)</sup> Im freien Buftande leben im Gangen nur wenige Bogel in Bielweiberei, wie der Auerhahn, Birthahn, Streithahn 2c.; im gegahmten Juftande thuen es aber die Suhner, Ganfe und Enten.

indem es entweder das Weibchen wirklich im Brüten ablöft, oder ihm blos Futter herbeiträgt, oder doch wenigstens in der Nahe Wache halt.

Die Brutegeit hangt im Allgemeinen von ber Große bes Bogels ab, und dauert bei den kleinen Singvogeln 13-14 Tage, bei dem Suhnern 20-21 Tage, und bei ben größten Bogeln, g. B. bem Schwan felbit fünf Bochen. Theils um bequem bruten zu fonnen, theils um die Warme gufammen gu halten oder ben unbehülflichen Jungen ein paffendes und bequemes Lager zu verschaffen, theils auch ber Sicherheit wegen bauen bie meisten Bogel Mefter, Die fie gewöhnlich mit weichen Stoffen, Die zugleich schlechte Marmeleiter find, ausfüttern, und entwickeln babei haufig eine große Runftfertigkeit. Der Reft= bau ift in ber Regel bem Beibehen allein überlaffen, und wo bas Mannchen mithilft, beschränkt sich seine Theilnahme nur auf bas Berbeitragen ber Materialien; dieß geschieht im Schnabel und nur die Raubvögel bedienen sich bagu ber Rufe. Die meiften Bogel bekommen gur Brutegeit am Bauch einen fahlen Fleck (Brutfleck), indem fie fich hier die Federn ausrupfen, ober diefelben von felbst ausfallen, wodurch die Körperwärme um so mehr auf die Gier wirft, mahrend bie weichen Febern zugleich jum Ausfüttern bes Meftes benutt werden. Bei mehreren Urten bedeckt auch bas brutende Weibchen, wenn es bas Nest verläßt, Die Gier mit bem Nestmaterial, um badurch ihre Abfühlung zu verhindern und sie ben Blicken ber Feinde zu entziehen. Unter sehr heißen Himmelsstrichen kann ber Bau eines Nestes und felbst bas Bruten unter Umftanden unterbleiben, wie g. B. ber Strauf nur ein loch in ben Sand scharrt und die Bebrutung ber Gier großentheils ber Sonnenwarme überläßt; einige Bogel icheinen auch von ber in Folge chemischer Zersetzung erzeugten Warme Gebrauch zu machen, indem sie bie Gier in Saufen faulender vegetabilischer Stoffe unterbringen (Megapodius etc.)

Bei ber Entwickelung bes Embryo im Gi, welche alsbalb nach ber Befruchtung beginnt, wird nur ein kleiner Theil an ber Oberfläche bes Dotters nächst der Keimscheibe zerklüftet, in Zellen umgewandelt und so unmittelbar gur Bildung bes Embryo benutt, mahrend ber größte Theil gur Ernahrung bes Embryo bient. Diese Bellen bilben ein fleines bunnes Sautchen, Die Reimhaut, über welcher bas Giweiß bunner wird, fo bag ber Dotter fich burch baffelbe hindurch hebt und dadurch die Reimhaut der äußeren Eifchale fehr nahe zu liegen kommt. Auf ber Reimhaut ichreitet bann bie Entwickelung gum Embryo gang wie bei ben Saugethieren fort, nur mit bem Unterfchiebe, bag hier nur ein kleiner Theil bes großen Dotters von ber Rumpfhöhle bes Embryo umschloffen wird, mahrend ber bei weitem größere Theil außen bleibt und ben Dotterfack barftellt. Nach ber Bilbung ber ferofen Gulle geht bie Dotterhaut, welcher jene nach innen eng anliegt, allmälig verloren. Mitte ber Keimhaut, welche ber Körper bes Embryo felbst einnimmt, wird Fruchthof genannt, um benfelben bilben auf bem vegetativen Blatte von bem Embryo ausgehende Gefage ein freisförmiges Gefagnet, der Gefaghof, welder wieber von einer Zone des vegetativen Blattes ber Reimhaut, bem Dotterhof umgeben ift. Dotterarterien und Dottervenen führen Blut aus bem Bergen bes Embryo in dieses Gefäßneg und wieder zurück, so daß dieß mahrscheinlich jegt schon Bur Respiration bient, welche burch bie Poren ber Gischale vermittelt wirb. Wie fich nun nach und nach bas vegetative Blatt immer weiter über ben

ben Dotter ausbreitet, behnt fich auch ber Gefäghof immer mehr über benfelben aus, bis er endlich an ber bem Embryo gegenüber gelegenen Seite bes Dotters wieder einen gang fleinen Kreis umschließt. Innerhalb bes Embryoleibes bilbet bas vegetative Blatt ben Darmschlauch, ber fich vom Dotterfack abschnurt und gulegt nur noch burch einen Stiel mit bemfelben gusammenhangt; biefer Stiel ift ichon langft vor ber Reife ber Frucht nicht mehr hohl, fo bag bie Nahrung aus bem Dotterface bem Thiere nur burch bie Dottergefage juge= führt werden fann. Der Dotter aber ift, wenn auch ber Darm schon völlig gebilbet, ja bas Thier schon zum Auskriechen reif ift, immer noch ziemlich ansehnlich, und nimmt felbst mahrend ber Entwickelung bes Embryo eine Beit lang an Große gu, wogu ohne Zweifel bas Gimeiß bas Material liefert: furz vor bem Ausschlüpfen best jungen Logels tritt bann ber ganze übrige Dotterfact burch bie Nabelöffnung in die Leibeshöhlung, worauf fich ber Nabel schließt. Bahrend ber Leib bes Embryo vorn noch weit offen ift und fich noch nicht zur engen Nabelöffnung jusammengeschnürt hat, entwickelt sich am hintern Ende ber Leibeshohle bie Allantois, tritt gum Theil aus ber Leibeshöhle hervor, und umwächst innerhalb der serofen Gulle mehr oder weniger bie Schafhaut und ben Dottersad; indem nun balb auch bas Gimeiß theils immer mehr abnimmt, theils von ben fich ausbehnenben Bebilben bes Fotus in größerer Ausbehnung verschoben wird, tommt bie Allantois in nabe Berüh= rung mit ber Gischale und beginnt fich fest an biefelbe anzukleben. Gleichzeitig mit ber Allantois treten aber auch Befäßzweige - Nabelgefäße - aus bem Inneren bes Embryo hervor, wachsen bebeutend heran und bilben endlich ba, wo fich die Allantois an die Gischale anzukleben beginnt, bichte Gefäß= nege, welche jest die Athmung vermitteln, und wohl auch Ralktheile aus ber Eischale bem Embryo behufs ber Anochenbildung guführen, ba gegen bas Ende ber Bebrutung die Schale immer brüchiger wird. Der im Leib bes Embruo gelegene Theil ber Allantois - ber Stiel - fteht ichon fruhzeitig mit ben Sarnwerkzeugen in Verbindung, fo daß fich ber fotale Sarn burch benfelben in die Allantois entleert, wird aber, mahrend fich die Allantois außerhalb bes Embryo ausbreitet, immer unbedeutender und schwindet gulegt gang, ba bie Bogel feine Sarnblafe besiten. Die Nabelgefage laufen neben ben Dottergefäßen burch bie Nabelöffnung; wenn fich aber ber Dotterfact in Die Leibeshöhle gurudgezogen hat, fo gieht fich ber Nabel eng um bie Nabelgefäße zusammen und schnurt sie ab, so daß bie Allantois in ber Gischale zurudbleibt, mahrend ihr Stiel mit ben Stämmen ber Nabelgefäge im Unterleibe des Thiers guruckbleiben und allmälig ichwinden.

Ist nun auf biese Beise ber junge Bogel jum Ausschlüpfen reif geworben, so sprengt er mittelst bes Schnabels bie Gifchale, wobei ihm bei einigen Bogeln (g. B. bem Puter) auch ber Brutvogel behülflich ift.

Nachdem die jungen Bögel die Eischale verlassen haben, sind dieselben entweder fähig, sogleich davon zu lausen und ihre Nah= rung selbst zu suchen, in welchem Falle sie stets mit Flaum be= teckt aus dem Ei kommen — Nestflüchter, — oder sie sind noch sehr unbehülstich, zuweilen selbst nackt und blind (Spechte, Eisvogel, Tauben 20.) und müssen dann so lange von den Alten gesüttert werden, dis sie davon fliegen können — Nesthocker; Döbner, Jovlogie I.

in diesem Kallei sorgen Männchen und Weibchen gemeinschaft= lich für die Ernährung ber Jungen\*) und tragen meist auch ben Roth aus dem Neste. Aber auch die Nestssüchter folgen oft noch lange der Mutter, welche sie sowohl gegen Kälte als gegen Feinde schütt, und ihnen beim Aufsuchen ber Nahrung Anleitung giebt. Die Neftslüchter bauen ihr Nest auf dem Boden\*\*), Die Nesthocker über demfelben. Die Bogel nahren fich theils von Pflanzenstoffen, Samen, Knospen zc. theils von Thieren, namentlich Insecten, Würmern 2c. theilweise jedoch auch von größeren Wirbelthieren, und bedürfen im Allgemeinen viele Rahrung, ba fie schnell verdauen\*\*\*). Harte unverdauliche Theile der Nahrung, wie Haare, Febern, Knochen, Fischgräten und Schuppen, harte Flügelbeden und Beine ber Insecten, auch jum Theil Kerne und Schalen gang verschluckter Beeren u. dergl. sondern sich im Magen ab, ballen fich und werden in Klumpen wieder heraufgewürgt und ausge= spieen. Wasser zum Trinken scheinen Die Schwimmvögel, sowie Die Alas-, Reptilien-, Fisch- und Körnerfresser fehr viel zu bedurfen, dagegen trinken die Insectenfresser wenig, und die Edelfal= ten, Adler und Gulen oft fehr lange Zeit gar nicht. Da aber viele Bögel in ihrer Heimath während tes Winters nicht die erforderliche Nahrung finden, so verlaffen fie tiefe mit Beginn des Winters und wandern nach Guden, von wo fie erft im Fruhjahr wieder zurückfehren; andere dagegen durchziehen nur größere Streden Landes, wenn die Nahrung spärlicher wird, und wieder andere verlaffen ihren Geburtsort gar nicht. hiernach unter= scheidet man Zugvögel, Strichvögel und Standvögel.

Die Standvögel bleiben das ganze Jahr da, wo sie geboren wurden, und sind selbst bei der größten Kälte munster, wenn sie nur noch Futter sinden können; z. B. Sperlinge, Goldammer 2c.

Die Strich vögel halten sich, so lange sie Nahrung sinben, immer in derselben Gegend auf, wenn ihnen aber dieselbe ausgeht oder durch Schnee verdedt wird zc., entfernen sie sich

<sup>\*)</sup> Die kleinen Singvögel verlassen gewöhnlich nach 12-14 Tagen bas Nest, werben bann aber außer bemselben gewöhnlich noch ebenso lang gefüttert.

<sup>\*\*)</sup> Der Pfau legt im halbwilben Buftande fein Neft fo boch an, baß er genothigt ift, bie Jungen auf bem Ruden herab ju tragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Sänger fressen ben ganzen Tag über, und ihre tägliche Nahrung kann ihren eigenen Körper an Gewicht zwei bis brei Mal übersteigen; die Fleischfresser bagegen bedürfen kaum 1/6 ihres Körpergewichtes an Nahrung.

auf einige Beit, oder durchstreichen größere Bezirke, ohne jedoch mehrere Breitegrade zu überschreiten, z. B. manche Raubvögel (Seeadler), Enten 2c.

Die Zugvögel endlich, wie die Nachtigallen, Schwalben, Störche, Gänse ze. verlassen ihren Geburtsort jährlich im Herbst meist nach der Mauser, selten vor derselben, ziehen südlich oft in weit entsernte Länder und kehren dann im Frühling wieder in ihre Heimath zurück; brüten aber an ihrem Winterausenthalte nicht. Indessen wandert im Norden oft eine Art regelmäßig, die weiter südlich nicht mehr regelmäßig wandert, oder auch gar nicht fortzieht; so bleiben z. B. bei uns viele Finken (Fringilla coelebs) den Winter über, welche im Norden regelmäßig wandern.

Im Allgemeinen fehren Bogel, welche fruh wegziehen, fpat wieder gurud und umgekehrt. Die meiften Bogel wandern bei Nacht, viele bei Tag, und einige bei Tag und Nacht. Um Tag wandern g. B. die Tagraubvogel, Krahen, Meisen, Lerchen, Schwalben, Finken ac., und halten fich babei theils in Schaaren aufammen, theils wandern fie paarmeife ober in kleinen Flügen; fie begin= nen ihren Flug meift mit Tagesanbruch und laffen fich gegen Mittag nieber, um auszuruhen und Futter ju fuchen. Bei Nacht wandern bie Gulen, Burger, Droffeln, Ganger und viele Sumpf- und Schwimmvogel, fie brechen mit ber Abendbammerung auf und laffen fich gegen Morgen nieder; bei fturmi= ichem Wetter bleiben fie ftill liegen. Bei Tag und Nacht giehen die Bach= ftelgen, Bieper, Storche, Reiher, Moven, Banfe, Schwane 2c. Aber auch andere Arten gieben bei Tag und Nacht, wenn fie mit ihrem Buge gebrangt find. Bei einigen Arten wandern auch bie Geschlechter getrennt, fo kommen 3. B. vom Finken die Mannchen im Frühjahr immer früher an, als die Weib= den; ebenso findet man bei vielen Schwimmvogeln g. B. Giber-, Sammet-, Reiher- und anderer Enten, daß bie Jungen nach einer gang anderen Begend gieben, als die Alten, indem die jungen Bogel im Winter in großen Schaaren auf die Schweizer Seen kommen, mahrend man noch nie alte bafelbft ange-Manche Bogel, wie die Kraniche und Banfe bilben auf ihrem Buge regelmäßige Reihen. Auf bem Rudzuge reisen bie Bogel gewöhnlich schneller, zumal wenn fie burch anhaltenden Frost ober überhaupt ungunftige Witterung langer gurudgehalten wurden. Merkwurdig ift, wie g. B. Die Bachteln, Die fich bei uns ihrer furgen Flügel nur im Nothfall bedienen, fo große Reisen machen konnen, ba fie über bas Mittelmeer fliegen. Rraft, Dauer und Schnelligfet bes Fluges ber Bogel ift übrigens fehr verschieden; während manche nur furze Streden fliegen und öfters ausruhen muffen, halten andere ununterbrochen einen Tag lang im Fluge aus; die Feldtaube legt, wenn fie nach Saufe eilt, fünf Meilen in einer Stunde gurud, Brieftauben haben Ent= fernungen von 56 beutschen Meilen in 5 Stunden und 44 Minuten burchflogen, und Streden von 35 Meilen in weniger als 3 Stunden gurudgelegt, was für die Stunde eine Fluggeschwindigkeit von 280,000' giebt; und boch werden die Tauben hinfichtlich ber Schnelligkeit des Fluges weit von den Ebelfalten und noch mehr von ben Seglern übertroffen; Montagu schätt bie Geschwindigkeit bes Wanderfalten auf 800,000' in einer Stunde, nach Brehm

fliegen die Segler in 3-5 Tagen von Deutschland in das Innere Afrikas. Die meisten Bögel erreichen dagegen allerdings die Geschwindigkeit der Feldztaube im Fluge nicht. Wo möglich fliegen die Bögel immer gegen den Wind, da, wenn ihnen vom Winde die Federn aufgeblasen, sie badurch im Fluge sehindert werden.

Hinsichtlich ber Schnelligkeit, mit welcher ein Bogel auf ber Oberfläche bes Wassers schwimmt, beobachtete Brehm, baß ein Haubentaucher mit einem Dampfschiffe gleichen Schritt hielt. Die größte mögliche Schnelligkeit eines laufenden Vogels (3. B. Strauß) kommt bem raschesten Rennen eines Säugesthieres etwa gleich.

Die Bögel erreichen verhältnißmäßig ein höheres Alter, als die Säugethiere, und man hat Beispiele, daß Papageien bis 100 Jahre alt geworden sind; in Wien lebte ein Adler 104 Jahre. Man kennt gegenwärtig nahe an 8000 Vogelarten, von denen auf Deutschland etwa 350, und nach Blasius auf ganz Europanur 490 tressen. Bei der Eintheilung der Bögel nimmt man Rückscht auf den Bau der Füße, die Bekleidung des Lauses, die Jahl der Schwung: und Steuersedern, und endlich auf die Bildung des Schnabels; hiernach zerfällt die Klasse in neun Ordnungen: Singvögel, Schreivögel, Klettervögel, Naubvögel, Tauben, Hühner, Rurzstügler oder Lausvögel, Sumpf=vögel und Schwimmvögel.

#### I. Ordnung.

# Singvögel. Oscines.

Die Beine wenigstens bis zum Fersengelent be= fiedert; drei Behen stehen nach born, eine nach bin= ten; dieselben haben spigige, start zusammengedrückte Rrallen und die beiden außeren find am Grunde vermachsen; der Lauf ist entweder gang gestiefelt, oder doch an den Seiten mit einer ungetheilten Schiene verfeben, welche weit nach hinten berumgreift; selten finden sich auch an den Laufseiten getheilte Schilder; an der Sand 9 Schwingen oder 10, von denen dann die erste in der Regel febr verfürzt ift; am Urme neun, feltener mehr Schwingen; Die großen Deckfedern erreichen höchstens die halbe Lange ber Sandschwingen; Schwanze 12, fehr felten nur 10 Steuerfedern; ein vollkomme = ner Singmustelapparat ift vorhanden, fo daß sie fich (besonders die Männchen) durch einen Gesang auszeichnen, oder doch sprechende Tone hervorbringen können.

Der Schnabel hat keine Wachshaut und ist nach ber Nahrung verschieben gestaltet; sie sliegen meist gut, bewegen sich auf bem Boben meist hüpfend und bauen meist künstliche Nester. Die meisten werden burch Vertisgung vieler schädlicher Thiere, zumal Insecten, sehr nüglich, da auch diezenigen, welche mehr von Früchten und Samen seben, ihre Jungen meist mit Insecten und Würmern sutern. Die Jungen sind Nesthocker.

### Fam. Rhacnemididae Cab. Droffein.

Der Lauf ganz gestiefelt und ziemlich lang; 10 Handschwinsen, von denen die erste kurz, und die dritte meist die längste ist; der Schnabel gerade, der Oberschnabel vor der Spige mit einer kleinen Kimme; Bartborsten kurz und schwach. Sie nähren sich von Insecten und Würmern, die sie meist auf dem Boden suchen, im Herbste auch von Beeren und sind meist Zugvögel.

Turdus L. Drossel. Der Schnabel mittelmäßig, scharfsichneidig, an der Burzel mit freien eiförmigen, oben fast bis zur Hälfte durch eine nachte Hautschwiele geschlossenen Nasenlöchern; die erste Handschwinge kurz, die dritte oder die vierte am längs

ften; Die Sinterzehe groß.

Sie nähren sich, namentlich im Gerbst, meist von Beeren, speien die harten Theile der Insekten, sowie Schalen und Kerne von Beeren in kleinen Bugen wieder aus, wodurch sie die Berbreitung beerentragender Holzarten bestördern; sie legen 5—7 Sier, sind mit wenigen Ausnahmen Zugvögel, überwintern aber größtentheils im sudlichen Europa.

a) Waldrosseln Turdus L. Sie wohnen und nisten in Wäldern, welche sie durch ihren angenehmen und lauten Gesang beleben, sind meist sehr gesellig, besonders auf der Wanderung, bauen künstliche Nester, segen blaß-meergrüne, meist gesleckte Gier und brüten zweimal im Jahr.

Sie nahren sich vorzüglich von Regenwurmern und friechenden Insecten, wodurch sie nüglich werden, im Gerbst und Winter von Beeren und ziehen insbesondere die Logelbeeren (Sordus aucuparia) allen anderen vor. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend, westhath sie im Herbst und Winter sowohl geschossen, als namentlich in Dohnen mittelst vorgehängter Logelbeeren gefangen werden; es gilt dies hauptsächlich von der Wachholderdrossel oder dem Krammetsvogel.

T. viscivorus L. Die Misteldrossel, Schnerrer oder Ziemer. Oben olivengrau, die äußeren Schwanzsedern mit weißer Spige, unten weiß mit braunschwarzen Fleden; 11—12" lang.\*)

Findet sich im größten Theile von Europa, namentlich im Norden, und ist nur in den nördlichsten Ländern Zugwogel, außerdem Strichvogel; erscheint daher bei uns sehr früh an ihren Brutplägen. Sie frift besonders gern die Beeren der Mistel und trägt daher auch zur Verbreitung dieser Schmaroger-

<sup>\*)</sup> Gemessen von der Schnabelwurzel bis zur Schwanzsipte

pflanze bei. Das Nest hat einen tiefen Napf, und ist innen mit trocenem Grase ausgefüttert. Die Gier, 4—5, sind blaß meergrun oder grunlichgrau, mit violetgrauen gröberen und feineren Bunkten, und besonders am stumpfen Ende mit rothbraunen Punkten und größeren Flecken.

T. musicus L. Die Singdrossel oder Zippe. Dben olivengrau, unten weiß mit schwarzbraunen Feden; die Kehle rein

weiß, die unteren Flügelbeckfedern rostgelb; 8-9" lang.

In ganz Europa, mit Ausnahme bes hohen Norden; sie ist in Deutschland Bugvogel, zieht im September ober October weg, und kehrt im März ober April zuruck. Der tiefe Napf des Nestes ist innen mit einer Masse glatt ausgetüncht, welche aus mit einem klebrigen Stoffe verbundenem zerkleinertem faulem Holze besteht. Die Gier sind meergrun mit einzelnen größeren und kleineren schwarzen Bunkten bestreut.

T. iliacus L. Die Weindrossel. Oben olivenbraun, unten weiß, olivenbraun gesteckt, über den Augen ein hellgelber Streif, unter den Flügeln und in den Weichen rostroth. 8" sang.

Im Norden Europas, von wo sie im October ober November auf bem Buge burch Deutschland kommt, bann bei uns häusig in Weinbergen ist und burch Aufzehren ber Weinberen lästig wird.

T. pilaris L. Die Wachholderdrossel oder der Krammetsvogel. Kopf und Bürzel aschgrau, Oberrücken dunkelbraun, Schwanz schwarz; unten weißlich mit olivenbraunen Flecken, die unteren Flügeldecksedern weiß; gegen 11" lang.

Im Norden Europa's, niftet jedoch auch einzeln in Deutschland, z. B. im Fichtelgebirge; zieht im Gerbst in großen Schaaren süblich, und überwintert zum Theil bei uns in Deutschland, wenn ber Winter nicht zu streng ist. Sie kommen gewöhnlich im November, wend kehren im März ober April zurück. Die Krammetsvögel fressen nehst Bogelbeeren vorzüglich gern auch Wachholberbeeren, weßhalb sie sich im Herbst gern da aufhalten, wo viel Wachholber wächst; sie werden zur niederen Jagd gerechnet und in großer Zahl geschossen ober gefangen und verspeist\*) Der Napf des Nestes ist innen meist mit seinen Hälmchen ausgekleidet, welche mit Erde und Lehm verbunden sind. Die Eler sind meergrün, rostfarbig oder matt braunroth besprigt und punktirt.

T. torquatus L. Die Ringdrossel oder Meeramsel. Mattsschwarz mit weißgrauen Federrändern; an der Oberbrust ein halbmondförmiger, weißer oder weißgrauer Fleck; 11—12" lang.

In gang Curopa, vorzüglich in Gebirgsgegenden; fie zieht im October weg und kehrt im Marz ober April zurück. Die Gier find benen ber vorigen Art ahnlich.

T. merula L. Die Schwarzamsel oder Amsel. Das Männschen einfarbig schwarz mit gelbem Schnabel, das Weibchen dunskelsolivenbraun mit gelbem, an der Spige braunem oder im Herbst

<sup>\*)</sup> Oft preugen allein foll jahrlich an 1,200,009 Ctud verfpeifen und vericiten.

auch fast ganz braunem Schnabel; etwa 10" lang. In ganz Europa; bei uns Standvogel.

Das Nest ist innen mit seuchter Erbe ober Schlamm glatt ausgeschmiert; bie Gier sind blaß blaugrunlich mit hellzimmtfarbigen ober matt rostfarbigen kleinen Flecken und Bunkten bestreut.

b) Steindrosseln. Petrocincla Vig. Sie bewohnen felsige Gebirgsgegenden vorzüglich des südlichen Europa, sind vortreffliche Sänger, leben einsam und ungesellig, nisten in Felsenspalten und legen hell blaugrüne, ungestedte Gier. Sie nähren sich sast ausschließlich von Insekten, die sie auch im Fluge fangen.

T. cyanus L. (T. solitarius Lath.) Die Blauamsel, Blausmerle oder einsame Drossel. Männchen schieferblau, Flügels und Schwanzsedern schwarz, blausgesäumt; Weibchen braungrau mit bräunlichweißen Federkanten und dunkelbraunen Mondslecken;  $8-8\frac{1}{2}$ " lang. Im südlichen Europa bis Südtyrol, und ist

Zugvogel.

T. saxatilis Lath. Die Steindrossel, Steinmerle oder Steinröthel. Die zwei mittleren Schwanzsedern dunkelbraun, die äußeren rostroth, die Flügelsedern dunkelbraun mit bräunlichs weißen Säumen; das Männchen am Ropf, Hals, Oberrücken und Kehle aschblau, am Unterleib hell rostroth; das Weibchen oben braungrau, schwärzlich und weißlich gesteckt, unten licht rostgelb, Kehle weiß; 8" lang.

Subeuropa, kommt einzeln auch in Salzburg und ben Rheingegenden vor und hat auch schon hier bei Afchaffenburg genistet. Er ist Zugvogel und ein

herrlicher Sänger.

Cinclus Bechst. Wasserstaar. Der Schnabel gerade, etwas aufsteigend mit abgerundeter Spize; zwischen den rizensörmigen verschließbaren Nasenlöchern zusammengedrückt; die dritte und vierte Handschwinge am längsten; der Schwanz sehr kurz.

Sie nahren sich von Insecten und Wurmern, leben am Wasser und maben nicht nur in basselbe, um ihre Nahrung zu suchen, sondern schwimmen und

tauchen auch vortrefflich, und nisten an Uferhöhlen.

C. aquaticus Bechst. Wasserstaar oder Wassermsel. Kopf, Nacken und Bauch dunkelbraun, Oberkörper dunkelasch= grau, braunschwarz-geschuppt; Kehle und Brust weiß; 8" 1.

Im nördlichen und mittleren Guropa, in Gebirgsgegenben; bei uns

Standvogel. Legt 4-6 weiße Gier.

Lusciola Blas. et Keys. (Sylvia L.) Den Droffeln sehr ähnlich, aber kleiler und schlanker und die erste Handschwinge länger als bei diesen. Die Läuse ziemlich lang.

Sie nahren fich meift von Infecten und Burmern, bruten meift nur Gin-

mal im Jahr, legen 5-7 Gier und find alle Bugvogel.

a) Sänger. Lusciola. Sie halten sich gern in niederem Gebusch auf und nisten auch daselbst; suchen ihre Nahrung auf der Erde. Die Männchen sind die geschätztesten Sänger.

L. luscinia Lath. Die Nachtigall. Oben röthlich grausbraun, Schwanz rostfarbig; unten graulichsweiß; die zweite Handsschwinge kürzer als die dritte und vierte, welche gleich lang sind;  $6^{1/2}$ " 1.

Im größten Theil von Europa; in Deutschland in manchen Gegenden häufig; zieht im August schon weg und kommt im April wieder. Die Gier sind grunlich braungrau.

L. philomela Bechst. Der Sprosser oder die Wiener Nachtigall. Der vorigen sehr ähnlich, aber etwas größer; die erste Handschwinge sehr kurz, die zweite fast eben so lang als die dritte und viel länger, als die vierte;  $7^{1/2}$ " 1.

Im östlichen Europa; Zugvogel. Gier matt olivenbraun, bunkeler gewölft und besprigt.

L. rube cula Lath. Das Rothkehlchen. Olivenbraun, Stirn, Kehle und Oberbrust gelbroth mit aschblauer Einfassung  $5\frac{1}{2}-6$ " 1.

In ganz Europa; in Deutschland Zugvogel, kommt im März und zieht im September fort, doch sieht man einzelne oft auch noch im November. Das Nest steht immer dem Boden sehr nahe, ist oben gedeckt, und die Eier sind gelblich weiß, überall rostgelb punktirt und besprigt.

L. su e cica Lath. Das Blaufehlchen. Oben graulich-vlivenbraun, der Schwanz dunkeler, am Grunde mit Ausnahme der beiden mittelsten Federn bis zur Hälfte rostroth; unten schmutzig weiß; Kehle und Hals lasurblau nach unten von einer rostrothen Binde begränzt und bei alten Männchen in der Mitte der blauen Farbe ein weißer Fleck; 6" 1.

In gang Europa, aber nirgends fehr häufig; Bugvogel. Die Eier blaugrun-

b) Röthlinge. Ruticilla. Brehm. Oben aschgrau, Bürzel und Schwanz mit Ausnahme der beiden mittleren braunen Federn rostroth. Sie nisten in Baum- und Mauerlöchern, bauen warme Nester, und nähren sich hauptsächlich von Insecten, die sie meist im Fluge erhaschen.

L. phoenicurus Lath. Der Garten-Nothschwanz. Die zweite Handschwinge kürzer als die dritte und ebenso lang als die sechste; das Männchen oben grau, Zügel und Kehle schwarz, Stirn, Augenstreif und Mitte der Unterbrust weiß, Brust rostroth; Weibschen röthlich aschgrau, Kehle und Hals schmuzig gelblich weiß, Oberbrust rostbräunlich und weiß gewölft, gegen die Mitte weißlich; 5-6" 1.

In gang Europa; Zugvogel, kommt Ende Marg und geht Ende August ober im September. Die Gier find einfarbig blaugrun.

L. tithys Lath. Der Hausrothschwanz. Die zweite Handsschwinge viel kürzer als die dritte und so lang wie die siebente. Das Männchen an der Stirn, Kehle und Brust schwarz, Bauch aschgrau; das Weibchen schmutzig aschgrau, an der Brust etwas lichter; 6" 1.

In gang Europa, Zugvogel, wie ber vorige. Die Gier glanzend weiß.

Saxicola Bechst. Steinschmäter. Der Schnabel gerade, schwach, am Grunde breiter als hoch, vorn ein wenig zusammensgedrückt; Schwanz kurz, breit und am Ende gerade abgestutt. Sie leben an freien Orten, nie in Wäldern und sind Zugvögel; legen 4-5 oder 5-6 Eier und singen angenehm.

a) Aechte Steinschmäter. Saxicola. Der Schnabel länger, der Schwanz weiß mit einer breiten schwarzen Endbinde und fast ganz schwarzen Mittelsedern.

Sie leben in trockenen, steinigen Gegenden ober auf Felsen und niften in Boblen, Erdlöchern ober zwischen Felsen. Sie nahren fich von Insecten und fleinen Burmern.

S. oenant he Bechst. Der graue Steinschmätzer oder Weißschwanz. Oben hellaschgrau, die Stirne und ein unten scharf schwarz
begränzter Streif über dem Auge weiß; die Flügel schwarz; unten
rostgelblich weiß. Das Weibchen ist mehr röthlich aschgrau und
die Zeichnungen weniger scharf; 6" 1. In ganz Europa. Die Gier sind bläulich-grünlich-weiß.

b) Wiesenschmätzer. Pratincola. Der Schnabel ist etwas fürzer und stärker als bei den vorigen. Der Schwanz größtentheils dunkel gefärbt.

Sie leben in Thalern, auf Wiesen ober wenigstens in solchen Wegenben, wo Gras und niedriges Gebuich wachst, und niften auf bem Boben in langem Grase ober unter Gebusch, aber nie in Löchern.

S. rubicola Bochst. Das Schwarzstehlchen. Das Männschen am Kopf, Hals und Rücken schwarz, die Federn des Unsterrückens und der Flügel bräunlich gesäumt; jederseits am Halse ein weißer Streif und auf den Flügeln ein weißer Fleck, Vorderbrust rostroth, Unterbrust, Bauch und Bürzel schwußig weiß. Das Weibschen ist am Scheitel, Hinterhals, Rücken, Bürzel, Schwanz und auf den Flügeln dunkelbraun mit lichtbraunen Federkanten; die Seiten des Halses hellbräunlich, ein Streif über dem Auge, ein solcher beisderseits unter der schwarzen Kehle und ein kleiner Fleck auf den Flüsgeln weiß; die Mitte der Brust und der Bauch rostgelblich weiß, die Oberbrust blaß rostsarbig; 5" 1.

Die Farben wechseln sehr nach Alter und Jahreszeit. Findet sich in Europa, Asien und Afrika, geht aber in Europa nur einzeln über die Rordsgränzen Deutschlands hinaus. Das Nest ist sehr versteckt, die Gier blaß blaus

lichgrun, fehr bleich röthlich-gelbbraun besprigt und punktirt, welche Farbe oft mit ber Grundfarbe gusammenfließt.

S. rubetra Bechst. Das Braunkehlchen. Dem vorigen ähnlich, aber alle Schwanzsedern mit Ausnahme der beiden mittsleren sind am Grunde weiß oder gelblichweiß mit braunen oder schwarzen Schästen; das Männchen oben schwärzlichbraun mit breiten gelbröthlichen Federsäumen, die Kehle und der Vordershals schön rostroth, ein Streif über den Augen, ein großer Fleck auf den Flügeln und der Bauch weiß; das Weibchen weniger lebhaft gefärbt.  $5-5^3/4$ " 1.

Findet fich in mehreren Gegenden Europas in Deutschland viel häufiger als bie vorige Art. Die Gier find hell blaugrun.

Accentor Bechst. Braunelle. Der Schnabel an der Burgel dick, überall rund, aber an seinen scharfen Rändern start eingezogen, seine Spige pfriemenförmig und hart.

Sie nahren sich von Insecten und Samereien, die fie mit bem Schnabel enthulsen, und lieben gebirgige Gegenden, legen 4-6 Gier und singen angenehm.

A. modularis Koch. Die Hecken-Braunelle. Rücken, Flügel und Schwanz schwarz mit hellbraunen Federrändern, die Seiten heller; Ropf, Hals und ein Theil der Vorderbrust bläulich= aschgrau; 6" 1.

Findet fich in gang Europa und ift in Deutschland Zugvogel. Das Nest steht verstedt in niedrigem Gebusch und die Gier sind glänzend bläulichgrun.

A. alpinus Bechst. Die Alpen-Braunelle oder der Flüevogel. Aschgrau, Rücken, Flügel und Schwanz schwarz mit hellbraunen Federrändern; der Borderhals weiß und schwarz-getüpfelt; an der Brust und an den Seiten rostgelb gesteckt; die Schwanzsedern haben an der Spize einen weißen oder gelblichen Fleck; 7" 1.

In ben Gebirgen bes mittleren und füblichen Europa, in ben Alpen bis 6000' über bem Meere; Standvogel, höchstens Strichvogel. Nistet in Steinzrigen, zwischen Steinen ze. und bie Gier sind blaß blaugrun, bebeutend größer als die bes grauen Steinschmägers.

# Fam. Sylviidae. Sanger.

Die Läufe kurz, vorn mit einzelnen Schildern belegt; 10 Hands schwingen; der Schnabel gerade, der Oberschnabel vor der Spitze mit einer kleinen Kimme; Bartborsten klein.

Es sind meist kleine Bogel, die sich von Insecten ober im Gerbst zuweilen auch von Beeren nahren, und uns meist im Winter verlassen; die Insecten suchen sie meist im Flug zu erhaschen; sie bruten meist nur Einmal über 5-7 Giern und gehören zu ben angenehmsten Sangern.

Sylvia Lath. Sänger. Der Schnabel schwach, pfriemen= förmig-zugespitzt und an der Spitze etwas seitlich zusammengedrückt. Kleine, zarte Bögel mit schmalem, zugerundetem Schwanze. Zugvögel. a) Grasmücken. Curruca Briss. Der Lauf wenig länger als die Mittelzehe; das Gefieder oben grau oder bräunslich grau.

Sie suchen ihre Nahrung in Beden ober niedrigem Bebufch, wo fie auch

niften, und bauen fehr leichte burchfichtige Mefter.

S. curruca Lath. (Curruca garrula Briss.) Die Zaunsgrasmücke oder das Müllerchen. Oberkopf aschgrau, Zügel und Wangen dunkelgrau, Rücken bräunlichgrau, Unterleib weiß; die Außenfahne der äußersten Schwanzseder weiß, die Innenfahne mit einem weißen Keilsteck.  $5\frac{1}{4}$ " I.

Lom mittleren Schweben an durch ganz Europa, aber nirgends häufig. Sie kommt im April und zieht im August schon wieder weg. Die Gier sind weiß oder schwach bläulichgrun mit gelbtraunen Punkten und Flecken, besons ber am stumpfen Ende, und einzelnen grauen Punkten dazwischen.

S. einer en Lath. Die Dorngrasmücke ober graue Grasmücke. Oben braungrau, unten gelblich und röthlichweiß, die Flügelsfedern mit breiten rostbraunen Rändern; die äußerste Schwanzsfeder weißlich mit braunem Schafte und weißer Außenfahne. Das Weibchen etwas schmuziger gefärbt; 6" I.

Fast in ganz Europa häufig. Sie kommt im April und beginnt im August ihren Ruckzug. Die Sier sind grünlichweiß, bleich rostbraun besprigt und punktirt, zuweilen sehr dicht, dazwischen besonders am stumpfen Ende mit größeren braungrauen oder dunkelaschgrauen Punkten und Flecken; durch das Bebrüten werden sie grüner.

S. hortensis Bechst. Die Gartengrasmude. Oben olivensgrau, unten schmutzigsgelblichweiß; die Schäfte der Schwingen und Schwanzsedern unten weiß; 6" 1.

Fast in ganz Europa; kommt Ende April, und zieht Ende August wieder weiter. Die Sier sind trub röthlichweiß, fein braun- und aschgrausgesteckt und marmorirt und mit einzelnen bunkelbraunen Punkten bestreut; sie wechseln jeboch sehr in Farbe und Zeichnung, doch sindet man in demselben Neste meist sehr ähnlich gefärbte Gier.

S. atricapilla Lath. Die Mönch-Grasmucke oder das Schwarzplättchen. Oben braungrau, unten schmutzig weiß, Seizten des Kopfes und Halses aschgrau, Oberkopf bei dem Männschen schwarz, bei dem Weibchen und den Jungen rothbraun; 6" lang.

Im mittleren Europa häufig; kommt in der Mitte Aprils und zieht im September wieder fort. Die Gier sind röthlichweiß bis blagroth mit olivensbraunen und aschgrauen Bunkten, Schmigen oder marmorartigen Flecken, und einzelnen schwarzbraunen meist röthlichbraun gerandeten, runden Flecken; sie wechseln übrigens sehr in der Farbe.

b) Rohrfänger. Calamodytae. (Salicaria Briss.) Mit flacher, schmaler und gestreckter Stirne, so daß der Ropf gegen den Schnabel von allen Seiten spig zuläuft; Läuse mittelmäßig,

Behen start mit großen schlanken Nägeln; sie haben einen lich= ten Streif über ben Augen und einen abgerundeten, fast feilfor= migen Schwanz.

Sie halten sich meist in der Nahe bes Wassers im Nohr oder niedrigem Gebusche auf, und bauen funstliche tief-napfformige Nester, die sie zwischen

Rohrstengeln und bergl. befestigen.

α) Calamoherpe Boie. Dben ungefleckt.

S. turdoides Meyer. Oben gelblich rostgrau, unten rost= gelblich weiß; 8" 1.

Im gemäßigten und wärmeren Europa. Das Nest ist an 5-6 Rohrstengeln schwebend über bem Wasser befestigt. Die Gier sind grünlich weiß mit dunkel braunen oder dunkel aschgrauen Flecken und Punkten dicht bestreut, die zuweilen am stumpfen Ende bichter stehen.

S. arundinacea Lath. Der Teich-Rohrsänger. Dem vo-

rigen sehr ähnlich, aber nur 51/2" I

Ueberall im mittleren Europa. Sie niften meist in kleinen Gesellschaften beisammen; bas Nest wie bei bem vorigen, aber kleiner; bie Gier blaß bläulich grun mit vielen aschgrauen und grunlich braunen Flecken und Bunkten.

S. palustris Bechst. Der Sumpf-Rohrfänger. Dben grünlich roftgrau oder matt olivengrau, unten weiß mit ocergelbem Anfluge.

In Europa, besonders im füdlichen; er ist mehr Waldvogel und liebt besonders niedriges Gebufch an Bachen, Wassergraben und Seen. Das Nest steht nie über dem Wasser, und die Gier sind bläulich weiß mit sehr feinen graunen Bunktenen, größeren aschgrauen oder olivenbraunen Bunkten und Flecken und einzelnen schwarzbraunen Punkten und Strichen zwischen diesen.

β. Locustella Ray. Oben dunkel gesteckt, besonders

dicht am Oberkopf.

S. Phragmitis Bechst. Schilf-Rohrlänger. Oben olivens braun, dunkel gesteckt, unten gelblichweiß ungefleckt; der Bürzel mit rostgelbem Anflug, ungesteckt;  $5^{1/2}$ " 1.

Findet sich in ganz Europa, mit Ausnahme des hohen Norden; bewohnt die Ufer der Gewässer und Sumpfe, nistet in Brüchen und Sumpfen. Das Nest ähnelt denen der Rohrsänger und ist immer an der Seite niedriger Busche von Erlen, Weiden und dergl. an Pflanzenstengeln oder Zweigen befestigt. Die Gier sind schmuzig weiß mit grauen oder braunen, in den Grund versließenden Bunkten und Flecken dicht besetzt, so daß sie braungrau marmorirt erscheinen.

S. locustella Lath. Der Busch-Nohrsänger. Die Grundsfarbe oben grünlich olivengrau mit scharfabgesetzen schwarzbraunen Flecken; unten gelblichsweiß, die unteren Schwanzdecksedern mit schwarzbraunen Schaftstrichen; 5" 1.

Hie und ba in ganz Europa in Auen und feuchten Wiesengrunden. Der Gesang des Mannchens gleicht bem Schwirren der grunen Laubheuschrecke. Die Gier sind grunlichweiß, gelblichsolivenbraun besprigt und marmorirt nas

mentlich gegen bas stumpfe Ende hin.

S. Cariceti Naum. Seggen-Rohrfänger. Dben hellgelblich=

grau, schwarz gesteckt, der Scheitel schwarz mit einem graugelben Mittelstreif; unten gelblichweiß, an der Brust und in den Seiten mit vielen seinen schwärzlichen Strichelchen;  $5-5\frac{1}{2}$ " 1.

In Europa hie und ba. Niftet in Gumpfen auf hohen Riedgras. Bufchen.

Die Gier find flein und ahnlich benen bes Schilf-Rohrfangers gefarbt.

S. aquatica Lath. Der Binsen-Nohrsänger. Nostgelb, schwarz gestreift, der Scheitel schwarz mit einem gelblichweißen Mittelsstreif; unten weißlich gelb, ungesleckt; 5" 1.

In Deutschland ziemlich felten auf Gumpfen.

c) Laubsänger. Pyllopneuste Boie. Die Zehen schwach; ber Schnabel bunn und licht gefärbt; das Gefieder oben grünlich, unten gelblich, mit einem gelblichen Streif über jedem Auge.

Sie halten fich in bicht belaubten Baumen und in Gebuschen auf, und bauen meift auf ber Erbe funftliche, oben überwölbte Nefter mit einem engen, feitlichen

Eingang.

S. hypolais Lath Der Garten-Laubvogel. Oben graugrün, unten blaß schwefelgelb, Schwingen und Steuerfedern an den Rändern weißlich;  $5^{1/2}$ " 1.

In ganz Europa, häufiger im Suben, als im Norben. Er fommt meist erst Anfangs Mai, wenn die Baume besaubt sind. Nistet in Gärten und in Laubholzwälbern mit vielem Unterholz, und befestigt sein tief napfsförmiges Nest auf Buschen oder kleinen Baumen. Die Gier sind rosenroth mit röthlichschwarzen, seineren und gröberen Bunkten bestreut.

S. sibilatrix Bechst. Der Wald-Laubvogel oder Weisbenzeifig. Oben gelblich graugrün, unten weiß, nur der Bordershals und die Seiten der Borderbrust lichtgelb; die erste Schwinge

sehr klein, die zweite und vierte gleich lang; 5" 1.

Im mittleren Europa, in Walbern ober Garten mit vielen Bäumen und Buschwerk; nistet steif in größeren Wälbern, am häusigsten in Nabelholz-Balbern, wo sein überwölbtes Nest meist unmittelbar auf bem Boben steht. Die Eier sind weiß, bicht mit schwärzlich violeten und bazwischen oft asch= grauen Fleckhen bestreut, welche am stumpsen Ende bichter stehen.

S. trochilus Lath. (S. fitis Bechst.) Der Fitis-Laubvogel. Oben grünsich grau, unten gelblich weiß; die erste Schwinge

sehr kurz, die zweite so lang wie die sechste; 41/2" lang.

In Europa, namentlich im wärmeren und gemäßigten häufig; er kommt schon im März und zieht im September weg. Vorzüglich in Laubwäldern, wo er nahe über ober auf dem Boden sein überwöldtes Nest anlegt; die Cier sind gelblichweiß, hell rostroth gesteckt und punktirt, welche Flecken am stumpfen Ende oft einen Kranz bilden.

S. rufa Lath. Der Weidensanger. Oben grünlich braunsgrau, unten schmutig weiß, in den Seiten gelblich; die erste Schwinge sehr klein, die zweite von gleicher Länge mit der fiebensten;  $4\frac{1}{3}$ " 1. In Deutschland nicht selten in Laubs und Nadels

wäldern; er kommt meist schon im März und verläßt uns erst im Oktober. Sein Nest befindet sich auf dem Boden, und die Gier sind weiß mit schwärzlich-rothbraunen groben Punkten, die am stumpfen Ende dichter stehen.

Troglodytes Koch. Zaunschlüpfer. Der Schnabel bünn, an den Seiten stark zusammengedrückt und gerade oder etwas gebogen; die Flügel und der Schwanz kurz und abgerundet; die erste Schwinge ist halb so lang, als die vierte undfünste, welche die längsten sind.

Es find kleine Bogel mit roftbraunem von bunkelen Wellenlinien burchzogenem Gefieber. Sie halten sich nahe an ber Erbe auf, burchkriechen bas bichtefte Gebusch und nahren fich nur von Insecten.

In Deutschland findet sich nur:

T. parvulus Koch. Der Zaunkönig. Die mittleren Flüsgeldeckfedern und unteren Schwanzdeckfedern haben an der Spitze einen weißen Fleck; 3%-4" 1.

Ueberall in Europa, in Deutschland Standvogel ober höchstens Strichvogel; in schattigen Wäldern besonders an Bächen. Er nährt sich vorzüglich von Spinnen, kleinen Insecten und Insecteneiern, und das Männchen hat einen schönen Gesang. Das Nest steht bald hoch, bald tief, bald ganz auf dem Boden, in Reisighaufen, Holzstößen, Waldhütten 20.; es ist verhältniße mäßig sehr groß, oben backofensörmig überwölbt und sehr kunstlich gebaut. Die Sier, 6-8, sind verhältnißmäßig groß, weiß, seltener gelblichweiß mit meist nur am stumpfen Ende, feinen rothbraunen Punkten besetzt, die zuweilen kaum merklich sind.

# Fam. Motacillidae. Bachstelzen.

Der Lauf vorn mit einzelnen Schildern belegt; neun Handschwingen, von denen die erste und zweite gleich lang sind; die hintersten Armschwingen so lang, als die längsten Handschwingen; der Schnabel wie bei den Drosseln.

Anthus Bechst. Pieper. Der Schnabel gerade, über den Nasenlöchern etwas aufgetrieben mit etwas eingezogenen Ränsbern; die Hinterzehe mit einer langen, mehr oder weniger gebosgenen Kralle; der Schwanz ist ausgeschnitten; das Gesieder oben gelblichgrau, braun gesteckt (lerchenartig); über die Flügel lausen zwei lichte Querstreifen, und über dem Auge steht ein lichter Streif.

Sie bewegen sich auf bem Boben laufend, halten sich gern in ber Nahe von Wasser auf, nahren sich nur von Insecten, und sind bei uns Zugwögel; sie nisten auf dem Boben, legen 4—6 Gier, und die Jungen verlassen das Nest, ehe sie noch recht fliegen können und verbergen sich im Grase 2c. Die Männchen singen meist sehr angenehm und zwar häufig im Fluge.

A. campestris Bechst. Der Brachpieper oder Brachlerche.

Oben mit wenigen, undeutlichen, dunkelen Flecken, unten trüb, gelbweiß nur mit einzelnen dunkelgrauen Fleckchen an der Bruft; die äußere Schwanzseder hat eine weiße Außenfahne und Schaft, und vor der Spige einen bis zur Mitte reichenden weißen Fleck auf der Innenfahne; 6% - 7" 1.

Faft in gang Europa, in Deutschland nirgends häufig; niftet in burren Gegenben, besonders in der Nahe von Kiefernwäldern 2c. Die Gier sind trubweiß, über und über, aber nicht sehr bicht, mit rothbraunen Bunkten, Strichelchen und Fleckchen besetzt, zwischen welchen sich oft noch aschgraue befinden, die meist gegen bas ftumpfe Ende etwas bichter stehen.

A. arboreus Bechst. Der Baumpieper oder die Spießlerche. Oben grünlich-braungrau, dunkelbraun gesteckt, die Brust hell ockergelb mit schwarzbraunen Flecken; der Schaft der äußeren Schwanzseder zur Hälfte braun; der Nagel der Hinterzehe ist kürzer als diese und stark gebogen;  $6\frac{1}{2}$ " I.

In ganz Europa, häufig in Deutschland; er erscheint bei uns Ende März und verläßt uns im September. Die Eier wechseln sehr in der Farbe, bald sind dieselben mehr oder minder schmutzt weiß, fein braungrau punktirt und oft mit aschgrauen Flecken und Punkten, so daß zuweilen die Grundfarbe ganz verdeckt wird; bald sind sie röthlich, röthlichbraun, graus oder blaßerothe braun-zesseckt und punktirt.

A. pratensis Bechst. Der Wiesenpieper oder die Wiesenslerche. Unterscheidet sich von dem vorigen vorzüglich dadurch, daß der Nagel der Hinterzehe länger als diese und nur sehr wenig gebogen ist; 6" 1.

In ganz Mitteleuropa, nistet in sumpfigen Gegenden. Die Gier sind langseirund, graulichweiß ins Röthliche ziehend, dicht mit graubraunen Bunkten besetzt, zwischen welchen sich am stumpfen Ende oft noch aschgraue besinden.

Motacilla Lath. Bachstelze. Der Schnabel dunn, fast walzenförmig mit pfriemenförmiger Spige; die Krallen schwach gebogen, die der Hinterzehe lang und dunn; der Schwanz sehr lang, am Ende nicht ausgeschnitten.

Sie gleichen im Betragen und Lebensweise ben vorigen, halten sich gern in ber Nahe von Gewässern auf, bewegen häusig ben Schwanz auf und ab, und singen nicht angenehm. Sie sind Zugvögel, obgleich nicht selten auch einige bei uns überwintern, legen 5-6 Gier und haben eine doppelte Mauser.

a) Motacilla L. Der Nagel der Hinterzehe von mäßiger Länge.

M. alba L. Die weiße Bachstelze. Oben aschgrau, unten, die Stirn und die zwei äußersten Steuersedern größtentheils weiß, im Sommer Hinterkopf, Kehle und Vorderhals schwarz, im Winter Hinterkopf, Kehle und Vorderhals weiß und nur am Kropf ein schwarzer Fleck;  $7\frac{1}{2}$ " I.

In ganz Europa. Sie fommt oft schon Ende Februar und verläßt uns

im October ober November; einzelne überwintern auch bei uns. Sie hält sich meist in ber Nähe von Gewässern auf, legt ihr Nest fast immer in Höhlen (hohlen Bäumen und Burzeln, unter überhängenden Nasen 2c.) an, auch unter Dächern 2c. Die Eier sind bläulichweiß mit hellgrauen Bunkten und röthlich graubraunen Fleckhen und Kunkten, die sich meist am stumpfen Ende mehr anhäufen.

M. boarula L. (M. sulphurea Bechst.) Die graue Bachstlese. Oben grau, Unterseite und Bürzel gelb; die drei äußerssten Schwanzsedern größtentheils weiß, die Handschwingen an der Wurzel weiß; im Sommer sind Kehle und Vorderhals schwarz, im Winter gelblich weiß; 8" 1.

Sie geht in Europa nicht weit nach Norden und ift überhaupt nicht sehr häufig; sie liebt besonders Gebirgsgegenden, stimmt aber sonst in der Lebens- weise mit der vorigen überein. Die Gier sind kleiner, als die der vorigen, schmutzig gelblichweiß, überall gelbgrau ober gelbbraun punktirt und gesteckt.

b) Budytes Cuv. Der Nagel der Hinterzehe sehr lang und schwach gebogen.

M. flava L. Die gelbe Bachstelze. Oben olivengrün mit grauem Oberkopf, unten hochgelb, die größeren Flügeldecksedern an den Enden weiß gesäumt; die beiden äußersten Steuersedern größtentheils weiß; im Winter ist der ganze Oberleib matt olisvenbraun, nach hinten zeisiggrün überlausen, die Unterseite weiß, rostgelblich angestogen;  $6\frac{1}{2}-7^{\prime\prime}$  I.

Findet sieht in ganz Europa und ist in Deutschland häusig; sie kommt im März und zieht im October weg, einzelne überwintern aber auch bei uns. Sie ähnelt in der Lebensweise den Piepern, nistet auf feuchten Wiesen und Getreidefeldern; die Gier sind verhältnismäßig klein, ihre schmutzig weiße Grundsfarbe ist häusig ganz von den Zeichnungen verdunkelt, welche in graubraunen und gelbbraunen Bunkten und Wolken bestehen; sie wechseln aber in der Farbe bedeutend.

# Fam. Hirundinidae. Schwalben.

Die Läufe sehr kurz, vorn mit einzelnen Schildern bedeckt, die Mittelzehe viel länger als die Innenzehe; die Flügel lang mit neun Handschwingen, von denen die erste die längste ist; der Schnabel kurz, an der Wurzel breit, bis zu den Augen gespalten; die Nachenöffnung sehr weit; die Bartborsten schwach und kurz.

Hirundo L. Schwalbe. Biele haben einen Gabelschwanz. Die Schwalben sind vortrefsliche Flieger, nähren sich nur von Insecten, welche sie im Fluge erhaschen, ja sie trinken und baben sich sogar im Fluge, und werben durch Bertilgung schädlicher Insecten sehr nüglich. Sie nisten eins ober zweimal im Jahre in kunstlichen Nestern, die sie aus weicher, mit ihrem klebrigen Speichel benetzter Erde bauen, ober in natürlichen Söhlen ober selfest gegrabenen Löchern und legen nicht über 6 Gier. Die Nester bienen

beufelben mehrere Jahre gur Bohnung. Gie find Bugvogel und überwintern in Afien und Afrika.

H. rustica L. Die Rauchschwalbe. Oben glänzend schwarz, Stirn und Kehle braunroth, unten weißlich; die Schwanzsedern mit Ausnahme der beiden mittleren mit einem weißen Fleck, die äußersten sehr lang, schmal und spizig; Läufe und Zehen unbessiedert;  $8\frac{1}{2}$ " I., wovon der Schwanz fast 5" einnimmt.

Sie bewohnt fast alle Theile ber alten Welt mit Ausnahme bes hohen Norbens; kommt meist Anfangs April und verläßt uns Ende September ober Ansfangs October. Die Rauchschwalben halten sich in bewohnten Gegenden auf, bauen ihre Nester, welche etwa ein Viertheil einer Augel bilben, innen in die Häuser, Viehställe 2c., legen weiße rothbrauns und graupunktirte Gier, füttern die ausgestogenen Jungen noch Lange, oft im Fluge, und brüten zweimal. Das Nest dient dem Giternpaare auch zur Nachtruhe, und auch die ausgeslogenen Jungen tehren ungefähr noch 14 Tage lang bahin zurück; es wird von den Jungen nicht verunreinigt, da dieselben ihren Koth stets über den Kand besselben hinausfallen lassen.

H. (Chelidon Boie) urbica L. Die Hausschwasbe. Oben glänzend schwarz, unten und auf dem Bürzel rein weiß; die äußeren Schwanzsedern sind viel fürzer und breiter als bei der vorigen Art; Läufe und Zehen sind befiedert; 5—5½" 1.

Im Aufenthalt und ber Lebensweise stimmt sie im Allgemeinen mit ber vorigen überein, tommt aber spater und zieht meist etwas früher wieber fort; sie baut ihr Nest, welches größer als bei ber vorigen und fast halbkugelig ist, stets außen an die Häuser und legt schneeweiße Gier.

H. (Cotyle Boie) riparia L. Die Uferschwalbe. Oben graubraun, unten weiß, am Kropfe mit einem grauen Gürtel; der Schwanz gegabelt;  $5-5\frac{1}{2}$ " l.

Sie ist weit verbreitet, kommt meist erst im Mai und zieht im August wieder weg. Sie nistet in den Wänden hoher Ufer und Hohlwege, an tiefen Lehm= und Thongruben, in der Nahe von Wasser meist in größeren Gesellsschaften beisammen, legt ihr Nest in 3-4' tiefen, meist selbstgegrabenen Löchern an, und brutet nur einmal. Die Gier sind rein weiß und länglich.

# Fam. Muscicapidae. Fliegenschnäpper.

Die Läufe nur vorn oder auch an den Seiten mit einzels nen Schildern bedeckt; zehn Handschwingen; der Schnabel ziemstich stark, am Grunde breit, niedergedrückt; der Oberschnabel an der Spige etwas hakig und jederseits mit einer Kimme; am Grunde des Schnabels starke vorwärts gerichtete Bartborsten.

Muscicapa Cuv. Fliegenfänger ober Fliegenschnäpper. Die Läufe nur vorn mit einzelnen Schildern belegt; die Ränster des Schnabels gradlinig, die Nasenlöcher so von den Bartsborsten belegt, daß sie unter denselben sichtbar find.

Rleine Bogel, welche fich in Balbern und Baumgarten aufhalten, fich Dobner, Boologie I.

nur von Insecten nahren, die fie meift im Fluge hafchen, und nur einmal bruten; es find Bugvogel.

M. grisola L. Der gemeine Fliegenfänger. Dben grau, unten schmutig weiß, an der Bruft mit braungrauen Längs= flecken; 53/4" lana.

Kindet fich fast in gang Europa mit Ausnahme bes hohen Nordens; niftet auf Baumen, unter Dachern, und legt 4-5 grunlichweiße mit hell roftrothen Flecken bestreute Gier, welche bald nur fparfam geflect, bald bicht marmorirt find.

M. albicollis Temm. Der Halsbandfliegenfänger. Das Männchen oben schwarz, unten weiß, mit weißer Stirn, einem weißen Halsbande, einem weißen Fled an der Wurzel der Sandschwingen und einem weißen Schild auf dem hinteren Theile der Flügel; Weiben oben braungrau, unten schmutzig weiß; 51/2" 1.

Findet fich mehr im fublichen Guropa, fommt aber auch hier einzeln vor; legt fein Neft in Baumhöhlen ober zwischen bichten Zweigen an. Die Gier fiud blaugrun.

M. luctuosa Temm. (M. atricapilla Gmel.) Der schwarzrudige Fliegenfänger. Männchen oben schwarz, die Stirne und ein Schild auf dem hinteren Theile der Flügel weiß, während an der Burzel der Handschwingen, wenn man nicht die Deckfedern verschiebt, kein weißer Fleck sichtbar ist; das Weibchen oben braun= grau, unten schmutig weiß, die drei hintersten Schwungfedern weiß gefäumt, und die brei außersten Schwanzfebern auf ber Aukenfahne weiß; 51/2" 1.

Kindet fich in gang Europa mit Ausnahme bes hohen Norden; niftet in Baumlochern und legt blag fpangrune Gier, die fleiner und viel blaffer find, als die bes vorigen.

Bomby cilla Briss. Seibenschwang. Die Läufe auch an ben Seiten mit einzelnen Schildern belegt; ber Schnabel bid und gerade, und die Nafenlöcher gang von den Bartborften bedect; die Flügel zugespitt, die erste und zweite Sandschwinge gleich lang; das Gefieder weich. Sie bewohnen den hohen Norden und leben fast einzig von Beeren.

B. garrula Naum. Der Seidenschwanz. Dben röthlich= grau mit einem aufrichtbaren Schopf auf bem Scheitel, ber Bauch filbergrau, der After rothbraun; auf jedem Flügel eine weiße Binde, die Sandschwingen und Steuerfedern am Ende schwarz, jene mit einem gelben Spigensaume, Diese am Ende gelb, fo bag ber Schwanz gelb gefaumt erscheint; Die Schäfte ber Urm= schwingen tragen am Ende ein scharlachrothes hornartiges Platt= chen; 8-9" lang.

Er bewohnt ben hohen Norden und fommt nur in ftrengen Bintern guweilen in großen Bugen ju uns; er nahrt fich von verschiedenen Beeren.

#### Fam. Laniidae. Bürger.

Die Läufe vorn mit einzelnen Schildern belegt; 10 Handsichwingen, von denen die erste nicht halb so lang als die zweite ist; der Schnabel stark, der Oberschnabel vor der hakenförmigen Spige mit einem vorspringenden Zahne; die Nasenlöcher von starren Bartborsten sast verdeckt.

Lanius L. Würger. Der Schnabel vorn fehr zusammen=

gedrückt, ber Bahn scharf.

Es sind muthige und mordsüchtige Bögel, deren Nahrung nicht nur in Insecten, sondern auch kleinen Saugethieren, Bögeln und Neptilien besteht; oft spießen sie Insecten auf Dornen auf, um sie bei schlechtem Wetter zu verszehren, daher Dornbreher ober Neuntödter; sie nisten meist im Dornsgebusche.

L. excubitor L. Der große graue Würger. Oben hell aschgrau, unten schmutig weiß, die Stirne weißlich, durch die Augen ein schwarzer Streif; die Flügel schwarz mit mehreren weißen Flecken, von denen der größte an dem Grunde der Schwingen doppelt zu sein scheint; das Weibchen am Bauche mit dunkelgrauen Wellenlinien; 10" lang.

Er findet sich in ganz Europa und ist bei uns Standvogel. Er legt 5-7 trübweiße Gier, die überall mit matt olivenbraunen und aschgrauen Flecken und Punkten bestreut sind.

L. minor L. Der kleine graue Würger. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Stirne schwarz, die Brust rosenroth überstaufen, und auf den Flügeln nur ein einsacher weißer Fleck; 8-9" I.

In vielen Gegenden Deutschlands, bei uns Zugvogel. Die Gier sind grunlich weiß, am stumpfen Ende meist mit einem Kranz braunlicher Flecken und auch außerdem mit solchen und violetgrauen Flecken und Punkten bestreut.

L. rufus Briss. Der rothköpfige Würger. Oben schwarz, unten weiß, Hinterkopf und Nacken rostroth, die Schultern und ein Fleck am Grunde der Handschwingen weiß; bei dem jungen Vogel sind die weißlichen Schultern schwarz geschuppt, der Oberleib braungrau mit schwärzlichen und schmutztg weißen Mondslecken, die Brust gelblich weiß, schwärzlich geschuppt; 8" 1.

Fast überall im mittleren und füblichen Europa, und ist bei uns Jugvogel. Die Gier find grunlichweiß, aschgrau- und braunlich-punftirt, und am

ftumpfen Ende olivenbraun geflectt.

L. collurio Briss. Der Dorndreher oder Neuntödter. Männschen am Kopf und Bürzel aschgrau, der Rücken braunroth, unten weiß, die Brust schwach rosenroth; durch die Augen ein schwarzer Streif; das Weibchen oben licht rostbraun, weißlich und dunkelbraun geswässert, unten gelblichweiß, an der Brust mit braungrauen Mondssechen; der Augenstreif braun;  $7\frac{1}{2}$ " 1.

13%

Findet sich in Europa, Afrika und Nordamerika, und ist bei uns Zugvogel. Er nährt sich vorzüglich von Insecten, raubt aber auch junge und selbst alte Vögel. Die Eier von alten Weibchen sind röthlichweiß, rothbraunund aschgrau-, besonders am stumpfen Ende dicht-punktirt und gesteckt; die von jüngeren sind gelblich- oder grünlich weiß gelbbraun- oder hell olivenbraun-gesteckt und aschgrau punktirt.

### Fam. Cinnyridae. Sonigvögel.

Die Läufe ziemlich lang, vorn mit einzelnen Schildern, die Flügel kurz und stumpf mit neun oder zehn Handschwingen; der Schnabel meist lang, dunn und gebogen; die Zunge lang, an der Spitze gegabelt oder pinselförmig. Das Gesieder meist sehr lebhaft gesärbt, oft metallisch glänzend.

Sie finden fich in ben heißen gandern und nahren fich von Insecten, bie fie aus ben Bluthen mit ber Bunge hervorziehen, g. B. Cinnyris famosa Cuv.

Am Cap ber guten hoffnung.

#### Fam. Certhiidae. Baumläufer.

Die Läufe vorn mit einzelnen Schildern, die Krallen stark zusammengedrückt, groß und krumm, und besonders an der starken Hinterzehe lang; 10 Handschwingen; der Schnabel meist länger als der Kopf und gebogen.

Sie nähren fich von Insecten, die fie von ben Baumen ober Felswanden

absuchen.

Tichodroma Ill. Mauerklette. Der Schnabel lang, bunn und schwach gebogen, ber Schweif abgerundet mit schwachen Schäften.

T. muraria Naum. Der Mauerspecht. Oben hell aschgrau, Kehle, Borderhals und Brust im Winter weiß, im Sommer schwarz, der Bauch grauschwärzlich, die Decksedern der Flügel rosenroth; die Schwung= und Steuersedern schwarz, diese am Ende weiß, jene am Grunde wenigstens der äußeren Fahne lebshaft karminroth und theilweise mit einem, die äußersten mit zwei runden weißen oder gelben Flecken; 6" 1.

Bewohnt die Gebirge des wärmeren Europa und ist Strichvogel; nistet

in Felsenlöchern und legt weiße Gier.

Certhia L. Baumläuser. Der Schnabel schwach, sehr zussammengedrückt; der Schwanz lang und schmal, die Federn mit sehr starren, etwas nach unten gebogenen Schäften und abgenutzem Barte; das Gefieder weich und locker.

C. familiaris L. Der gemeine Baumläufer. Dben gelb=

bräunlich, weiß= und dunkelbraun=gesteckt, der Bürzel rostroth, unten weiß und über die Flügel eine weiße Binde; 5" 1.

Im mittleren Europa, in Deutschland gemein. Er ist bei uns Standswogel, klettert beständig an Baumstämmen und Aesten hinauf, und wird duch Aufzehren von Insecten, sowie deren Larven und Eier, besonders im Winter, sehr nüglich. Er baut sein Nest in eine Höhlte, Spalte oder Nige, brütet zweimal, und legt das erste Mal 8—9, das zweite Mal 3—5 weiße, sparssam, am stumpfen Ende meist dichter mit feinen und einzelnen gröberen rosterothen Punkten bestreute, zuweilen aber auch mit großen dunkelrothen Flecken besetzte Eier.

### Fam. Paridae. Meifen.

Die Läufe vorn mit einzelnen Schildern; 10 Handschwinsen, die erste meist ziemlich lang, die vierte die längste; der Schnasbel gerade, kegelförmig, ohne Kimme im Oberschnabel; die Nassenlöcher durch lockere Federn versteckt; das Gesieder locker.

Es find kleine unruhige Bögel, welche fich ftark vermehren, sich von Insecten, deren Larven und Ciern, aber auch von allerlei Samen, namentlich im Winter, nähren; sie gehören in Beziehung auf Insectenvertilgung zu den allersnühllichsten Bögeln, und sind bei uns meist Striche ober Standvögel.

Sitta L. Kleiber. Der Schnabel gerade, an der Spite kaum etwas zusammengedrückt, hart und spitig; die Hinterzehe groß mit einer starken Kralle, mit deren Hülfe der Logel an Bäumen geschickt auf= und abwärts klettert.

S. europaea L. Die Spechtmeise oder der Blauspecht. Oben graublau, unten rostroth, durch das Auge ein schwarzer Strich, die äußeren Steuersedern an der Spige weiß; 5-6" I.

In ganz Europa, bei uns Standvogel. Nährt sich von Insecten, bann Sicheln, Nussen, Nabelholzsamen ze., brütet in Baumhöhlen, verklebt ben Einsgang so mit weicher Erbe, baß nur eine Deffnung bleibt, die groß genug ift, sie durchzulassen, und legt 6-9 weiße Eier, welche mit hells und dunkels rost-rothen, am stumpfen Ende größeren und dichter stehenden Punkten bestreut sind.

Regulus Koch. Goldhähnchen. Der Schnabel gerade, vorn etwas zusammengedrückt mit kantigem Rücken; jedes Nasensloch von einer kleinen, steisen Feder bedeckt; das Gesieder ist locker, olivengrün, auf dem Scheitel ein aufrichtbarer Schopf aus langen Federn, welcher in der Mitte prächtig gelb oder roth gefärbt und meist schwarz eingefaßt ist. Die bei uns heimischen Arten sind die kleinsten europäischen Bögel, nähren sich vorzüglich von Insecten und deren Brut, und werden daher namentlich durch Berzitigen von Insecteneiern sehr nützlich, fressen aber auch allerlei Sämereien, namentlich von Nadelhölzern; bauen kegelförmige,

hängende Nester, legen 6-11 sehr kleine Gier, und brüten ge= wöhnlich zweimal im Jahre.

R. flavicapillus Naum. Das gelbköpfige Goldhähnchen. Die Haube vorn safrangelb, die Stirn und die Stelle um das Auge gelblich=grauweiß;  $3\frac{1}{2}$ " I.

Häufig in ganz Europa, vorzüglich in Nabelmälbern, bei uns Strich: ober Standvogel. Die Gier find röthlichweiß, am stumpfen Ende röthlich:

ober gelbgrau= ftarter ober schwächer gewässert und punktirt.

R. ignicapillus Naum. Das feuerköpfige Goldhähnchen. Dem vorigen sehr ähnlich, die Haube in der Mitte fast feuerroth, dann gelb= und außen schwarz begränzt; über den Augen ein weißer, und durch dieselben ein schwarzer Strich;  $3\frac{1}{4}$ " 1.

Vorzüglich im füblichen Guropa; bei uns Bugvogel. Sie finden fich in Laubhölzern, Garten und Gebuschen. Die Gier find etwas kleiner als die des vorigen, sonst ihnen ähnlich, aber meist nur am stumpfen Ende graugelb- und

gelbgrauspunktirt.

Parus L. Meise. Der Schnabel kurz, kegelförmig, gerade und hart; die Nasenlöcher von borstigen Federchen bedeckt; die Läuse kurz und stark. Das Gesieder besteht aus langen, haarsartigen, zerschlissenen Federn.

Es sind kleine, unruhige, fehr neugierige und muthige Bögel, die außer der Brutzeit immer gesellig leben, gankisch und rauberisch sind, und namentlich in der Gesfangenschaft felbst kleine Bögel anfallen und benselben mit ihrem harten Schnabel die hirnschale einpiden. Sie sind bei uns meist Strichs oder Standvögel.

a) Waldmeisen. Mecistura Leach. Der Schnabel sehr hart und stark; sie nisten in Höhlen und legen viele weiße rothsgetüpselte und punktirte Gier.

P. major L. Die Kohlmeise. Oben grün, unten gelb, Scheitel, Kehle und ein Streif längs der Brust schwarz, Wangen und Schläse weiß, ein Fleck im Nacken grüngelb, Flügel und Schwanz grauschwarz jene mit einer hellen Binde;  $5\frac{1}{2}-6$ " 1.

Mehr im mittleren und nördlichen Europa, als im südlichen; in Deutsch=

land häufig, bei uns Standvogel.

P. ater L. Die Tannenmeise. Oben aschblau, unten weiß, Kopf und Hals schwarz, die Wangen, ein Längssteck im Nacken, und zwei Binden über die Flügel weiß;  $4\frac{1}{2}$ " 1.

Sie findet sich in einem großen Theil der nördlichen Erbe, lebt im Sommer nur im Nadelwalbe, ift in Nordbeutschland Zugvogel, bei uns Stand- oder

Strichvogel.

P. cristatus L. Die Haubenmeise. Oben röthlich braunsgrau, unten weißlich, Kehle, ein Halbring und ein Strich durch die Augen schwarz, "die Wangen weiß; auf dem Kopfe eine zusgespitzte schwarz= und weiße Haube; 5" 1.

In gang Europa, mit Ausnahme bes hohen Rordens, in Nadelwäldern;

theils Stand=, theils Strichvogel. Sie lebt größtentheils von Insecten, vorzüglich von ben Giern und Larven berfelben, weniger von Samereien.

P. palustris L. Die Sumpfmeise. Oben grau, unten weiß, der Oberkopf bis zum Nacken und das Kinn schwarz, die Wangen weiß; 43/4" 1.

In gang Europa; im Sommer in Laubwälbern mit viel Unterholz, ober in Garten, immer in ber Nabe von Waffer ober Sumpf, im Binter mehr in

Barten. Stand= ober Strichvogel.

P. caeruleus L. Die Blaumeise. Der Kopf weiß mit blauem Scheitel, ein Streif burch bie Augen, sowie eine biesen mit ber schwarzen Kehle verbindende Binde blauschwarz, Flügel und Schwanz blau, Rücken grun, Unterseite gelb, über die Flügel eine weiße Binde: 5" 1.

In gang Europa, mit Ausnahme bes hoben Mordens, vorzüglich in Laubhölzern, Obstgarten, Auen 2c., bei uns Stande ober Strichvogel, im Norben

Bugvogel. Gie nahrt fich meift von Infecten und beren Brut.

b) Langgeschwänzte Meisen. Der Schnabel sehr turz, boch und von den Seiten ftark zusammengedrückt; das Gefieder lang, haar= oder wollartig, der Schwanz keilförmig und sehr lang.

Sie leben blos von Insecten und bauen fehr fünftliche, beutelformige

Refter mit einem engen Gingangsloch frei an Zweige und Aefte.

P. caudatus. L. Die Schwanzmeise oder ber Pfannenstiel. Ropf, Hals, und Bruft weiß, beim Weibchen mit einem schwar= zen Streif durch die Augen, Rücken, Schwingen und die sechs mittleren Schwanzsebern schwarz, die äußeren an ber äußeren Fahne und der Spite weiß; Schultern, Bauch und die Seiten bes Unterleibes röthlich; 6" lang, wovon auf den Schwanz 31/2" fommen.

In ganz Europa. Strich = und Standvogel. Im Berbst und Winter ftreichen fie in größeren Gesellschaften umber. Die Gier find fehr flein, weiß, zuweilen am ftumpfen Ende mit rothen Bunttchen.

c) Rohrmeisen. Haben einen schwachen Schnabel und

schwächliche Füße mit sehr großen schlanten Rrallen.

Sie nahren fich von Jufecten und Samen, befonders Rohrsamen, wohnen stets am Waffer in bichtem Rohre, wo fie fünstliche beutelförmige Nester bauen; find ungesellig und legen wenig gablreiche weiße ober nur wenig rothpunftirte Gier.

P. (Calamophilus) biarmicus L. Die Bartmeise. Der Schnabel rundlich, sanft abwärts gebogen, ber Schwanz lang und teilförmig. Ropf und Naden grau, Sinterhals, Rücken, Burgel, Die Mittelfedern des Schwanzes und die Seiten schön rostroth, Rehle und Vorderhals weiß, Bruft und Bauch röthlich. Das

Männchen am Mundwinkel mit einem langen sammtschwarzen Barte;  $6\frac{1}{2}-7$ " 1.

Im nördlichen und nordöstlichen Europa, in Deutschland felten.

P. (Aegythalus) pendulinus L. Die Beutelmeise. Der Schnabel gerade, sehr dünn, zugespist; der Schwanz etwas außegeschnitten; Kopf weiß mit schwarzer Stirn und Schläsen, Scheistel, Nacken und Hinterhals grau, Schultern, Nücken und Deckstebern der Flügel braunroth, Bürzel grau, Flügel und Schwanzschwärzlich, Brust und Bauch röthlich;  $4\frac{1}{2}$ " 1.

In einem großen Theil von Curopa, vorzüglich in Bolen, Rugland, Ungarn, felten in Deutschland.

### Fam. Tanagridae.

Lauf vorn mit einzelnen Schildern; neun Handschwingen; Schnabel fräftig, kegelförmig, am Grunde dreieckig, auf dem Rücken schwach gebogen, mit einer kleinen Kimme im Oberschnabel.

Sie gleichen in der Lebensart unseren Sperlingen, nähren sich von Insecten, Körnern, Beeren, leben gesellig und richten zuweilen in Pflanzungen großen Schaden an. Sie sinden sich nur in Südamerika, und prangen, wenigstens die Männchen, meist mit schönen Farben, z. B. Euphone musica Desm. Tanagra tatao L. etc.

# Fam. Fringillidae. Finfen.

Läufe vorn mit einzelnen Schildern; neun Handschwins gen; Schnabel furz und dick, kegelförmig, ohne Kimme im Oberschnabel.

Sie nahren fich vorzuglich von Samen, aber bie meiften futtern ihre Jungen mit Infecten; fie niften meift auf Baumen ober in Beden.

Fringilla L. Fink. Der Schnabel kurz, gewölbt, kegelsförmig, Oberschnabel ohne hakenförmige Spige, bauchig ohne Mückenkante, oft in einem spigigen Winkel in die Stirn ausstausend; die Nasenlöcher rund.

Sie nahren sich von Früchten, allerlei Sämereien, auch Insecten; lassen sich leicht gahmen, und da die Mannchen von vielen angenehme Sanger sind, so werden sie häufig in Käfigen gehalten. Die meisten brüten zweimal oder selbst noch öfter im Jahre, legen 3—7 Gier, und halten sich außer der Brütezeit in Gesellschaften zusammen. Das Gesieder der Mannchen und Weibchen ist meist sehr verschieden.

a) Kernbeißer. Coccothraustes Briss. Mit großem Kopfe und ungewöhnlich starkem und dickem Schnabel; sie füttern ihre Jungen mit Insecten.

F. coccothraustes Meyer. Der Kernbeißer oder der Kirschfink. Kopf und Rücken braun, Nacken und Hinterhals

grau, Kehle und Zügel schwarz, Unterseite weinröthlich; die Flügel schwarz, stahlblau glänzend; die fünf inneren Armsschwingen am Ende sehr verbreitert und stumpswinkelig ausgesichnitten;  $7-7\frac{1}{2}$  1.

Er bewohnt die gemäßigte Zone, ist in Deutschland hie und da ziemlich gemein und baselbst Strichvogel. Er hält sich vorzüglich in Laubwäldern und größeren Baumgärten, namentlich Kirschengärten auf, in welchen er oft große Berwüstungen anrichtet, da er besonders gern Kirschkerne frist, außerdem die Früchte von Hainbuchen, Buchen 2c., auch Baumknospen und Insecten. Die Eier sind blaß grünlich, mit wenig zahlreichen, nur am stumpfen Ende häusigeren aschgrauen und bunkelbraunen Flecken und kurzen Schnörkeln.

b) Finfen. Fringilla. Der Schnabel fegelförmig mit geradem Rücken und vorn faum zusammengedrückt.

Sie wohnen in Garten und Malbern, einige auch an felfigen Orten. Sie füttern ihre Jungen mit Insecten.

F. coelebs L. Der Buchfink. Das Männchen hat eine schwarze Stirn, grauen Scheitel und Nacken, rothbraunen Rücken und gelbgrünen Bürzel; Kehle, Wangen und Oberbrust roströthelich, Unterbrust und Bauch weißlich; das Weibchen oben braunsgrau, auf dem Rücken olivengrün überslogen, am Bürzel zeisigsgrün, unten bräunlich weiß, am Bauche in's Weiße übergehend; bei beiden sind die Flügel und der Schwanz schwarz, jene mit einer weißen und einer gelbweißen Querbinde, dieser mit einem großen weißen Fleck an den beiden äußeren Federn;  $6\frac{1}{4}$ " I.

In ganz Europa. Bugwogel, und zwar wandern, namentlich im Frühzighr, Mannchen und Weibchen getrennt; im sublichen Deutschland, schon in hiesiger Gegend, überwintern aber auch viele Finken und sind daher wahre Standvögel. Sie halten sich in Wälbern, Baumgärten und Anlagen auf, kommen im Winter in die Ortschaften, nähren sich im Sommer meist von Insecten, außerdem von allerlei Samen, besonders öligen, und auch jungen grünen Psianzentheilen, und werden zuweilen auf Nadelholzsaaten durch Aufzehren der Samen und Abbeißen der Samenlappen, besonders der Kiefer so lange deren Enden noch von der Samenhülle zusammengehalten werden, schädzlich. Sie bauen sehr künstliche, fast kugelige Nester, brüten zweimal und legen blaßgrünliche, blaß röthlichbraun zewölkte Cier, die mit schwarzbraunen, zum Theil braungerandeten Flecken von verschiedener Größe besetzt sind.

Der Buchfink ist ein sehr beliebter Stubenwogel und in manchen Gegenben, wie auf bem Thuringer Wald 2c., ist die Liebhaberei so groß, daß gute Schläger oft theuer bezahlt werden.

F. (Montifringrilla) montifingrilla L. Der Bergfink oder bömische Fink. Kopf, Nacken, Seiten des Halses, Oberstücken, die äußeren Schwungsedern und der Schwanz schwarz; Unterrücken, Bürzel, Bauch und ein Spiegelssted auf den Flügeln weiß, Kehle, Borderhals, Brust, die kleinen Decksedern der Flügel und eine Querbinde auf diesen rostgelb; die Seiten rostroth

und schwarzsgesleckt. Bei dem Weibchen find alle Farben blaffer ;  $6\frac{1}{2}-7$ " 1.

Im hohen Norden Europas, zieht im Winter füblicher und erscheint dann oft in großen Gesellschaften in Deutschland. Im Sommer nähren sie sich vorzüglich von Insecten, im Herbst lesen sie auf den Stoppeläckern die verzichtedensten Samen auf, lieben besonders auch Bucheln, so daß sie oft in unzgeheueren Schwärmen in die Buchenwälder einfallen, fressen aber auch Fichtenzund Tannensamen. Sie bauen im Walde künstliche, napfförmige Nester und legen Gier, welche denen des Buchfinks sehr ähnlich sind.

Diese Bögel bilben in manchen Gegenden, namentlich in ber Mheinpfald, wo sie im Winter oft in großer Zahl erscheinen, und "Böheimer" genannt werben, ein eigenes Jagdvergnügen, indem sie daselbst Abends, wenn sie schlafend bicht beisammen auf Aesten ober Stangen sigen, mittelst eines Blaszrohres geschossen werben.

F. nivalis L. Der Schneefink. Kopf und Nacken grau, Rücken und Schultern braun, Kehle weiß und schwarzsgesteckt oder schwarz, Brust und Seiten graulich, der Bauch weiß; die Decksedern der Flügel, ein breiter Streif über die Schwingen und die äußeren Schwanzsedern weiß, die Schwungsedern, mittleren Schwanzssedern und die Spigen der übrigen schwarz; 6½. I.

Auf ben Hochgebirgen bes mittleren und fublichen Europa; niftet auf Felsen und zwischen Steinen und legt schneeweiße Gier.

c) Sperlinge. Pyrgita Cuv. Mit didem, auf bem abge= rundeten Rüden schwach gebogenem, spisigem Schnabel.

Sie halten sich meist in ber Nahe von Ortschaften auf, nahren sich von verschiedenen Samen und Früchten, futtern aber ihre Jungen mit Insecten.

F. domestica L. Der Haussperling. Oben braun, dunkel gesteckt, Scheitel braungrau, Kehle bei dem Männchen schwarz, Backen und Hallsseiten weiß, Brust und Bauch grau; über die Flügel läuft ein weißer Streif;  $6\frac{1}{2}$ " I.

Ist über alle Welttheile verbreitet und Standvogel, halt sich immer in ober in der Rahe von Ortschaften auf, frißt die verschiedensten Samen, am liebsten mehlhaltige, namentlich Getreide, welche er außhülft und nur den Kern verzehrt, auch keimende Samen und eben aufgegangene Pflanzen, die zarten Blätter junger Pflanzen, Knospen und Blüthen, Kirschen, Beerenze., aber auch Insecten und deren Larven. Er nistet unter Dächern, in Mauerlöchern, Schwalbennesternze., brüstet selbst dreimal und legt 5—6 sehr verschieden gefärbte Gier. Diese sind bläulich weiß, grünlichweiß oder gelblichweiß, braunz und aschgrau gesteckt und punktirt, und zwar stehen die Flecken bald nur einzeln, bald sehr dicht. Sie richten in Gärten und auf Feldern, auf welchen sie sich oft in großen Schaaren niederzlassen, merklichen Schaden an, befreien aber auch unsere Obstbäume von einer großen Menge schädlicher Insecten, und werden dadurch wieder sehr nüglich.

F. montana L. Der Feldsperling oder Ringelspag. Bon dem vorigen vorzüglich durch braunrothen Scheitel, ein weißes Halsband und zwei weiße Binden auf den Flügeln unterschiesden; 6" 1.

Bewohnt viele Theile ber alten Belt und ift in Deutschland ein fehr gemeiner Standvogel, hochstens im nordlichen Deutschland Strichvogel; er bewohnt Laubwälder, Felbhölzer, Auen, Obstgarten und Baumpflanzungen aller Urt, und kommt im Winter häufig in die Ortschaften. Er nahrt fich von ben verschiedensten Samen, namentlich mehligen, frift aber im Commer vorzüglich Insecten und beren Larven, und vertilgt insbesondere eine große Menge Maifafer, beggleichen die Raupen ber Rohlweißlinge 20.; im Winter fucht er in ben Sofen nach Betreibefornern. Er niftet in Lochern und Sohlen ber Baume, alten Schwalbennestern und bergl.; Die Gier find viel fleiner als Die bes haussperlings, trubweiß, ins Blaue ober Gelbe spielend, mit aschgrauen erbbraunen ober rothlichen Bunkten und Flecken bald gerftreut-, bald fehr bicht-besett. Obgleich bie Feldsperlinge auf Getreibefelbern, auf welche fic schaarenweise einfallen, zuweilen bedeutenden Schaden anrichten, fo schaden fie im Allgemeinen boch nicht in bem Maage, wie bie Saussperlinge, ba fie na= mentlich in Garten fast nie Schaben anrichten; bagegen werben fie burch Bertilgung ichablicher Infecten, befonders in Obftgarten, noch in höherem Grabe nüglich; auch beschränken fie die Vermehrung der sogenannten Unkräuter durch Aufzehren ihrer Samen.

F. petronia L. Der Steinsperling. Durch einen eitronen= gelben Fleck am Borderhalse bei alten Bögeln, und einen weißen

bei jungen Bögeln ausgezeichnet; 6-7" 1.

Gehört mehr bem Süben Europas an und bewohnt in Deutschland nur einzelne Gegenden 3. B. das Rheingau, die Wetterau 2c. Er ist Standvogel und hält sich vorzüglich in gebirgigen Gegenden auf, nistet meist in hohlen Obstäumen, vermehrt sich aber nicht sehr stark. Die Eier sehen benen des Haussperlings sehr ähnlich, sind aber größer.

d) Hänflinge. Ligurinus. Der Schnabel furz und

dick, scharfspitzig, an der Wurzel fast rund.

Sie bewohnen Wälber und Garten, nahren sich meist von öligen Samen, bruten zweimal im Jahr, nisten meist in Hecken und futtern die Jungen aus bem Kropfe mit geschälten und erweichten Samen.

F. chloris Temm. Der Grünling oder Grünfink. Gelbsgrün, der Flügelrand, die Außenfahne der Handschwingen und die meisten Schwanzsedern an der Wurzelhälfte hochgelb. Das Weibchen ist mehr graubraun und die gelben Zeichnungen blasser und weniger ausgedehnt; 6" 1.

Findet sich fast in ganz Europa, auch im nördlichen Afrika und in Asien, an Waldrändern, in Auen, Baumpflanzungen zc., und ist im Norden Zugswogel, ohne weit nach Süden zu gehen, daher im Süden, selbst schon im südlichen Deutschland Standwogel, höchstens Strichvogel. Die Eier sind weiß oder blaugrünlich mit wenigen kleinen blutrothen und graurothen Fleekchen und vorzüglich am stumpsen Ende mit deutlicheren rothbraunen und schwarzsbraunen Bunkten. Nichtet oft auf einzelnen Hanfäckern bedeutenden Schaden an.

F. cannabina L. Der Bluthänsling. Schnabel grau; bei dem Männchen der Scheitel und Nacken aschgrau, Rücken und Schultern braun, Seiten braunroth, Kehle und Vorderhals

weißlich mit braunen Längsstecken, Stirne und Brust carmoisinroth, Bauch weiß, die Handschwingen mit weißem Außensaume,
die äußeren Federn des gegabelten Schwanzes weiß, in der Mitte längs des Schaftes schwarz;  $5\frac{1}{2}$ " 1.

Das Carmoisinroth erscheint erst im Frühjahr beutlich. Die Beibehen und Jungen sind oben braun mit gelblichen Feberranbern und schwarzbraunen Schaftfleden, unten gelblichweiß mit schwarzbraunen Langsfleden; bas Carmoi-

finroth fehlt gang.

Dieser vortrefsliche Sanger ist fast über ganz Europa verbreitet, und ist in Deutschland nur Strichvogel; halt sich vorzüglich an Waldrandern, in hecken und Garten auf. Die Gier sind bläuliche oder grünlichweiß mit feinen Bunktchen und am stumpfen Ende größeren Fleckhen von violetgrauer oder rostrother Farbe, und zwischen diesen mit einzelnen dunkel blutrothen oder röthlicheschwarzen Punkten.

F. montium Gmel. Der Berghänstling. Schnabel gelb, Kehle und Zügel rostgelb; außerdem dem Weibchen des vorigen im Allgemeinen ähnlich;  $5\sqrt{1/2}$ " 1.

Findet fich im hohen Norden von Europa und Afien, und fommt nur in

ftrengen Wintern zuweilen nach Deutschland.

F. serinus Gmel. Der Girlit. Oben olivengrün, braunsgesleckt, unten gelb, die Seiten des Bauches und der Brust schwarzsgesleckt, Kehle gelb; über die Flügel lausen zwei hellere Binden; der Schnabel kurz und dick, der Schwanz etwas gegabelt;  $4^{3}/_{4}$ —5" 1, das Weibchen weniger lebhaft gefärbt.

Im füblichen Europa bis ins fübliche und füdmestliche Deutschland; in hiesiger Gegend namentlich in Garten nicht felten. Die Gier find klein, grunlichweiß mit einzelnen feinen blutrothen ober röthlichbraunen Bunkten und

Strichelchen, die fich besonders am ftumpfen Ende häufen.

Hierher gehört auch der bekannte Reisvogel F. (Spermestes) oryzivora L. aus Ostindien, grau mit schwarzem Scheitel und Schwanze, weißen Wangen und rothem Schnabel.

e) Zeisige. Spinus. Der Schnabel vorn ftark zu-

sammengedrückt, sehr spigig.

Sie find fehr gesellig, kommen weniger auf ben Erbboben, als alle andere Finkenarten, leben von allerlei öligen Samen, fressen aber zuweilen auch Infecten, nisten auf Bäumen und futtern ihre Jungeu anfangs mit Insecten, spater mit geschälten und im Aropfe erweichten Samen.

F. carduelis L. Der Stieglitz oder Distelsink. Ein Ring um den Schnabel, Hinterkopf und Nacken schwarz, Stirne und Kehle karmoisinroth, Backen, Borderhals und alle unteren Theile weiß, Brust und Seiten des Bauches, sowie der Rücken und die Schultern braun; auf den schwarzen Flügeln ein gelbes Feld und die Spitzen der Schwungsebern weiß; die Schwanzses dern schwarz mit weißen Spitzen und die beiden äußersten auf

der Mitte der Innensahne mit einem großen, weißen Fleck; 5" I. Das Weibchen ist schwer vom Männchen zu unterscheiden und zeigt vorzüglich nur ein etwas schwächeres Roth am Kopfe.

Findet sich fast in ganz Europa und ist bei uns Strichvogel, bewohnt gern die Nähe von Ortschaften, nistet in Wäldern und Garten, und ist ein beliebter Sänger. Die Gier sind bläuliche oder grünlichweiß mit einzelnen violetgrauen Bunkten, welche sich am stumpfen Ende mehr anhäusen und hier noch mit blutrothen, braunen oder schwärzlichen Bunkten und Strichelchen abwechseln. In Gärten, namentlich wo viel Salat gebaut wird, richten die Stieglige zuweilen durch Aufzehren der Samen einigen Schaben an.

F. (Chrysomitris) spinus L. Der Zeisig oder Erlfink. Oben olivengrün, dunkel gesteckt, Bürzel gelbgrün, unten gelb, dunkel gestrichelt, Scheitel und Kehle schwarz, Flügel und Schwanzschwarz, die Federn gelbgrün gesäumt; beim Weibchen sind die Brust und die Seiten des Bauches viel stärker gesteckt und der Unterleib weislich; höchstens 5" 1.

Findet sich im mittleren und vorzüglich nördlichen Europa, manchmal außerordentlich häusig, ebenso in Deutschland, namentlich im nördlichen in manchen Jahren; er ist Strichvogel in weitem Sinne, kommt im Winter oft in großen Schaaren, um in Deutschland zu überwintern, wenn er daselbst hinlängliche Nahrung sindet. Er hält sich hauptsächlich in Wäldern auf und nährt sich von verschiedenen Baumsamen, vor allen Erlensamen, dann Virkenskieferns und Fichtensamen, aber auch von Samen verschiedener Kräuter, frist im Sommer auch Insecten und füttert mit diesen seine Jungen. Er nistet in Nadelwäldern, vorzüglich in gebirgigen Gegenden, das Nest sieht sehr versteckt und die kleinen Sier sind blaß blaugrun oder grünlichweiß mit sehr vielen und äußerst seinen blutrothen oder rostbraunen Pünktchen und Strichelchen, die am stumpfen Ende etwas stärker sind.

F. citrinella L. Der Eitronen=Zeisig. Dem vorigen ähnlich, aber Nacken und Halsseiten aschgrau und der Unterstörper ungesteckt. In Südeuropa, Throl, Salzburg und Desterseich auf den Alpen und ist daselbst Zugvogel. In der Lebens=weise kommt er ziemlich mit dem vorigen überein.

F. (Linota) linaria L. Der Birkenzeisig, Leinhänfling ober Meerzeisig. Oben braun, dunkel gesteckt, unten weißlich, Zügel und Kehle schwarz, Scheitel, und bei dem Männchen auch der Borderhals und die Brust dunkel rosenroth; 5" 1.

Vewohnt im Sommer ben höchsten Norben, zieh im Gerbst fublich, und kommt bann zuweilen in großen Schaaren nach Deutschland. Er nährt sich von verschiedenen ölhaltigen Samen und liebt besonders Birkensamen. Die Gier sind in Größe und Gestalt benen des Girlig sehr ähnlich.

Hierher gehört auch der als Stubenvogel allgemein befannte Kanarienvogel F. (Crithagra) canaria L. stammt von den Kanarischen Inseln, wird aber bei uns häusig gezogen und ändert mannigsach in der Farbe ab; am häusigsten ist er ganz

gelb. Mit dem Zeifig, Hänfling, Girlit und am häufigsten mit dem Stieglig bildet er Baftarde, die zuweilen fast ganz schwarz sind.

Pyrrh ula Briss. Gimpel. Der Schnabel furz, dick und kolbig, aufgeblasen oder an den Seiten, und zwar in der Mitte am stärksten, gewölbt, nur gegen die Spite ein wenig zusammensgedrückt, der Oberschnabel meist mit hakenförmiger Spite und an der Wurzel in die Stirne aufsteigend. Die Nasenlöcher rund. Die Farbe des Gesieders ändert bei manchen sehr nach dem Alter ab.

Sie leben in Walbern und Gebufchen, nahren fich von Baumfamen, Beerenkernen und Knofpen, legen felten mehr als funf Gier und futtern ihre Jungen aus bem Kropfe mit geschälten und eingeweichten Samen.

P. vulgaris Briss. (Fringilla pyrrhula L.) Der Blutsfink, Gimpel oder Dompfaff. Der Schnabel ist auf dem flacken Rücken stark herabgebogen, die Spize des Oberschnabels oft etwas hakenförmig über die Spize des Unterschnabels gebogen. Hellsgrau, Oberkopf, Rehle, Schwingen und Schwanz schwarz, Bürzzel weiß, Brust und Bauch bei dem Männchen schön zinnoberroth, bei dem Weibchen röthlich grau; 7" lang.

In Nords und Mitteleurpa in Wälbern und in Heden, besonders in gemischten Gebirgswäldern häusig; theils Zugs, theils Strichvogel, viele, die aus Norden kommen, überwintern in Deutschland. Es ist ein sanfter Bogel, der sich leicht zu verschiedenen Kunststücken abrichten läßt; sein Gesang ist von geringem Belang, dagegen lernt er Melodien nachpfeisen, wenn ihm dieselben in der Jugend oft vorgepsissen werden; und solche abgerichtete Blutsinken werden theuer bezahlt. Er nährt sich von allerlei Baumsamen und Beerenskernen, sowie auch von Baumknospen, wodurch er in Unpflanzungen und Baumsgärten zuweilen Schaben anrichtet. Die Gier sind grünlich ober grünlichblau mit violetzrauen, violeten und dunkel braunrothen seinen Pünktchen besprist, die am stumpsen Ende größer sind und gehäufter stehen.

P. (Pinicola) enucleator Temm. Der Fichtengimpel ober Hakengimpel. Die Spike des Oberschnabels ist stark hakensförmig. Die Farbe des Gefieders wechselt stark; die alten Männschen sind schön roth, die Weibchen mehr gelb; Flügel und Schwanzschwarz, jene mit zwei weißen Querbinden; 9" lang.

Er gehört bem hohen Norben an, und kommt im Winter felten bis nach Deutschland; er klettert geschieft und nahrt fich besonders von ben Samen ber Nabelholzer.

Loxia L. Rreuzschnabel. Der Schnabel stark, von den Seiten zusammengedrückt, Ober- und Unterschnabel gekrümmt, so daß sich ihre Spigen kreuzen; die Nasenlöcher sehr klein, von borstigen Federchen bedeckt; die Krallen lang, gekrümmt und spigig; der Schwanz kurz und gegabelt.

Die Rrengschnäbel find in der Farbe nach dem Alter fehr veranderlich,

hellgrau, grüngrau, gelbgrün, hochgelb bis zum hellen Gelbroth, mennigroth bis dunkel zinnoberroth; die Weibchen werden nie roth. Die rothen haben sich wenigstens schon zweimal gemausert; in der Gefangenschaft aber werden sie nie roth, und roth eingefangene werden bei der nächsten Mauser gelb. Sie leben gesellig, bewohnen nördliche Gegenden und halten sich vorzüglich in Nadelwäldern auf; klettern geschickt, oft mit Huse bes Schnabels, sind sehr gefräßig und nähren sich vorzüglich von Nadelholzsamen, indem sie gewöhnlich die Zapfen an ihrem Stiele abbeißen und dann die Samen verzehren, wodurchsie im Walbe schädlich werden, ohne diesen Schaden wieder durch Nugen aufsawiegen. Sie brüten zu allen Jahreszeiten, selbst mitten im Winter.

L. pytiopsittacus Bechst. Der Kiefern-Areuzschnabel. Der Schnabel ist unten an der Wurzel 7" breit, und gerade gemessen kaum länger als hoch; jede Kinnlade läuft in einen hohen, kurzen Haken aus, so daß die Spize des Unterschnabels sehr selten über den Rücken des Oberschnabels vorragt; 7—7½" i.

Er findet sich im Norden von Europa und Mfien, und ift Strich= und Standvogel, kommt in manche Gegenden Deutschlands alle Jahre und zuweilen in bedeutender Zahl, und niftet auch daselbst einzeln. Die Gier grunbläulich= weiß mit einzelnen bleichrothen und blaß violetgrauen, und mehr oder minder zahlreichen blutrothen und schwarzbraunen Flecken und Punkten besetzt, die am stumpfen Ende gewöhnlich gedrängter stehen.

L. curvirostra L. Der Fichtenfreuzschnabel. Der Schnabel ist unten an der Wurzel nur 5" breit, und gerade gemessen weit länger als hoch, sanst gebogen; die sich kreuzenden Spitzen sind lang und hoch, so daß die des Unterschnabels meist über den Rücken des Oberschnabels emporragt; 63/4-7" lang.

Gehört ebenfalls bem Norben an, ift aber viel häufiger als ber vorige, auch in Deutschland heimisch, wie im Erzgebirge, bem Fichtelgebirge, Thuringer Bald 2c. In berllebensweise stimmt er ganz mit bem vorigen überein, ist aber noch geselliger, als jener. Das Weibchen legt nur zwei bis brei Eier; diesselben sind schmuzig grunlichweiß mit kleinen bleichsvioletgrauen und rothsbraunen Flecken, zwischen welchen sich zuweilen dunkelere Aberzüge und einzelne schwarzbraune Flecken befinden; die Zeichnungen stehen nur am stumpsen Ende etwas dichter.

Emberiza L. Ammer. Der Schnabel kurz, kegelförmig und spitz, an der Wurzel did, nach vorn sehr zusammengedrückt, der Oberschnabel schmäler als der untere, an den Rändern stark eingezogen und am Gaumen mit einem mehr oder weniger hers vorstehenden Höcker, welcher zum Ausspelzen der Körner dient; die Nasenlöcher theilweise von Federborsten bedeckt.

Sie nähren sich von verschiebenen Samen und, besonders im Sommer, auch von Insecten, suchen ihre Nahrung auf dem Boben und füttern ihre Jungen nur mit Insecten. Sie singen wenig und sind für Deutschland meist nur Zugvögel.

a) Aechte Ammer. Emberiza. Mit einem start vor=

tretenden, scharfen Gaumenhöcker und einem kurzen, gekrümmten Nagel an ber Sinterzehe.

E. miliaria L. Der Grauammer, Gerstenammer ober graue Ortolan. Oben bräunlichgrau mit schwarzen Schaftslecken, Kehle, Mitte bes Bauches und der Steiß weiß, Brust und Seiten gelblich, braun-gesteckt; Flügel= und Schwanzsedern schwärzlichgrau, weiß bräunlich gesäumt; Schnabel schmutzig gelb;  $7\frac{1}{2}-8$ " lang.

In ganz Europa, bald Striche, bald Standvogel; halt sich im Sommer gewöhnlich in fetten Getreibefeldern auf, liebt besonders mehlhaltige Samen, nistet meist auf dem Boden und legt 4—6 grauliche, etwas ins Fleischfardige spielende Gier mit violetgrauen Punkten und Flecken über und über bestreut und dazwischen, besonders am stumpfen Ende, noch mit dunkel rothbraunen Flecken bezeichnet; zuweilen zeigen sie aber auch nur sehr feine Punkte, aber am stumpfen Ende große violetgraue Flecken, und dazwischen dunkelbraune oder schwarzbraune Punkte und Flecken. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend.

E. citrinella L. Der Goldammer. Kopf, Hals und alle unteren Theile schön goldgelb, die Brust und die Bauchseiten mit rothbraunen Schaftslecken, Nücken rothbraun, schwarz gesteckt; der Bürzel braunroth, ungesteckt; Flügel = und Schwanzsedern schwärzlich, gelb = oder bräunlich = gesäumt, über die Flügel zwei weißliche Querstreisen, und die äußersten Schwanzsedern auf der Innensahne mit einem weißen Fleck; 7" lang. Bei dem Weib = chen sind alle gelben Theile blasser und braun gesteckt.

Findet sich in ganz Europa und ist in Deutschland überall gemein; im Sommer im Wald und in Hecken, im Herbst in Schaaren auf Stoppeläckern, auf Wegen und im Winter in den Ortschaften selbst. Er liebt besonders Hafer und Hirle. Die Eier sind trübweiß, oder röthlichweiß, scin graubessprigt mit schwarzbraunen oder rothbraunen Punkten und seinen Haarzügen bezeichnet.

E. hortulana L. Der Gartenammer ober Ortolan. Kopf, Nacken und Hals grau, Kehle, Borderhals und Seiten des Kopfes gelb, Nücken und Schultern rostfarbig, mit großen schaftslecken, Brust und Bauch braunroth, jede Feder mit grauer Spize; der Schwanz schwärzlich, die beiden äußeren Federn an der Innensahne mit einem großen weißen Fleck; Schnabel und Füße sleischfarbig 6" 1. Das Weibchen ist unten blaß ockergelb.

Er bewohnt bas mittlere und subliche Europa und ift Zugvogel; erscheint in Deutschland Ende April und zieht im August schon wieder fort, ift aber überhaupt in Deutschland selten. Die Gier sind graulichweiß am stumpfen Ende mit verloschenen aschgrauen Haarzügen und kleinen Fleckchen, und überall mit schwarzbraunen, runden und schnörkelartigen Fleckchen und kurzen Strichelschen sparsam bezeichnet.

Das Fleisch mar bet ben alten Romern fehr geschätzt, wehhalb bie Ortolane in buntelen, burch Laternen gleichmäßig erleuchteten Kammern gemästet wurden. E. schoeniclus L. Der Rohrammer oder Rohrspaß. Kopf und Kehle tief schwarz, vom Schnabelwinkel läuft unter dem Auge weg ein weißer Streif, der sich nach hinten umbiegt und den Nacken umfaßt, ein anderer weißer Streif läuft vom unteren Schnabelwinkel längs der Kehle zur Brust, welche nebst dem Bauche weiß ist; an den Seiten sinden sich schwarze Längsslecken; Rücken und Flügel schön rothbraun mit schwarzen Schaftslecken; der Schwanz schwärzlich, die äußerste Feder größtentheils weiß, die zweite mit einem weißen Fleck; Schnabel schwarz, Beine braun;  $6\frac{1}{2}$ " 1. Bei dem Weibchen sind Obersopf und Kehle braun, und die unteren Theile braungelblich und braunschwarz gesteckt.

Er findet sich in ganz Mitteleuropa, bewohnt am liebsten Marschländer und ist bei uns Zug und Strichvogel. Er halt sich nur an Wasser, Sumpfen und Morasten mit vielem Rohr und Schilf auf, nährt sich im Sommer vorzüglich von Insecten, im Herbst und Winter von den Samen, namentlich verschiedenen Sumpfpstanzen. Die Gier sind grauweiß oder braunlich mit verwaschenen, violetgrauen, seinen Haarzügen, Punkten und kleinen Flecken, nebst einzelnen schwarzbraunen, runden Flocken, Bunkten, Schnörkeln, Aederchen und Haarzügen. Er brutet gewöhnlich zweimal.

b) Spornammer (Lerchenammer) Plectrophanes Meyer. Der Gaumenhöcker klein und wenig bemerkbar, der Nagel der Hinterzehe lang und wenig gebogen.

Gie halten fich nur auf platter . Erbe auf, laufen schrittweise und ahneln in Betragen und Lebensweise fehr ben Lerchen.

E. nivalis L. Der Schneeammer. Die Farbe des Schneeammers wechselt außerordentlich nach dem Alter; die weiße Farbe gewinnt mit dem Alter immer mehr Ausdehnung. Das alte Männchen ist im Frühling einsach weiß und schwarz. Kopf Hals, alle unteren Theile, die Decksedern der Flügel und die obere Hälfte der Schwanzsedern weiß, alles Uebrige schwarz; die drei äußeren Schwanzsedern weiß mit einem schwarzen Fleck am Ende, die vierte vorn schwarz, am Ende weiß; Beine schwarz, Schnabel gelb;  $6\frac{1}{2}$ —7" I. Das Weibehen und das Männchen im Winterkleide auf dem Scheitel, am Ohr und an der Brust rostsarb, auf dem Rücken rostsarb und schwarz-gesteckt; je jünger der Bogel, desto mehr tritt das Weiß zurück, und die braune Farbe hervor.

Er bewohnt ben hohen Norden und fommt nur zuweilen in strengen Wintern zu und. Er liebt felsige Gegenden. Die Gier sind blaulichweiß, röthlichgrau und sehr dunkelbraun gesteckt, gestrichelt und punktirt, besonders am stumpfen Ende.

### Fam. Alaudidae Lerchen.

Der Lauf vorn und an den Seiten mit einzelnen Schildern belegt; 10 Handschwingen; der Schnabel furz und fegelförmig, oder etwas verlängert und gebogen, ohne Kimme im Obersschnabel.

Sie bewohnen freie Gegenden, Felber, Wiesen, Haiben 2c., laufen schrittweise, suchen ihre Nahrung, welche in verschiedenen Samen, grünen Kräutern
und Insecten besteht, auf dem Boden, baden sich gerne im Sand oder Staub,
und sind meist Zugvögel. Sie nisten auf dem Boden in kunstlosen Nestern,
brüten mehr als einmal im Sommer und füttern die Jungen mit Insecten.
Die Männchen sind sehr liebliche Sänger, und singen, indem sie metst in die
Lust emporsteigen oder in derselben schweben.

Alauda L. Lerche. Der Nagel ber Hinterzehe ist meist so lang als diese, stark und fast gerade. Das Gesieder ist oben meist dunkelbraun und hellbraun gescheckt (serchenfarbig), indem die dunkel graubraunen oder dunkelbraunen Federn breite hellsbraune oder lehmgelbe Ränder haben; einige haben diese Farbe nur in der Jugend.

- a) Didfonäbelige Lerchen, mit einem kurzen, biden, fegelförmigen, 'geraden und an der Wurzel mit Federn bededten Schnabel.
  - a) Lerchen ohne Haube. Alauda.

A. arvensis L. Die Feldlerche. Oben lerchenfarbig, Kehle weiß, Hals, Bruft und Seiten grauröthlich mit braunen Flecken und Schaftstrichen, Bauch weißgelblich; die äußerste Schwanzseder bis auf einen schwärzlichen Streif auf der Innenfahne und die Außenfahne der zweiten weiß;  $7-7\frac{1}{2}$ " 1.

Findet sich in ganz Europa auf Feldern, Wiesen und Haiden; sie ist bei uns Zugvogel und überwintert im Süden Europas, theilweise schon im südelichen Deutschland; sie verläßt uns spät, oft Ende October, und kommt schon im Februar zurück. Sie brütet zweimal; die Eier (4-5) sind trüb gelbliche, oder röthlichweiß und so dicht mit braunen oder graubraunen Flecken und Punkten besetzt, daß meist nur wenig von der Grundfarbe sichtbar bleibt. Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend, und da sie im Gerbst auch sehr fett wird, so wird sie in großer Menge geschossen, in Garnen gefangen 2c., um verspeist zu werden. Berühmt sind besonders die Leipziger Lerchen, welche in der Gegend von Halle, Merseburg 2c. gefangen und nach Leipzig zum Verkause gebracht werden.\*)

β) haubenterchen. Galerita Boie.

A. cristata I. Die Haubenlerche. Dben lerchenfarbig,

<sup>\*)</sup> Es giebt Jahre, in melden im Monat October nach ben Actifeliften über eine halbe Million Lerden nach Leivzig eingebracht merben, mahrend die Menge ber nach Berlin gebrachten vielleicht noch größer ift.

unten weißlich, röthlich überlaufen; auf dem Kopfe eine spitgige Haube, die sich nicht verbergen läßt; 7—71/2" 1.

Im nördlichen Deutschland, Stands und Strichvogel; in ben nördlichsten Gegenden ihres Aufenthaltes Zugvogel, und erscheint dann im October und November am Main und Rhein, in Franken und Thuringen 2c., um daselbst zu überwintern. Seit etwa dreißig Jahren ist sie aber auch daselbst heimisch geworden, so daß sie auch da brütet; so in der Gegend vou Nürnberg, Erlangen, Geroldshofen 2c.; auch in der hiesigen Gegend brütet sie seit einigen Jahren.\*) Man sieht sie vorzüglich in der Nähe der Ortschaften, auf Wegen und Landstraßen, namentlich auch in der Nähe der Eisenbahnen. Sie nistet stets in der Nähe menschlicher Wohnungen; die Eier sind denen der vorigen Art sehr ähnlich, aber die Zeichnung derselben sticht mehr vom Grunde ab, und bisbet häusig am stumpfen Ende einen Fleckenkranz.

A. arborea L. Die Baumserche, Haibelerche ober Lüdslerche. Oben lerchenfarbig, unten weiß, am Hals und an der Brust mit braunen Längsflecken; auf dem Scheitel eine rundsliche, gelblichweiß umkränzte Haube; der Schwanz kurz, die 2te, 3te und 4te Schwanzseder mit einem weißen Fleck an der Spize;  $6\frac{1}{4}$ " 1.

Findet sich fast in ganz Europa und ist in Deutschland Zugvogel; sie zieht bei uns erst Ende October weg, und kehrt Anfangs März, selbst Ende Februar zurück. Sie hält sich vorzüglich auf den mit Haider und Farnkraut bewachsenen Blößen der Wälder, an Waldrandern, in Weinbergen und ähne lichen Gegenden auf, nährt sich vorzüglich von Insecten, und legt 4—6 Eier, welche bedeutend kleiner als die der Feldlerche sind. Die Farbe der Eier ist entweder schmutzigsblaßroth, rothbraun und violetgrau gesteckt und punktirt, oder graulichweiß mit gelbbraunen und aschgrauen Tüpfeln und Flecken, ohne daß jedoch der Grund stark bavon bedeckt wird, dazwischen sinden sich häusig noch schwarzbraune Haarzüge und runde Fleckhen.

b) Langichnäbelige Lerch en. Certhilauda Guer. Mit einem bunnen, langen, etwas gebogenen Schnabel.

Sie finden sich vorzüglich in Nordafrika, und kommen nur zufällig nach Europa z. B. A. isabellina Temm. selten in Griechenland.

## Fam. Sturnidae Staare.

Der Lauf vorn mit einzelnen Schildern; 9 ober 10 Handschwingen; Schnabel kegelförmig und gerade, ober vorn auf dem Rücken schwach gebogen, mit stumpfer Spige, meist ohne, oder mit einer seichten Kimme im Oberschnabel.

Sie halten sich besonders nach der Brutezeit in großen Schaaren zusamsmen, nahren sich vorzüglich von Insecten, fressen aber auch Beeren, nisten in Baumhöhlen, Mauerlöchern, unter Dachern 2c. und halten sich gern ba auf, wo Bieh weidet.

<sup>\*)</sup> Nach Beobachtungen von Pfarrer Jädel brütet diefelbe in Mittelfranken nur in deri Reuperregion, nicht aber in der Ralfregion. 14\*

Sturnus L. Staar. Der Schnabel mittelmäßig lang, gerade, von oben und unten breit=gedrückt, der Rücken des Oberschnabels mit der Stirne gleich laufend, und an der Burzel in die Stirn hineintretend, ohne Kimme an der Spige; 10 Handschwingen, die erste sehr klein.

St. vulgaris L. Der gemeine Staar. Schwarz mit viosletem und goldgrünem Glanze und rostbraunen oder weißlichen Tüpfeln, indem die Spigen der sehr schmalen Federn hellbräunslich oder weiß sind; die Tüpfeln sind im Herbste auffallender, als im Frühjahre, wo sie theilweis ganz verschwinden; 7—8" 1. Die jungen Vögel sind braungrau mit weißer Kehle und weißslicher, schwarzgrausgesteckter Brust.

Findet sich in ganz Curopa, in Asien und Afrika in Laubholzwaldungen der Sbene, in Auen 2c.; in Deutschland Zugvogel, zieht jedoch erst spät weg, kommt früh wieder zurück, und lebt in großen Schaaren vereinigt. Er nährt sich von Insecten, Schnecken und Würmern, verschiedenen Samen und Beeren, und richtet dadurch in Weinbergen zuweilen merklichen Schaden an; er wird leicht zahm, zeigt sich dann sehr klug und neugierig, ist immer Iustig, und lernt nicht nur fremde Bogelstimmen und Welodien, welche man ihm vorpfeift, vortrefstich nachpfeisen, sondern auch beutlich menschliche Worte nachsprechen. Er nistet vorzüglich gern auf einzeln stehenden alten Sichen, besonders auf Biehweiden und an anderen Orten, stets aber in einer Höhle, und bezieht alle Jahre die nämliche Höhle wieder. Die Gier sind einfarbig licht meergrün.

Buphaga L. Madenhacker oder Ochsenhacker. Der mäßig lange, anfangs walzensörmige Schnabel schwillt vor seiner ziem= lich stumpfen Spize an beiden Kinnladen an; 10 Handschwin= gen. Sie suchen dem weidenden Vieh das Ungezieser ab und treiben mit dem Schnabel die in der Haut der Rinder steckenden Oestrus-Larven hervor, die sie verzehren.

3. B. africana L. Ueber dem Rücken bräunlich-grau, unten heller. In Afrika.

Gracula Cuv. (Pastor. Temm. Merula Koch). Staarsamsel. Der Schnabel ist länglich kegelförmig, der Rücken des Oberschnabels hoch, von der Burzel an sanst gebogen, mit einer Kimme an der Spige; die Mundwinkel herabgezogen mit einzzelnen Borstenhaaren besetzt; der Rachen weit gespalten; 10 Handschwingen, die erste sehr klein.

Sie gleichen in der Lebensweise den Staaren, nahren fich von Insecten, segen fich dem Bieh auf den Rucken, um Insecten zu fangen, verfolgen die Heuschreckenschwärme 2c. und werden durch Bertilgung schädlicher Insecten sehr nuglich.

G. rosea Briss. Die rosenfarbige Staaramsel. Rosenroth, Kopf, Hals, Flügel und Schwanz schwarz, glänzend; ber Kopf mit einem

Federbusch; 9" l. Der junge Vogel ist braungrau mit weißlicher Rehle, undeutlich gesteckter Brust und hat keinen Federbusch.

Dieser herrliche Vogel gehört Ufrika und bem sublichen Usien an, kommt aber im Sommer als seltener Gast zuweilen nach Deutschland, und wurde auch in Bayern schon öfter beobachtet.

### Fam. Corvidae Raben.

Der Lauf vorn mit einzelnen Schildern; 10 Handschwingen, von denen die erste wenigstens halb so lang als die zweite ist; der Schnabel ist mittelmäßig lang und stark, kegelförmig, vorn etwas abwärts gebogen, an den Rändern schneidend, und zusweilen mit einer Kimme vor der Spike des Oberschnabels.

Sie leben meift gesellig, niften auf Baumen, Felsen, in Mauerlöchern, und nahren fich theils von Thieren, theils von Pflanzenstoffen. Es gehören hierher die größten Bogel biefer Ordnung.

Oriolus Temm. Pirol. Der Schnabel stark, länglich-kegelförmig, am Grunde zwischen den Nasenlöchern breiter als hoch; die Nasenlöcher nackt.

O. galbula L. Der Kirsch=Pirol, Pfingstvogel oder die Goldamsel. Das Männchen hochgelb, Zügel, Flügel und Schwanz schwarz; das Weibchen und der junge Vogel, oben zeisig grün, unten weißlich mit schwärzlichen Schaftstrichen, der Schwanz olivengrün; der Schwanz stets mit gelber Endbinde. 9—9½ 1.

Findet sich fast in ganz Europa in Wälbern und Anlagen, ist Zugvogel, kommt zu uns erst im Mai und verläßt uns schon im August wieder. Er ist ungesellig und zänkisch, nährt sich von Insecten, allerlei weichen Baumfrüchten und Beeren und liebt besonders Kirschen, vertilgt aber auch namentlich viele Raupen des Kiefernspinners. Er brütet nur einmal im Jahre, baut ein sehr künstliches korbsörmiges Nest, welches er stets in einer Aftgabel aufhängt und stark befestigt, und legt 4—5 weiße Eier, welche mit einzelnen aschgrauen und braunschwarzen größeren und kleineren Fleckhen bestreut sind.

Paradisea L. Paradiesvogel. Der Schnabel stark und fast gerade; die Nasenlöcher von sammtartigen Federchen bedeckt.

Sie haben meift ein glanzendes Gefieber mit allerlei Feberschmuck; sind gefellig, Ieben von Fruchten, besonders gewurzhaften, und finden sich auf Neusquinea und ben benachbarten Inseln.

P. a poda L. Der gemeine Paradiesvogel. Braun; Oberstopf und Hals von glänzenden sammtartigen Federchen bedeckt, eitrongelb, um den Schnabel dunkelgrün; die Kehle smaragdsgrün; bei dem Männchen jederseits in den Weichen ein langer Federbusch aus bräunlichsgelben und weißlichen zerschlissenen Federbusch aus bräunlichsgelben und weißlichen zerschlissenen Federbusch aus bräunlichsgelben und weißlichen zerschlissenen Federbusch aus Bürzel zwei lange Schäfte ohne Fahne; 12" l. ohne die Federbüsche. Die Federbüsche werden von Damen als Schmuck auf Hüten getragen.

Corvus L. Rabe. Der Schnabel von der Wurzel an gerade, vorn etwas abwärts gebogen, vor der Spige des Obersschnabels meist ein zahnförmiger Ausschnitt; die Nasenlöcher von steisen, nach vorn gerichteten Federborsten bedeckt.

Es sind schlaue Bogel mit sehr feinem Geruch, welche häufig die Gigensichaft haben, insbesondere glanzende Gegenstände zu stehlen und zu verzitecken; sie leben meist sehr gesellig, bewohnen vorzüglich Wälber, einige aber auch Städte und Oorfer. Sie fressen Fleisch, besonders junge Bogel, Insecten, Würmer, Baumfrüchte und Samen, Beeren, Getreibe und viele auch Aas.

a) Wahre Raben. Corvus. Mit schwarzem oder theil= weise grauem, dicht anliegendem Gesieder, und einem breiten, ab= gestutten oder abgerundeten Schwanze.

Sie fressen Alles, greifen zum Theil selbst größere Thiere an, mehrere lieben besonders Aas und würgen alle unverdauliche Gegenstände, wie Haare, Hilfen und Spreu von Getreide 2c. in Form sogenannten Gewölles durch ben Schnabel wieder hervor.

C. corax L. Der Kolfrabe. Der Schnabel so lang, wie der Lauf; schwarz, glänzend; bis 26" l.

Findet sich in ganz Europa, vorzüglich in gebirgigen Walbern und ist baselbst Standwogel. Sie leben nur paarweise, höchstens in Familien, aber nicht in größeren Gesellschaften. Er nährt sich mehr aus dem Thiers als Pflanzenreiche und liebt besonders Aas, fängt Mäuse, Hamster, Maulwürse, aber auch junge Hasen, Rehhühner 2c., wodurch er der Jagd sehr nachtheilig wird; säuft gern Gier aus, verzehrt die jungen Vögel und frist nur im Nothfall Körner und Obst. Er nistet auf den höchsten Bäumen und Felsen, alten Ruinen 2c., legt 4-5 grünliche, brauns und grausgesteckte Gier und füttert die Jungen mit Aas, todten Thieren, Insecten, Regenwürmern 2c. Die Brut beginnt oft schon Ende Februar. Jung eingesangen wird er leicht zahm und lernt deutlich sprechen.

C. corone L. Die Rabenkrähe und C. cornix L. Die Nebelkrähe; der Schnabel kürzer als der Lauf; jene schwarz, am Kopf und Nacken blau-schillernd; diese hellgrau, und nur der Kopf, Vorderhals, Flügel und Schwanz schwarz; 18—19" 1.

Beibe find nur Raffen einer und berselben Art, die sich unter einander paaren, deren Raffeneigenthumlichkeiten sich aber in der Nachkommenschaft in der Regel rein erhalten.

In gang Curopa, die Nebelkrähe mehr im nördlichen, die Nabenkrähe im gemäßigten und warmen Guropa, überall in Wäldern, besonders in gebirgigen Gegenden. Im Norden Zugwogel, weßhalb die Nebelkrähen vorzüglich im Winter zu uns kommen, im mittleren und südlichen Curopa Standvogel. Sie nähren sich vorzüglich von Aas, Schnecken, Würmern, Insecten, Felds und Baumfrüchten, sind aber besonders zur Brütezeit sehr räuberisch, stellen jungen Enten, Gansen, Rehauhnern und allem anderen jungen Gestügel nach, saufen Gier aus, zerstören viele Bruten, und werden dadurch namentlich ber Jagd sehr schädlich; fangen aber auch, besonders im Gerbit, viele Mäuse,

folgen bem Pfluge, um Maikäferlarven und andere Insectenlarven aufzulesen, fressen auch Getreibekörner, Kartosseln, Obst und Beeren, sowie junges Getreibe, Blätter vom Räps 2c. und kommen im Winter in die Ortschaften, um sich ihre Nahrung im Roth der Thiere 2c. zu suchen. Sie nisten zerstreut in Wäldern, brüten gewöhnlich nur einmal und legen in der Regel vier hellgrünliche, graus und dunkelolivenbraun gesteckte Eier. Die Brut beginnt meist schon im Anfang März.

C. frugilegus L. Die Saatkrähe. Der Schnabel so lang oder länger als der Lauf, bei alten Bögeln an der Wurzel ganz kahl; schwarz mit blauem oder violetem Schiller; 18" 1.

Sie lebt vorzüglich im gemäßigten Europa, ist im Norden Zugvogel, überwintert aber schon schaarenweise im südlichen Deutschland; bei uns Standvogel. Sie hält sich vorzüglich gern auf dem Felde auf, weßhalb man sie
überall in kleinen Feldhölzern, großen Baumgärten 2c. antrifft, und lebt zu
allen Jahreszeiten gesellig in großen Gesellschaften. Sie nähren sich vorzüglich von Schnecken!, Negenwürmern, Insecten und deren Larven, namentlich
nackten Raupen und Maikäferlarven, folgen daher dem Pfluge und richten unter
ben Maikäfern selbst große Niederlagen an, indem sie sich dabei gegenseitig
unterstügen; während nämlich einige auf den Baum fliegen, um die hier sigenben Maikäfer abzulesen, lesen andere auf dem Boden die durch die Erschütterung
herabgefallenen auf. Aber auch Mäuse fangen sie oft in großer Zahl, gehen
aber nicht an Aas.

Auf diese Weise werden die Saatkrahen in hohem Grade nüglich, mäherend der Schaden, welchen sie im Frühjahr auf Erbsen- und Haferfeldern durch Außziehen der jungen Pflanzen, sowie durch Verzehren junger Getreides pflanzen, und des Getreides selbst anrichten, verhältnismäßig nur gering ist, und auch die Jagd nicht von ihnen beeinträchtigt wird. Die Brut beginnt im ersten Frühjahr; sie legen höchstens fünf blaßgrüne, mit grauen und dunkels braunen Flecken und Punkten bestreute Gier, und füttern die anfangs nackten und blinden Jungen mit Insecten, Regenwürmern und dergl.

C. monedula L. Die Dohle. Der Scheitel, die Flügel, der Rücken und Schwanz schwarz, der Unterleib schwarzgrau und an den Seiten des Halses steht ein weißgrauer Fleck; 13" 1.

In ganz Europa und in Asien, theils in Felbhölzern, wo es hohle Bäume giebt, theils in Städten und Dörfern auf Thürmen, Schlössern 2c.; sie sind Standvögel und verlassen uns höchstens in strengen Wintern. Im Herbst sieht man sie in großen Schaaren auf Felbern und Wiesen. Bezüglich der Nahrung stimmen sie mit der Saatkrähe überein und sind daher gleichfalls sehr nüglich, fressen aber auch junge Vögel und Sier. Sie nisten gesellschaftlich, im Freien in Baumhöhlen, außerdem in Höhlen und Klüsten von Mauern, auf Kirchenböden, Thürmen 2c. Die Gier sind blaugrünlich schwarzbrauns und aschgrausgetüpfelt.

b) Elstern. Pica Briss. Mit langem Keilschwanze.

C. pic a L. (Pica melanoleuca Briss.) Die Elster. Schwarz mit verschiedenem Schiller, Unterbrust und Schultersedern weiß; 17—18" I., wovon der Schwanz 10".

In gang Europa, Standvogel. Sie halt fich vorzüglich auf freiem Felbe, in Baumgarten und Unlagen auf, nahrt fich von Insecten, Burmern, Dbft, Beeren, im Winter auch von Aas und Getreibefornern, plundert aber vorzuglich im Frühjahre bie Refter anderer Bogel, Singvogel aller Art, Rebhuhner, Kafanen, Enten 2c., indem fie bie Gier und Jungen verzehrt, und wird badurch fehr schablich, vertilgt bagegen aber auch viele größere Raupen, namentlich Riefernspinner-Raupen. Das Reft steht in ber Regel fehr boch auf schlanken Bäumen, ift inwendig mit Roth ausgeflebt, mit feinen Wurzeln und haaren gefüttert und mit Dornen und trodenen Reifern bebectt, fo bag ber Gingang feitlich ift. Sie legt 7-8 grunliche, braungesprenkelte Gier.

c) heher. Garrulus. Das Gefieder loder und nie schwarz. Sie bewegen sich nicht gebend, wie die Raben, sondern hupfend, halten fich nur in Wäldern auf, und nähren fich mehr von Baum=

früchten und Insecten.

C. glandarius L. Der Gichel= oder Aufheher. Grauröthlich mit einer weiß= und schwarzen, aufrichtbaren Saube, ber Schwanz schwärzlich; die Deckfedern der handschwingen von abwechselnden schwarzen, blauen und weißen schmalen Querbinden burchzogen; 131/2" 1.

Findet fich in allen Theilen bes nördlichen und gemäßigten Guropa, im Morben Zugvogel ober Strichvogel, bei uns meift Standvogel. Er nahrt fich vorzüglich von Würmern, Infecten, beren Larven und Puppen, fängt Mäufe, verzehrt fehr viele Rreugottern, welchen er immer erft ben Ropf gerhact, aber auch Bogeleier und junge Bogel; bann allerlei Baumfruchte, Gicheln, Bucheln, Safelnuffe, die er oft in Saufen zusammenträgt, in Baumspalten ober unter Laub versteckt, und baburch, ba er oft seine Vorrathe vergißt, zur Ausbreitung ber betreffenden Solgarten beiträgt; ferner frift er Obft, befonders Rirfchen, junge Betreibeahren, mahrend er reifes Betreibe nur im Rothfall angeht. Durch bas Berzehren vieler schablicher Raupen (Riefernspinner, Nonne 2c.) wird ber Schaben, welchen er an Solzsamen ober an Bogelbruten anrichtet, reichlich aufgewogen. Das Beiben legt 5-7 schmugig gelblicheweiße ober weißegrünliche, bicht graubraun ober braungrau bespritte und punktirte Gier bie Flecken bilben am stumpfen Ende häufig einen Kranz. Der Cichelheher ift fehr gelehrig, ahmt allerlet fremde Tone nach, pfeift Melobien nach und lernt auch sprechen.

C. caryocatactes L. (Caryocatactes nucifraga Nils). Der Tannenheher. Mit gestrecktem, fast geradem Schnabel; bunkelbraun mit tropfenartigen weißen Flecken; ber Schwanz schwarz mit weißem Ende: 121/2" 1.

Er findet sich vorzüglich im Norben Europas und ift hier Zugvogel, wandert aber nicht alle Jahre, sondern nur in gewiffen, und erscheint bann oft zahlreich in Deutschland; ift aber auch in Deutschland felbft beimisch, namentlich in Gebirgen, fo im banerischen Hochgebirge, im banerischen Balbe 2c. und ift hier Stand- und Strichvogel. hinsichtlich ber Rahrung ftimmt er mit bem Gichelheher überein, ift aber viel lufterner nach Fleifch, fangt baher fleine Bogel, leert bie Dohnenstege aus 2c. Im Frühjahr nahrt er fich vorzüglich von Nabelholssamen, besonders halt er sich in großen Schwärmen in Zurbels wäldern auf, wenn beren Früchte reifen, und schadet dann der Samenerndte sehr; er ist so erpicht auf die Zurbelnüsse, daß er sie den mit der Saat besichäftigten Arbeitern unter dem Legen wegholen soll. Er nistet in einsamen Wäldern in hohlen Bäumen.

d) Steinkrähen. Pyrrhocorax. Der Schnabel ist ziemlich schlank, mehr oder minder gebogen und, wie die Füße, lebhaft gefärbt, das Gefieder schwarz.

Sie halten fich nur in hohen Gebirgen auf, nahren fich von Infecten, Burmern, Beeren und Samen, und niften in Felfenhohlen ober Mauerlöchern.

C. pyrrhocorax L. (Pyrrhocorax alpinus Koch.) Die Alpenkrähe, Schneedohle. Schnabel gelb, Füße roth; 15—16" I.

Bei dem jungen Logel ist der Schnabel schwärzlich und die Füße braun. In den Alpen, Apenninen und Byrenäen 2c. Strich: und Standvogel, lebt gesellig und nistet in Felsen: und Mauerlöchern und legt vier weißgrüne, gelbdraun oder olivenbraun und grau gesteckte Sier. Im Winter kommt sie in Zügen bis herab nach Salzburg, wo sie sich besonders an dem Mauerwerk der hohen Salzburg aushält, kehrt aber mit dem ersten Frühjahre wieder iu das Gebirge zurück.

C. (Fregilus) graculus L. Die Steinkrähe. Der Schnabel lang, dunn und stark gebogen; Beine und Schnabel roth; 15 bis 16" 1.

Theilt im Allgemeinen die Aufenthaltsorte und Nahrung mit der vorigen, lebt aber nicht gesellig und ist überhaupt viel seltener. Sie sind Strichvögel, verlieren sich aber nie aus dem Gebirge. Die Eier sind weiß grünlich und braun gesteckt.

## II. Ordnung.

# Schreivögel. Clamatores.

Die Beine wenigstens bis zum Fersengelent bestiedert, meist schwach; andenselben stehen drei Zehen nach vorn, eine nach hinten, selten stehen alle vier nach vorn, oder eine, meist die innere, ist eine Wendezehe; die Krallen sind spizig; die beiden äußeren Behen sind meist bis über die Mitte verwachsen, selten nur am Grunde, ebenso selten sind alle Zehen frei oder am Grunde nur durch eine kurze Haut verbunden; der Lauf ist nie eigentlich gestiefelt, sondern vorn und gewöhnslich auch an den Seiten mit einzelnen Schildern bestegt; zuweilen sinden sich auch an den Seiten, schuppen oder Warzen, versehen, selbst ohne alle Hornbekleidung, oder besiedert. An der

Hand befinden sich stets 10 Schwingen, von denen die erste mehr, als halb so lang, als die zweite ist; der Schwanz besteht meist aus 12, häusig aus 10, sehr selten aus 14 oder 16 Steuersedern. Ein vollständiger Singmustelsapparat sehlt. Der Schnabel hat keine Wachshaut und ist verschieden gestaltet.

Sie fliegen meist gut, bewegen sich auf bem Boben meist hupfend, nahren sich meist von Insecten, woburch sie nuglich werben, einige auch von kleinen Bogeln. Die Jungen sind Nesthocker.

### Fam. Eriodoridae Cab. Wollrückige.

Läufe hinten nacht oder mit einzelnen Schildern; die beiden äußeren Zehen am Grunde oder bis über die Mitte verwachsen; der Schnabel gerade, im Oberschnabel vor der mehr oder weniger hakig abwärts gebogenen Spitze mit einer Kimme; die Flügel turz oder abgerundet; die Rückensedern meist verlängert und wollig. Finden sich nur in heißen Ländern.

Besonders ausgezeichnet ist:

Maenura superba Schaw. Der Leierschwanz. Bräunlich aschgrau mit dunkel kastanienbraunen Flügeln. Der Schweif
lang, bei dem Weibchen keilsörmig, bei dem Männchen leiersörmig,
indem die beiden äußeren Federn leiersörmig, mit der Spike
nach außen gebogen, und mit einer breiten Innensahne versehen,
die beiden mittleren säbelsörmig, abwärts gekrümmt und nur an
einer Seite mit sast haarsörmigen kurzen Fasern besetzt, und die
dazwischen besindlichen mit weit von einander abstehenden kurz
gestederten Strahlen besetzt sind. So groß wie ein Fasan. Auf
Neuholland.

# Fam. Colopteridae Cab.

Der Lauf vorn mit Schildern, hinten geförnt; der Schnabel verschieden gestaltet, meist kürzer als der Kopf, Oberschnabel und Unterschnabel mit einer kleinen Kimme vor der schwach gebogenen Spike.

Pipra filicauda Spix. Manakin. Das Männchen am Ropf und Nacken roth, der übrige Oberkörper schwarz, die Unterseite citronengelb; die Schäfte der Steuersedern gehen in lange Borsten aus; das Weibchen ist dunkelgrün, unten heller; 4" (. mit Ausschluß der nackten Schwanzschäfte. Brasilien.

Rupicola aurantia Briss. (Pipra rupicola L.) Das Felsenhuhn. Das Männchen orangegelb, der größte Theil des Schwanzes und die Schwungsedern schwarz; auf dem Kopfe ein

zweizeiliger, schwarzgefäumter Federkamm; das Weibchen erdbraun; 10" 1. In felsigen Gegenden Südamerikas.

Fam. Caprimulgidae. Vig. Machtschwalben.

Die Läufe sehr kurz, geschildert oder ganz ohne Hornbekleidung und zum Theil bestedert; die Zehen durch eine Haut verbunden oder ganz getrennt, die Hinterzehe eine Wendezehe; der Schnabel kurz, flach und breit, an der hakig gebogenen Spitze zusammensgedrückt, und von langen Bartborsten umgeben; der Rachen weit gespalten. Das Gesieder locker, grau und braun gezeichnet.

Es find nächtliche Bogel mit großen Augen, fliegen geräuschlos; nahren fich von Insecten, Die fie im Fluge haschen, und werben baburch fehr nuglich.

Caprimulgus L. Nachtschwalbe oder Ziegenmelker. Der Schnabel sehr kurz und biegsam, fast ganz von den steisen Bartsborsten bedeckt; die Zehen an der Wurzel durch eine Haut versbunden, die mittelste viel länger als die anderen, mit kurzen geskrümmten Krallen, die der Mittelzehe am Innenrande kammartig eingeschnitten; die Flügel lang und spizig.

Die Füße find nicht zum Gehen, sondern nur zum Sigen geeignet. Den Tag bringen sie einsam und schlafend zu, gehen erst mit der Abenddammerung ihrer Nahrung nach, futtern ihre Jungen 2c. und kehren am Ende der Morgendammerung auf ihre Ruhepläge zuruck. In mondhellen Nachten sind sie so flüchtig, wie die Schwalben.

C. europaeus L. Die europäische Nachtschwalbe, Ziegensmelker, Nachtschatten oder der gemeine Tagschläfer. Oben hellgrau, braun gewässert mit schwarzen Längsslecken, unten schmal-schwarzs und rostfarbsgebändert; im Nacken und auf den Flügeln rostgelbe Flecken; die beiden äußeren Schwanzsedern jederseits am Ende weiß;  $11-11\frac{1}{2}$ " 1.

Im sublichen und mittleren Europa in Walbungen, die an Wiesen und Telber stoßen. Er ift Zugvogel, kommt erst im April ober Mai und zieht im September ober October wieder weg. Er ist sehr gefräßig und wird daher durch Vertilgung vieler schädlicher Insecten sehr nüglich. Das Männchen giebt zur Brütezeit eigenthumliche schnurrende Töne, oft die ganze Nacht hindurch, von sich. Das Weibchen legt unmittelbar auf den Boden, seltener in eine zufällige Vertiefung, zwischen Saidekraut und bergl. zwei verhältnißmäßig große, fast walzenförmige Gier, welche auf weißem Grunde mit bläulich aschgrauen, zum Theil verwaschenen und mit dunkleren und helleren erdbraunen Flecken und Punkten bestreut und meist marmorartig bezeichnet sind.

Steatornis caripensis Humb. Lebt in großer Menge in den Höhlen des Thales Caripe in Südamerika.

Fam. Cypselidae. Mauerichwalben.

Die Läufe sehr kurz; die Zehen gleichlang mit starken, mondsförmig gekrümmten, spigigen Krallen; alle vier Zehen sind nach vorn gerichtet; die Flügel sehr lang und spig mit kurzem, dickem Oberarm.

Sie fliegen außerorbentlich schnell und anhaltend, nahren sich von Insfecten, welche sic im Fluge haschen, und können mittelst ihrer scharfen Arallen an steilen Felsen und Mauern hinaufklettern, in beren Rigen und Spalten sie nisten.

Cypselus Ill. Mauerschwalbe oder Segler. Der Schnabel sehr kurz, etwas bogenförmig dreieckig und bis unter die Augen gespalten; die Nasenlöcher länglich, oben auf dem Rücken des Schnabels dicht an der Schnabelwurzel; die Läuse besiedert; alle Behen nur dreigliederig; der Schwanz gabelförmig, und wird in der Ruhe von den sich kreuzenden Flügeln überragt.

Sie halten sich in felsigen Gegenben, auf Thurmen 2c. auf, bringen fast ben ganzen Tag fliegend in der Luft zu, und übertreffen an Schnelligkeit, Gewandtheit und Dauer des Fluges fast alle anderen Vögel. Auf ebenem Boben können sie sich wegen ihrer kurzen Beine fast nur kriechend bewegen; man hat auch behauptet, daß sie nicht vom Boden aufsliegen könnten, allein auf festem Boden können sie dieß allerdings, wie ich mich durch Versuche überzeugt habe; sie streichen anfangs ganz niedrig auf dem Boden hin und erzheben sich erst nach und nach in die Luft. Auf Baumzweige oder andere freie Gegenstände setzen sie sich nicht, sondern ruhen nur in den Löchern, in welchen sie ihren Wohnsit aufgeschlagen haben. Sie werden durch Vertilgung vieler schädlicher Insecten sehr nüglich und sind Zugvögel.

C. alpinus Temm. (C. melba Gmel.) Der Alpensegler.

Rauchfarbig, Rehle, Bruft und Bauch weiß; 9-10" 1.

Bewohnt die Gebirge wärmerer himmelsstriche, und findet sich in den Alpen Savoyens, der Schweiz, des sudlichen Tyrols. Das Nest besteht aus einem Klumpen unfünstlich über und durcheinander gelegter verschiedener Mazterialien, welche sie mit ihrem schnell trocknenden, glänzenden Speichel zusammenzleimen und dann das Ganze auch damit überziehen, so daß es wie lackirt aussieht. Die Eier sind länglich, fast walzenförmig, weiß, ohne Glanz, mit deutlich sichtbaren Poren.

C. murarius Wolf. (C. apus L.) Der Mauersegler oder die Mauerschwalbe. Ganz rufschwarz mit weißer Kehle; 7 bis

71/2" (.

Er findet sich in ganz Europa, kommt bei uns Ende April ober Anfangs Mai und zieht Ende Juli ober Anfangs August schon wieder weg. Er nistet in Mauerrigen und Löchern hoher alter Gebäude, Thurme 2c. Das Nest ist wie bei dem vorigen beschaffen; die Gier, meist brei, gleichen denen der vorigen Art, sind aber kleiner.

Collocallia Gray. Salangane. Der Schwanz abgestutt mit weichen Schäften.

C. esculenta L. und C. fuciphaga; fleine braunlichegraue Bogel, an ben Kuften Java's, find berühmt burch die egbaren Schwalbennester, welche sie aus gallertartigen Seetangen, ober nach Anderen aus gewissen Quallen versfertigen sollen.

### Fam. Trochilidae Vig. Rolibri.

Hügelbau gleichen sie ganz den vorigen; der Schnabel ist lang und dünn, bald gerade, bald gebogen und die Ränder des Obersschnabels umschließen den Unterschnabel; die Zunge ist gespalten und ausstreckbar. Ihr Gesieder zeichnet sich stellenweise durch prachtvollen Glanz aus, welcher von eigenthümlichen, schuppigen Federchen herrührt.

Es gehören hierher bie kleinsten bekannten Bögel; sie nähren sich von Insecten, die sie schwebend mittelst ihrer Zunge aus Bluthen hervorholen, und sollen auch Honig saugen. Sie finden sich nur in Amerika, sind bagelbst aber bis in die kalteren Regionen verbreitet, und bauen niedliche Nester aus Pflanzenwolle.

Trochilus (Topaza) pella L. Der Topasfolibri. Purpurbraun, ber Ropf schwarz, die Reble prachtvoll topasgelb, ins Grüne schillernd.

Tr. (Lophornis) ornatus Vieill. Golbgrun, unten glangend braun, mit golbgruner Rehle, weißem Unterbauch und zwei braunen, an ben Enden golbs grunen Feberbufchen unter ben Ohren.

Tr. (Orthorhynchns) minimus L. Bioletgrau; 2" I., wovon ber Schnabel 4" beträgt. Dieß ist ber kleinste aller Bogel.

# Fam. Epopidae. Biebehopfe.

Lauf mit Schildern, die beiden äußersten Zehen am Grunde verwachsen; der Schnabel lang, dunn, mehr oder weniger gesbogen; die Riefer innen nicht ausgehöhlt, sondern vollkommen eben; die Zunge sehr kurz herzförmig.

Upupa L. Wiedehopf. Der Lauf hinten nur nach unten geschildert, oben grob-negartig; auf dem Kopf ein großer, aufricht-barer Federbusch.

Sie nahren sich von Insecten und Wurmern, welche sie auf bem Boben suchen, und bewegen sich hier schrittweise; niften in Baumlöchern, Felshöhlen und zuweilen selbst auf ebener Erbe.

U. epops L. Der gemeine Wiedekopf. Kopf, Hals und Bruft rostgelb, der Rücken gelbgrau, der Bauch weiß; der Federbusch vben schwarz gesäumt; die Flügel schwarz mit weißen Binden, der Schwanz schwarz in der Mitte mit einer breiten weißen Binde;  $10\frac{1}{2}-11$ " I.

Bewohnt ben größten Theil von Europa und ist Zugvogel, kommt zuweislen schon im Marz und zieht im August wieber weg; er halt sich in lichten Balbern, auf Viehweiben und ähnlichen Orten auf. Er legt gewöhnlich 4—5 Gier, welche länglich, meist schuuzig grünlichweiß bis gelbgrau, zuweilen sogar

matt chokolabebraun sind. Da die Alten den Koth nicht aus der Nesthöhle wegtragen, so sigen die Jungen oft bis an den Hals in ihrem Unrathe. Der Gestank der Nestvögel soll aber weniger hiervon, als von dem Seerete der Bürzeldrüse herrühren, welches dem Gesieder mitgetheilt wird; sind die Lögel flügge geworden, so andert das Secret seine Farbe und Beschaffenheit und der Gestank verliert sich nach und nach.

### Fam. Meropidae Bienenfreffer.

Die Läuse hinten sein netartig, kurz und schwach; die beiden äußeren Beben bis über die Hälfte mit einander verwachsen; die Flügel lang und spitzig. Der Schnabel ziemlich lang, schwach gebogen, mit scharftantigem Rücken und Dille.

Sie gehören vorzüglich ben heißen Ländern ber alten Welt an, nahren fich von Insecten, welche sie im Fluge fangen, und niften gesellig in langen engen Röhren, welche sie mit Huse schnabels und ber Fuße in die lockere und sandige Erbe steiler Ufer ober an Hügeln graben, und legen 5—7 Gier. Im sublichen Curopa findet sich nur:

Merops apiaster L. Der gemeine Bienenfresser, der sich zuweilen auch nach Deutschland verirrt. Stirn blaugrün, an der Schnabelwurzel weiß, Hintersopf und Nacken kastanienbraun, Rücken bräunlichgelb, Kehle dottergelb, unten schwarz begränzt, der übrige Theil der Unterseite gründlau; Flügel und Schwanzblaugrün, die beiden mittelsten Schwanzsedern verlängert; 9 bis 10" 1.

Die Gier find fast tugelig und weiß.

# Fam. Halcyonidae. Gisvögel.

Die Füße furz und schwach, die Bedeckung der Läuse hinten negartig, die beiden äußeren Zehen bis über die Hälfte mit einsander verwachsen, die dritte nach vorn gerichtete Zehe sehlt zus weilen; die Flügel kurz und gerundet; der Schnabel lang, gerade, stark, mehr oder weniger scharf vierkantig und winkelig zugespitzt, ohne Bartborsten am Grunde; Zunge kurz.

Alcedo L. Eisvogel. Der Schnabel an der Spitze fast teilförmig mit scharfen Rückenfanten, dunkel gefärbt; der Kopf groß, der Schwanz meist kurz, aus 12 Federn gebildet.

Sie wohnen einsam am Masser, nähren sich von kleinen Fischen und Wasserinsecten, lauern auf Zweigen auf ihre Beute, ober suchen dieselbe über bem Masser hinstatternb auszuspähen, stürzen sich bann ins Masser und ergreisfen die Beute mit bem Schnabel; Gräten und andere harte Ueberbleibsel speien sie in Ballen wieder aus. Sie nisten in selbstgegrabenen Uferlöchern und legen 5-11 rundliche, glänzend weiße Eier.

A. ispida L. Der gemeine Eisvogel. Scheitel, Hinter= haupt und Flügeldecksedern dunkelgrun mit hell grundlauen Fleck= chen, Schultern dunkelgrün, Mitte des Rückens und der Bürzel hellblau, Schwanz dunkel blaugrün, die Kehle weiß, Brust und Bauch, sowie ein Streif vom Schnabel durch die Augen bis zur Kehle rostbraum; ohne Schnabel  $6-6\frac{1}{2}$ " 1.

Findet sich im gemäßigten und warmen Europa und ist die einzige in Deutschland vorkommende Art; bei und Strichvogel. Er verschlingt Fische bis zu 3" selbst 4" Länge. Das Weibchen brütet allein und wird unterdessen wom Männchen gefüttert; es speit die Gräten in Ballen aus, so daß alte Nesthöhlen von einer Lage solcher Gräten ausgefüttert sind. Da sie meist nur kleine Fische, und nicht einmal die Brut größerer Fische gern fressen, so ist der Schaden, ben sie etwa anrichten, höchst gering.

Bei Ceyx tridactyla Pall., in Indien fehlt die innere Bebe.

### Fam. Eurystomidae Rafen.

Die Bebeckung des Laufes hinten und an den Seiten grobenegartig; die Zehen ganz getrennt; die Flügel spigig und meist lang; der Schnabel kräftig und ganzrandig oder kurz, breit und vorn hakenförmig, der Nachen weit; die Nasenlöcher frei; das Gefieder lebhaft gefärbt.

Sie bewohnen die heißen Gegenden der alten Welt mit einer einzigen Ausnahme, welche im mittleren Europa vorkommt, und nahren sich von Insecten.

Coracias L. Rake. Der Schnabel kräftig, an der Spitze etwas abwärts gebogen, die Nasenlöcher am Rande der Federn, aber nicht von ihnen bedeckt, an den Mundwinkeln starre Bartsborsten; die Flügel lang.

C. garrula L. Die Blau-Nake, Mandelkrähe oder der Birkheher. Ein prachtvoller Logel. Stirn und Kinn weißlich, Kopf, Hals, Brust, Bauch, die mittleren oberen und alle unteren Decksedern der Flügel gründlau, der Kücken sammt den hinteren Decksedern der Flügel und den Schultern rostbraun, die vorderen Decksedern der Flügel und der Bürzel prächtig violet oder königsblau; die Schwingen auf der Unterseite lasurblau; 13" 1.

Er findet sich in ganz Europa mit Ausnahme bes hohen Nordens und ist Zugvogel. Er ist wild und scheu, nahrt sich von Insecten und Würmern, auch kleinen Fröschen, nistet in Baumhöhlen und legt 4-6 glänzend weiße Sier.

## Fam. Buceridae. Nashornvögel.

Die Läufe nur vorn geschildert, die beiden äußeren Zehen bis über die Mitte verwachsen; der Schnabel sehr groß, seitlich zusammengedrückt mit ungleichmäßig gezähnten Rändern.

Buceros L. Nashornvogel. Große rabenartige Bögel, beren sehr großer Schnabel entweder nur nach oben stark aufge=

trieben oder mit einem hornigen Auffate versehen ist, der oft die Größe des Schnabels selbst erreicht; Schnabel und Aufsat sind im Inneren mit hohlen Zellen erfüllt und daher trot der Größe doch leicht; die Zunge kurz.

Sie bewohnen bie Tropenregion ber alten Welt, nahren fich von Früchten, Infecten, kleinen Saugethieren und Bogeln, Reptilien, und verschmahen felbst

Aas nicht.

B. rhinocoros L. Der gemeine Nashornvogel. Schwarz, Bauch und Schwanz weiß, dieser mit einer breiten schwarzen Binde; der Schnabelaufsat groß mit auswärts gekrümmter Spitze; gegen 4' lang, wovon der Schnabel 10" mißt. Häusig auf Java und Sumatra.

## Fam. Coliidae. (Amphibolae.) Menbezeher.

Die Füße haben eine Wendezehe, und zwar ist es entweder die innerste, so daß alle vier Zehen nach vorn gerichtet werden können, oder die äußere, so daß dann zwei Zehen nach hinten stehen, wie bei den Alettervögeln, in welchem Falle die Zehen am Grunde durch eine Haut verbunden sind; der Schnabel kurz.

Cie niften in Baumhöhlen, nahren fich von Fruchten, und bewohnen bas

westliche ober sübliche Afrita.

Colius Briss. Die innerste Zehe ist eine Wendezehe, z. B.

C. capensis Briss., Grau, auf dem Ropfe eine Haube.

Corythaix Ill. Turako. Die äußere Zehe ist eine Wendezgehe; ber Schnabel kurz; auf dem Kopfe ein aufrichtbarer Federbusch.

C. persa Ill. Hellgrün, Hinterleib schwärzlich, die vorderen Schwingen purpurroth, die hinteren und der Schwanz metallsgrün; die Haube weiß gerandet; so groß wie eine Taube.

In den Wäldern des südlichen Afrika.

## III. Ordnung.

## Klettervögel. Scansores.

Die Beine wenigstens bis zum Fersengelenk befiedert, von den vier Zehen ist nicht nur der Daumen, sondern auch die äußere Zehe nach hinten gewendet, so daß zwei Zehen nach vorn und zwei nach
hinten stehen; in seltenen Fällen sehlt die äußere Zehe ganz
oder ist eine Wendezehe; die Krallen scharf. Neun oder zehn
Handschwingen und zehn oder zwölf, selten nur acht Steuersedern.

Der Schnabel ist je nach der Nahrung verschieden gestaltet und mit Ausnahme der Rapageien ohne Wachshaut.

Die Alettervögel bewegen fich auf bem Boben meist hüpfenb, mehrere können sich an Stämmen und Acsten anklammern und an diesen hinaufklettern, wobet einigen der Schwanz als Stütze bient, während andere den Schnasbel zu Hulfe nehmen. Sie nähren sich theils von Insecten, theils von Früchten und niften meist in Baumlöchern. Die Jungen sind Nesthocker.

### Fam. Galbulidae Glangvögel.

Die Füße find kurz und schwach, die beiden Vorderzehen zum großen Theil verwachsen, zuweilen sehlt auch die innere Hinterzehe; der Schnabel ist lang und spiß. Sie leben einsam in seuchzten Wälbern und nähren sich von Insecten.

Galbula paradisca Lath. Goldgrün mit violetbraunem Ropfe und weißer Rehle; die zwei mittleren Schwanzsedern lang; 6". Südamerifa.

#### Kam. Cuculidae. Ructucte.

Der Schnabel zusammengedrückt, schwach gebogen, der Raschen bis unter die Angen gespalten, ohne Bartborsten; die äußere Zehe ist eine Wendezehe.

Cuculus L. Aucuck. Der Schnabel von der Länge des Kopfes, schwach gebogen; die Füße furz, bis unter das Fersensgelenk besiedert; die Flügel schmal und spizig, der Schwanz lang, abgerundet oder keilsbrmig.

Sie find sehr gefräßig, nähren fich von Insecten, namentlich haarigen Raupen, und werben baburch fehr nüglich. Die Haare bieser Raupen segen sich oft an der Magenhaut sest, so daß dann der Magen innen behaart erzscheint. Eine besondere Sigenthumlichkeit der Auchte besteht darin, daß sie seine eigenen Nester dauen, sondern ihre Sier einzeln in die Nester anderer insectenfressender Bögel legen, und diesen das Ausbrüten und Aufziehen der Jungen überlassen, weßhalb sich auch die Sier am Sierstock ungleichzeitig entwickeln. Der Grund dieser Erscheinung dürfte wohl darin zu suchen sein, daß bei der Gefräßigkeit der Alten sowohl, als namentlich der Jungen, nicht nur ein kleines Revier nicht ausreichen würde, eine ganze Brut zu ernähren, sondern auch die Alten nicht im Stande wären, stets so viele Raupen, als zur Ernährung einer größeren Zahl von Jungen erforderlich sind, aufzutreiben und beizutragen.

C. canorus L. Der gemeine Kuckuck. Der alte Logel ist am Kopf, Hals und der ganzen Oberseite hell aschgrau, Brust, Bauch und Steiß weißlich, schwarzbraunsgebändert; die Handsschwingen schwärzlichaschgrau, jede mit 7—11 weißen Querslecken auf der Innensahne, die Armschwingen mit drei weißen Flecken; die Steuersedern schwarz mit weißen Spigen und jede mit 7—11

paarweise einander schief gegenüber, dicht am Schafte stehenden kleinen, weißen Flecken; die Iris feuerroth, die Beine gelb; 12 bis 15" I., wovon auf den Schwanz 7—7 1/2" kommen.

Das jährige Beibchen weicht meistens wesentlich in der Farbe ab, und ist dann auf der ganzen Oberseite rostroth mit schwarzbraunen Querbinden, unten auch an der Kehle und am Halse weiß mit schwarzbraunen Querbinden, die Schwingen schwarz mit rostrothen Flecken und der Schwanz abwechselnd rostroth= und schwarz gebändert. Bei den jungen Kucucken ist die Farbe und Zeichnung des Gesieders sehr verschieden, indem die Hauptsarbe von einem düsteren Braunroth oder Rostroth mit schwarzen Querbinden durchzogen, bis zu einem tiesen Grau mit wenigem Roth, ja bis ins Schieserschwarz ohne alle Roststrede auf die mannigsaltigste Weise abändert; unten sind sie vom Kropf an weiß, gelb angestogen mit schwärzlichen oder braunschwarzen Wellensstreisen. Er sindet sich in ganz Europa und Asien und in vielen Theilen Ufrikas; bei uns ist er Zugwogel und kommt gewöhnlich Mitte April und zieht Ende Juli oder Ansangs August schon wieder weg.

Die eigentliche Begattungszeit dauert 6-7 Wochen und das Meibchen legt in großen Zwischenräumen vom Mai bis zum Juli 4-6 Eier, und sett sich dabei, wo es immer angeht, ordentlich auf das Nest; ist aber der Eingang zu demselben zu eng, so legt es sein Ei auf die Erde, nimmt es in seinen weiten Rachen und schiebt es so in das Nest. Die Eier sind im Vergleich zur Größe des Bogels sehr klein, und wechseln sehr in der Farbe, indem sie merkwürdiger Weise meist einige Achnlichseit mit den Eiern des Brutvogels zeigen; sie sind auf hellem Grunde meist dunkeler gesteckt, punktirt und gestrichelt. Der Auchuck wird duch Auszehren einer Menge von schädlichen Raupen, wie des Kiesenspinners, der Nonne, des Großkopfs, Ningelspinners, der Weistlinge ze. außerordentlich nüglich, so daß daher der Schaden, der dadurch entsteht, daß einige Bruten kleiner Wögel, denen sein Ei beigesellt wurde, zu Grunde gehen, gar nicht in Betracht kommen kann; er frißt aber auch andere Insecten, namentlich Käfer, und, besonders in späterer Zeit seines Ausenthaltes bei uns auch Beeren.\*)

Coccyzus Vieill. Die Läufe lang, die Flügel kurz, der Schweif lang und abgestuft. Sie brüten selbst, nisten in Baum= höhlen und bewohnen beiße Länder.

Indicator Vieill. Honigkudud. Der Schnabel kurz, hoch, fast kegelförmig; Schweif abgestuft und zugleich etwas gabelig.

Sie brüten felbst, nahren sich von Honig ber Waldbienen und verrathen burch ihr Geschrei beren Nester, so baß sie dadurch ben Gingeborenen bas Auffinden ber Bienennester erleichtern. Ihre Haut ist sehr hart und sichert sie baburch gegen Bieneustiche. Sie finden sich im sublichen Ufrika.

I. major Vieill. (Cuculus indicator L.) Das Männchen oben olivengrün ins Braune, Kehle und Brust blafgelb, Bauch weiß, die Seitenfedern des Schwanzes weiß mit einem braunen

<sup>\*)</sup> Rad Opel (S. beffen Monographie bes Rudude) frift er zuweilen aud Gier; wenigstens fand berfelbe in bem Magen eines mannlichen Rudude Refte eines Bogelembryos.

Fleck am Ende; das Weibchen mehr gelblich und an der Brust aefleckt; 7—8" 1.

Crotophaga L. Madenfresser. Der Schnabel gebogen, schmal zusammengedrückt mit hohem, schneidendem Rücken; der

Schweif lang und stufig.

Sie leben gesellig und bauen auf Bäumen ein gemeinschaftliches Nest, in welches sie gegen 50 Gier legen und dieselben gemeinschaftlich dicht an einander sigend ausbrüten. Sie nähren sich von Insecten, kleinen Reptilien und Früchten.

C. major Vieill. Bioletschwarz mit bronzegrün glänzenden Federrändern; 18" I. Südamerika.

## Fam. Rhamphastidae. Großichnäbel.

Der Schnabel ungeheuer groß, sanft gebogen, von den Seisten zusammengedrückt mit gezähnelten Rändern, aber trotz seiner Größe leicht; die Zunge lang und schmal, an den Seiten mit sederartigen Bärten versehen.

Sie leben gesellig, nahren sich von Früchten, Insecten, Eiern und jungen

Bogeln, niften in Baumlochern und bewohnen Gudamerifa.

Rhamphastos Toco Vaill. Der große Pfefferfraß. Schwarz, Rehle, Brust und Bürzel gelb, roth und weiß. So groß wie eine Krähe.

# Kam. Bucconidae. Bartvögel.

Der Schnabel verschieden gestaltet, an der Burzel von fünf Bündeln steifer Borstenfedern umgeben.

Sie nahren fich von Fruchten und Insecten, und gehören nur ber beißen Bone an.

Trogon L. Curucu. Der Schnabel sehr kurz und dick mit gezähnelten Rändern; der Schweif abgestuft, das Gefieder

zerschliffen, oben vom herrlichsten Metallglanz.

Tr. pavoninus Spix. Einer der prachtvollsten Bögel. Krpf und Kehle glänzen in Goldbronze, Hals, Brust, Rücken, Flügel= und Schwanzdecksebern, sowie die beiden mittleren sehr verlängerten Schwanzsedern goldgrün, der Bauch scharlachroth, die Flügel schwarz und die kurzen äußeren Schwanzsedern schwarzund weiß; ohne die mittleren Schwanzsedern 1' 1. Brasilien.

## Fam. Picidae. Spechte.

Der Schnabel gerade, die Zunge lang und ausstreckbar; 10 vollständige Steuersedern und jederseits eine sehr verkürzte.

Sie nahren fich nur von Infecten und bewegen fich auf bem Boben hupfenb.

Yunx L. Wendehals. Der Schnabel kegelförmig, nicht kantig; die Zunge ohne Widerhaken; die Schäfte der Schwanzsfedern weich und nicht elastisch, die Läuse vorn und hinten mit queren Schildern belegt, an den Seiten mit einer Neihe kleiner nehartiger Schilder. Das Gesteder ist locker und sehr weich.

Y. torquilla L. Der gemeine Wendehals. Dben graulichs rostroth mit unregelmäßigen braunen und schwarzen Flecken und Punkten, vom Nacken bis zum Oberrücken mit einem braunsschwarzen Streisen; Kehle und Borderhals roströthlich mit schmazien schwarzbraunen Querbändern, Brust und Bauch weißlich mit kleinen dreieckigen braunen Flecken; der Schwanz grau mit brausnen Zickzackbändern. 7—7½ "I.

Er findet sich einzeln fast in ganz Europa in Feldhölzern, Baumgärten 2c., ist Bugwogel, kommt Ende April und geht im August oder September. Er nährt sich von Insecten, namentlich Ameisen und deren Buppen; nistet in Baumhöhlen und legt 7—11 rein weiße Sier. Er ist ziemlich träge, behnt oft den Hals lang aus, sträubt die Kopffedern und breitet den Schwanz fächersförmig aus; in der Angst aber behnt er mit gesträubten Kopffedern und halb geschlossen Augen den hals sehr lang aus und breht ihn wie eine Schlange ganz langsam in der Art, daß der Kopf während dem mehrmals im Kreise

umgeht und ber Schnabel balb rudwarts, balb vorwarts fteht.

Picus L. Specht. Der Schnabel lang, gerade, kantig, an der Spige meist keilförmig; die Zunge an der Spige mit rück-wärts gerichteten Stacheln und einer besonderen Borrichtung zum Borschnellen; die Steuersedern mit harten elastischen Schäften, welche dem Körper beim Klettern zur Stüge dienen; die Beine kurz aber stark, die Laufsohle oben netgartig, unten getäselt, die Krallen groß, scharf und halbmondförmig gekrümmt.

Sie bewohnen Wälber und Baumanlagen, flettern geschieft an Bäumen senkrecht oder spiralförmig aufwärts, nie abwärts, nähren sich von Insecten, die sie unter der Rinde und auß dem Holze mit der Zunge hervorholen, indem sie mit dem Schnabel löcher in dieselbe hacken; fressen aber auch verschiedene Früchte, die sie, wenn sie hartschalig sind wie Rüsse, mit dem Schnabel spalten, indem sie dieselben vorher in eine Spalte sestlemmen. Sie nisten in Baumshöhlen und legen 3—8 weiße sehr glänzende Gier, die das Männchen und Beibchen abwechselnd brüten; zur Paarungszeit lassen die Männchen ein eigenthümliches lautes Schnurren hören, welches sie durch äußerst schnelles Hacken auf einen dürren Ast eines hohen Baumgipfels hervordringen. Sie sind bei uns Stands oder Strichvögel. Durch Vertilgung vieler schädlicher Insecten, namentlich Polzinsecten, werden sie sehr nüßlich, zumal sie nie einen gesunden Baum anhacken, sondern stets nur solche, welche von Insectensarven bewohnt sind.

a) Schwarzspechte. Dryocopus Boie. Flügel ein-

farbig schwarz.

P. martius L. Der Schwarzspecht. Schwarz, bei dem Männchen der ganze Scheitel, bei dem Weibchen nur das Genick hochroth; ohne Schnabel 16—18" 1.

Findet fich in gang Europa besonders in großen Nabelwälbern und ist bei uns Standvogel. Frist vorzüglich auch Ameisen und beren Puppen.

b) Grünspechte. Geeinus Boie. Gefieder oben grün,

ber Bürzel gelb.

P. viridis L. Der Grünspecht. Oben grün, unten weiße lich mit hellgrünem Anflug, bei den Jungen schwarz gesleckt; der ganze Oberkopf bis zum Nacken auf aschblauem Grunde hoche carminroth; 12—13" I.

In ganz Europa vorzüglich in Laubhölzern und Anlagen; er ist mehr Strich- als Standvogel. Er sucht seine Nahrung, die namentsich im Sommer vorzüglich in Ameisen und deren Puppen besteht, eben so häusig auf dem Boden als auf Bäumen.

P. canus Gmel. Der Grauspecht. Oben grün, unten grünlichgrau, Kopf und Hals grau, Zügel und ein Streif jedersseits an der Kehle schwarz; bei dem Männchen ein rother Fleck auf dem Borderscheitel; 11—12" l.

Findet sich vorzüglich in ben nördlichen Theilen Europas und ift baher in Deutschland auch viel seltener als ber vorige, mit bem er in ber Lebens-

weise und Nahrung gang übereinstimmt.

c) Buntspechte. Picus. Oben schwarz mit weißen Bins ben über ben Flügeln, Stirn, Wangen, Schläfe und Kehle weiß, Steiß roth.

P. major L. Der große Buntspecht ober Nothspecht. Rücken und Bürzel schwarz, Brust und Weichen weißlich, ungestrichelt, das Noth der unteren Schwanzdecksedern zieht sich nicht an den Seiten des Unterkörpers herauf; das Männchen im Nacken mit einer carminrothen Querbinde;  $9\frac{1}{2}$ " 1.

Findet sich in gang Europa in Wälbern und Anlagen und ist Standund Strichvogel. Er nahrt fich von allerlei Insecten und Baumfrüchten, aber nicht von Ameisen und beren Buppen, und sucht baher seine Nahrung nie auf bem Boben.

P. leuconotus Bechst. Der Weißspecht. Unterrücken und Bürzel weiß, Seiten der Brust und Weichen schwarz gestrichelt, Bauch und After rosenroth; das Männchen mit rothem Scheitel; 10-11'' I.

Bewohnt das nordöstliche Europa, und kommt von Polen und Rußland öfter in das benachbarte Schlesien; hält sich vorzüglich in Laubwälbern auf, und ist Stand- und Strichvogel. Er frißt neben andern Insecten auch Ameisen, und geht daher auch auf die Erde herab.

P. medius L. Der mittlere Buntspecht ober Mittelspecht. Hinterrücken schwarz, Seiten der Bruft und die Weichen schwarz gestrichelt, ein großer Theil des Unterleibes rosenroth; der ganze Scheitel bis zum Nacken hochroth;  $8-8\frac{1}{2}$ " 1.

Fast in gang Europa vorzüglich in Laubwäldern; kommt in Lebensweise

und Rahrung mit bem Rothfpecht überein.

P. min or L. Der kleine Buntspecht ober Kleinspecht. Mittelsrücken schwarz und weiß gebändert, unten weißlich ohne Roth, das Männchen mit einem rothen, das Weibchen mit einem weißen Scheitelsteck; 6" I.

Vorzüglich im nördlichen Europa, in Deutschland nicht selten in Balbern und Anlagen; bei uns Stand- ober Strichvogel. Er scheint nur von

Infecten zu leben.

P. (Apternus) tridactylus L. Der breizehige Specht. Die Füße breizehig, in der Mitte des Oberrückens ein weißer Längsstreif; das Männchen mit einem gelben, das Weibchen mit einem silberweißen Scheitelfleck;  $9\frac{1}{2}-10^{\prime\prime}$  1.

Bewohnt ben Norben und bie Hochgebirge tes fublichen Deutschlands und ber Schweiz. Nährt fich von Infecten, Baumsamen und Beeren.

### Fam. Psittacidae. Papageien.

Die Läufe furz und die mit nehartiger Hautbedeckung; der Schnabel groß und stark von allen Seiten gerundet und am Grunde mit einer Wachshaut versehen, in welcher die Nasenlöcher liegen; der Oberschnabel ist an der Spige hakenförmig gekrümmt, der Untersschnabel fürzer und abgestutt; die Zunge sehr diet, sleischig und abgerundet. Das Gesieder ist meist sehr lebhaft gefärbt.

Man kennt über 200 Arten, deren Baterland sich vom Aequator aus nicht weit über die Wendekreise hinaus erstreckt; die meisten Arten haben eine ziemlich beschränkte Heimath. Sie nähren sich von Früchten, klettern mit Hulfe des Schnabels, nisten in Baumhöhlen, legen weiße Gier, lassen sich leicht zähmen, lernen sprechen und werden zum Theil sehr alt. Bei den Jungen stehen unzunmittelbar nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei drei Zehen nach vorn, worauf sich erst nach und nach die äußere nach hinten wendet.

Psittacus L. Papagei.

a) Aras. Arara Spix. Mit nackten Wangen, und langem Schweife. Finden sich nur in Amerika.

P. Macao L. Der rothe Ara. Scharlachroth, die Flügel und äußeren Schwanzsedern oben blau, die größeren Flügeldedsfedern olivengrun mit bräunlichen Spigen; mit dem Schwanze 3' 1.

Ararauna L. Der blaue Ara. Oben hellblau, unten gelb, Scheitel und Kinn dunkelgrun. Faft so groß, wie der vorige.

b) Sittiche, Palaeornis Vig. Mit befiederten Wangen

und langem, feilformigem Schweife.

P. torquatus Briss. Der Halsbandsittich. Grün, Zügel und Reble schwarz, im Nacken ein rosenrothes Balsband, Schwanz bläulich. In Bengalen.

c) Eigentliche Papageien. Psittacus. Mit befie-

derten Wangen und furgem, abgerundetem Schweife.

P. Erithacjus L. Der Jako. Gang aschgrau mit rothem Schwanze. Rommt aus Afrika, lernt leicht und gut fprechen.

P. aestivus. Gmel. Der Amazonenpapagei. Grun, Beficht, Reble, Flügelbug und Schenkelfedern gelb, Stirn weiß, die Sandschwingen blau mit einem rothen Fleck, die äußeren Schwanzfedern bläulich, die Schwanzwurzel roth; unten lichter arün. Südamerika.

d) Zwergpapageien. Psittacula Kuhl. Rleine Ba= pageien mit befiederten Wangen und gang furzem, abgerundetem

Schweife.

P. pullarius Viell. Grün mit scharlachrother Rehle und Stirnbinde, und blauem Bürzel; der Schwanz scharlachroth mit schwarz und grüner Endbinde. Die Weibchen und Jungen haben einen zinnoberrothen Sinterfopf und Reble. Rommt aus Affien und Afrika. Sie sind so gesellig, daß man fie immer paarweise bei= fammen halten muß, daher Inseparables genannt.

e) Rafadu's, Plyctolophus Viell. Mit befiederten Bangen, turzem Schweife und einem großen aufrichtbaren

Federbusch.

P. cristatus L. Der weiße Rakadu. Gang weiß, Innenseite der Flügel schwefelgelb. Auf den Molucken.

P. galeritus White. Weiß, Saube und Schwanzwurzel

schwefelgelb. Neusüdwallis.

f) Ruffelpapageien. Microglossus, Geoffr. einem sehr großen Oberschnabel, turzem Unterschnabel, und weit aus dem Schnabel vorstreckbarer Bunge; Wangen nacht, auf dem Ropf ein Federbusch, Schweif turz.

P. aterrimus L. Der schwarze Rafadu. Schwarz. Rann alle Hallsfedern vorwärts bis an die Augen richten und die

nachten Sautstellen damit bedecken. Java.

#### IV. Ordnung.

### Maubvögel. Raptatores.

Die Beine start, mäßig hoch, wenigstens bis zum Fersengelenk befiedert, mit 4 Beben, von denen 3 nach vorn und eine nach hinten steht, und die äußere zuweilen eine Wendezehe ist; die beiden äußeren Beben find meist am Grunde durch eine furze Saut verbunden; die Bedeckung des Laufes ringsum nebartig-beschuppt, warzig ober befiedert, hochstens vorn aus einzelnen Schildern gebildet; die Zehen unten raub und warzig, und mit starten, gefrümmten und spitigen Rrallen verseben, von denen die am inneren Finger und am Daumen die längsten sind. Sandichwingen und 12-14 Steuerfedern. Der Schnabel ftart, meist kurz und an der Wurzel fast immer mit einer Wachshaut versehen, in welcher die Rasenlöcher liegen, der Oberschnabel an der Spike hakenförmig über den unteren herab= gefrümmt. Das Beibchen ift fast immer größer als das Männchen; die Jungen sind Nesthocker und kommen mit Flaum bedeckt aus ben Giern.

Sie nähren sich von lebendigem Naube ober Aas, und würgen Febern, Haare 2c. als Gewölle durch den Schnabel wieder hervor; sie können auf einmal viel fressen, aber auch wieder sehr lange hungern, manche der größeren Arten 3—4 Bochen. Ihr Unrath ist durchaus flüssig, weiß und wird oft mehrere Kuß weit weggesprigt. In nördlichen Gegenden sind Alle Zugvögel, in den wärmeren sind Viele Standvögel, andere im Winter Strichvögel. Sie nisten auf Felsen und hohen Bäumen und legen nur wenige Sier. Ihr Gesicht ist äußerst scharf und ihr Flugvermögen sehr stark. Die Raubvögel zerfallen zunächst in zwei Abtheilungen, nämlich: Tag sund Nachtraubvögel.

## Erste Abtheilung.

## Tagraubvögel, Diurnae.

Die Augen stehen seitwärts; die Wachshaut gewöhnlich nicht von Federn bedeckt; die Zehen unbefiedert; das Gesieder liegt dicht an; die Schwungsedern stark. Sie haben einen Arops, einen ganz häutigen Magen und sehr kurze Blinddärme. Sie gehen am Tage ihrer Nahrung nach und besitzen ein gewaltiges Flugvermögen.

### Fam. Vulturidae Beier.

Der Schnabel gerade, nur die Spige des Oberschnabels hakenförmig abwärts gebogen; die Füße stark, die Läuse negförmig

geschuppt, die Krallen schwach gebogen und ziemlich stumpf; die Flügel groß mit sehr langen Armknochen.

### A. Eigentliche Geier.

Ropf und Hals ganz oder theilweise kahl oder nur mit Flaum bedeckt.

Sie sind träge und seig, leben gesellig, nähren sich meist von Aas, sind sehr gefräßig, und wenn sie satt gefressen sind, tritt der Kropf am Borderhalse knollen oder sackförmig hervor. Sie nisten auf Felsen, tragen den Jungen die Nahrung im Kropfe zu, und speien dieselbe vor ihnen aus. Aus ihren Nasenlöchern sließt eine stinkende Flüssigkeit. Sie finden sich vorzüglich in wärmeren Ländern.

Vultur Ill. Geier. Der Schnabel stark und dick, die Nassenlöcher seitlich, schief, am Rande der Wachshaut gelegen, der Hals kahl, ganz oder nur theilweise von kurzem Flaume bedeckt und an seinem unteren Theile von einem Kragen langer Federn umgeben.

Sie bewohnen die Gebirgsgegenden der wärmeren Länder der alten Welt; nähren sich vorzüglich von Aas, stoßen aber auch auf Schafe, Gänse 2c. und fressen wahrscheinlich auch Neptilien. Obgleich ihr Flug schwerfällig und langsam ist, so erheben sie sich doch zu unermeßlichen Höhen, indem sie in einer Spirallinie aussteigen.

V. cinereus L. Der graue Geier. Der Hals über die Hälfte ganz nackt und bläulich; das Gesieder dunkelbraun, am Bauch und After heller; der Halskragen schließt vorn einen dunstelcr besiederten dreieckigen Fleck ein, und an jeder Schulter steht ein beweglicher Federbusch; die Läufe sind über die Hälfte herab besiedert; 4' l. Flügelbreite  $9\frac{1}{2}$ .

Vewohnt bie hohen Gebirge Subeuropas und kommt nur selten einmal nach Deutschland.\*)

V. fulvus L. Der weißköpfige Geier. Blaß rothgelb bis röthlich granbraun mit helleren Federschäften; Schwingen und Steuersedern schwarz; Kopf und Hals mit kurzem, weißem Flaume bedeckt; an der Handwurzel ein Buschel schmaler weißlicher Federn; bis 4' l. und 10' Klügelbreite.

Ursprünglich in Afrika und dem westlichen Asien zu Hause; findet sich aber auch öfter in den Kyrenäen und selten einmal in den Alpen.\*\*) Er nistet auf Absägen oder weiten Höhlen schroffer Felswände, und das Weibchen legt 1—2 große, sehr rauhschalige, schmuzig grünlichweiße Sier.

Sarcoramphus Dum. Kammgeier. Schnabel wie bei ben vorigen, die Nasenlöcher horinzontal und durchgehend, über

<sup>\*)</sup> Burde ichon öfter in Bayern gefchoffen.

<sup>\*\*)</sup> Burde auch ichon bei Berdtesgaden gefchoffen.

denselben ein knorpelig-fleischiger Ramm; Kopf und Hals kahl. Finden sich nur in Südamerika.

S. gryphus L. Der Kondur. Schwarz mit weißem Hals= fragen, Flügelvecksedern weiß=gerandet; über 4' lang, Flügelsbreite über 10'.

Findet fich auf ben Cordilleren Sudamerikas, nahe ber Schneegrange und greift auch größere Thiere an.

Cathartes Ill. Aasgeier. Der Schnabel lang, ziemlich dunn und bis zur Mitte von der Wachshaut bedeckt, an deren Rand die länglichen Nasenlöcher liegen; der Kopf unbesiedert.

Sie leben paarweise ober in fleinen Gesellschaften, und lieben bewohnte Gegenden, wo sie durch das Aufzehren von Aas nüglich werden; fressen aber auch kleine lebende Thiere, Reptilien, Insecten und Würmer.

C. (Neophron) perenopterus Temm. Derschmutige Aadvogel. Gesicht und Kehle nacht; alt gelblich weiß mit schwarzen Schwingen; jung dunkelbraun; fast 21/2' I. Flügelbreite über 5'.

Sein eigentliches Vaterland ift Afrika, doch ist er auch im judlichen Spanien und Griechenland häufig. Er nistet in Felskluften; die Gier kaum größer, als die einer Gabelweihe, röthlich gelb, dicht mit braunrothen Flecken besetzt.

#### B. Geierabler.

Ropf und Hals dicht befiedert.

Sie leben einzeln oder paarweise, nahren sich gewöhnlich von tebendigem Raube, ben sie meist an der Stelle, wo sie ihn fangen, auch verzehren, fressen aber im Nothfall auch frisches Las; nisten auf Felsen und tragen ihren Jungen das Futter in den Klauen zu.

Gypaetos Cuv. Geieradler ober Bartgeier. Der Schnabel vor der Spite etwas auswärts gebogen, am Unterschnabel ein Büschel vorwärts stehender steifer Borsten; die Wachshaut und die Nasenlöcher von steifen Borsten bedeckt; die Läuse kurz und bis an die Zehen besiedert.

G. barbatus Cuv. Der Barts, Kämmers oder Jochgeier. Der junge Vogel ganz schwarzbraun auf dem Nücken mit weißen Flecken. Im zweiten Jahre ist der ganze Rücken stärker gesteckt, die langen schmalen Federn im Nacken sind schwarz und weiß gemischt, ebenso die Federn auf dem Scheitel; die Federn am Halse schwarz und schmutzig orangesarbig, der Bauch graubraun. Der alte Vogel endlich hat einen weißen Kopf, welcher mit einem schwarzen Kranze eingesaßt ist; Hinterhals mit langen, schmalen, weißgelben Federn, Borderhals, Brust und Bauch schmutzig weiß, orangegelb gemischt, über die Brust läuft eine schwarze Fleckenbinde; Rücken, Schultern und Decksedern schwarz mit weißen Schaftstrichen, die Schwingen und der abgestufte lange Schwanz

grauschwärzlich; die Schenkel mit langen weißen Federhosen, welche bis auf die Beben reichen; 4' 1. Flügelbreite 9—10'.

Der Schlund ist außerordentlich weit und bildet mit dem Kropf und Magen einen fast gleich weiten Schlauch, der so behnbar ist, daß der Bogel nicht nur auf einmal außerordentlich viel fressen, sondern auch sehr große Stücke verschlingen kann. Er bewohnt die höchsten Gebirge des süblichen Europa; in der Schweiz, Tyrol, Salzburg selten, einzeln auch in den bayerischen Alpen, wo er wenigstens früher öfter erlegt wurde. Er ist ein fürchterlicher Räuber, der mit seinen mächtigen Flügeln fast ohne Flügelschlag in den Lüsten schwimmt, sich zu außerordentlicher Höhe erhebt und sich dann pfeilschnell und mit den Flügeln sausend auf seine Beute, Schase, Gemsen und dergl. herabstürzt, um dieselben in einen Abgrund hinab zu reißen, worauf er sich dann auf das zerschmetterte Schlachtopfer niederläßt. Er raubt Gemsen, Ziegen, Schase, Hasen, Murmelthiere, Hunde, Füchse, Kälber 20., und wird seldst dem Menschen, namentlich Kindern gefährlich. Er liebt besonders Knochen und wirft kein Gewölle aus. Er nistet auf Felsen, und legt 2—4 rauhe, weiße, dicht braungesteckte Gier von der Größe der Gänseier.

### Fam. Accipitridae. Falten.

Der Schnabel furz, und stark gekrümmt; die Läufe negartig beschuppt, höchstens vorn mit größeren Schildern, selten besiedert, die Krallen scharf, spisig und ziemlich stark gekrümmt; Kopf und Hals besiedert, die Zügelgegend mit kurzem Flaum oder borstenartigen Federn, selten mit kleinen runden Federchen bedeckt; der von Federn entblößte obere Augenknochen ragt über die Augenhervor; die Farbe des Gesieders ändert meist sehr nach dem Alter, und die jungen Bögel tragen ihr erstes Jugendkleid ein volles Jahr.

Sie sind vortreffliche Flieger, leben einzeln ober paarweise, selten und nur auf bem Buge in kleinen Gesellschaften, nahren sich vorzugsweise ober ausschließlich von lebenden Thieren, die fie mit den Klauen ergreifen.

Falco L. Falke. Die Läufe mittelmäßig ober kurz; die langen Schenkelfedern hängen mit wenigen Ausnahmen herab und bilben sogenannte Hosen.

Diese an Arten zahlreiche Gattung wurde in mehrere Un= tergattungen getrennt.

a) Adler. Aquila. Der Schnabel stark, an der Burzel gerade, mit langer und sehr scharfer Spitze, ohne vorspringenden Zahn jederseits am Oberschnabel; die Füße sehr kräftig, mit sehr gekrümmten und spitzigen Klauen; der Scheitel platt und wie der Hals mit langen zugespitzten Federn bedeckt; die vierte Handschwinge ist die längste.

hierher gehoren die muthigsten aller Raubvögel, welche lebendige Thiere rauben, und nur im Nothfall auch an Nas geben. Sie ergreifen laufende und

sigende Thiere, über welchen sie vorher freisen, mit ihren Klauen, und nur sehr große und schwerfällige Bögel fangen sie zuweilen auch im Fluge; oft fallen sie Thiere an, die ihnen an Größe und Stärke überlegen find.

a) Steinabler. Aquila. Der Lauf bis zur Zehen= wurzel besiedert, die äußeren Zehen durch eine kurze Haut ver= bunden.

Sie haben einen majestätischen Flug und erheben sich langsam schwebend ohne Flügelbewegung in Kreisen zu solcher Höhe, daß man sie kaum noch sehen kann; rasch und ungestüm stürzen sie auf ihre Beute.

F. fulvus L. Der Gold = oder Steinabler. Schwarzbraun, die Rücken =, Schulter = und Flügeldecksedern mit etwas helleren Rändern, die schwalen Federn des Kopses, Nackens und Hinter halses mit rostgelben Spigen, die Schultern ungesleckt; der Schwanz an der Wurzel weiß, dann aschgrau = und schwarz = gebändert mit breiter schwarzer Endbinde; die Besiederung des Lauses lichtbraun; die Flügelspigen erreichen das abgerundete Ende des Schwanzes nicht; der Nachen ist bis unter die Augen gespalten; 3' 1. Flüsgelbreite sast 7'. Weibchen und Junge sind etwas heller gesärbt.

Er bewohnt ganz Europa und ist in Deutschland in großen Wäldern und Gebirgen nicht sehr selten; im Norden sindet er sich vorzüglich in Wäldern, welche Flüsse oder Seen in der Nähe haben, im Süden auf den Jochzebirgen; auch im Baperischen Hochgebirge nicht selten. Im Winter kommt er in die Thäler herab, und durchstreift die Felder, ist daher bei und Stands und Strichvogel. Er raubt Säugethiere von der Größe eines Hirschlaßes bis zu der einer Maus, und Bögel von der des Trappen bis zu der des Rebhuhnes; scheint aber Säugethiere vorzuziehen, und besonders Hasen zu lieben. Er ist im Stande einen erwachsenen Jasen fortzutragen. Er raubt zuweilen auch Kinder und schleppt sie seinen Jungen zu. Er nistet theils auf Bäumen, theils auf Felsen. Das Weibchen legt zwei, selten drei Gier, welche etwa so groß sind, wie die einer Truthenne, weiß mit braungelben kleinen Fleden und Punkten mehr oder weniger besetzt.

F. imperialis Bechst. Der Königsadler. Dem vorigen ähnlich, aber etwas kleiner, die schmalen Federn am Nacken und Hinterhalse sind weißlich rostfarbig, die Schultern weiß gesteckt und die Besiederung der Läuse braunschwarz; die Flügelspißen reichen über das Ende des Schwanzes hinaus, und der Nachen ist bis hinter die Augen gespalten.

Er bewohnt die Gebirge des sudlichen Europa, und fommt hie und da auch in Deutschland vor; ist Stand- und Strichvogel. In der Lebensweise kommt er ganz mit dem vorigen überein. Die Gier sind denen des vorigen sehr ähnlich, weiß, sparsam mit kleinen bräunlich-gelben Fleckchen besetzt.

F. naevius L. Der Schreiadler. Dunkelbraun mit mehr oder weniger lichten Flecken, der Schwanz mit vielen undeutlichen lichten Querbinden; der Lauf auffallend hoch;  $2\frac{1}{4}$ ' I. Flügels

breite 5 1/2'. Junge Bögel haben im Genick einen rostgelben Fleck.

Bewohnt die Bälber des fublichen und öftlichen Europa, in Deutschland selten. Er hat einen mehr sanften Character, und raubt vozzüglich größere Basservögel, Gühner und kleine Sängethiere; im Sommer lebt er größtentheils von Insecten und soll auch Reptilien fressen. Er nistet auf hohen Bäumen und legt weiße, heller und bunkeler rothbraun gesteckte Sier.

Aehnlich aber größer ist:

F. Clanga Pall. Der große Schreiadler, bis  $2\frac{1}{2}$ ' s. und 6' Flügelbreite. Er scheint dieselben Gegenden, wie der vorige, zu bewohnen und nistet zuweilen auch in Deutschland.

β. Seeadler. Haliaetos. Der Lauf nur oben befiedert, ohne Bindehaut zwischen den Zehen; die Krallen unten rinnen= förmig. Sie haben einen schwerfälligen Flug und erheben sich selten sehr hoch, können sich aber dennoch zu unermeßlichen Höhen

hinaufschwingen.

F. albicilla L. (F. ossifragus L. ist der junge Logel). Der Seeadler. Der alte Bogel ist auf dem Rücken licht graulichsbraun, unten dunkelbraun, Kopf und Halß schmutzig bräunlichsweiß mit bräunlichen Federschäften; die Handschwingen schwarz, der Schwanz ganz weiß, der Schnabel und die Füße gelb. Der junge Bogel ist dunkelbraun, heller gesteckt, der Schwanz schwarzbraun heller gesteckt und der Schnabel schwärzlich. Wachshaut und Füße gelb. Bis 3' 1. Flügelbreite bis 8'.

Er bewohnt ben Norden ber alten Welt, liebt vorzüglich Seeküsten und die Ufer großer Landseen, kommt im Winter nicht selten nach Deutschland, wo er dann den ganzen Winter hindurch umherstreift. Obgleich weniger kühn und gewandt als der Steinadler, ist er doch ein gewaltiger Näuber. Im Sommer nährt er sich vorzüglich von großen Fischen, im Winter dagegen versfolgt er hirsch= und Nehkälber, Hasen, alle größeren Wögel und dergl., in der Noth auch Hamster, Natten und Mäuse; auch junge Ziegen und Lämmer raubt er und greift größere Thiere oft in Gesellschaft an. Er nistet bald auf Felsen, bald auf Bäumen; die Eter, meist zwei, sind etmas größer als die des Steinsablers, weiß, meist ungesleckt oder mit braunröthlichen Flecken besprigt.

y. Schlangenadler. Circastos. Die Läuse stark und hoch, unbesiedert, die Zehen kurz, ohne Bindehaut, die Krallen klein, wenig gekrümmt unten eben, die mittelste mit einer kleinen Schneide auf der inneren Seite. Sie haben einen trägen Flug.

F. brachydactylus Temm. (F. gallicus Gmel.) Der Nattern-Abler. Oben braun, mit hellen Federkanten, unten weiß mit einzelnen hellbraunen Flecken, Oberbrust lebhaft hellbraun, mit schwarzen Federschäften; der Schwanz mit drei schwarzen Querbinden und einer weißen Endkante; Füße und Wachshaut lichtblau;  $2\frac{1}{4}$  1. Flügelbreite  $5\frac{1}{2}$  — $5\frac{3}{4}$ .

Im östlichen und sublichen Europa, brutet aber auch hie und ba in Deutschland, 3. B. in der Meinpfalz. Er ist träg und gutmuthig, scheint sich im Freien vorzüglich von Reptilien, namentlich Schlangen, zu nähren; nistet auf hohen Bäumen und legt zwei, höchstens drei, weiße ungesteckte Gier, welche eben so lang, aber merklich dicker als die der Truthenne sind.

d. Fischadler. Pandion. Die Läufe kurz, nur vorn ein wenig besiedert und wie die Zehen rauh beschuppt; diese ohne Bindehaut, ihre Sohlen rauhwarzig und die äußere eine Wendezehe; die Krallen sind lang, stark gekrümmt, und unten zugesschäft; Hosen sind nicht vorhanden. Sie kliegen bedächtig.

F. haliaëtos L. Der Flugadler oder Fischaar; Oben braun mit helleren Federrändern, unten weiß hie und da etwas gelblich angeslogen, und nur am Aropf mit einigen hellbraunen Längsstrichen; von der Schnabelwurzel an beiderseits am Obershals ein braunschwarzer Streif; der Schwanz dunkelbraun mit sechs schwarzbraunen Querbinden und einer weißen Endfante. Wachshaut und Füße lichtblau. Bei dem alten Vogel ist der Scheitel weiß, dunkelbraun gesteckt, und die zugespitzten struppigen Nackens und Oberhalssedern weiß mit gelblichen Spitzen und einzelnen braunschwarzen Schaftstrichen;  $2-2^{1}/4$  l. Flügelbreite 5-6.

Findet sich in nördlichen Ländern der alten und neuen Welt, in Deutsch- land überall in Wälbern, in der Nähe großer Gewässer. Er ist sehr scheund vorsichtig, nährt sich einzig von Fischen, die er fängt, indem er sich aus der Söhe senkrecht in das Wasser stürzt und seinen Raub ergreift. Er nistet in Wäldern und legt 3-4 weiße Eier, welche besonders am stumpfen Ende große dunkel-rothbraune, zum Theil verwaschene und mitunter graubläuliche Flecken zeigen.

b) Habichte. Astur Der Schnabel stark, von der Wurzel an gekrümmt, mit einem großen, aber stumpsen Zahn jederseits am Oberschnabel; die Läufe lang, vorn geschildert, die Krallen stark gekrümmt und spißig; die Flügel kurz, die dritte und vierte Handschwinge am längsten, der Schweif lang.

Es find listige und fuhne Näuber mit schnellem Fluge, ohne viele Flügelsbewegungen; fie verfolgen fliegende Bögel in schnellem Fluge und stürzen sich geschieft auf sigende, sowie auf kleinere Säugethiere herab, welche ihnen zur Nahrung bienen.

F. palumbarius L. (F. gallinarius Gmel. ist der junge Bogel). Der Hühner-Habicht, Hacht, Stockaar oder Taubenstößer. Oben dunkel aschgrau, über den Augen ein weißlicher Streif, unten weiß an der Kehle schwarzbräunlich gestrichelt, Brust und Bauch mit schmalen braunschwarzen Duerstreisen durchzogen, der Schwanz mit braunschwarzen Querbinden und weißem

Endkäntchen; Wachshaut und Füße gelb. Der junge Logel ist oben dunkelbraun mit hellen Federrändern, unten hellbraun mit dunkelbraunen Längsslecken und nur die Kehle weiß, braun gestrichelt; der Schwanz abwechselnd schwarzbraun und bräunlich gebändert;  $1\sqrt[3]{4}$  1., Flügelbreite  $3\sqrt[4]{2}$ .

Im Norben ber ganzen Belt, in Deutschland nirgends selten; bei uns Bugs, Stricks und Standvogel. Er liebt besonders kleine Feldhölzer in der Nähe der Dörfer, ist dreift, kuhn und muthig, fängt ohne Unterschied sliegende und sigende, große und kleine Bögel (Nuers, Birks, Hasels Nebhühner, Fassenen, Enten, Krähen so gut wie Stieglige und Zeisige), stößt aber nicht von der Höhe herab auf seinen Raub, sondern greist den sliegenden Bogel von unten oder von der Seite an; ferner junge Hasen, und in der Noth auch Hamster und Mäuse. Er ist daher ein gefährlicher Feind der Jagd und des Hausgestügels. Er nistet auf hohen Bäumen und legt 3-4 grünlichweiße, ungesieckte oder auch sparsam gelbbraunsgesteckte Sier. Man benutzte ihn früher zur Falknerei und richtete ihn auf Hasen, Kranicke, Lauben, Fasanen 2c. ab.

F. nisus L. Der Sperber oder Finkenhabicht. Oben asch-blau, mit einem schmalen weißen Streif über den Augen, unten weiß, bei dem Männchen die Kehle braun gestrichelt, Wangen und Seiten des Halfes hell rostroth, Brust, Bauch und Hosen mit hell rostrothen, schmalen, wellenförmigen Querstreisen; bei dem Weibchen die Kehle schwarzgrau gestrichelt, Unterhals, Brust, Bauch und Schenkel mit schwarzgrau gestrichelt, Unterhals, Brust, Bauch und Schenkel mit schwarzgrauen, wellenförmigen Querstreisen und schwarzen Federschäften. Der Schwanz mit sünf bräunlichschwarzen oder schwarzgrauen Querbinden und weißem Endsäntchen. Wachshaut und die langen, schlanken Läufe gelb. Das Männchen 13" l., Flügelbreite 2'. Das Weibchen 15—16" lang, Flügelbreite über  $2\frac{1}{2}$ .

Bei den jungen Bögeln ist die Oberseite dunkelbraun mit hellen Federrändern, und die Unterseite durch rostrothe, herzförmige Fleckchen am Kropfe ausgezeichnet.

In Deutschland sehr häufig, Stands ober Strichvogel. Er ist kühn und verfolgt seinen Raub oft bis in die Zimmer, das Männchen ist jedoch viel scheuer und feiger als das Weibchen; er hält sich vorzüglich in Feldhölzern auf, nährt sich von allerlei kleinen Walds und Singvögeln, Mäusen und zus weilen auch von größeren Insecten. Er nistet auf Bäumen mittlerer Größe und legt 3-7 grünlichweiße Gier, welche leberbraun und rostroth, bald sparssam, bald stärker, namentlich an Einem Ende besprigt und gesteckt sind.

c) Falken. Falco. Der Schnabel sehr kurz, von der Wurzel an gekrümmt, jederseits mit einem scharfeckigen Zahn im Oberschnabel und einen ähnlichen Ausschnitt im Unterschnabel; die Läuse kurz und stark, negartig beschuppt, die Zehen lang, unten mit hohen warzenähnlichen Ballen oder dicken Sohlen, und sehr starken, krummen, scharsschneidigen und sehr spigen

Krallen. Unter dem Auge läuft jederseits über den Backen herab ein mehr oder minder deutlicher, dunkeler Streif. Die Flügel lang und schmal, die zweite Handschwinge ist die längste.

Sie lieben bas freie Felb, fliegen äußerft fcnell, ohne fich zu bebeutens ber Sohe zu erheben, find fehr tuhn und ftark, und nahren fich nur von lebens

bigem Raube.

a) Edelfalken. Falco. Haben sehr lange Zehen mit hohen Sohlenballen. Ihr Raub besteht fast einzig in Vögeln, welche sie nur im Fluge fangen und die sitzenden unangetastet lassen; sie jagen dieselben und stoßen von oben herab in schiefer Richtung auf dieselben.

Da fie geschickt und gelehrig find, fo laffen fie fich gur Jago anderer

Thiere abrichten und wurden baber vorzüglich gur Falfnerei benugt.

F. candicans Gmel. Der isländische Jagdfalte (obgleich F. islandicus L. gewöhnlich auf den folgenden bezogen wird). Das Gefieder trägt in allen Altern dunkelbraune Längszeich= nung; der Backenstreif schmal und fehlt im Alter fast gang. Der alte Bogel rein weiß, ber Scheitel mit feinen bunkelen Schaft= strichen, die übrige Oberseite mit länglich runden oder allmälig zugespitten bunkelen Schaftfleden, Die beiben mittleren Schwang= federn zuweilen dunkel geflecht, Bruft und Weichen langs-geflecht; Wachshaut und Füße blaggelb. Im mittleren Alter ist ber Scheitel weiß mit breiten linealen Schaftstrichen, Der Bals roft= röthliche weiß mit keilförmigen Schaftfleden, Die übrige Oberseite braun mit helleren Federrändern, der Schwanz mit 14-16 bräunlich-weißen Querbinden; die Unterseite weiß, rostbräunlich überlaufen, überall, auch auf den Sosen und Schwanzbedfedern mit dunkelen Längeflecken; Wachshaut und Ruße blau. Der junge Bogel hat gewöhnlich einen weißen Scheitel mit dunkelbraunen Schaftslecken, die übrige Oberseite braun, auf bem Rücken mit schmalen weißlichen Federkanten; die Unterseite weißlich, überall mit breiten braunen Schaftflecken; Wachshant und Ruße blau; 2'-21/4' I., 41/2-43/4' I. Flügelbreite.

Brütet auf Grönland und Joland, und zwar auch in bem bunkelen Mittelkleib; alte weiße kommen nach Joland nur im Winter.

F. arcticus Holb. (F. islandicus L.) Der Polarfalte. Dem vorigen sehr ähnlich, aber das Gesieder trägt in allen Aletern dunkelbraune Querzeichnung. Bei alten Bögeln ist die Grundfarbe rein weiß; der Scheitel und die Unterseite längs der Mitte ungesleckt. Im mittleren Alter ist die Grundsarbe der Oberseite lichtsbleigrau, die Unterseite weiß und mit Ausnahme der Kehle überall gesteckt. Der junge Vogel oben dunkelgrau,

meist mit einfarbigem Scheitel, Rücken und Flügel mit helleren Flecken, die Unterseite weiß mit breiten rundlichen Flecken.

Findet fich in Grönland und Island, aber feltener als ber vorige, und

brutet in Island auch in bem bunkelen Mittelfleib.

F. gyrfalco L. Der Gierfalke. Den beiden vorigen wiester sehr ähnlich, aber etwas kleiner; oben in der Jugend und im Alter dunkel gefärbt, in der Jugend mit Längszeichnung, im Alter mit Querzeichnung; Wachshaut und Füße gelb. Der alte Bogel ist oben dunkelgraubraun mit lichtsblaugrauen Querbinden, unten weiß, besonders an den Weichen und Hosen dunkel quergessleckt. Der junge Bogel ist oben dunkelgrausbraun, der Scheitel einfarbig, der Hinterhals weißlich gesteckt, übrigens mit helleren Federrändern; die Unterseite weiß, dunkelslängsgesteckt.

Brutet in Scandinavien und Lappland, vorzuglich junge Bogel kommen

aber im Berbft und Winter auch nach Nordbeutschland.

Diese drei nordischen Gbelfalken kommen in der Lebensweise im Allgemeinen mit einander überein; sie bewohnen die Gebirge, nisten auf Felsen und legen 2—3 Gier, die sich nur hinsichtlich der Größe von einander unterscheisden; die des Jagdfalken sind am größten, die des Gierfalken am kleinsten; sie sied dierfalken am kleinsten; sie sind weißlich oder gelbröthlich, mehr oder minder dicht rothbraun gesteckt und zuweilen ganz einfardig rostroth. Sie rauben alle Hühners und Taubenarten, sowie die verschiedensten anderen Bögel; wurden früher zur Beize absgerichtet und zwar war der weiße eigentliche Jagdfalke unter allen Beizvögeln der geschähtefte und kostbarste und wurde vorzüglich auf Jöland gesangen.

F. lanarius L. Der Bürgfalte. Ist dem jungen Wansberfalken sehr ähnlich. Der alke Bogel ist am Kopf und Hintershals schön rostgelb, braun-gesteckt, der Backenstreif besteht nur aus einzelnen Strichen, im Genick ein dunkeler Fleck; der ganze Obersleib dunkelbraun mit dunkelrostgelben Federkanten, der Schwanz mit vielen rostgelben Flecken und weißlichen Spiken, der Untersleib gelblichweiß, Brust, Seiten und Hosen braun gesteckt; Wachshaut und Füße nur im hohen Alter gelb, außerdem lichtsblau. Der junge Bogel ist oben dunkeler braun und unten stärster dunkelsgesteckt.

Er bewohnt den Often Europas, häufiger Sibirien, von wo er im Winter zuweilen nach Polen und Ungarn kommt und dann auch als Seltenheit nach Deutschland. In der Lebensweise stimmt er mit dem Wanderfalken überein, und wird auch als Beizvogel abgerichtet.

F. peregrinus L. (F. communis L.; F. abietinus Bechst. ist der alte Vogel). Der Tauben- oder Wanderfalke. Der alte Vogel oben aschblau mit schwarzen Querflecken, unten röthlich- oder bläulich- weiß mit schwarzen Wellenlinien; das Genick weiß gesteckt; die Rehle, der untere Theil der Wangen urd der Krops weiß; ein breiter schwarzer Streif läuft von der

Schnabelwurzel herab bis auf ben halben Hals; Schwanz mit 9—12 schwarzen Querbinden; Wachshaut und Füße gelb;  $1\frac{1}{2}$ '. Klügelbreite  $3'-3\frac{1}{2}$ '.

Der junge Bogel ist oben dunkelbraun mit hellen Federkanten, unten gelblich- oder bräunlich-weiß mit braunen Längsslecken; der Schwanz mit 7—9 Querflecken; Wachshaut und Küße grünlich.

Er findet sich in ganz Europa und ist in Deutschland nicht selten. Er ist Zugvögel, bewohnt vorzüglich Wälber und felsige Gegenden, raubt Bögel von der Größe einer Lerche bis zu der einer Gans und richtet besonders unter Rebhühnern und Tauben große Verwüstungen an. Seine Beute wird ihm oft von Bussarben und Gabelweihen abgenommen, ohne daß er sich zur Wehre setzt, wodurch er veranlaßt wird, nur noch größeren Schaben unter dem Geslügel anzurichten. Er nistet auf hohen Bäumen oder in Felsen und legt 3-4 rundliche, gelbröthliche, braungesteckte oder auch ganz einfarbig-roftgelbe Gier. Er war als Beizvogel unter dem Namen "Gelfalte" geschätzt.

F. subbuteo L. Der Baums oder Lerchenfalke. Weißsbäcken. Der alte Bogel oben braunschwarz, aschblau überslausen, unten weiß mit schwärzlichen Längsslecken; Kehle und Backen weiß; der schwarze Backenstreif breit; das Genick weiß gesleckt; Hosen und untere Schwanzdecksedern rostroth; Wachsbaut und Füße gelb; die Flügel sind länger als der Schwanz; 1' I. Flügelbreite  $2^{1/2}$ . Der junge Vogel ist oben schwarzbraun mit gelbbraunen Federsäumen, unten blaß rostgelb, dunkelbraun gestreift.

Er bewohnt bas wärmere und gemäßigte Europa und ist bei uns Zugvogel. Er ist ein äußerst gewandter und schneller Räuber, der auf alle
kleineren Vögel Jagd macht; zieht mit den Lerchen südwärts, die sich so vor
ihm fürchten, daß sie Zuslucht bei den Menschen suchen, den Uderpferden zwischen die Beine stüchten 2c. Un heiteren Frühlingsabenden jagt er auf Wiesen
und Teichen auch nach Insecten, und fängt Heuschrecken, Maikafer und andere
große Insecten im Fluge. Er nistet in Wäldern und Feldhölzern auf hohen
Bäumen, sowie in Felkspalten, und legt 3—4 schmuzig weiße, stark rothbräunlich-besprigte und verwaschen gesteckte Eier.

F. aesalon L. Der Zwergfalke, Merlin oder Schmerl. Das Männchen oben aschblau mit schwarzen Schaftstrichen und einer schwarzen Binde am Ende des Schwanzes, unten rostgelb mit braunen lanzettförmigen Flecken; Stirn und Backen gelblich= weiß, Kehle und Oberhals rein-weiß, dieser mit einzelnen dun= telbraunen Strichen; der Backenstreif aus einzelnen schwarzen Strichen gebildet; die Flügel werden ein wenig von dem Schwanze überragt. Wachshaut und Füße gelb; 1' l. und  $2-2\frac{1}{4}$  Flügelbreite. Das Weibchen und die jungen Bögel sind oben graubraun mit rostfarbigen Flecken und Federkanten, unten

gelblich-weiß mit breiten braunen Längsflecken; ber Schwanz graubraun mit 5-6 gelblich-weißen Querbinden.

Seine eigentliche Heimath ist ber Norden Europas, kommt aber im Winter auf den Zug nach Deutschland, und nistet auch daselbst hin und wieder. Er raubt alle kleinen Bögel, selbst Wachteln und junge Nebhühner, frist auch Heuschrecken und Maikafer, und besonders die jungen Bögel fangen auch Mäuse. Er halt sich mehr auf dem Felde auf, brütet deshalb nur in Feldhölzern oder Waldrändern, und legt 5-6 bläulichweiße, am stumpfen Ende mit braungrünlichen Flecken besetzte Gier.

β) Rothfalken oder Rüttelfalken. Tinnunculus. Haben kürzere Zehen mit dicken Sohlen, aber weniger deutlichen Ballen.

Sie nähren sich von Mäusen, Bögeln und Insecten , stoßen aber nur auf sigende Thiere, indem sie über ihnen schwebend mit den Flügeln schlagen. Sie schaden baher in weit geringerem Grade als die vorigen und werden bagegen

als Mäusevertilger fehr nüglich.

F. rufipes Bes. (F. vespertinus L.) Der Rothfuß-Falle oder Abendfalke. Das Männchen hell aschblau, der Schwanzsschwärzlich, die Hosen und unteren Decksedern des Schwanzes lebhaft rostroth; der Backenstreif zeigt sich als ein schwacher Schatten; Flügel so lang, wie der Schwanz; Wachshaut und Füße mennigroth, 1' l. 2½ Flügelbreite. Das Weibchen oben dunkel aschgrau mit schwarzen Querslecken, der Scheitel und Nacken rostroth, der Schwanz aschblau mit schwarzen Binden; unten hell=rostsaben mit weißer Kehle, Backen und unteren Schwanzdecksedern; der Umkreis der Augen und der schwale Backenstreif schwarz. Der junge Vogel oben braun mit rostsarbigen Federkanten, der Schwanz weißlich rostbraun, schwarzbraun gebändert; unten gelblichweiß mit braunen Längsslecken; Wachs-haut und Füße röthlichgelb.

Seine Heimath ist das öftliche Europa, nach Deutschland kommt er in der Regel nur auf dem Zuge. Er liebt offene Gegenden, und scheint sich fast ausschließlich von Insecten, namentlich Käfern und Geradstüglern, zu nähren; er jagt in der Abenddämmerung bis zur einbrechenden Dunkelheit über Weihern und Wiesen nach Jeuschrecken und Käfern. Die Gier sind denen des Thurmsfalten sehr ähnlich, aber kleimer.

F. tinnunculus L. Der Thurmfalke. Röthels oder Nüttelsfalke. Oben rostroth und schwarz gesteckt, unten gelblichweiß mit braunen Längsslecken; Wachshaut und Füße gelb, Krallen schwarz. Bei dem Männchen ist der Kopf und Schwanz aschstau, dieser mit einer schwarzen Binde vor der weißen Spize; bei dem Weibchen und jungen Logel Kopf und Schwanz rostroth, jener schwarzbraun gesteckt, dieser schwarzsgebändert; 13—14" l. und 29"—31" Flügelbreite.

Findet sich in ganz Europa und ist in gebirgigen Gegenden sehr gemein; in Deutschland einer der gemeinsten Naubwögel, im nördlichen Zugwogel, im sublichen schon häusig überwinternd. Er nährt sich von Mäusen, kleinen ober jungen Bögeln und Bogeleiern, namentlich von Lerchen, ferner Fröschen, Sidechsen und größeren Insecten. Er jagt die kleinen Bögel oft so lange umsher, bis sie sich sehen, um sie dann zu ergreisen. Er nistet auf hohen Bäumen, in Felsenklüften, Kirchthürmen, alten Burgen 2c. und legt 4, seltener 5 ober 6, rundliche weiße oder rosigelbliche, braunroth gesteckte und dicht besprigte, zusweilen saft einfarbig rosigelbe Sier.

F. cenchris Frisch. (F. tinunculoides). Der kleine Thurmsfalte oder Röthelfalke. Dem vorigen ähnlich, aber kleiner und mit gelblichweißen Krallen. Das Männchen hat einen ziegelsrothen, ungefleckten Rücken, der Kopf, die großen Flügeldeckfedern, die hinteren Schwingen und der Schwanz aschgrau, dieser mit schwarzer Endbinde; die Brust gelbröthlich mit einzelnen kleinen, dunkelbraunen Flecken. Das Weibchen oben rostroth, mit dunkelsbraunen Querflecken, unten rostgelblich, an der Brust mit braunen Längsslecken, an den Schenkeln mit kleinen rundlichen Flecken; der Schwanz röthlichgrau mit 6—9 schmalen, braunen Bändern und einer breiten braunen Endbinde; 12" lang, 26—28" Flüsgelbreite.

Er gehört dem Suden Europas an und zeigt sich nur selten einmal in Deutschland, stimmt in der Lebensweise mit dem vorigen überein; nistet in Felsenrigen und Mauerlöchern und seine Gier gleichen sehr denen des Thurmsfalten, sind aber kleiner, fast ganz kugelig und die Flecken etwas heller von Farbe.

d) Milane. Milvus. Der Schnabel schwach, an der Burzel wenig gekrümmt, der Rachen bis unter die Augen gespalten; der Lauf kurz, nur oben wenig besiedert, die Zehen kurz, mit wenig gekrümmten Krallen; die Federn des Kopfes, Hasse und selbst an der Brust herab schmal und zugespitzt; die Flügel groß und lang, die vierte Handschwinge ist die längste; der Schwanz mehr oder weniger gabelsörmig.

Es find feige Raubvögel, welche fliegende Bögel nicht rauben, sondern nur sigende von geringer Hohe herab ergreifen, aber durch das Rauben von jungem Federvich schädlich werden; überhaupt aber rauben sie nur schwächere Thiere, Maulwürfe, Mäuse, Reptilien, und fressen auch Aas. Sigend haben die Milane ein ungeschicktes, trauriges Ansehen, ihr Flug aber ift zierlich, indem sie gleichsam in der Luft schwimmend oft schöne Kreise beschreiben.

F. milvus L. (Milvus regalis). Die Gabelweihe oder der rothe Milan. Die Kopffedern weiß, hell roftroth gemischt mit schwarzem Schaftstriche, die Halssedern mehr rostroth; die Rückens, Schulters und Flügeldecksedern braunschwarz, breit rostroth einsgesaßt, mit weißen Kanten; die Schwingen schwarz; der Schwanz

tief gabelförmig, rostroth und unvollsommen gebändert; die Kehle weiß mit schwarzen Schaftstrichen, Brust, Bauch und Hosen rostroth mit schwarzbraunen Schaftstrichen; Wachshaut und Füße
gelb; 2' lang, 5' Flügelbreite. Die Jungen sind auf dem Rücken
braun, mit gelblichen Federkanten, der Bürzel rostroth, die Brust
rostroth mit gelblichen Flecken, der Schwanz oben rostroth und
braun gesteckt.

Er findet sich in ganz Europa und ist in Deutschland Zugvogel; halt sich mehr im Freien, besonders in der Rabe von Flussen auf und begibt sich des Abends in den Wald. Er ist trag und feig, raubt junge Hafen, Maulwurfe, Mäuse, Schlangen, Eidechsen, Frösche, Heuschrecken, Kafer und Regenwurmer besonders aber liebt er junge Bögel, namentlich junge Gänse, Enten und Huhrer, und richtet daher auf Einzelhöfen oft argen Schaden an. Er nistet auf hohen Bäumen und legt drei meist fast tugelige, weißliche Gier, mit einzelnen rothbraunen Flecken, zuweilen sind dieselben aber auch grunlichweiß, nur

mit einzelnen braunen Bunkten befegt.

F. ater L. (F. fusco-ater Meyer). Der schwarzbraune Milan. Kopf, Hals und Kehle schmutzigweiß, mit dunkel braungrauen Schaftstrichen, außerdem oben dunkelbraun mit schmalen, hellen Federrändern; unten rothbraun mit schwarzen Schaftstrichen; der Schwanz wenig gegabelt, braun, mit vielen schmalen, schwarzebraunen Querbinden; Wachshaut und Füße gelb; 2' lang, 4' Flügelbreite. Die jungen Bögel sind durchaus dunkeler von Farbe.

Er bewohnt die wärmeren Gegenden der alten Welt, ist in Deutschland Zugwogel und sindet sich im südlichen häusiger, als im nördlichen; er liebt noch mehr die Rähe von Gewässern, als der vorige, ist weniger schwerfällig, nährt sich von jungen Hasen, Maulwürsen, Mäusen, kleineren Bögeln u. dgl., vorzüglich aber von Fischen und Fröschen. Er nistet auf hohen Bäumen und legt meist vier Eier, die kleiner sind, als die des rothen Milan, weißlich mit blaßbraunen Flecken, doch kommen sie auch zuweilen gelblich, braun-mar-morirt oder dicht gesteckt vor.

e) Bussarde. Buteo. Der Schnabel vom Grunde an schwach gekrümmt, mit einem abgerundeten, oft unmerklichen Zahne; der Lauf kurz, mit kurzen, plumpen Zehen und wenig gekrümmsten Krallen; der Kopf dick; die Flügel breit, die vierte Handschwinge am längsten; der Schwanz abgerundet.

Sie sind feig und trag, fliegen langsam, konnen kein fliegendes Thier fangen, sondern erlauern ihren Raub auf einem Sügel, Stein ober Baume

sigend, ober nahe über der Erde fliegend.

a) Eigentliche Buffarde. Buteo. Die Zügel mit einzelnen Haarborsten besetzt.

Sie nahren fich meift von Maufen, Ratten, Samftern und bergl., bann Reptilien und auch Infecten, nur felten fangen fie einen jungen Safen ober

ein angeschossenes Felbhuhn, und gehen auch an Aas; in der Gefangenschaft trinken sie auch Wasser.

F. buteo L. (Buteo communis). Der Mäusebussard ober Mäusefalf. Die Wachshaut und nackten Läufe gelb; der Schwanz wenig abgerundet, fast gerade, mit zwölf tunkelen Binzen; 2' lang, gegen  $4\frac{1}{2}$ ' Flügelbreite. Die Farbe des Gesieders ist außerordentlich verschieden, vom dunkelsten, einfarbigen Schwarzbraun, bis zum reinsten Weiß, und wieder mannigsach gesteckt, so daß man drei Hauptsormen: schwarzbraune, braune und weißtiche Bussarde unterscheiden kann, die aber mannigsaltig ineinander übergehen.

Er ist in allen Theilen Europas, vorzüglich im nördlichen gemein, bei uns Zuge, Striche und Standvogel, und halt sich besonders gern in Wälbern, die an Getreibefelder stoßen, auf. Er nährt sich vorzüglich von Mäusen, Maulwürfen, Hamstern, ist ein vorzüglicher Feind der Aupferotter, von deren Biß er zwar krank wird, ohne jedoch daran zu sterben; frist außerdem Eidechsen, Insecten und Negenwürmer, und ist daher ein in hohem Grade nüglicher Naubvogel. Er nistet auf hohen Bäumen, bezieht das alte Nest wieder, und legt 3-4 grünlicheweiße, mehr oder weniger stark braungesteckte und zuweilen fast ganz weiße Gier.

F. (Archibuteo) lagopus I. Der rauhfüßige Bussard. Die Läufe bis zu den Zehen besiedert, diese und die Wachshaut gelb; weißlich und braun-gesleckt, an der Unterbrust ein großer brauner Schild, der Schwanz weiß, mit mehreren oder nur am Ende mit einer braunen Binde; 2' lang,  $4\frac{1}{2}$ —5' Flügelbreite. Die jungen Bögel sind am Kopf und Hals weiß, braun gesstrichelt.

Er bewohnt ben Norden der neuen und alten Welt, fommt im Winter auf dem Zug häufig nach Deutschland und stimmt in der Lebensweise und Nahrung mit dem vorigen überein; auch die Eier sind denen des vorigen ganz ähnlich.

β) Wespenbussarde. Pernis. Die Zügel mit kleinen, dichtstehenden, rundlichen Federchen bedeckt. Nähren sich vorzügslich gern von Insecten.

F. apivorus L. Der Wespenbussard. Die Läuse kurz, stark und ranhschuppig, an der Borderseite bis zur halben Länge besiedert, die Zehen nur vor den gebogenen, langen Krallen mit einigen Schildern; die Füße gelb; der Schnabel gestreckt, flach gebogen, die Wachshaut schwärzlich, gelb gemischt, bei jungen Bögeln ganz gelb; 2' lang, und etwa 4½' Flügelbreite. Die Farbe des Gesieders ist sehr verschieden. Bei alten Männchen ist der Oberkopf aschgrau, die übrige Oberseite tiesbraun, aschgrau überslogen, die Armschwingen mit braunschwarzen Wellen, der Schwanz mit drei dunkelen Binsten; die Unterseite weiß, mehr oder minder braungesteckt; bei

jüngeren Bögeln sind die braunen Flecken größer und häusiger; ganz jung haben die Mäunchen einen gelblichweißen, braungessleckten Kopf und Hals, eine dunkelbraune Oberseite mit weißen Federsäumen und eine weiße Unterseite mit lichtbraunen Schaftstrichen. Die alten Weibchen sind oben braun mit hellen Federstanten, unten weiß mit großen braunen Querslecken; jüngere Bögel sind oben braun, die zugespisten Scheitels und Nackensfedern am Ende hellrostbraun, Kehle und Backen weißlich, dunkelsbraun gestrichelt und hellrostbraun überlausen, die übrige Untersseite rostbraun mit dunkelbraunen Schaftstrichen.

Er findet sich in ganz Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens, in Deutschland überall, aber nirgends häufig, hält sich gern in gemischten, oon Wiesen und Gewässern unterbrochenen Waldungen auf, und ist Zugvogel. Er ist sehr feig und träg, nährt sich vorzüglich von Insecten, raubt aber auch Frösche, Schlangen, Sidechsen, Mäuse, Maulwürfe, Hamster, zuweilen auch einen jungen Hasen, plündert Bogelnester, liebt aber ganz vorzüglich Wespens und Hummelbrut, nie aber ausgestogene Wespen; frist ferner Regenwürmer und selbst grüne Pstanzentheile, Blüthenkätichen von Birkens und Nadelhölzern und dergl. Durch Vertisgung vieler schädlicher Insecten, namentlich Naupen und vieler Mäuse wird er sehr uüglich, allerdings schadet er aber auch wieder durch Zerstören der Bruten anderer Bögel. Er nistet auf Bäumen und legt gewöhnlich drei ziemlich kleine Eier, welche auf rostgelbem Grunde sehr stark rothbraun gesteckt sind. Die Jungen werden, so lange sie klein sind, mit Raupen und anderen Insecten gesüttert, welche die Alten im Schlunde sammeln und ihnen vorspeien; später bekommen sie Frösche und junge Bögel.

f. Weihen. Circus. Der Schnabel ist klein, von der Burzel an gekrümmt, der Oberschnabel mit einem stumpsen, wenig bemerkbaren Zahn, und am Grunde mit in die Höhe gebogenen, einen Theil der Wachshaut bedeckenden Bartborsten besetz; die Läuse lang, dunn und unbesiedert; die Flügel lang und schmal, die dritte Handschwinge die längste; der Leib schlank; der untere Theil des Gesichtes dicht besiedert und von einem Federkragen, dem Schleier, umgeben.

Sie stiegen schneller als die Bussarbe und Milane, jagen bis spät in die Abenddämmerung und ergreifen ihren Raub an der Erde oder auf dem Wasser; sliegenden Bögeln können sie nichts anhaben. Sie nähren sich vorzüglich von kleinen Säugethieren und Reptilien, und plündern die Rester kleiner Bögel. Sie sind lebhaft, listig und kühn, bewohnen sumpfige Gegenden, nisten auf dem Boden und legen einfardige, weiße Eier. Das Gesieder der Männechen und Weibchen, Jungen und Alten ist sehr verschieden.

F. rufus L. Die Rohrs oder Rostweihe. Der ganz alte Bogel hat im Frühling einen weißen, dunkelbraun gestrichelten Oberkopf, weiße Kehle und weißen, dunkelbraun gesteckten Schleier; der ganze Rücken dunkelbraun, die Armschwingen aschgrau und der Schwanz weißgrau, Vorderhals und Brust weiß, rostgelb

angeflogen mit braunen Schaftstrichen, auf der Schulter weißgefleckt, Bauch und Sofen roftroth; Wachshaut und Fuße gelb; fast 2' 1. und 4'-41/4' Flügelbreite. Im Berbst seben die Bogel von demselben Alter gang anders aus; die Unterseite dunkelbraun, mit breiten hellbraunen Federkanten; oben braun am Ropf und Hinterhals mit breiten, auf dem Rücken mit schmalen dunkelrost= gelben Säumen; Schwanz und Schwingen bunkelaschgrau. Bei den jungen Bögeln ist der Scheitel und hinterhals rostgelb, die Reble rostgelb mit Weiß gemischt, übrigens der gange Bogel röthlich-schwarzbraun, die Armschwingen und Steuerfebern mit rostgelben Endfäumen.

Die Rostweihe ift über Die gange Erbe verbreitet, findet fich in Europa überall in ebenen sumpfigen Gegenden, und ift in Deutschland Zugvogel. Gie nahrt fich vorzüglich von Baffer: und Sumpfvogeln, Reptilien, Infecten und tleinen Saugethieren, raubt aber auch figende Lerden, Bachteln, Rebhühner, Maulwurfe, Samfter und junge Safen, ferner Gier, von benen fie bie fleineren gang verschluckt, die größeren geschickt ausjäuft, und thut baber sowohl an ben Neftern ber Felbvogel, als an benen ber wilden Banfe und Enten großen Schaben. Sie niftet in Sumpfen oder großen Rohrteichen, im Rohr ober Weibengebufche und legt gewöhnlich vier Gier.

F. pygargus L. Die Kornweihe. Der Schleier deutlich, die Flügel erreichen mit ihren Spiten das Schwanzende nicht, die Füße gelb; 11/2'-13/4' I. und etwa 33/4' Flügelbreite. Das alte Männchen oben licht=aschgrau, das Genick braun und weiß gestreift, die fünf ersten großen Sandschwingen schwarz, der Schwanz schmal gebändert; unten weiß. Das Weibchen oben dunkelbraun, röthlich-weiß-geflectt; unten weiß oder gelblichweiß mit dunkelbraunen oder hellrostbraunen Längsflecken, der Schwanz mit 4-5 breiten, dunkelen Binden. Der junge Bogel oben dunkel= braun, rostbraun gesleckt, unten gelbröthlich mit braunen Längs= flecken.

Sie findet sich im warmeren und gemäßigten Europa in ben Gbenen; im nördlichen Deutschland Zugvogel. Sie nahrt fich gewöhnlich von Frofchen und Mäufen, raubt aber auch junge Safen, junge und alte auf ber Erbe figenbe Bogel, Gibechfen und Infecten. Sie niftet im Betreibe, Rohr 2c. und legt 4-6 Gier. Sie thut großen Schaben an ben Bruten ber Bogel, beren Nefter sie geschickt aufsucht.

F. cineraceus Montagu. Die Wiesenweihe. Der vorigen fehr ähnlich, aber ber Schleier undeutlich und die Flügel erreichen mit ihren Spiken das Schwanzende ober ragen darüber hinaus; 17"-18" 1. 46" Flügelbreite. Das alte Männchen aschblau, die Handschwingen ganz schwarz, die Armschwingen licht-aschblau mit einem schwarzen Querbande durch tie Mitte, Bauch- und Schenkelfedern weiß mit rostrothen Schaftstrichen. Die alten

Weibchen und jüngeren Männchen braungrau mit rostrothem, schwarz-gestreiftem Scheitel und weißem, mit kleinen rostsarbigen Flecken besetztem Unterleib. Junge Bögel oben dunkelbraun mit rostbraunen Federrändern, unten rostbraun, ein Fleck unter dem Auge und der Bürzel weiß, die Schwung= und Schwanzsedern mit dunkelen Querssecken.

Sie bewohnt dieselben Länder, wie die vorige, ist aber seltener, halt sich auf großen Wiesen, langs der Flüsse, oder auf Morasten auf und ist Zugsvogel. In der Lebensweise und Nahrung kommt sie mit der vorigen überein und ist eben so schällich. Sie legt bis sechs Eier.

Gypogenarus Ill. Kranichgeier. Die Schenkel ohne Hofen, die Läufe sehr lang, die Zehen kurz; am Nacken ein Federbusch aus langen und steifen Federn; die beiden mittleren Schwanzsedern sind sehr verlängert.

G. serpentarius III. Der Sekretär. Schmutig hellgrau mit schwarzen Schwingen; Wachshaut und Füße roth; über 3'1.

Lebt in trockenen offenen Gegenden bes füblichen Ufrika und nahrt fich von Reptilien.

# Zweite Abtheilung.

# Nachtraubvögel. Nocturnae.

Der Ropf groß, dicht befiedert mit großen nach vorn gerichteten Augen, deren jedes von einem Kranze steifer Federn um= geben ist; der Schnabel von der Burgel an stark abwärts gebogen, die Wachshaut fast gang von steifen borstigen Federn be= Dect; Die Ohren groß, besitzen meist eine Art Ohrmuschel, namlich eine Hautfalte, welche das Gehörloch umgiebt und wie eine Rlappe schließen kann, und find von ganz eigenthümlich gebildeten Federchen eingefaßt, welche meist um dieselben und die Augen einen Kranz, den Schleier, bilden, der sich oben gegen die Schnabelwurzel herabzieht und unten um den Schnabel herumläuft; die Füße bis auf die Krallen befiedert oder doch mit borften= artigen Federn besetht; die Zehen furz, die äußere eine Wendezehe, Die Rrallen dunn und spit, nicht ftark gefrümmt; das Gefieder weich und loder, so daß fie ohne Geräusch fliegen. Gin Rropf ift nicht vorhanden, der Bormagen ift fleischig, Die Blinddarme lang, am Ende erweitert.

Sie gehen meift nur in der Morgen- und Abendbammerung, ober in mondhellen Nächten ihrem Raube nach, nie aber in finsteren Nächten, und schlafen am Tage; einige aber auch am Tage, namentlich bei trüber Witterung, und schlafen des Nachts. Sie lieben einsame Orte, Felsenklüfte, Nuinen, dichte Wälder, hohse Baume, und scheinen fast alle nur Strichvögel zu sein. Sie rauben nur frieschende und schlafende Thiere, und können keinen Bogel im Fluge erhaschen; sie tragen Vorräthe in ihre Schlupswinfel, um dieselben bei schlimmer Witterung, ober wenn die Nächte zu sinster sind, zu verzehren. Sie nähren sich, mit Ausnahme der größeren Arten, fast nur von Mäusen, und werden daher sehr nüglich, so daß sie alle Schonung verdienen. Sie nisten meist in Höhlen und legen mehr oder minder runde, weiße, in der Regel ungesteckte Gier.

Sie bilden die

Fam. Strigidae, Gulen,

welche gebildet wird von der Gattung:

Strix L. Gule. Die Flügel sind groß, die vorderen Schwungsedern am äußeren Rande gezähnelt.

Sie sind den Tagraubvögeln, sowie fast allen anderen Bögeln ein Gegenstand des Spottes und Hasses, und werden daher am Tage von denfelben verfolgt und geneckt, weßhalb man sich auch der Eulen zum Herbeilocken von Raubvögeln und anderen auf den sogenannten Krähenhütten bebient.

a) Tageulen. Surnia Dum. Die Ohrmuschel fehlt; der Schleier ist undeutlich, weßhalb der Kopf kleiner erscheint, als bei anderen Gulen, die Zehen sind dicht besiedert.

Sie rauben meist am Tag bis zur Abendbammerung, schlafen bes Nachts und find flüchtiger als bie Nachteulen.

a) Mit kurzem Schwanze. Nyctea Steph. Der Schleier ganz undeutlich, so daß der Kopf schmal erscheint; der Schwanz verhältnißmäßig kurz, indem in der Ruhe die Flügelssigen etwa zwei Drittheile desselben bedecken.

St. nyctea L. Die Schneeeule. Weiß mit schwarzem Schnabel. Junge Bögel find mehr oder weniger dunkelbraun gesteckt, ganz alte schneeweiß; bis 28" l. und 5' Flügelbreite.

Sie bewohnt die kalte Zone der nördlichen Erdhälfte und kommt im Winter zuweilen auch nach Deutschland. Sie raubt Hasen, Kaninchen, Mäuse 20., sowie Bögel aller Art, namentlich Schneehühner.

St. acadica L. Die Sperlings-Gule. Oben braun mit weißen Punkten, unten weiß mit braunen Längsstrichen;  $6^{1/2}$ "—7" I., 12" Flügelbreite.

Diese kleine niedliche Eule gehört auch vorzüglich ber kalten Zone an, nistet aber auch in Deutschland, und findet sich namentlich in den bayerischen Alpen, dem bayerischen Walde, dem Fichtelgebirge 2c. Sie nährt sich vorzügslich von Insecten, fängt aber auch kleine Bögel und Mäuse.

β) Mit langem Schwanze. Surnia Dum. Der Schleier ist deutlicher, als bei den vorigen, weßhalb der Kopf auch dicker erscheint; der Schwanz lang, so daß er von den ruhenden Flügeln nur etwa zur Hälfte bedeckt wird.

St. nisoria Wolf. Die Sperbereule. Oben braun, weiß= gestekt, unten weiß mit schmalen, braungrauen Querftreifen; ber

Schwanz lang und feilförmig mit neun schmalen, weißen Quersbinden; Schnabel gelb; faft 11/2' 1. und 21/2' Klügelbreite.

Gehört dem Norden der Erde an, und ist namentlich in Nordamerika sehr gemein; nach Deutschland kommt sie nur auf dem Zuge, und zwar nicht alle Jahre. Sie nährt sich fast ausschließlich von mäuseartigen Säugethieren und Insecten, fängt aber zuweilen auch kleine Bögel.

St. uralensis Pall. Die Habichtseule. Oben gelblichs graubraun, weiß-gesteckt, unten gelblichweiß mit schmalen braunen Längsstecken, der Schwanz keilförmig mit 7—9 hellen Querbinden; Schnabel gelb; über 2' I. und fast 4' Flügelbreite.

Im öftlichen Europa und nördlichen Usien; in Deutschland wird sie sehr selten gesehen, wurde aber doch schon mehrmals in Bayern erlegt und soll an der Martinswand in Throl Standvogel sein. Sie jagt hauptsächsich die verschiedensten Mäusearten, greift aber auch junge Hasen, Birk und Schneehühner an.

b) Käuze Gine Ohrmuschel ist vorhanden; der Schleier deutlich, weshalb der Kopf dick und breit erscheint; die Zehen dicht besiedert, der Schnabel furz.

Es find dies mahre Nachtvögel, die fich nur nothgebrungen am Tage seben laffen.

a) Syrnium Sav. Die Ohrmuschel klein, eiformig und bis zur Hälfte der Schädelhöhe hinaufreichend.

St. aluco L. Der Baumkaus oder die Brandeule. Die Grundfarbe ist oben bei dem Männchen lichtgrau, in der Jugend rostbraun überlaufen, im Alter fast weißgrau, bei dem Weibchen (St. stridula L.) in der Jugend hell suchsroth, im Alter rothsgrau, mit vielen dunkelen Punkten, abgebrochenen Wellenlinien und unordenklichen Flecken, an den Schultern mit weißen Flecken; die Unterseite ist bei beiden Geschlechtern heller mit dunkelen Schaftslecken, welche auf beiden Seiten in Zickzacklinien außlausen; Schnabel gelb; 16—17" I.; gegen 40" Flügelbreite.

Findet sich überall in Europa und ist in Deutschland in Balbern gemein; Standvogel und Strichvogel. Seine Hauptnahrung besteht in Mäusen, außers bem frift er Frösche, größere Insecten, selten einmal einen jungen Hasen ober Bögel. Niftet in hohlen Bäumen.

β) Ulula Cuv. Die Ohrmuschel groß, halbfreisförmig bis zum Scheitel hinaufreichend.

St. (Nyctale) Tengmalmi L. (St. dasypus Bechst.) Der rauhfüßige Kauz. Oben braun mit tropfenartigen weißen Flecken, unten weiß, hellbraun gesteckt; der junge Vogel fast einfarbig kaffeebraun, nur die Schwung= und Schwanzsedern mit weißen Fleckenbinden; Schnabel gelb; 10" 1. beinahe 2' Flügelbreite.

Hin und wieber im nördlichen und mittleren Europa, in Deutschland ziemlich selten; brütet jedoch an verschiedenen Orten in Bayern z. B. im Fichsetelgebirge, Steigerwald, in ber Gegend von Nürnberg 2c. Seine Hauptnaherung bilben Mäuse.

Hierher gehört auch:

St. lapponica Retz. In der Farbe des Gefieders dem Waldkauz ähnlich, aber mit schwarzer Kehle und fast so groß, wie der Schuhu.

Sie gehört dem Polarfreise an, und findet sich noch in Lappland, kommt im Winter zuweilen nach Schweben und Finnland und hat sich auch schon nach Deutschland verirrt.

c) Ohreulen. Haben kleine Federbüsche über den Ohren und dicht besiederte Füße.

Sie geben in der Dammerung und hellen Nachten ihren Geschäften nach, und schlafen am Tage.

a) Bubo Cuv. Die Ohrmuscheln klein, eiförmig nur bis zur Hälfte der Schädelhöhe hinaufreichend; der Schleier uns deutlich.

St. bubo Cuv. (Bubo maximus Cuv.) Der Schuhu. Oben dunkelrostgelb, schwarz gestammt, und unordentlich gesteckt; die Federbüsche sast ganz schwarz; unten rostgelb mit dunkelen Schaftsleden und schmalen Wellenlinien, die Kehle weiß; der Schnabel schwarz; die Fris seuerfarbig; 2' 1.,  $5^{1/2}$ ' bis sast 6' Flügelbreite.

Ift über viele Theile ber Erbe verbreitet, findet sich namentlich in ganz Europa', und ist auch in Deutschland nicht gerade selten; er liebt felsige und gebirgige Waldungen und ist Standvogel ober außnahmsweise Strichvogel. Er lebt meist einsam, ist kühn und beherzt, so daß er im Freien selbst den Steinadler angreift, und schlägt, wenn er böse ist, den Schnabel so hart zusammen, daß dadurch ein lautes Anappen hervorgebracht wird. Er nährt sich von allerlei kleinen Thieren, Hanstern, Natten, Maulwürsen, Mäusen, Schlangen, Eidechsen, Fröschen und großen Insecten, und verachtet auch die kleinsten Bögel nicht, indessen werden ihm aber auch oft Hird; und Rehfälber, Hasen, Auer-, Birt- und Haselhühner, Fasanen, Rebhühner 2c. zur Beute. Er nistet in Felsenklüften oder Nuinen und legt 2—3 fast runde unz gesteckte Eier.\*)

Man benutzt ihn vorzüglich auf Krähenhütten, um schädliche Raubvögel und Raben, die durch ihn herbeigelockt werden, zu erlegen, was besondes in Fasanerien von Wichtigkeit ist.

β) Otus Cuv. Die Dhrmuscheln groß, halbkreisförmig, bis zum Scheitel hinaufreichend; der Schleier dicht und deutlich.

St. (Aegolius) otus L. Die Waldohreule. Oben rostgelb und weiß mit grauen und schwarzbraunen Flecken und seinen Zeichnungen, unten heller mit schwarzbraunen Längsstreisen und Pfeilstecken, die auf beiden Seiten in Zickzacklinien verlaufen;

<sup>\*)</sup> Bor einigen Sahren erhielt ich aus ficherer Sand ein verwafchen hellbraun geflectes Gi, welches nebft noch einem anderen gleichen ein in der Gefangenschfat gehaltener Schuhu ger legt hatte.

die Federohren lang; der Schnabel schwarz; 14"-15" 1., und

gegen 3' Flügelbreite.

Findet sich auf der ganzen Nordhälfte der Erde und ist in Deutschland gemein in Wäldern und großen dusteren Baumgärten; Stands oder Strichs vogel. Sie nährt sich von Mäusen, Reptilien und Insecten, sucht aber auch junge und alte Bögel im Schlase zu überraschen. Sie nistet meist in verlassenen Nestern von Raubdögeln, Krähen oder Tauben.

St. (Aegolius) brach yotus L. Die Sumpsohreuse. Oben rostgelb und weißlich mit dunkelbraunen Flecken und groben Zeichsnungen, unten heller mit einfachen Längsssecken und schmalen Schaftstrichen; die Federohren sehr kurz; der Schnabel schwarz; 14''-15'' 1. 44''-46'' Flügelbreite.

Sie ist fast eben fo verbreitet wie die vorige, liebt feuchte Felber, Wicsen und Sumpfe, stimmt in der Nahrung mit der vorigen überein und nistet

auf dem Boben.

d) Schleiereulen. Strix Cuv. Der Schleier sehr vollsständig, die Füße nur mit borstenartigen Federn besetzt, die Kralle der Mittelzehe am inneren Rande gezähnelt; die Ohrmuschel reicht bis zum Scheitel, und bildet eine nach außen abgesetzte Hautklappe, welche den vertieften Gehörgang bedeckt.

Gehen in ber Dammerung und in hellen Rachten ihren Geschäften nach.

St. flammea L. Die Schleiereule. Dben aschgrausge-wässert mit schwarzen und weißen Tropsen oder perlenähnlichen Flecken, unten rostgelb; Schnabel weißlich; das Weibchen ist etwas dunkeler von Farbe und die jungen Bögel sind unten mehr weißlich; 14"-15" I., gegen 40" Flügelbreite.

Findet fich in vielen Landern ber Erde, boch nicht in kalten Klimaten; in Deutschland überall gemein in Dörfern und Städten auf Thurmen, Kirschenboden, in Taubenschlägen ze. und ist Standvogel. Sie nahrt sich von Ratten, Mäusen und Insecten. Legt 3-5 Gier.

e) Zwergeulen. Noctua Sav. Die Läuse mit kurzen Federchen bedeckt, die Zehen nackt oder nur mit borstenartigen Federn besetzt; der Schleier unvollkommen, der Kopf daher schmal; die Ohröffnung kaum größer, als bei anderen Bögeln. Sie jagen zur Nachtzeit.

α) Ephialtes Blas. et Keys. Mit furzen Federohren.

St. scops L. Die Zwerg-Ohreule. Grau, weiß und rostgelb gemischt mit sehr seinen braunen und schwarzen Zeichnungen; die Zehen nacht; 8" 1., 20" Flugweite.

Findet sich in gang Europa mit Ausnahme des hohen Nordens, scheint aber vorzüglich in einem gemäßigten und warmen Alima zu wohnen; in Deutschland ist sie selten; sie liebt gebirgige Walbungen, fängt Mäuse, kleine Bogel, Frosche und Insecten.

β) Athene Boie. Ohne Federohren.

St. noctua Retz. (St. passerina Bechst.) Der Steinkauz, Käuzlein oder Leichenhuhn. Oben graubraun mit tropfenartigen weißen Flecken, die Schwingen mit 5—6 Reihen weißer Querssleden; Unterleib weiß mit unordentlichen dunkelbraunen Längssslecken; der Schnabel gelb; 9"—10" 1.; 21"—22" Flugbreite.

Ift in ganz Europa mit Ausnahme bes hohen Norbens nicht felten; sein wahres Baterland scheinen die gemäßigten und sublichen Gegenden zu sein; er lebt meist mitten in Städten und Dörfern auf Thurmen, Dachboben der Kirchen zc., kommt aber auch in Wälbern vor. Er fliegt gern dem Lichte nach und hat daher zu vielem Aberglauben Veranlassung gegeben (Todtenvogel, Leichenhuhn). Er nährt sich von Mäusen, kleinen Vögeln und Insecten, und legt 4—5 Gier. Man benugt ihn zum Vogelfang, indem man die durch ihn angeslocken kleinen Vögel mit Leimruthen fängt.

## V. Ordnung. Zauben. Columbae.

Die Beine wenigstens bis zum Fersengelent bestiedert, mit vier Zehen, von denen drei nach vorn und eine nach hinten steht, die Hinterzehe ist kürzer, berührt aber den Boden ihrer ganzen Länge nach, die Borderzehen sind ganz gespalten oder die beiden äußeren an der Wurzel nur wenig verwachsen; die Läuse sind vorn mit großen Schildern belegt; zehn Handschwingen und 12—16 Steuersedern; der Schnabel gerade mit mehr oder weniger gewölbter Ruppe; am Grunde von einer aufgetriebenen weichen Haut umgeben, in welcher die von einer knorpeligen Schuppe bedeckten Rasenslöcher liegen.

Sie haben einen großen Aropf, muskulösen Magen, sehr kleine Blindbarme, und keine Gallenblase, nähren sich sast ausschließlich von Sämereien und Früchten und trinken in Einem Zuge, indem sie den Schnabel ganz ins Wasser tauchen. Sie leben paarweise in Wäldern und felsigen Gegenden, bewegen sich auf dem Boden schrittweise, sind meist Zugvögel oder Strichvögel und vereinigen sich auf ihren Wanderungen oft zu ungeheueren Schaaren. Sie bauen kunstlose Nester, legen immer nur zwei weiße Eier und Männchen und Weibchen lösen sich einander beim Brüten ab, ohne zur Brutzeit einen kahlen Bauch zu bekommen. Die Jungen kommen blind und mit Flachsfasern ähnlichen, langen, gelben Dunen bedeckt aus dem Ei und bleiben im Neste sizen, dis sie völlig stugsertig sind; sie werden anfangs mit einer breiartigen, von den Wänden des Aropfes abgesonderten Wasse, später mit im Kropfe erweichten Samen gefüttert, welche die Alten mittelst des Schnabels den Jungen in den Mund stopfen. Durch das Auszehren von Sämereien, namentlich auch Holdslich, reinigen aber auch die häusig sind, auf dem Felde und im Walde schällich, reinigen aber auch die

Relber vielfach von Unfrautern, indem fie beren Samen in Maffen aufzehren. Alle haben ein wohlschmedenbes Rleisch.

Diese Ordnung enthält nur Gine Familie, welche von ber Gattung Columba L. Taube gebildet wird.

#### Kam. Columbidae. Tauben.

a) Sühnertauben. Mit fräftigen langen Läufen und turzen Flügeln; fie fliegen wenig und niften meift auf dem Boden.

Sierher gehört:

C. (Megapelia) coronata L. Die Rrontaube. groß, wie eine Truthenne, blaugrau, auf den Flügeln rothbraun und weiß, und auf dem Ropfe mit einem senkrecht stehenden Busch langer gerschlikter Federn. Nistet auf Bäumen.

Sie findet fich auf den Infeln des indischen Archivels, namentlich auf Java.

b) Eigentliche Tauben. Mit furzen, rothen, weichen, nur vorn geschilderten Läufen und langen spitigen Klügeln.

Sie fliegen schnell und gewandt und niften auf Baumen ober Felfen.

C. palumbus L. Die Ringeltaube. Dben graublau, am Salfe grunschillernd und beiderseits mit einem weißen Fleck, der Schwanz schwärzlich, nahe am Borderrande ber Flügel ein großer weißer Med, und die Schwungfedern außen weiß-gerandet; am Rropf weinroth, der übrige Unterleib bläulichweiß; Schnabel und Füße roth; gegen 11/2' 1. Den Jungen fehlt der weiße Salsfled.

Sie findet fich mit Ausnahme bes hohen Norbens in gang Europa, lebt in Walbern und ift bei uns Bugvogel. Sie liebt besonders bie Samen ber Nadelhölzer, frift auch Baumenofpen und männliche Bluthenkätchen ber Buche 2c., geht in bestimmten Stunden zur Tranke und besucht gern Salzlecken. Sie niften frei auf Baumen und bruten zweimal im Jahr, wird aber bie erfte

Brut gerftort, fo legen fie wohl auch jum dritten Mal.

C. livia Briss. Die Keldtaube. Graublau, am Border= halse grünschillernd, am Kropfe und der Oberbruft roth-metallisch glänzend. Der Unterrücken und die unteren Flügeldeckfedern weiß; ber Schwanz mit dunkeler Endbinde und auf den Flügeln zwei schwarze Querbinden; der Schnabel schwarz, die weiche Haut am Grunde weißlich; 13" (.

Sie bewohnt die felfigen Ruften und Infeln bes Mittelmeeres, ift bafelft in ber Regel Zugvogel, und niftet gefellig in Felfen. Gie nahrt fich vorzuglich gern von Betreibe, und richtet baber, fowie unfere von berfelben abftam= menbe Schlagtaube gur Saatzeit und gur Zeit ber Reife bes Getreibes auf ben Felbern oft fehr bedeutenben Schaben an.

Bon ber Felbtaube ftammt, wie ichon bemerkt, bie Schlagtaube (C. 1. domestica) ab, welche im Jahr 8-9 mal brutet und baber bes Fleisches halber gegahmt gehalten wird. Dieselbe hat sich burch die Bucht in einer Menge von Farbenspielarten und besonderen Raffen entwickelt. Die vorzüglichsten ber letteren sind: Die gemeine blaue Taube ober ber Felostüchter, welche ber Stammart am nächsten sieht, die Trommeltaube, Perücken- ober Schleiertaube, Pfauentaube, Mövchen, Kropftaube, Purzeltaube und die tür tische ober Brieftaube.

C. oenas L. Die Hohltaube oder Holztaube. Ganz grausblau, der Hinterhals grünschillernd, der Kropf und die Oberbrust weinroth; über die Flügel läuft eine schmale schwarze Fleckenreihe, die Handschwingen und der Saum des Schwanzes grauschwarz; der Schnabel röthlich und an der Spike gelblich; 12"—13" 1. Bei den jungen Vögeln sehlt der grüne Schiller am Halse und die Gurgel zeigt sich nur wenig weinroth.

Sie findet sich mit Ausnahme bes hohen Nordens in ganz Europa, ist Zugwogel, kommt oft schon im Februar und verläßt uns wieder im October oder November. Sie bewohnt vorzüglich gern lichte Wälber mit alten hohlen Baumen, in welchen sie nistet; alte bruten gewöhnlich dreimal, junge nur

zweimal im Jahr.

C. (Ectopistes) migratoria L. Die Wandertaube. Oben aschgrau, Oberhals-roth-metallisch-glänzend, auf den Schultern einzelne schwarze Flecken, über die Flügel läuft ein hellgrauer Streif, die Schwungsedern schwärzlich, hell gesäumt; der Schwanzsehr lang, abgestuft, die beiden mittleren Federn schwärzlich schiefergrau, die übrigen weißgrau; die Unterseite zimmetbraun, die Gegend des Afters weiß; 15" 1.

Bewohnt Nord: und Südamerika und macht aus Mangel an Futter in ungeheueren Schaaren Wanderungen. Solche Schaaren sollen zuweilen ohne Uebertreibung mehr als eine Billion Vögel enthalten, und in Zügen von vielen Meilen in der Länge und einer Meile in der Breite die Sonne vers dunkeln. Wo sich solche Züge niederlassen, brechen die Aeste unter ihrer Last, und alles Genießbare wird so aufgezehrt und die Gegend so verwüstet, daß in vielen Jahren nichts mehr an solchen Stellen wächst. Sie brüten 3-4 mal im Jahr und man sindet dann zuweilen auf Einem Baume gegen 100 Nester.

C. (Turtur) turtur L. Die Turteltaube. Oben blaugrau, die Schultersedern und Decksedern der Flügel mit Ausnahme der des Außenrandes schwarz mit breiten hellrostgelben Federrändern, die Handschwingen schwarz; die Steuersedern schwarzgrau, am Ende mit Ausnahme der beiden mittleren weiß; Hals und Oberbrust weinroth, der Bauch weiß; am Halse jederseits drei bogenförmige abwechselnd schwarz= und silberweiße Streisen; die Iris roth; der Schnabel schwarz, am Grunde weißlich; 12" 1.

Bei den jungen Bögeln sind alle Farben matter, die Hal8=

streifen und das Weinrothe an Sals und Bruft fehlen.

Sie findet sich im mittleren und sublichen Europa, auch in Afien und Afrifa; besonders häusig in Subeuropa, doch auch in Deutschland einzeln bis an die Ruften ber Nord- und Oftsee, in manchen Gegenden, 3. B. auch hier,

in ziemlicher Anzahl; sie ist Bugvogel, kommt gewöhnlich erst im April und verläßt uns im August sehon wieder. Sie halt sich in Wäldern und Anlagen auf, liebt als Nahrung besonders Nadelholzsamen, brütet zweimal im Jahr und baut ein ganz kunftloses Nest etwa in Mannshöhe.

C. (Turtur) risoria L. Die Lachtaube. Fabellgelb, unten heller mit einem schwarzen, weißseingefaßten Querstreif im Nacken; 12" I.

Stammt aus Afrita und wird bei uns häufig in Zimmern gehalten.

# VI. Ardnung.

### Hühnervögel. Rasores s. Gallinacei.

Die Beine wenigsten & bis zum Fersengelent befiebert; die Läufe start und geschildert oder befiedert; 4 Reben, von denen 3 nach vorn steben, die entweder durch eine turze Spannhaut verbunden oder die beiben äußersten am Grunde verwachsen find; Die 4te ist nach hinten gerichtet, fehlt nur felten, und ift bei ben ächten Bühnern fürzer als die anderen und höher am Laufe ein= gelenkt, bei anderen in gleicher Sohe mit den übrigen eingelenkt, so daß fie gang auf dem Boden aufliegt; jene halten fich mehr auf der Erde, dieje auf Bäumen auf. Die Rrallen find meift start gewölbt, unten hohl und dienen zum Scharren. Der Schnabel ist furz, gewölbt, bei wenigen mit einer Wachshaut versehen; der Oberschnabel bald von der Wurzel an, bald an der Spige gekrümmt, mit den Unterschnabel umfassenden Rändern. Die Nasenlöcher sind meift von einer knor= peligen ober häutigen Schuppe bedeckt, welche bald nacht, bald befiedert ist. Die Flügel mit 10-11 Sandschwingen, meist kurz und gewölbt, daher der Flug schwerfällig und geräuschvoll; im Schwanze 10-20 Steuerfedern.

Der Körper ist meist schwerfällig, die Schenkel sehr muskulös mit häusig verknöcherten Sehnen, weßhalb sie auch schnell und anhaltend laufen können; am Ropfe haben sie meist eigene Zierrathen, kahle, schön gefärbte Stellen, Lappen, Kämme, Feberbusche 2c. Die Männchen sind meist größer und schöner gefärbt als die Weibchen ober mit besondereren Zierrathen versehen und haben häusig einen Sporn über der hinterzehe. Der Kropf ist groß, der Magen muskulös, innen mit einer schwieligen Haut ausgekleibet und die Blindbärme sind lang. Sie nähren sich von Körnern, Sämereien, Insecten und Würmern, welche sie auf dem Boden suchen und baher hier mit ihren starken Füßen und scharfen Krallen beständig scharren; manche fressen auch Beeren, Baumknospen und Blätter. Die zarten Jungen nähren sich nur von Insecten und Würmern. Sie trinken schöpfend, baben sich gern im Staub oder Sand und halten sich

überhaupt meist auf dem Boden auf. Einige leben polygamisch, ohne sich zu paaren; sie nisten auf dem Boden, brüten nur einmal im Jahr und legen viele Eier. Die Jungen sind Nestsschier, werden von der Mutter oft unter die Federn genommen, erwärmt und beschützt, und bleiben oft noch lange bei derselben. Sie lassen sich leicht zähmen und weil das Fleisch der meisten sehr wohlschmeckend ist, und sie sich auch start vermehren, so werden viele seit den ältesten Zeiten als Hausgessügel gehalten.

### Fam. Megapodiidae Großfüßer.

Die Vorderzehen fast gleich lang, die äußeren Zehen am Grunde verwachsen, die Sinterzehe lang, auf gleicher Höhe mit den vorderen eingelenkt; Flügel kurz.

Megapodius Duperreii Less. Krallenhuhn. Auf bem Ropfe eine Haube; Schwanz kurz; aschgrau mit braunen Flüsgeln, weißen Küßen und Schnabel.

Auf Manilla, der größten Insel der Philippinen. Obgleich nicht größer als ein Rebluhn, legt es doch Gier so groß wie die einer Gans und verbirgt sie in kleinen Hügeln aus Sand und durrem Laube, damit sie hier mittelst der Sonnenwärme und der durch den Berwesungsprozeß erzeugten Wärme ausgebrütet werden.

#### Fam. Penelopidae.

Die Borderzehen durch eine kurze Spannhaut verbunden, die mittlere viel länger, als die seitlichen, die Hingerzehe in gleicher Höhe mit den vorderen eingelenkt; die Flügel kurz.

Sie haben eine ftark entwickelte Ruthe, leben in Amerika in Balbern

und niften auf Bäumen.

Crax Alector L. Der Hokko. Schwarz mit weißem Bürzel und Schwanzspiße; der Schnabel mit einer Wachshaut versehen und auf dem Kopfe ein Busch von gekräuselten Federn. Fast so groß wie eine Truthenne. Brasilien.

### Fam. Tetraonidae Leach.

Die Vorderzehen durch eine kurze Spannhaut verbunden; die Hinterzehe kurz und so hoch am Laufe eingelenkt, daß sie höchstens mit der Nagelspitze den Boden berührt, und sehlt zusweilen ganz; der Kopf besiedert, nur bei einigen nackte Streisen über den Augen.

Sie bilden alle ihres wohlschmedenben Fleisches wegen einen Begenstand

ber Jagb.

Pterocles Temm. Flug= oder Steppenhuhn. Flügel lang und spitig wie bei den Tauben; die Läufe vorn mit sehr kleinen Federchen dicht bekleidet, die Zehen kurz, und die hintere kaum

sichtbar; der Schnabel klein; der Schwanz keilförmig, die beiden mittelsten Federn zuweilen sehr schmal und verlängert.

Sie bewohnen bie Steppen und sandigen Gbenen ber marmeren Lander

ber alten Welt, leben paarweise, laufen und fliegen schnell.

P. arenarius Temm. Das Sandflughuhn. Das Männschen am Kopf, Hals und Brust graubraun, an der Kehle und über die Brust eine schwarze Binde; Bauch und Schenkel schwarz; Rücken, Flügel mit Ausnahme der schwarzgrauen Handschwingen, und der Schwanz ockergelb, schwärzlich und rostfarbig gesteckt. Bei dem Weibchen sind auch der Kopf, Hals und die Brust ockergelb und schwarzsgesteckt; 13"—14" I.

In Afrika und bem sublichen Asien, kommt jährlich im Mai nach bem sublichen und subweftlichen Europa, und ist auch schon in Deutschland erlegt worden.

Tetrao L. Waldhuhn. Die Flügel kurz und stark gewölbt; die Läufe ganz oder theilweise besiedert, die Zehen an den Seiten mit Hornschuppen gefranst; der Schnabel kurz, stark, dick und sehr gewölbt, die Schuppe der Nasenlöcher besiedert; über jedem Auge ein nackter warziger Streis. Stand= höchstens Strichvögel.

Sie leben in Wälbern und find bei uns Standwögel, nähren fich von Walbfrüchten, Beeren, Baumknospen, Blättern, Insecten und Insectenlarven; loden die Weibchen zur Begattungszeit durch eigenthümliche Tone und Geberben an, welche man das Balzen ober Falzen nennt, niften auf bem Boben, brüten nur einmal im Jahr, und legen 8—16 gelbliche, braun punttirte und gesteckte Gier, welche das Weibchen allein ausbrütet.

a) Ebelwalbhühner. Tetrao. Der Schnabel an der Spize stark hakenförmig gefrümmt; der Lauf ganz besiedert. Die Männchen sind bedeutend größer als die Weibchen, ihr Gessieder von dunkeler Farbe, stellenweise schwarz mit Metallglanz; die Weibchen rostgelb, braun und schwarz gesteckt.

Sie bewohnen gebirgige Balbungen, die Bennen mit ihren Jungen, die

Sahne einfiedlerisch, paaren fich nicht, sondern leben polygamisch.

T. urogallus L. Auer = Waldhuhn. Das Männchen schiefergrau, schwarz-gewässert, die Flügel braun, dunkel-gewässert; der Schwanz am Ende stark abgerundet, fast einfarbig schwarz; die Federn an der Kehle stark verlängert und schwarz, am Kropf ein großer, schwarzer, grünschillernder Schild; 40" I. Das Weibchen am Kropfe rostbraun und ungesteckt, der Schwanz rost-braun und schwarz = gebändert; 27"—30" I. In der ersten Jugend ist der Hahn nur durch die Größe von der Henne untersschieden.

Es bewohnt bas mittlere und nördliche Europa, nährt fich von ben Nabeln ber Nabelhölger, Blättern, Knofpen und Blüthenkagden, grünen Rrau-

tern, Beeren, Insecten und zuweilen auch von Getreibe, und wird namentlich im Winter durch Abbeißen der Knospen von Kiefern, Fichten und Buchen besonders dann lästig, wenn diese Holzarten vorher in der Gegend noch nicht vorhanden waren. Während der Balzzeit lebt der Hahn fast nur von Tannens, Fichtens und Kiefernnadeln. Er balzt gewöhnlich im März bis Mitte April früh vor Sonnenausgang, doch tritt je nach der Gegend und Bitterung die Balzzeit zuweilen auch etwas später ein, und junge Hähne balzen bereits im Herbst, (August und September). Der Auerhahn hält dabei sein bestimmtes Standquartier und seinen bestimmten Baum ein, auf welchem er täglich gleich nach Sonnenuntergang sich niederläßt und hier übernachtet. Die Eier haben die Größe starker Hühnereier. Die Henne brütet 28 Tage.

T. tetrix L. Das Birt-Waldhuhn. Der Hahn schwarz, Hals, Kropf und Hinterrücken blau-schillernd, die Flügel schwarzsbraun mit einer weißen Binde; die Kehlsedern fast gar nicht verlängert; der Schwanz tief gabelförmig ausgeschnitten mit nach außen gebogenen Enden der Federn; 24" I. Die Henne mit einem schwarz gebänderten Gabelschwanze;  $1\frac{1}{2}$ ' I.

Bei alten Männchen gewinnt der kahle Fleck über dem Auge eine so große Ausdehnung, daß er nicht allein das ganze Auge umgiebt, sondern auch fammartig über die Fläche des Scheistels emporragt. In der ersten Jugend sehen beide Geschlechter einander sehr ähnlich.

Das Birkhuhn bewohnt bas nörbliche und mittlere Europa, geht aber weiter füdlich als bas Auerhuhn. Es liebt lichte Wälber und namentlich folche Begenden, wo viel Haidefraut, Beibelbeeren u. bgl. machfen; im futlichen Deutschland bewohnt es fast nur gebirgige Wegenden. Die alten Sahne leben einfam, bie Bennen und Jungen aber vereinigen fich, wo fie haufig find, im Minter ju größeren Gefellschaften. Sie nahren fich vorzüglich von Anospen ber Laubbäume, feltener ber Nabelbaume, von garten Blattern frautartiger Bewachse, allerlei Beeren und Samereien, und Infecten. Der Birkhahn balgt von Mitte Marg bis tief in ben Mai, und zwar auf bem Boben; jeder Sahn hat feinen bestimmten Balgplag, wo es, wenn berfelbe auch von anderen Sahnen befucht wird, oft heftige Rampfe abfest. Schon in ber Abendbammerung läßt fich ber Birkhahn in ber Nahe bes Balgplages gewöhnlich auf einen Baum nieder und balgt bier bis jum Ginbruch ber Nacht; fruh vor Anbruch ber Morgenbammerung begiebt er fich bann auf feinen eigentlichen Balgplag und balgt baselbft bis nach Sonnenaufgang. Die Gier find benen ber Auerhenne fehr ähnlich aber bedeutend fleiner. Die Benne brutet brei Wochen.

T. medius Meyer. Der Rackelhahn ist ohne Zweisel nur ein Bastard von Auerhenne und Virkhahn. Das Männchen ist schwarz am Kropse purpursschillernd, Rücken und Flügel braun, dunkel gewässert, diese mit einer weißen Vinde; die Federn an der Kehle etwas verlängert und der Schwanz am Ende etwas ausgeschnitten; 28" I. Das Weibchen ist der Virkhenne sehr ähnlich.

Er findet sich vorzüglich im Norden Europas, wo Auers und Birkhühner häufig sind, ist aber auch in Bayern schon öfter geschossen worden.

b) Hafelhühner. Bonasia. Die Läufe nur zur Hälfte befiedert. Beide Geschlechter sind in Größe und Farbe nicht wesentlich verschieden.

Sie bewohnen walbige und gebirgige Gegenden, balgen zwar auch, leben aber gepaart, monogamisch.

T. bonasia L. Das Hafelhuhn. Rostgelb, braun=, schwarz= und weiß-gescheckt, die äußeren Schwanzsedern vor dem weißen Endsaume mit einem breiten, schwarzen Querbande; der Hahn mit einer schwarzen Kehle und einer Haube; 15"—16" 1.

Bewohnt fast ganz Europa, vorzüglich Gebirgswaldungen; es ist scheu, läßt sich aber leicht in Negen und Schlingen fangen; lebt familienweise, nährt sich vorzüglich von Insecten, Beeren, Anospen ber Laubbäume 2c., und nur im Nothfall von ben jungen Spigen ber Nadelbäume. Die Balzzeit fällt in ben März und April, wo jedes Paar seinen eigenen Stand wählt. Die Gier sind viel kleiner, als die des Birkhuhnes, kaum größer als Taubeneier, wenig gesteckt; die Henne brütet drei Wochen. Das Fleisch ist vortrefslich.

Lagopus Briss. Schneehuhn. Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber die Läuse und Zehen sind bis an die Nägel bestiedert; die Zehen ohne Hornfransen.

Sie sind im Sommer braunscheckig, im Winter weiß; Männchen und Weibchen an Größe und Farbe wenig verschieden; Standvögel; bewohnen den hohen Norden oder Hochgebirge, segen sich nie auf Bäume, nähren sich von Pflanzenknoßpen, jungen Blättern, Beeren und bergl.; leben monogamisch und halten sich samilienweise zusammen, nisten auf dem Boden und legen 8—16 gelbliche, stark rothbraun gesteckte und besprigte Gier, welche kaum größer sind, als Taubeneier.

L. alpinus Briss. (Tetrao lagopus L.) Das Alpenschnehuhn. Im Sommer rostgelb, schwarzs und weißsgescheckt. Die äußeren Decksedern der Flügel und die Handschwingen weiß, die äußeren Schwanzsedern und bei dem Männchen die Zügel schwarz; im Winter reinsweiß, nur die Schäfte der Schwungsfedern, die äußeren Schwanzsedern und bei dem Männchen die Zügel schwarz; 13—15" 1.

Es bewohnt die Gebirge des hohen Nordens und in Mitteleuropa nur die Hochgebirge in der Nähe der Schneegränze; sie paaren sich im Mai, nache dem sie das Sommerkleid angelegt haben, und die Henne legt im Juni 7—15 Cier und brütet drei Wochen.

L. albus Gmel. (L. Saliceti Temm.) Dem vorigen sehr ähnlich, aber etwas größer, im Sommer etwas mehr rothsbraun, und das Männchen im Sommer und Winter ohne schwarze Zügel.

Es bewohnt den hohen Norden der Erde, halt sich dafelbst mehr in

Thälern und an sanften Bergabhangen auf, und findet fich oft baselbst in gabilofer Menge.

Perdix Briss. Feldhuhn. Die Flügel kurz und stark gewölbt, die erste Schwinge kürzer, als die zweite; die Läuse, Zehen= und Nasenloch=Decken unbesiedert; der Schnabel kurz, stark und gewölbt; der Schwanz kurz, breit und hängend. Stand= vögel.

Männchen und Beibchen unterscheiben sich wenig in der Farbe. Sie bewohnen die gemäßigte und warme Zone, halten sich im Freien auf Aeckern, Wiesen oder Bergen auf, laufen schnell und segen sich saft nie auf Bäume; sie nähren sich von Getreides und anderen Früchten und Samen, zarten Pflanzentheilen, Zwiedels und Knollengewächsen, Würmern, Insecten und deren Larven. Sie leben paarweise, und das Paar scheint sich während seiner ganzen Lebenszeit nicht mehr zu trennen; nach der Baarungszeit leben sie famistienweise in "Ketten". Das Beibehen nistet auf dem Boden und legt viele bald einfarbige, bald gesteckte Gier, welche an dem einen Ende sehr stumps, an dem anderen zugespitzt sind.

a) Frankoline. Francolinus Steph. Die Männchen haben ein oder zwei Spornen an jedem Lauf.

Sie leben in feuchten Niederungen, an Waldrandern 2c. und segen fich auf Baume.

- P. francolinus Lath. Der Frankolin. Das Männchen schwarz, die Federn des Kopfes und Nackens braungelb gesäumt, ein weißer Streif über dem Auge, ein breites braunes Band um den Hals, die Flügel braun mit rostrothen Flecken und Strichen, Rücken und Bürzel schwarz und weiß, und an den Seiten weiße Flecken, der After kastanienbraun. Das Weibchen ist bräunlich, an Hals und Brust mit kleinen braunen Flecken, welche unten Binden bilden; 12-13'' 1. Im südlichen Europa, Sicilien, Sardinien 20.
- b) Steinhühner. Caccabis Kaup. Schnabel und Füße roth, zwischen den Nasenlöchern eine Art Wachshaut, und Schwielen an ben Läusen oberhalb der Hinterzehe.

Sie fegen fich nie auf Baume, und nahren fich vorzüglich von Insecten.

P. saxatilis Meyer. Das Steinhuhn. Die ganze Dberfeite, sowie die Brust graublau, Schultern und Oberrücken schmutzig-purpurroth überlausen; Wangen, Rehle und Gurgel weiß von einem beiderseits scharf begränzten schwarzen Bande eingesaßt, die äußeren Schwanzsedern rostroth, am Grunde grau, der Bauch rostgelb, an den Seiten aschblau mit rostgelben, schwarzeingesaßten Querbändern und kastanienbraunen halbmondsörmigen Flecken; 14"—15" I.

Es bewohnt ben Suben Europas und ist auf ben Alpen ber Schweiz, Twrols, Salzburgs und ben bayerischen Alpen nicht selten. Das Weibeben legt Ende Juni 12-15 glangende, blag roftgelbe mit vielen buntel roftgelben Aunkten und Fleckchen bestreute Gier.

P. rubra Briss. Das Rothhuhn. Dem vorigen sehr ähnstich, aber das schwarze Kehlband breitet sich nach außen auf dem Kropfe sehr weit in kleine, streifenartig gestellte Fleckchen aus, und die äußeren Schwanzsedern sind ganz rostroth; 13" I.

In Subeuropa, besonders in Italien , Frankreich und ber Schweiz, mehr in ber Gbene. Die Gier find benen bes vorigen fehr ahnlich.

c) Rebhühner. Perdix Lath. Stimmen im Wesentstichen mit den vorigen überein, aber Schnabel und Füße nicht roth, und die Läuse ohne Schwielen.

P. cinerea Lath. Das gemeine Rebs oder Feldhuhn. Der Scheitel hellbraun mit gelblichen, sein schwarzsgesäumten Schaftsstrichen; Stirne, ein breiter Streif über den Augen, die Wangen und die Kehle blaß-rostgelb; der Hals bis auf die Brust herab hell aschblau mit seinen schwarzen Querwellen; der Rücken bis zum Schwanze und die Flügel hellbraun mit schwarzbraunen zickzackartigen Querlinien, kleinen rostbraunen Querstecken, und gelbweißen Schaftstrichen; die Seitensedern des Schwanzes rostroth, die Seiten des Bauches hellsaschblau mit braunrothen weiß zgesäumten Querstecken, und weißen Schaftstrichen, die Mitte der Brust und des Bauches weiß, bei dem Männchen mit einem großen kastanienbraunen, huseisen schaftstrichen, Schilde; 12"—13" 1.

Bei bem jungen Bogel ist ber Kopf schwarz, braun-gemischt mit hellen Schaftstrichen, ein Streif durch die Augen und die Kehle bräunlichweiß, der Hals, die Oberbrust und die Seiten des Körpers gelbbraun mit geldweißen Schaftstrichen, die Mitte der Brust und der Bauch weiß, braungelb-gemischt, Rücken und Klügel braun mit weißlichen Schaftstrichen und schwarzen Quersbändern. Bewohnt das mittlere Europa, und hält sich daselbst auf Feldern, Wiesen, in Gebüschen, Weinbergen und ähnlichen Gegenden auf, nährt sich von Körnern, Sämereien, zarten grünen Pflanzentheilen und Insecten. Hahn und Jenne leben bis zu ihrem Tode unzertrennlich mit einander; das Weibchen fängt schon im April oder Mai zu legen an, alte legen bis 20, solche das gegen, die zum ersten Mal legen, 10—12 einfarbige, grünlich braungraue, wenig glänzende Sier. Die Jungen bleiben bis zum nächsten Frühjahre bei den Alten und bilden eine Kette. Sie werden geschossen und in Negen gesangen.

Coturnix Meyer. Wachtel. Unterscheiden sich von den Rebhühnern dadurch, daß die erste Handschwinge eben so lang ist, als die zweite.

Es find fleine Bogel, Die fast nur auf Getreibefelbern leben, und sich nie auf Baume segen. Das Mannchen paart sich nicht fest mit Einem Beibchen. Es find Zugvögel.

C. dactylisonans Meyer. (Perdix coturnix L.) Die gemeine Wachtel. Der ganze Rücken und die Seiten braun mit mehreren Längsreihen sehr großer gelbweißer Schaftslecke, und vielen abgebrochenen schwarzen und lichtbraunen Querbändern; über die Mitte des Scheitels und über jedem Auge ein gelbsweißer Längsstreif; die Mitte der Brust und des Bauches weiße lich; bei dem Männchen die Gurgel und Oberbrust rostgelb, die Kehle rost-gelblichweiß, mit einer doppelten rostbraunen Querbinde; bei dem Weibchen ist die Kehle weißlich, Gurgel und Oberbrust rostgelb mit hellen Schaftstrichen und schwarzen Fleckschen; 7"—8" 1.

Sie scheint die meisten Theile ber alten Welt zu bewohnen und ist in Deutschland in den weiten Getreideebenen, namentlich wo viel Weizen gebaut wird, häusig. Sie kommen im Mai und ziehen im September wieder fort und zwar über das Mittelmeer. Sie fliegt schnell, nährt sich von verschiedenen Samen, vorzüglich aber Getreide, und wird im Herbste sehr sett. Das Beibschen legt 8—14 bräunlich gelbe, dunkelolivenbraun, fast schwarz gesteckte und punktirte Gier, und brütet 18—20 Tage. Sie wird geschossen und in Netzen gesangen.

#### Fam. Phasianidae. Cigentliche Suhner.

Die Borderzehen durch eine kurze Spannhaut verbunden, die Hinterzehe etwas höher eingesenkt und den Boden mit dem Magel berührend; die Läufe nackt und bei dem Männchen meist mit Spornen über der Hinterzehe; die Flügel kurz und gewölbt; der Kopf oder die Wangen nackt, bei den meisten mit Hautsappen oder Federbüschen; der Schwanz oft sehr lang.

Hierher gehören fammtliche gezähmte Huhnervögel, die meift aus Uffen ftammen und fich zum Theil burch ein prachtvolles Gefieber auszeichnen. Sie setzen fich auch auf Baume und andere erhabene Orte, nisten aber in ber Regel auf bem Boben.

Phasianus L. Fasan. Wangen oder Augenkreise nacht und warzig, der Schwanz lang und keilförmig; bei dem Männschen am Lauf ein kurzer dicker Sporn.

Sie gehören ben warmeren Lanbern an, nahren fich von Samen, Beeren, Insecten und Burmern und leben polygamisch.

Ph. colchicus L. Der gemeine Fasan. Bei dem Männschen sind die Rückens und Schultersedern hell purpurskastaniensbraun, jede Feder mit einem schwarzen Fleck und in diesem mit einem pfeilförmigen weißlichen Zeichen; Kopf und Hals schwarzsgrüns und blausschillernd, der übrige Körper braunroth metallischsglänzend, die einzelnen Federn stahlblausgerandet, der Schwanzgelbbraun, schwarz gesteckt und gebändert; hinter den Ohren

jederseits ein kurzes Federohr aus abgestutzten beweglichen Federn; 32"—35" 1. Das Weibchen ist gelbbräunlichgrau mit schwarzsbraunen Flecken; 25"—26" 1.

Durch bie Bucht haben fich verschiedene Farbenspielarten gebildet; fo eine Barietat mit weißem Salsbande, weiß gescheckte, gang weiße, und solche, wo bie Grundfarbe ein lichtes Graubraun ift. Er foll aus Coldis, bem gegenwärtigen Mingrelien am Caucasus stammen und burch die Argonauten nach Europa gebracht worden fein. Hier wird er in sogenannten Fasanerien im halbwilden Buftande gehalten, findet fich aber auch bereits an vielen Orten vollkommen verwildert. Er liebt besonders Buschholz mit Gras und Schilf, hält fich baber gern in sogenannten Auen an ben Ufern ber Fluffe auf; er ift fehr ungefellig, lebt ftill und verftect auf bem Boben, übernachtet aber auf Baumen. Die Nahrung ber Fafanen besteht in Getreibe und überhaupt gro-Beren Samen, bann Beeren (Bogelbeeren, Elsbeeren, Miftelbeeren und bergl.) und fonftigen Früchten, grunen Krautern, Infecten und Burmern. Indem fie auf Relbern nicht nur bie oben aufliegenden Samen auflefen, fondern auch bie tiefer liegenden ausscharren, richten fie, wo fie häufig find, fowohl auf Felbern, als auch in Garten burch bas Scharren überhaupt oft empfindlichen Schaben an; bagegen vertilgen fie allerbings viele ichabliche Raupen und Schnecken, und freffen namentlich bie Raupe bes Riefernspinners gern. Enbe Marg beginnt bie Balggeit, indem der Sahn allmälig feine hennen (6-9) um fich versammelt, und bauert bis Ende Mai. Die Gennen fangen gewöhnlich erft im Mai gu legen an, und legen 8-12, felten 15, fcmutig weiße, ins Belb= grunlichgraue giebende, fehr glangende Gier von ber Große eines fleinen Subnereies, und bruten 24-26 Tage. Die Benne fist fehr fest, fo bag fie fich fast berühren läßt, ebe fie bas Reft verläßt, weghalb auch viele Bruten fammt ber henne burch Raubthiere ju Grunde gerichtet werden. Aus biefem Grunde sammelt man auch in Fasanerien bie Gier und läßt fie burch Truthennen in Ställen ausbrüten. Die jungen Fafanen find fehr weichlich, befonders gegen Raffe fehr empfindlich, fo daß ihre Bucht viele Sorgfalt erfordert; in ber erften Jugend werden fie vorzüglich mit Ameisenpuppen gefüttert. Das Kleisch ber Fasanen ift febr geschäpt.

Zwei andere prachtvolle Fafanen, welche bie und ba als Ziervogel geshatten werben, find:

Ph. pictus L., der Goldfasan und Ph. nycthemerus L., der Silebersasan, beibe aus China.

Numida L. Perlhuhn. Kopf und Oberhals nackt, mit einem Knochenkamm oder Federbusch auf dem Scheitel und Fleischslappen unter den Wangen; Lauf bei dem Männchen ohne Sporn, der Schweif sehr kurz und abwärts gerichtet.

N. Meleagris L. Das gemeine Perlhuhn. Grau mit weißen Perlsteden; etwas größer als ein Haushuhn.

Lebt in gahlreichen Geerben im nörblichen und weftlichen Afrika und wird bei uns hie und ba auf Suhnerhöfen gehalten, ift aber gantisch und sein Fleisch von geringem Werthe.

Gallus Briss. Huhn. Die Mangen nacht, auf dem Scheitel

ein Fleischkamm und am Unterschnabel zwei Fleischkappen; 14 Schwanzsedern, welche sich dachförmig aufrichten. Bei dem Hahn sind die Bürzelsedern sichelsörmig verlängert und der Lauf mit einem Sporn versehen.

Sie bewohnen Ufien und die Inseln des indischen Archipels.

G. domesticus Briss (Phasianus gallus L.) Das Haußhuhn; stammt von dem in Java und dem südlichen Indien heimischen Bankiva-Huhn. (G. Bankiva Briss.), und hat sich durch die Zucht nicht nur in vielen Farbenspielarten entwickelt, sondern zeigt auch außerdem mannigsache Abanderungen.

Die vorzüglichsten Rassen sind: das Paduaner Huhn, Cochinchina-Huhn, Englische Huhn, Negerhuhn, Zwerghuhn, Haubenhuhn, Kluthuhn, Strupphuhn 2c. Die Hühner werden vorzüglich ber Gier und des Fleisches wegen

gehalten.

Pavo L. Pfau. Auf dem Nopf ein Federbusch, die Läufe des Männchen bespornt; 18 Steuersedern; die Bürzelsedern bei dem Männchen sehr verlängert, am Ende mit einem Augensteck geziert. Sie können mit dem Schweise ein Rad schlagen.

P. cristatus L. Der gemeine Pfau; stammt aus Oft=

indien; es giebt auch ganz weiße und gescheckte.

Lophophorus Temm. Glangfafan. Unterfafeibet fich von ber vorisgen Gattung vorzüglich burch ben Mangel ber langen Burzelfebern.

L. refulgens Temm. Das Gefieder Des Manndens außerft ichon metallifcheglangend; überhaupt einer ber prachtvollsten Bogel. himmalana.

Argus Temm. Argusfasan. Kopf und Hals fahl, die beiben mittleren Schwanzsedern sehr verlängert, und die Armschwingen länger als die Handsschwingen; Lauf bei dem Mannchen ohne Sporn.

A. giganteus Temm. Bräunlich-grau, dunkelgesteckt, der Schwanz braun mit weißen Tüpfeln und auf den Armschwingen große Augenstecken. Auf Sumatra, Malacca 2c.

Meleagris L. Truthahn. Kopf und Oberhals nacht und mit Fleischwarzen versehen, vor der Stirn ein herabhängender Fleischzapfen; 18 kurze und straffe Steuersedern, welche ein Radschlagen können. Bei dem Männchen am Unterhalse ein Büschel harter Haare und am Lauf ein schwacher Sporn.

M. gallopavo L. Der gemeine Truthahn oder Puter; stammt aus dem südlichen Theile Nordamerikas, wird bei uns seines vortrefflichen Fleisches halber häufig auf Hühnerhöfen geshalten und hat sich durch die Zucht in verschiedenen Farbenspiels arten entwickelt. Im wilden Zustande ist er dunkelbraun mit Metallalanz. Die Senne brütet 26—28 Tage.

#### VII. Ordnung.

#### Laufvögel oder Kurzflügler. Cursores s. Brevipennes.

Die Beine kräftig, nicht bis zum Fersengelenk befiedert, meist ohne Hinterzehe; die Flügelschwach und kurz ohne eigentliche Schwungsedern und daher zum Fluge untauglich; der Schnabel meist flach mit einer Furche auf dem Nücken.

Sie leben polygamisch und kommen in der Lebensweise ziemlich mit ben Huhnern überein.

#### Fam. Ineptae. Dronten.

Die Füße vierzehig, die Schwungfedern ohne steife Schäfte. Hierher Didus ineptus L. Die Dronte, größer als ein Schwan. Wurde bei der Entdeckung von Isle de France oder Moriginsel 1598 von den Holländern daselbst angetroffen, ist aber bereits längst ausgerottet.

Fam. Struthionidae s. Proceri. Straußartige Bögel ober Riesenvögel.

Nur zwei oder drei nach vorn gerichtete Zehen; der Schnabel gerade, nicht länger als der Kopf; die Schwungfedern schlaff oder auf bloße Kiele reduzirt; die Zunge ist sleischig; das Brustbein ohne Kiel, die Brustmuskeln schwach; das Gesieder zerschlissen.

Struthio L. Strauß. Der Schnabel flach, vorn abgerundet; nur zwei Zehen an den Füßen, von denen die äußere nagelloß; Ropf und Hals nacht oder nur mit einzelnen haarsartigen Federn besetzt; Flügel und Schwanz mit langen schlaffen Federn.

Sie haben eine große Ruthe; und ber Urin sammelt sich in einer Erweisrung ber Rloafe.

St. Camelus L. Der Logelstrauß. Das Männchen schwarz mit weißen Flügel= und Schwanzsedern, das Weibchen grau. 7—8' hoch.

Bewohnt die Sandsteppen von Afrika und Arabien; beschleunigt seinen Lauf durch Flattern mit den Flügeln, schlägt mit den Beinen aus, und schleus dert im Laufe große Steine hinter sich. Er ist sehr gefräßig, nährt sich von Körnern und Früchten und lebt gesellig. Zur Brütezeit lebt Ein Hahn mit 4—5 Hennen, welche alle in ein gemeinsames Nest legen und sich beim

Brüten einander ablösen, können aber in den Tropengegenden das Nest auch auf längere Zeit verlassen und das Bebrüten den warmen Sonnenstraßlen überlassen. Die Sier haben die Größe eines Kinderkopfes, sind rund, gelblich, mit deutlichen großen Poren. Einige Sier werden immer in einiger Entserzung von dem Neste abgelegt, wodurch, wenn dieselben faulen, Insecten angelockt werden, deren Waden dann den jungen Straußen zur Nahrung dienen.

Rhea Briss. Die Fuße breigehig, ber Schnabel flach und stumpf, bie Schwungfebern schlaff.

Rh. americana Vieill. (St. Rhea L.) Der Nandu. Kopf und Hals befiedert; grau, Scheitel, Genick, Unterhals und die oberen Brustfedern bei dem Männchen schwarz; der Schweif fehlt, die Bürzelsebern verlängert. Fast nur halb so groß, als der Strauß. Lebt gesellig in Südamerika.

Rh. (Dromaius Vieill.) novae Hollandiae Lath. Der Emu ober neuholländische Kasuar. Braun, die Ohrgegend nacht und blau; die Febern kommen stets zu zwei aus je Einer Burzel; an der Spize der Flügel ein schwach gekrümmter Stachel. Bei dem Männchen ist auch die Seite des Oberhalses oben nacht und blau, unten dicht mit langen weißlichen Federn bekleidet;  $6^{1}/2^{1}$  hoch. Die Jungen sind braun und weiß gestreift. Auf Reubolland. Die holland. Die haut enthält viel Fett, das zum Brennen gebraucht wird.

Casuarius Briss. Rasuar. Der Schnabel etwas zusammengebrückt, auf bem Ruden gebogen; bie Füße breizehig; statt ber Schwungfebern nackte sischbeinähnliche Kiele.

C. in die us Cuv. s. C. galeatus. Der gehelmte Kasuar ober Emeu. Auf bem Kopfe ein Knochenhelm; Kopf und Hals nackt, blau und roth, mit zwei herabhängenden Hautlappen; der Schweif fehlt; das Gefieder schwarz und haarahnlich; gegen 6' hoch. Lebt einzeln auf mehreren Inseln des indisschen Archipels. Die Sier sind schmuzig grün, weißlich punktirt.

# Jam. Apterygidae. Riwifiwis.

Die Flügelftummel find mit Febern gleich benen bes übrigen Körpers besetzt und gang von ben anderen Febern verbeckt; die Füße vierzehig; ber Schnabel lang und schmal, flach mit zwei Längsfurchen, in welchen vorn die mit Klappen verschließbaren Nasenlöcher liegen.

Apteryx australis Shaw. Der Kiwikiwi. Die Hinterzehe ist nach innen gerichtet und berührt kaum den Boden, die Flügel enden in eine geskrümmte Kralle und der Schwanz sehlt. Das Gesieder ist oben braun, unten graulich weiß, und besteht aus lauter schlaffen, schwalen Federu. Etwa so groß wie eine Gans; nährt sich von Insecten und Würmern, geht Nachts seiner Nahrung nach, und findet sich auf Neuseeland.

### VIII. Ordnung.

### Sumpf- oder Wadvögel. Grallatores.

Die Beine nicht bis zum Fersengelenk besiedert; Die Läuse meist lang und in der Regel vorn mit gros gen Schildern belegt; drei oder vier Zehen, von denen die vorderen entweder ganz frei, oder alle drei, oder nur die beiden äußeren durch eine kurze Spannhaut verbunden sind, oder die Haut reicht bis zur Hälfte oder selbst bis zur Spike der Zehen, oder diese sind an den Seiten mit Hautlappen eingesfaßt; die Flügel mittelmäßig oder lang, zum Fluge fähig mit 10—11 Handschwingen; 10—26 Steuersedern; der Schnabel ist verschieden gestaltet, die Nasenlöcher meist in einer weichen Haut liegend; der Hang.

Sie fliegen schnell und andauernd mit nach hinten gestreckten Beinen, gehen langsam und schrittweise oder laufen schnell, waden meist im Wasser oder Sumpf herum, um ihre Nahrung zu suchen, und halten sich daher am Ufer des Meeres, an Seen und Teichen oder an Sümpfen auf, wenige leben in trockenen Gbenen, und einige, die geschickt schwimmen, fast beständig im Wasser. Sie sind meist Zugwögel, leben meist monogamisch, nähren sich von Fischen, Neptilien, Insecten, Schnecken und Würmern, auch kleinen Säugethieren, seltener von vegetabilischen Stoffen. Sie nisten meist auf dem Boden, die Jungen kommen mit Klaum bedeckt aus dem Ei und sind meist Neststücker.

#### Fam. Otidae s. Cursorii. Stelzenhühner.

Der Schnabel kräftig, meist kürzer als der Kopf, der Obersschnabel mit gewölbter Spitze und über den Unterschnabel übersgreifenden Rändern, dem der Hühner ähnlich.

Sie nahren sich von Körnern, Krautern und Insecten und bewohnen theils sumpfige Gegenben, theils freie trockene Gbenen. Die Jungen sind Restslüchter.

Otis L. Trappe. Die Füße dreizehig, die Läuse sehr stark mit sast nur negartigem Ueberzuge; die Zehen kurz, an den Seiten mit einem schwachen Saume, die beiden äußeren durch eine kurze Spannhaut verbunden, die Krallen breit; die Flügel groß und etwas gewölbt; 20 Steuersedern.

Scheue, meist große Bögel, welche offene Gegenden bewohnen, sich der Flügel häufig nur zur Beschleunigung des Laufes bedienen, aber auch hoch und lange andauernd fliegen können. Sie leben in kleinen Gesellschaften, sind Stands und Strichvögel, und vereinigen sich dann oft in Heerden; sie nähren sich von Körnern, grünen Kräutern, Insecten, Würmern, leben polygamisch, und das Weibchen schart statt des Nestes nur ein Loch im Boden aus.

O. tarda L. Der große Trappe. Ropf und Hals, Obersbruft, der äußere Flügelrand und die unteren Deckfedern der Flügel lichtgrau; der Rücken, die Schultern, die oberen Deckfedern der Flügel und des Schwanzes hell rostroth mit schwarzen Quersbinden; Brust, Bauch, Schenkel, die drei letzen Armschwingen und die Wurzel der vorhergehenden weiß, die Handschwingen schwarzgrau; der Schwanz rostroth und an den Seiten weiß, mit einem weißen Endsaume und vor demselben mit einer breiten,

schwarzen Binde; die Füße grau. Das Männchen hat beiderseits am unteren Schnabelwinkel einen langen Bart aus schmalen zerschlissenen Federn, im hohen Alter eine rostrothe Binde über die Brust und ist viel größer, als das Weibchen;  $3\frac{1}{2}$  lang und bis 30 Pfund schwer. Das Weibchen  $2\frac{3}{4}$  lang und bis 48 Pfund schwer.

Er bewohnt die gemäßigte Zone der alten Welt, und findet sich in Europa nur strichweise, vorzüglich in den weiten Gbenen Deutschlands, namentlich Sachsens, dann Frankreichs, Italiens und Ungarns. Das Weibchen legt gewöhnlich zwei matt graugrüne, grau und olivenbraun verwaschen gesteckte Gier von der Größe der Gänseier und brütet 30 Tage. Die flaumigen

Jungen find bräunlich und schwarz geflectt.

O. tetrax L. Der Zwergtrappe. Der Oberfopf braungelb, dunkel gesleckt; der Rücken, die oberen Decksedern der Flügel und des Schwanzes bräunlichgelb mit vielen braunen und schwarzsbraunen Punkten, Zickzacklinien und seinen Wellen; der Bauch und die Armschwingen weiß; die Handschwingen schwarzgrau; der Schwanz weiß, in der Mitte rostroth mit vielen schwarzen Punkten und zwei schwarzen Querbinden; Füße gelb. Bei dem Männchen ist der Hals und Kopf schwarz mit zwei weißen Ringen; bei dem Weibehen Hals und Oberbrust rostroth, dunkel gesteckt. In der Größe sind beide Geschlechter nicht bedeutend unterschieden; 18"-20" lang.

Bewohnt bie burren Gbenen bes sublichen und fuboftlichen Europa und fommt nur felten einmal nach Deutschland.

Noch seltener verirrt sich einmal nach Deutschland ber ursprünglich in Afrika und Arabien heimische Kragentrappe, O. Houbara L., größer als ber vorige und ausgezeichnet burch einen Feberbusch am Ropfe und einen Halskragen aus langen zerschliffenen schwarzen und weißen Febern.

Außerbem gehören hierher viele außereuropäische Bogel, 3. B. Palamedea cornuta L., bas Spornhuhn ober Kamichi, mit vierzehigen Fußen, zwei starten Knochenspornen am Bug eines jeben Flügels, und einem langen,

bunnen, beweglichen Sorne auf bem Scheitel. In Subamerita.

Chauna chavaria L. Der hirtenvogel ober Chaju. Bon bem vosigen burch nur mit Flaum bebeckten Kopf und Hals und einen langen aufrichtbaren Feberbusch am hinterkopf unterschieben, gegen 3' I. Findet sich in Baraguay und nährt sich von Wasserpflanzen. Die haut, selbst die der Schenkel, erscheint durch die zwischen ihr und dem Fleische eingeschlossene Luft wie aufgeblasen, so daß sie unter den Fingern knittert. Die Indianer ziehen immer einige mit ihren huhners und Ganscheerben auf, damit dieselben, da sie sehr muthig sind, diese gegen die Angrisse der Geier vertheibigen.

### Kam. Herodiidae. Reihervögel.

Der Schnabel stark, hart, länger als der Ropf, und meist etwas zusammengedrückt; die Nasenlöcher liegen in einer mehr

oder minder weiten Grube, welche häufig in eine lange Furche ausläuft; der Hals lang; die Füße vierzehig; die Borderzehen oder nur die beiden äußeren durch eine kurze Spannhaut versbunden, selten mit halben oder ganzen Schwimmhäuten.

Sie schreiten langsam einher, leben paarweise, nisten haufig an erhabenen Orten, futtern die flaumigen Jungen aus dem Kropfe ober speien ihnen bas

Futter fpater vor, und find bei uns Bugvogel.

A. Kranich e. Gruidae. Schnabel mittelmäßig lang und gerade mit etwas gewölbter Spize und langer und breiter Nasensgrube; nur die beiden äußeren Zehen durch eine kurze Spannshaut verbunden, die hintere kurz und etwas höher am Laufe eingelenkt, so daß sie den Boden nur mit dem Nagel berührt; Nägel platt und breit.

Der Magen ift mustulos und die Blindbarme find lang; fie nahren fich

von Pflanzenstoffen und Thieren.

Grus L. Kranich. Der Schnabel viel schmäler als hoch, mit flach abgerundetem Rücken und an den Seiten mit einer surchenartigen Bertiefung; die Beine sehr lang, weit über das Fersengelenk hinauf nacht; die Flügel lang und breit, die letzen Armschwingen sind auswärts gekrümmt oder sehr verlängert.

Die Luftröhre bilbet bei beiben Geschlechtern eigenthumliche Windungen im Riele bes Bruftbeines. Es sind große, scheue, leicht zähmbare Bögel, welche in Schaaren wandern und fich von Würmern, kleinen Fröschen, Kör>

nern und Rräutern nähren.

G. cinerea Bechst. Der gemeine Kranich. Aschgrau, Scheitel, Kehle und ein Theil des Borderhalses schwarzgrau, die Wangen weißgrau; bei Alten der Scheitel oben nackt, roth und warzig; 4' und darüber lang.

Dieser stattliche Bogel gehört vorzüglich bem nördlichen Europa mit Außenahme bes hohen Norbens an, brütet in ben Brüchen von Bommern, Branzbenburg, Schlesien, Holstein 2c., zuweilen aber auch auf den Mösern um Münschen, ist sehr schauen, zieht im Binter süblich in großen Schaaren, welche in ber Negel zwei vorn in einem spigigen Binkel vereinigte Reihen bilben. Er nistet auf buschreichen Sümpfen zwischen Gebüsch, und das Weibschen legt stets nur zwei Sier von der Größe der Gänseeier; dieselben sind bräunlich grüngelb mit braunen und braungrauen Flecken und Punkten, welche gewöhnlich gegen das stumpfe Ende hin dichter stehen.

G. americana Wils. Größer als ber vorige, weiß mit schwarzen

Sandschwingen, rothem Schnabel und Füßen. In Nordamerika.

G. (Anthropoides) virgo Cuv. Der Jungfernfranich. Grau, Kopf und Hals schwarz, zu beiben Seiten bes Kopfes ein Buschel zarter weißer und gelblicher Febern; 23/4' I.

Ist eigentlich in Afien und Afrika zu Hause, ist aber auch schon in Deutsch= land beobachtet worden.

G. (Balearica) pavonina L. Der Königsvogel. Grau mit weißen

Flügeln, ichwarzem Bauche und einem fugelförmigen Schopfe gelber Febern am hintertopfe.

An den Ruften bes westlichen Afrikas. Man sieht biefen schönen Bogel häufig in Menagerien.

B. Reiher. Ardeidae. Die Nasengruben meist klein und kaum merklich; alle Zehen lang, die hinteren gleich hoch mit den vorderen am Lause eingelenkt, und daher ganz am Boden ausliegend. Der Magen ist häutig, die Blinddärme kurz.

Sie leben an ben Ufern von Seen und Fluffen, nahren fich meift von

fleinen Thieren, und find zum Theil arge Rauber.

Ardea L. Reiher. Der Schnabel lang, stark, gerade, sehr zusammengedrückt und scharf zugespitzt; von der Nasengrube verläust eine Furche bis zur Spitze des Oberschnabels; die beiden äußeren Zehen durch eine Spannhaut verbunden; die Krallen lang und schmal, die der Mittelzehe hat innen einen vorstehenden, kammartig gezähnelten Rand; die Flügel lang.

Die meisten Arten haben verlängerte Scheitels und hinterhauptsfebern, welche sie sträuben können, und viele am Genick einige lange, schmale, herabshängende Febern (Stangen), sowie am Borderhalse zunächst der Brust einen Buschel langer, schmaler, zugespizter Febern; an den Oberrückens und Schulstersebern entweder bandartig zerschlifsene Enden oder die Oberrückenfedern sich sehr lang und entweder haarförmig gespalten oder an den sehr langen Schäfsten nur weitläusig mit langen, losen, statternden Strahlen besetzt. Sie segen sich gern auf Bäume, vertheidigen sich mit ihren Schnäbeln, nähren sich nur von Thieren, kleinen Fischen, Fröschen, Muscheln, Insecten und Mäusen, sind sehr gefräßig und richten zuweilen in Fischeichen durch Wegsangen von Fischsbrut bedeutenden Schaden an.

a) Dünnhalsige Reiher. Mit langem, kurzsbesiedertem Halse, und bei den Alten mit langen, schmalen, zugespitzten Federn nächst der Brust. Es sind Tagvögel, die meist auf Bäumen nisten und gründlaue Gier legen.

A. cinerea L. Der Fischreiher. Oben aschgrau, unten weiß, am Genick schwarze Stangen und am Vorderhalse läng= liche schwarze Flecken. Alt bis  $3\frac{1}{2}$ ' 1.; der Lauf bis 7" 1.

Findet fich fast auf der gangen Erde; niftet meist in größeren Gesellsschaften auf Baumen, und bas Weibchen legt 3-4 Gier, welche etwas größer als Suhnereier find.

A. purpurea L. Der Purpurreiher. Der alte Bogel oben dunkelaschgrau, Hals, Unterleib und Schenkel rostroth, jener mit mehreren schwarzen Längsstreifen; der Scheitel und Hintersops schwarz, mit zwei langen, schwarzen Stangen; die Oberbrust, und über dem Flügelbug bis zum Rücken herauf dunkel braunroth ins Purpurrothe spielend; über  $2\frac{1}{2}$  1.

Der junge Bogel ift gelblich roftfarben, bunkelgrau gefleckt, mit weiß=

licher, braun gesteckter Unterseite. Im suböstlichen Europa und auch im substichen und sudwestlichen Deutschland; vorzüglich häusig in Ungarn. Er nistet einzeln gewöhnlich mitten in Sumpfen, in einem Schilf- ober Rohrbusch, und das Weibchen legt 3-4 Eier, welche etwas kleiner sind, als wie die des vorigen.

A. egretta L. (A. alba.) Der Silberreiher. Rein weiß, ter Schnabel bei dem alten Bogel schwärzlich und nur am Grunde gelb, bei dem jungen Bogel ganz gelb. Bei dem alten Bogel am Scheitel ein Busch etwas längerer Federn, über der Brust-höhle ein Busch langer schmaler flatternder Federn, und am Obersrücken jederseits ein Busch sehr langer Federn mit einzeln stehenden langen Strahlen, welche weit über das Ende der Flügel und des Schwanzes hinausragen, im Frühjahr hervorbrechen und gegen den Herbst wieder aussallen. Bei dem Weibchen- sind diese Schwucksedern kürzer und in geringerer Zahl vorhanden; 3' 1.

Im Often Europas, häufig an ber unteren Donau, in ber Moldau, Ungarn 2c., felten in Deutschland. Er nistet auf hohen Bäumen und bas Weibechen legt 3-4 Gier von ber Größe berer ber gahmen Enten.

A. garzetta L. Der Seidenreiher oder kleine Silberreiher. Rein weiß, wie der vorige, aber nur 2' l. Der Schnabel ganz blauschwarz, auch in der Jugend; alte Bögel haben im Genick 2—3 sehr lange weiße Stangen; die Oberrückenfedern wie bei dem vorigen.

Im Suboften Europas, Moldau, Ungarn, Griechenland, Italien, nur zufällig in Deutschland. Er nistet in Weiben: ober Schilfbuschen; die Gier sind sehr blaß blaugrunlich. Von ben beiben letztgenannten Arten werden die zierlichen Oberrückenfebern zu ben berühmten Reiherbuschen benützt, weßhalb im Frühjahr alten Mannchen besonders nachgestellt wird.

b) Didhalfige oder Mähnenreiher. Der nicht sehr lange Hals ist mit lockeren, ziemlich großen Federn bedeckt, und die Alten haben im Genick einen mähnenartig herablaufenden Federbusch aus sehr vielen schmalen, flatternden Federn bestehend. Es sind Tagvögel.

A. comata L. (A. ralloides Scop.) Der Schopf- ober Rallenreiher. Rostgelb, die Federn am Kopf und Hinterhalse jederseits mit einem schmalen, schwarzbraunen Längsstreif; Unter-rücken, Bürzel, Schwung- und Schwanzsedern weiß; 18" lang. Bei den jungen Bögeln sind der Kopf, Hals, die Oberbrust und die Flügeldecksedern rostgelb mit braunschwarzen Längsstecken, Kehle und der übrige Unterleib weiß, der Rücken braun mit hellen Schaftstrichen.

Gehört ebenfalls bem Suboften an, ift in Ungarn fehr gemein, kommt aber auch schon öfter nach Deutschland. Er niftet auf Schilfbufchen und legt 4-5 weißliche Eier.

c) Rohrbommeln oder Nachtreiher. Der ziemlich lange Hals ift mit großen, langen und breiten, lockeren Federn besetzt, wolche hinten einen der Länge nach herablaufenden, blos mit Dunen besetzten Streif bedecken; die Beine fast bis zur Ferse besiedert; der Schnabel auf dem Rücken etwas gebogen.

G3 find nächtliche Bogel, welche fich am Tag tief in Rohrbickichten auf-

halten und meift im Schilfe niften.

A. (Nycticorax) nycticorax L. Der Nachtrabe. Scheitel und ein großer Rückenfleck grünschwarz schillernd, Hinterhals lichtgrau, Flügel und Schwanz aschgrau, Stirn, Vorderhals und alle unteren Theile weiß, bei ganz alten Vögeln im Genick drei weiße Stangen; 21''-22'' I. Ganz junge Vögel sind dunkels braun mit weißen Tropfenflecken.

Er ift sehr weit verbreitet und sindet sich in Europa, vorzüglich im Often und Suben; in Deutschland kommt er nur einzeln vor. Brütet jedoch auch hie und da einmal in Bayern. Er niftet meist auf Ropfweiben ober niedrigen Nesten höherer Baume, und bas Weibchen legt 4—5 blagblaugrune Gier.

A. (Botaurus) stellaris L. Der große Rohrdommel. Rostsgelb, überall braun gebändert und gesteckt; der Scheitel und ein Streif jederseits am Schnabelwinkel schwarz; die etwas verslängerten Federn des Genickes schwarz mit rostgelbem Rande; über 2' lang.

Ift fehr weit verbreitet und in Deutschland nicht selten; er niftet im Schilf und bas Weibchen legt 3-5 blaggrunlich braungraue Gier.

A. (Ardeola) minuta L. Der kleine Rohrdommel. Der alte Bogel: der Scheitel, der Rücken, die Schultern, der Bürzel und Schwanz schwarz, grünlich glänzend; die Schwingen schieferschwarz; die Kehle und großen Flügeldecksedern weißlich, der Hals, die Oberbrust und die oberen Flügeldecksedern, sowie die Schenfel außen rostgelb; Unterbrust und Bauch rostgelb mit braunen Schaftstreisen, die Seiten der Oberbrust braunschwarz mit breiten, rostgelben Federkanten; 14—16" 1.

Die jungen Bögel braun ober rostgelb, bunkel gesteckt, der Scheitel braunschwarz und die Schwingen schwarz.

Er gehört bem Süben ber alten Welt an, ist aber auch im füblichen Deutschland nicht selten und kommt namentlich in Bayern an verschiedenen Orten vor; auch hier wurde er schon öfter beobachtet. Er nistet im Schilf und bas Weibehen legt 3-5 weiße, etwas ins Blaugrune spielende Eier von der Größe der Taubeneier.

Balaeniceps rex. Gould. Mit einem großen, 10" langen, fahnsförmigen Schnabel, ber breiter als ber Kopf ist; ber Oberschnabel endigt in eine hakenförmige Spige. Die Kralle ber Mittelzehe ungezähnelt und die Zehen ohne Spannhaut. Grau; 4' hoch. Um oberen Nil. Gin durch die Gestalt bes Schnabels höchst ausgezeichneter großer Logel.

C. Störche. Pelargidae. Alle drei Vorderzehen durch eine Spannhaut verbunden, die Hinterzehe kleiner als die vorderen oder höher eingelenkt; die Krallen klein und stumpf. Sie nähren sich meist von Thieren.

Ciconia L. Storch. Der Schnabel gleich hoch mit der flachen Stirne, lang, gerade und etwas aufwärts gebogen, mit einer nur kurzen Längsfurche vor und hinter den Nascollöchern; die Läufe lang; die Flügel lang und groß; Augengegend und Kehle nackt.

Sie halten sich in ber Nähe von Gewässern, manche ganz in ber Nähe menschlicher Wohnungen auf und nähren sich von Neptilien, Fischen, Würmern, Insecten, kleinen Säugethieren, jungen Bögeln und selbst von Uas. Sie können außer dem durch den Schnabel hevorgebrachten Geklapper höchstens ein schwaches Zischen von sich geben. Sie schlafen und nisten an erhabenen Orten, Bäumen, Dächern, Felsen 2c. und legen weiße ungesteckte Gier.

a) Eigentliche Störche. Mit zusammengedrücktem, scharf

zugespittem Schnabel.

C. alba L. Der weiße Storch. Weiß, die längsten Schultersfedern, die großen Flügeldecksedern und die Schwingen schwarz; Schnabel und Füße roth; 3' 1.

Findet sich in der ganzen alten Welt; er kömmt bei uns Anfangs Marz und verläßt uns Ende August. Er nistet auf Häusern, selten auf abgestutten Bäumen; das Weibchen legt 3—5 Gier von der Größe eines kleinen Ganseeies und brütet sie in 31 Tagen aus.

C. nigra Belon. Der schwarze Storch. Der alte Logel braunschwarz mit Metallglanz, nur Brust, Bauch und Schenkel weiß, Schnabel und Füße roth; 3' 1.

Bei dem jungen Bogel fehlt ber Metallglanz und Schnabel

und Beine find grün.

Er ist eben so verbreitet, wie ber vorige, in Deutschland aber viel felstener. Er nährt sich vorzüglich von Fischen, bann von Fröschen, Schlangen, Mäusen, Insecten 20.3; nistet auf Baumen und legt 2—5 Gier, welche benen bes weißen Storchs sehr ähnlich sind.

b. Marabut's. Riefenmäßige Störche mit nacktem, flaumigem Ropf und hals und bickem, breikantigem Schnabel. Sie gehören ber heißen Zone

an und fressen auch Aas.

C. (Mycteria) Marabu Temm. Oben aschblau, Schwanz und Schwingen schwarzblau, Brust und Bauch weiß; ohne Schnabel 4' lang und 6-7' hoch. In Indien.

C. (Leptotilus) Argala Temm. Oben bunkel grunlichafchgrau, unten weiß, ber Schwanz schwarz; 5' hoch. Im Innern Afrikas. Diese beiben großen Störche werben in ihrer Heimath sehr geschätzt, ba sie nicht nur eine Menge lästiger Thiere und Aas verzehren, sonbern auch ihre lockeren weißen Steißsebern (Marabutsebern) zum Damenput benutt werben.

R

Ibis L. Ibis. Der Schnabel lang, bunn und gebogen, der Oberschnabel tief gefurcht; der Kopf ganz oder theilweise nackt.

Sie halten fich an Fluffen und in sumpfigen Gegenden auf und nahren fich von Weichthieren und Würmern.

I. religiosa L. (Threscicornis aethiopica Gould.) Der heilige Ibis. Beiß, der nackte Kopf und Hals schwarz; am Oberrücken lange zerschlissene stahlblaue Federn; ohne Schnabel etwa 2' I.

Findet sich heut zu Tage nur noch im heißen Afrika, vorzüglich Sennaar; kam aber früher auch in Aegypten und Nubien vor, und wurde von den alten Aegyptern heilig gehalten und einbalsamirt, da er sich immer zur Zeit der fruchtbaren Nilüberschwemmungen einfand. Ginzeln wurde er auch schon in Griechenland beobachtet.

I. Falcinellus L. Der braune Ibis oder Sichler. Bei dem alten Bogel sind Kopf, Hals, Borderrücken, ein schmaler Streif am oberen Rande der Flügel und die ganze Unterseite dunkel rostroth (bei jungen Bögeln schmutzig dunkelbraun, der Scheitel weiß gesteckt); Hinterrücken, Flügel und Schwanz dunkelsgrün schillernd; ohne Schnabel 22" 1.

Er ift weit verbreitet und findet sich in Europa im Süden und Südosten, kommt aber hie und da auch einmal in Deutschland, namentlich am Rhein vor und wurde auch schon hier am Main geschossen. Er nährt sich von Insecten und beren Larven, Würmern, Beichthicren, kleinen Fischen und Fröschen und deren Laich. Er nistet in Sümpfen und legt rundliche, lebhaft blaugrüne Eier.

I. rubra L. Der rothe Ibis. Gin herrlicher Bogel, so groß wie ber vorige, ganz carminroth, nur die Spigen ber Schwungfebern schwarz, ber Schnabel und die Füße blagroth. In allen heißen Gegenben Amerikas.

Platalea L. Löffelreiher. Der Schnabel lang, ganz platt gedrückt und vorn spatelförmig erweitert; die Kehle nackt; die Borderzehen durch eine halbe Schwimmhaut verbunden, die Hinterzehe lang.

Sie Icben gefellig, nahren fich von Fischen, Schalthieren und Infecten, und niften auf Baumen ober im Geftrauche.

P. leucorodia Glog. Der weiße Löffelreiher. Weiß, das alte Männchen mit einer breiten, hell ockergelben Binde am Unterhals und einem Schopf langer, ockergelber Federn im Genick; der Schnabel an der Spize gelb. Bei dem Weibchen ist der Schopf fürzer und heller von Farbe, und bei den Jungen sehlt er ganz;  $2^{1/2}$ ' lang.

Er bewohnt die gemäßigte und warme Zone, findet fich im füdlichen und füdöstlichen Europa, besonders an den Mündungen großer Flüsse; hausig in Holland. Er ist Zugvogel. Das Weibchen legt 2—3 große, weiße, bleicheröthlichgrau gesteckte Gier.

D. Wasserstelzen. Hygrobatae. Mit sehr langen

weit über die Ferse hinauf nackten Beinen, ganzen Schwimmhäuten zwischen den Borderzehen und höher eingelenkter, furzer

Hinterzehe; die Mägel find turz und platt.

Phoenicopterus L. Flamingo. Der Schnabel nur etwas länger als der Kopf, dick, höher als breit, in der Mitte schnell in einen stumpsen Winkel herabgebogen; der Oberschnabel schmaler, aber etwas länger als der untere, an den Rändern mit zahnsartigen Hornblättchen besetzt und ganz platt, so daß er den höheren, dickeren und breiteren Unterschnabel, wie der Deckel eine Dose, bedeckt; der Hals sehr lang.

Sie bewohnen sumpfige Gegenden an den Meeresküsten, leben gesellig, nähren sich von Weichthieren, Insectenlarven, Fischlaich, Fischbrut u. dal., indem sie den Schlamm mit umgekehrtem Schnabel, den Rücken nach unten gewendet, durchwühlen. Sie wandern und fliegen dabei in Reihen wie die Kraniche. Zur Brütezeit errichten sie aus halbverfaulten Wasserplanzen kleine Hügel, auf deren Spige sie das verhältnißmäßig kleine Nest segen, legen 2-3 weiße Gier, und brüten dieselben in der Art, daß sie gleichsam reitend auf dem Neste sigen.

Ph. antiquorum Temm. Der gemeine Flamingo. Weiß, mehr oder minder starf rosenroth überlausen, die Flügel blaß carminroth, die Schwingen schwarz; Beine und Schnabel mit Ausnahme der schwarzen Spige roth. Junge Vögel sind weiß, dunkel gesteckt. Die Größe wechselt nach Alter und Geschlecht bedeutend; alte Männchen werden über 4' lang und haben bis  $2\frac{1}{2}$ ' lange Beine.

Er gehört ben Tropengegenden der alten Welt an, kommt aber auch oft in bedeutender Anzahl an die Kuften des Mittelmeeres, und hat sich auch schon nach Deutschland verirrt. Er nistet in den südlichen Theilen Italiens und verschiedenen Inseln des Mittelmeeres. Die fleischige Zunge galt bei den Kömern für einen Leckerbissen.

# Jam. Charadriidae. Stranbläufer.

Der Schnabel gerade, rundlich oder zusammengedrückt und hart; die Füße dreizehig oder nur mit einer verkümmerten Hinterszehe; zwischen den Vorderzehen oder nur den beiden äußeren eine kurze Spannhaut. Sie haben meist einen dicken Kopf und große Augen.

Sie bewohnen theils die Ufer der Gewässer, theils Sumpfe, theils trockene Felder, sind Zugvögel und wandern meist in großen Gesellschaften; sie laufen und fliegen meist sehr rasch, nähren sich von Insecten und Würmern, leben paarweise, nisten auf dem Boben und legen nie mehr als vier buntgesteckte Gier. Die Jungen sind Restssächter.

Glare ola Briss. Wadichwalbe. Der Schnabel furz, der Oberschnabel ziemlich start abwärts gebogen; die Hinterzehe ist

so lang, daß sie den Boden berührt; der Nagel der Mittelzehe sehr verlängert, innen mit einer breiten, im Alter kammartig gezähnelten Schneide; die Flügel sehr lang; der Schweif meist gabelsförmig.

Sie bewohnen die wärmeren Länder, halten sich in ganz freien Gegenden bald am Wasser, balb auf dem Trockenen truppweise beisammen auf, laufen und fliegen äußerst schnell, erhaschen ihre Nahrung, die vorzüglich in Insecten besteht, im Flug oder Lauf, schreien sehr häufig und nisten in der Nähe von Gewässern.

G. torquata Briss. (G. austriaca Gmel). Die gemeine Wadschwalbe. Der Schwanz gabelförmig; aschgrau mit schwarzen Schwingen, rostgelber, schwarz eingefaßter Kehle, rostgelber Unterbrust und weißem Bauch und After; 10" 1. Die Jungen sind trüb rostgelb, dunkel gesteckt, mit weißer, schwärzlich eingesfaßter Kehle und weißem Unterleib.

Bewohnt das sübliche und süböstliche Europa, besonders häusig Ungarn und kommt von da zuweilen auch nach Deutschland. Die Eier sind eisörmig, matt grünlich oder gelblich mit einzelnen aschgrauen und vielen dunkelbraunen Flecken.

Cursor Wagl. Rennvogel. Schnabel schwach, fürzer als der Kopf und schwach gebogen, die Beine lang, die Hinterzehe sehlt ganz, die vorderen nur mit einer sehr kurzen Spannhaut.

Sie leben in großen Sandmuften und ben bbeften Gegenden ber heißen Zone ber alten Belt.

C. isabellinus Naum. Der europäische Kennvogel. Hell isabellfarbig, der Hinterkopf blaugrau mit einem weißen und einem schwarzen Streif begränzt; die Handschwingen schwarz; 9" lang.

Er ift ursprünglich in Afrika zu Sause, verirrt fich aber zuweilen nach Europa und selbst nach Deutschland.

Oedicnemus Temm. Der Dickfuß oder Triel. Der gerade Schnabel länger oder kürzer als der große, hochstirnige Kopf, mit kolbiger Spize; die Nasengruben erstrecken sich nicht über die langen ritförmigen Nasenlöcher hinauß; die Augen sehr groß; die Füße dreizehig mit spizigen Krallen, und sehr angeschwollenem Fersensaelent; die zweite Schwungseder ist die längste.

Sie halten fich vorzuglich auf Brachadern, haiben 2c. auf, und nahren fich von Insecten und Wurmern, freffen aber auch Maufe, fleine Reptilien 2c.

Oe. crepitans Temm. Der schreiende Dicksuß. Lerchensfarbig, über die Flügel zwei weißliche, dunkel begränzte Binden, die Handswingen und das Ende der äußeren weißen Schwanzsfedern schwarz; 16—18" 1.

Er ift weit verbreitet in Afrita, Afien und bem fublichen Guropa, in Deutschs land bie und ba. Er nifict auch in Deutschland in obeu Gegenden und legt

in eine Grube ohne Unterlage 2-3 länglich eiförmige, trub olivengelbe, afche grau punktirte und gesteckte, und mit vielen dunkel olivenbraunen Bunkten, Strichen und länglichen Flecken versehene Gier von der Größe kleiner Suhenereier.

Charadrius L. Regenpfeifer. Unterscheiden fich von den vorigen dadurch, daß nur der Oberschnabel vorn aufgetrieben ist, die Nasengruben über die Nasenlöcher hinaus reichen, und die erste Schwungseder die längste ist.

Sie lassen bei gewitterschwuler Luft ihre pfeifende Stimme fleißig hören, aber bei Regenwetter selbst sind sie still. Die Gier sind kreisels oder birnsförmig, b. h. an einem Ende stumpf, an dem anderen start zugespitzt, und liegen in der Mitte des Nestes mit den Spigen an einander.

a) Brachregenpfeifer. Pluviani. Sie haben ein verschiedenes Sommers und Winterkleid, einen buntsgesteckten Oberstörper, und bewohnen dürre Haiden, ausgetrocknete Torfmoore, Brachäcker u. dergl.

Ch. pluvialis Suck. Der Gold-Regenpfeiser. Der ganze Oberkörper schwärzlich mit kleinen grünlichgelben oder goldgelben Flecken, die unteren Flügeldecksebern weiß; Kehle, Borderhals, Brust und Bauch im Sommer schwarz, im Winter Hals und Brust gelblich, grausgesteckt, der Bauch weiß; 10—11" 1.

Findet sich im ganzen Norden der Erde, von wo er im Winter subich zieht; er brutet von der Mitte Deutschlands an im ganzen Norden Europas; nistet auf dem Boden; die Eier sind isabellgelb mit wenigen violetgrauen, aber vielen braunschwarzen Flecken und Bunkten, welche am stumpfen Ende einen dicken Fleckenkranz bilden; die Brutezeit dauert 16—17 Tage.

Ch. (Eudromias) morinellus L. Der dumme Regenspeiser. Die Kopfplatte schwarzbraun, weiß gesteckt, von einem breiten, durch die Augen lausenden, weißen Bande begränzt, Hals, Oberbrust, die Seiten und alle oberen Theile bräunlichgrau mit hellen Federrändern, über den Kropf ein schwales weißes Band, die Schwanzbecksedern rostroth, der Schwanz weißsgesäumt; im Sommer die Unterbrust rostroth, gegen den Bauch zu schwarz, im Winter die Borderbrust weiß, gegen den Bauch gelblich ansgeslogen; den jungen Vögeln sehlt das weiße Bändchen über den Kropf und die Schwanzdecksedern sind weißgrau;  $9-9\frac{1}{2}$ " 1.

Er bewohnt ben Norden Europas und Afiens und berührt Deutschland meist nur auf dem Zuge, doch nistet er einzeln auch daselbst, namentlich auf dem höchsten Rücken der Sudeten. Die Sier sind blaß olivengrünlich mit vielen dunkelbraunen groben Punkten und Flecken, namentlich am stumpfen Ende bestreut.

b) Halsband = Negenpfeifer. Aegialites. Winter= und Sommerkleid find wenig verschieden, oben grau mit schwar= zen Schwingen, unten weiß, am Ropf und Hals verschieden ge= staltete, meist tiefschwarze, im Jugendkleide dunkelgraue, und weiße Binden.

Sie wohnen in der Nahe der Gewäffer auf flachen Ufern und freien Rafenflächen.

Ch. hiaticula L. Der Halsband-Regenpfeiser. Der Schnabel an der Spige schwarz, an der Wurzel, sowie die Füße gelb; die Stirn weiß, ein breites Band hinter der Stirne, die Zügel, Ohrgegend und eine breite Binde am Unterhals schwarz; 8" 1.

Er findet sich an allen europäischen Kusten; in den Binnenländern, so auch im Inneren Deutschlands nur auf dem Zuge. Die Gier haben die Größe beren eines Feldhuhnes, sind rostgelblichweiß mit aschgrauen und zahlereicheren braunschwarzen Bunkten und Flecken.

Ch. cantianus Lath. (Ch. littoralis Bechst., Ch. albifrons W.) Der weißestirnige Regenpseiser. Schnabel und Füße schwarz, ein Fleck hinter ber weißen Stirne, Zügel, Ohrgegend und ein großer Fleck beiderseits am Halse schwarz; 7 1/2 " 1.

Er bewohnt die Kuften Europas und einiger großer Landfeen Ungarns; in das Innere Deutschlands kommt er nur auf dem Zuge. Die Gier sind etwas kleiner und gestreckter, als die des vorigen, glanzlos, roftgelblichweiß mit vielen aschgrauen Punkten und braunschwarzen Strichen und Schnörkeln, welche am stumpfen Ende bichter stehen.

Ch. minor Meyer. (Ch. curonicus Besecke.) Der kleine oder Fluß-Regenpfeifer; ist dem Halsband-Regenpfeifer sehr ähnlich, aber kleiner, und der Schnabel mit Ausnahme einer kleinen lichten Stelle an der Wurzel des Unterschnabels ganz schwarz; 6 1/2 " lang.

Weit verbreitet, in Deutschland häufig an ben Ufern ber Fluffe und Lanbfeen. Die Gier find benen bes halsbandregenpfeifers sehr ahnlich, aber viel kleiner.

Squatarola Briss. Von den vorigen durch eine höher am Laufe befindliche mit einem kleinen Nagel versehene Warze, welche die Stelle der Hinterzehe vertritt, unterschieden.

Squ. helvetica Briss. (Charadr. squatarola Naum.) Der Riebig-Regenpfeifer oder graue Kiebig. Oben weiß, auf dem Rücken, den Flügeln und dem Schwanze schwarz-gesteckt und gesbändert, unten schwarz mit Ausnahme des weißen Afters; auch die großen unteren Flügeldecksedern unter der Achsel und die Schwingen sind schwarz; 11" 1.

Jung ist er oben bräunlich, dunkel gesteckt, ter Schwanz weiß und schwarz gebändert, unten schmutzig weiß, am Hals und der Brust mit kleinen bräunlichen Längsstecken.

Er brutet im hohen Norben und fommt nach Deutschland uur auf bem Buge. Die Gier ahneln benen bes gemeinen Riebig.

Vanellus Briss. Riebig. Unterscheiden sich von den vorigen

vorzüglich durch eine kleine aber teutliche eingliederige hinterzehe, welche den Boden nicht berührt; die zweite bis fünfte Sand=

schwinge sind die längsten.

V. cristatus Briss. Der gemeine Kiebig. Rücken und Flügel grünserzsarbig, der Bürzel rostroth, der Schwanz schwarz, am Grunde weiß, der Vorderkopf, ein Busch langer schmaler aufwärts gebogener Federn am Hinterkopf, die Kehle, Vorderhals und Oberbrust tief schwarz, die Seiten des Kopfes, Unterbrust und Bauch weiß; 12—13" 1.

Bei dem jungen Bogel ist nur der Scheitel und eine breite Binde über die Oberbrust schwärzlich und die Federn am hinterstopf sind kurz.

Es ist sehr verbreitet, jedoch nicht bis in den hohen Norden. In sumpfigen Gegenden Deutschlands sehr gemein und in den subeuropäischen Kustenständern besonders im Winter in unzähliger Menge. Bei uns Zugvogel. Er lebt gesellig, nistet auf Sumpfen, sumpfigen Wiesen, seuchten Neckern ze., und das Weibechen legt vier ziemlich große birnförmige, matt olivengrune Gier mit größeren und kleineren fast schwarzen Punkten und Flecken, welche am stumpfen Ende gedrängter stehen. Die Gier werden für einen Leckerbissen gehalten.

Strepsilas Illig. Steinwälzer. Der Schnabel ist kegels förmig, etwas nach oben gebogen und nach vorn allmälig zuge spitt; die Füße vierzehig, die Hinterzehe am Lause eingelenkt; die erste Schwungseder ist die längste.

Sie leben am Meeresgestade, suchen ihre Nahrung im Sande und haben bie sonderbare Gewohnheit kleine Steine mit dem Schnabel umzumälzen, um die darunter befindlichen Insecten und Weichthiere hervorzuholen.

St. interpres Naum. (St. collaris Temm.) Der Steinswälzer. Stirn, Zügel und ein breites Halsband am Nacken, ein Theil des Rückens, eine Längss und eine Querbinde auf den Flügeln, Mitte der Brust und untere Theile weiß; hinter der Stirn läuft eine schwarze Binde über den Scheitel, geht durch die Augen, zieht sich nach dem Unterschnabel, umgibt die Kehle, bildet ein breites Halsband, und brei et sich dann am Borderhals und an den Seiten der Brust auß; Scheitel, Schultern und ein Theil der Flügeldecksedern rostroth, schwarzsgesleckt; der Schwanz weiß mit einer breiten schwarzen Binde; 9" 1. Bei den jungen Bögeln ist die weiße und schwarze Farbe weniger xein, und die oberen Theile sind dunkelbraun mit hellen Federrändern.

Er ist über einen großen Theil ber Erbe verbreitet, berührt aber bas Innere von Deutschland nur auf bem Zuge. Die Gier sind viel kleiner als Kiebig-Gier, braungelblich-olivengrun bis matt meergrun mit dunkelgrauen Bunkten und bald vielen, bald wenigeren dunkelbraunen Flecken, Punkten und Strichen, die gewöhnlich am stumpfen Ende dichter stehen.

Haematopus L. Austernfischer. Der Schnabel lang, ftart,

gerade und besonders vorn start zusammengedrückt; die Beine kurz, kräftig, dreizehig; die erste Handschwinge die längste.

Sie bewohnen die Gestade bes Meeres, fliegen gut und schnell und sind

in der Dämmerung am unruhigsten.

H. ostralegus L. Der gemeine Austernfischer. Kopf, Hals, Oberrücken, Flügel und das Ende des Schwanzes schwarz; Brust, Bauch, Unterrücken, Wurzel des Schwanzes und eine breite Binde über die Flügel weiß; 15—16" 1.

In der Jugend haben die Rücken- und Flügelfedern braune

Ränder, und das Weiß ist weniger rein.

Er bewohnt die Kuften Europas, kommt im Herbst auf dem Zuge auch zuweilen in das Innere Deutschlands, und wurde auch schon hier am Main geschossen; er nährt sich von Insecten, kleinen Schnecken und Bürmern. Das Weibchen legt drei bräunlichrosigelbe, grau- und braunschwarz gesteckte und punktirte Gier von der Größe der Hühnereier.

Himantopus Briss. Strandreuter. Der Schnabel dunn und walzenförmig; die Beine sehr lang, dünn und biegsam, dreizehig, die beiden äußeren Zehen durch eine starke Spannhaut verbunden, von welcher sich zwischen der mittleren und inneren Zehe nur eine schwache Spur zeigt; die Flügel überragen in der Ruhe den kurzen Schweif. Ihr Gang ist schwankend, ihr Flug schnell.

H. rufipes Bechst. (H. melanopterus Meyer.) Der schwarzs rückige Strandreuter. Weiß, im Nacken mit schwarzen Fleckchen und längs des Oberhalses grau oder bräunlich überlaufen; Obersrücken und Flügel schwarz, grün schillernd, bei jungen Bögeln braun mit hellen Federkanten; der Schwanz grau mit weißen Federsäumen; 13-14" 1.

Findet sich in gemäßigten Ländern der ganzen Welt, häusig im östlichen Europa, Ungarn, Griechenland, in Deutschland in der Negel nur auf dem Zuge; er bewohnt die Kusten des Meeres und großer Seen, namentlich salziger; er nistet in Ungarn in den großen Sümpfen, einzeln auch in Deutschland. Die Gier sind schön eiförmig, kleiner als die des Riebig, blaß graulichzgrün mit vielen aschgrauen und noch mehr röthlichbraunen Punkten und Riecken.

Recurvirostra L. Säbelschnäbler. Der Schnabel lang, flach, stark zugespitzt und säbelförmig auswärts gebogen; die Beine lang, vierzehig, die vorderen durch eine Schwimmhaut verbunden, die hintere kurz, sehr hoch am Lause eingelenkt. Sie bewohnen schlammige Küsten salziger Gewässer.

R. avocetta L. Weiß, Oberfopf bis zum hinterhals hinsab und die Flügel schwarz, diese mit einem großen weißen Schild unter den Schultern und einer breiten weißen Binde über den Handschwingen; bei jungen Bögeln ist die weiße Farbe unrein,

und alle dunkelen Theile schwarzbraun mit helleren Federrändern; 14-15" 1.

Er bewohnt die Kustenländer Europas und die großen Landseen Ungarns, und ist namentlich an den Kusten der Nord- und Ostsee (Holland, Schleswig, Holstein) häusig. Auf dem Zug kommt er zuweilen auch in das Innere Deutschlands. Das Weibchen legt gewöhnlich drei Gier, welche größer und weniger birnförmig als die des Kiedig sind, licht rostgelblich mit mehr oder weniger zahlreichen, am stumpfen Ende dichter stehenden und größeren schwarzbraunen Punkten und Flecken, zwischen welchen sich noch einige violetgraue Punkte und Flecken besinden.

Fam. Scolopacidae Schnepfenartige Wabvögel.

Der Schnabel dünn, meist sehr lang, weich und biegsam; die Bügelgegend dicht befiedert; die Füße in der Negel vierzehig, die Hinterzehe meist hoch eingelenkt; vor der ersten Handschwinge befindet sich noch ein ganz kleines spitziges Federchen, welches eine verkümmerte Handschwinge vorstellt; das Gesieder ist bunt, gessteckt und gebändert.

Sie bewohnen sumpfige Gegenden ober die Ufer der Gewässer, sind bei und Angwögel und wandern in Gesellschaften; sie nahren sich von Würmern, Schnecken, Muscheln, Insecten u. dgl., zu beren Aufsuchen im Schlamme der weiche empfindliche Schnabel besonders tauglich ist. Sie legen regelmäßig vier meist birnförmige, bunt gesteckte Gier, die sich in der Mitte des Nestes mit ihren Spigen berühren, und die Jungen sind Nestslüchter.

Limosa Briss. Ufer = oder Pfuhlschnepfe. Der Schnabel sehr lang, an der Spike auswärts gebogen, seiner ganzen Länge nach weich und biegsam, mit bis zur flachen Spike verlaufender Nasenfurche; die Beine lang, die beiden äußeren Zehen durch eine kurze Spannhaut verbunden; die Hinterzehe klein.

Sie bewohnen schlammige Ufer, vorzüglich bes Nordens, und manbern im herbst oft in großen Schaaren sublich; sie nahren sich von Insectensarven und Würmern.

-L. melanura Leisl. (L. aegocephala L.) Die schwarzsschwänzige Pfuhlschnepse. Im Sommer rostroth, auf dem Rücken und der Brust dunkel gesteckt, im Winter namentlich auf dem Rücken größtentheils grau mit dunkelen Flecken; Unterbrust und Bauch weiß; der Schwanz schwarz, an der Burzel weiß, und der Nagel der Mittelzehe fast gerade und innen gezähnelt; 14—15" I.

Sie ist weit verbreitet, findet sich besonders häufig in Holland und kommt nach Deutschland fast nur auf dem Zuge. Die Gier sind viel größer als die vom Riebig, matt olivengrun mit dunkelgrauen und erdbraunen, matten oft verwaschenen Flecken und Bunkten.

L. Meyeri Leisl. Die rostgelbe Pfuhlschnepse. Im Sommer rostgelb, dunkel gesteckt, mit weißer Kehle; im Winter grau und dunkel gesteckt, Kehle und Bauch weiß; die Flügel grau mit schwarzen Schwingen, der Schwanz weiß und schwarz gebändert; die Kralle der Mittelzehe innen nicht gezähnelt; 14-15" I.

Sie findet sich vorzüglich im Norden Eurapas, ist auf bem Zuge an ben beutschen Kuften der Nord- und Oftsee nicht selten, verirrt sich aber nur selten einmal in bas Innere Deutschlands.

L. rufa Briss. Die roftrothe Pfuhlschnepfe. Ist der schwarzschwänzigen Pfuhlschnepfe sehr ähnlich, aber der Schwanz ist weiß und schwal-schwarz-gebändert, und der Nagel der Mittelzehe insnen nicht gezähnelt.

Sie gehört bem Norben Guropas an und berührt Deutschland nur auf bem Buge, kommt aber bann auch öfter im Innern Deutschlands vor.

Totanus Bechst. Wasserläuser. Der Schnabel länger als der Kopf, rundlich, dünn, weich mit etwas abwärts gebogener, harter Spize; die Läuse mehr oder minder lang; meist nur die beiden äußeren Zehen durch eine kurze Spannhaut verbunden, die hintere kurz, hoch am Lause. Das Winterkleid ist bald dunsteler, bald weniger dunkel gefärbt, als das Sommerkleid, ohne oder doch mit weniger deutlichen Flecken, unten weiß, die Flecken kleiner und weniger zahlreich.

Sie bewohnen vorzüglich nördliche Gegenden, wandern in fleinen Gesells schaften und nahren sich von Insecten, Burmern und fleinen Schalthieren.

a) Uferläufer. Actitis Brehm. Der Schnabel wenig länger als der Kopf, die Spitze ein wenig foldig, und die Nasensurche dis nahe an die Spitze verlausend; die Läufe nicht sehr hoch.

T. hypoloucos L. Der Fluß-Uferläufer oder die Uferserche. Oben grünlich-braungrausglänzend mit schwarzbraunen Beichnungen, unten rein-weiß, nur am Hals und Kropf mit braunen Flocken, welche aber bei jungen Bögeln fehlen; die Außenfahne der äußersten Schwanzseder meist rein weiß;  $7\frac{1}{2}$ " 1.

Findet sich in ganz Europa an ben Ufern der Gewässer, und brütet auch in Deutschland häufig. Die Rester sind meist unter Gebüschen versteckt, die Eier fast so groß wie Taubeneier, trüb rostgelblich mit vielen violeten und aschgrauen Fleckhen und Bunkten, und noch mehr dunkel rothbraunen, welche bald über die ganze Fläche zerstreut sind, bald am stumpfen Ende dichter stehen.

T. macularius Naum. Der gesteckte Uferläufer oder die Basserdrossel. Bon dem vorigen durch große eiförmige, schwarzsbraune Flecken auf dem ganzen Unterleib unterschieden; bei dem jungen Bogel sehlen dieselben, dagegen stehen hier auf dem grünschillernden Rücken große herzförmige, hellsgesäumte Flecken;  $6\frac{1}{3}$ , "-7" 1.

Cehr häufig in Nordamerifa, murbe aber schon öfter an ber Oftsee, sowie am Mein und Main beobachtet.

b) Bafferläufer. Totanus Brehm. Der Schnabel bedeutend länger als ber Ropf, gerade, allmälig verdünnt und an ber Spige nicht folbig; Die Nasenfurche erreicht nur Die Mitte

des Schnabels; die Läufe lang.

T. ochropus Temm. Der punktirte Wafferläufer. Dben dunkelbraun, aschgrau-gefleckt und weiß-getüpfelt, unten weiß am Bals und Rropf mit fleinen braunen Flecken; ber Schwanz weiß, gegen bas Ende braun-gebandert; Die erfte Schwinge mit braunem Schafte; 9" 1.

In der Jugend find alle oberen Theile viel dunkeler mit

roftaelben Bunkten.

Er ift weit verbreitet, bewohnt vorzüglich Flugufer und findet fich in Deutschland nicht nur auf bem Buge, fonbern er brutet auch bafelbft. Die Gier find fo groß wie die ber Uferlerche, bell olivengrun, mit vielen braunlich= aschgrauen und noch zahlreicheren braunen Flecken und Punkten, welche am ftumpfen Ende bichter fteben.

T. glareola Temm. Der Bald : Bafferläufer. schwarzbraun, die einzelnen Federn weiß-gefäumt, der Burgel rein-weiß; unten weiß, Sals, Bruft und Seiten braungeflect; der Schwanz weiß bis zur Wurzel braun-gebandert; ber Schaft der erften Schwungfeder weiß; im Winter und in der Jugend find alle oberen Theile viel stärker rostgelb gefleckt.

Findet fich fast in gang Europa und brutet häufig im mittleren und nordlichen Deutschland. Die Gier find viel fleiner, als bie bes vorigen, bleich olivengrun, braunlichafchgrau: und olivenbraun-geflect und punktirt; Flecken

und Bunkte fteben am ftumpfen Ende viel bichter.

T. Calidris Bechst. Der rothfüßige Wafferlaufer. Unter= scheidet sich von dem vorigen leicht durch den an der Wurzel= hälfte rothen Schnabel und rothe, in der Jugend rothgelbe Beine; ift oben heller von Karbe, unten im Sommer viel stärker gefleckt und die Armschwingen find größtentheils weiß; 91/2"-10" 1.

Er findet fich in gang Guropa, und brutet auch im mittleren und nordlichen Deutschland auf Brüchen und Gumpfen. Die Gier find etwas tleiner und schlanker, als die Riebigeier, braunlich-gelb bis schmugig gelblich-weiß mit vielen rothlichegrauen Bunften und vielen buntel rothbraunen Bunften und fleineren und größeren Flecken, welche häufig am ftumpfen Ende größer find

und zusammenfließen.

T. fuscus Leisl. Der schwarzbraune Wasserläufer. Der Unterschnabel an der Wurzel roth, die Beine in der Jugend gelbroth, im Commer rothbraun; ber Burgel rein-weiß, die oberen Deckfedern des Schwanzes schwarz= und weiß-gebändert und die Handschwingen schwarz. Im Sommer find alle oberen Theile ichwärzlich, der Rücken und die Deckfedern der Flügel weiß=ge= fleckt, Die unteren Theile schwärzlich schiefergrau, Bauch: und untere Schwanzbecksedern mit weißen Querwellen; die jungen Bögel sind unten bräunlichgrau mit dunkelen Querwellen, die Kehle und ein Streif vom Schnabel zu den Augen weiß; im Winter sind die oberen Theile aschgrau, die Flügel bräunlich, hellgesleckt, ein Augenstreif, die Kehle und alle unteren Theile weiß, die Seiten graulichweiß; 11"—12" 1.

Er bewohnt ben hohen Norden und erscheint in Deutschland nur auf bem Zuge.

T. stagnatilis Bechst. Der Teich-Wasserläuser. Der Schnabel sehr schwach und schwärzlich, die langen Beine olivensgrün. Im Sommer oben grauröthlich mit schwarzen Querbänstern, der Flügelbug schwärzlich, der Mittels und Hinterrücken, sowie die Unterseite weiß, am Kropf und an den Seiten mit schwärzlichen Längsslecken; der Schwanz weiß mit braunen Bänstern; bei den jungen Bögeln sind die oberen Theile dunkeler bräunlichgrau. Im Winter sind die oberen Theile hellgrau mit weißen Federrändern, der Flügelbug deutlicher schwarz, und die unteren Theile weniger start gesleckt; 9"—10" I.

Er bewohnt den Norden, kommt nur selten nach Deutschland.
c) Glottis. Der Schnabel auswärts gebogen.

T. glottis Bechst. Der grünfüßige Wasserläuser. Der Schnabel stark, sehr zusammengedrückt, an der Wurzel höher als breit; die Beine grünlich. Im Sommer sind Kopf, Hals und Obersbrust weiß, schwarz gesteckt, die übrige Unterseite, sowie Hintersrücken und Bürzel weiß, die oberen Schwanzdecksedern weiß mit braunen Wellen, der Schwanz weiß mit braunen Flecken und Querstrichen; die oberen Theile schwarz mit breiten weißen Federsrändern, die Schwingen schwarz. In der Jugend sind die oberen Theile dunkeler, die Federn nur bräunlichgrausgerandet. Im Winter herrscht bei alten Bögeln das Weiß bedeutend vor und die oberen Theile sind nur röthlichsaschgrau mit breiten weißen Federrändern; 13"—14" I.

Er bewohnt ben hohen Norden und besucht Deutschland nur selten auf bem Zuge.

Scolopax Ill. Schnepfe. Der Schnabel lang, gerade mit weicher und stumpser Spize, der Oberschnabel länger als der untere und an der Spize etwas hakenförmig nach unten gebogen; der Ropf von den Seiten zusammengedrückt mit sehr hoher Stirne; die Füße vierzehig, die vorderen Zehen ganz getrennt, die hintere berührt die Erde; vor der ersten Schwungseder befindet sich ein kleines, schmales, sehr spiziges Federchen mit starrem Schafte.

Winter- und Sommerkleid sind wenig verschieden. Sie nähren sich von Schnecken, Würmern und Insecten.

a) Waldschnepfen, Scolopax. Die Beine bis zum Fersengelenk besiedert; die Augen sehr groß und weit vom Schnabel entsernt stehend. Sie bewohnen seuchte Wälder.

Sc. rusticola L. Die Waldschnerse. Oben rostroth, schwarz gebändert, unten graugelb mit dunkelbraunen Wellenlinien, die Stirne, Längsstreisen auf dem Rücken und Querbinden auf den Flügeln grau; ohne Schnabel 12" I.

Sie bewohnt einen großen Theil ber alten Belt, besonders nördliche Begenben, und gieht im Berbft fublich, um im fublichen Guropa, felbft fchon im füdlichen Deutschland ju überwintern, boch niften viele auch im Inneren Deutschlands, und biefe verlaffen uns gewöhnlich nur in falten Wintern. In füblichen Gegenden halten fie fich im Sommer vorzüglich in Gebirgswaldungen in ber Nabe von feuchten Biefen und Cumpfen auf, tommen aber im Binter in die Thaler herab; auch bei uns ziehen fie Gebirgsmalbungen ben ebenen vor. Sie wandern meift einzeln ober paarweife, aber nicht in Gefellschaften. Die Wanderung beginnt bei uns Mitte October und im Marg ober April tehren fie jurud, boch ift ber Fortzug nicht fo regelmäßig, wie ber Rudzug; fie fliegen nicht gern gegen ben Wind, jumal gegen ben naffalten Nordwind ober ben scharfen Ditwind, und fommen baber mit lauen Gud- und Weftwinden an, befonders nach warmem Regen. Sie ziehen nur bes Nachts, vom Ende der Abenddammerung an bis jum Anfang der Morgendammerung, bleiben jedoch bei ungunftiger Witterung liegen, und halten fich am Tage auf ber Erbe auf. Um Anfang ber Abenddammerung und am Ende ber Morgendammerung geben fie ihrer Nahrung ober ber Begattung nach, und ftreichen bann burch bestimmte Thaler einzeln hinter einander ber (bieß ift ber Schnepfenftrich). Saben fie auf ber Reife Gile, wie bieß gewöhnlich im Fruhjahre ber Kall ift, und ift bas Wetter nicht fehr ungunftig, fo bleibt feine langer als Einen Tag an bem Orte, an welchem fie bei Tagesanbruche anlangte. Im Frühjahr zeigen fie fich in größeren Walbungen immer viel früher, als in fleinen namentlich abgesonberten Feldhölzern. Gie nahren fich vorzüglich von Infectenlarven, welche fich unter verwesenden Begetabilien, im Mifte 2c. aufhalten. Die Brutezeit beginnt gewöhnlich im Mai; bie Gier haben bie Große ber Riebigeier, find blaß roftgelb mit rothgrauen und dunkel röthlich = ober gelblichbraunen Bunkten und Flecken, Die meift am ftumpfen Ende gedrängter stehen, und werben etwa in 17 Tagen ausgebrütet.

Der Schnepfenbraten gilt für einen Lederbiffen, und sogar die Einges weibe sammt ihrem Inhalt — ber sogenannte Schnepfendreck — werden für eine Delicatesse gehalten.

b) Sumpfichnepfen. Gallinago Steph. (Ascolopax). Die Beine nicht bis zum Fersengesenf besiedert, die Augen wesniger groß. Sie bewohnen offene, baumleere Sumpse.

Sc. major L. (media Frisch). Die Mittelschnepfe ober große Sumpfschnepfe. Oben rostroth, dunkel-gefleckt mit gelblichen Rückenstreifen und weißen Querbinden auf den Flügeln; unten

weiß, rostgelb überlausen, am Hals, der Brust und den Seiten dunkel gesteckt; der Schwanz hat 16 Federn, von denen die beisden äußeren jederseits weiß sind; ohne Schnabel sast 10" 1.

Ihr eigentliches Vaterland scheint der Nordoften zu fein, boch niftet sie auch nicht selten in Deutschland, scheint aber nie baselbst zu überwintern. Die Eier sind olivengrun ober grungelblichweiß, mit braungrauen und fast schwarzbraunen Flecken und Punkten, welche am stumpfen Ende gedrängter stehen. Sie wird gegessen wie die vorige.

Sc. gallinago L. Die Heerschnepse ober Bekassine. Der vorigen ähnlich, aber weniger weiß auf den Flügeln; der Bauch rein-weiß, ohne Flecken; der Schwanz rostroth, in der Regel vierzehn-sederig, und nur der Außenrand und die kurze Spike der äußersten Seitenseder desselben weiß; 8-9" 1., ohne Schnabel.

Sie bewohnt die Sumpfe fast aller Erdtheile, brutet in gang Mittel= europa, doch häufiger in nördlichen Gegenden, und wo dieß nicht ber Fall ift, tommt fie wenigstens auf bem Buge bin. Sie findet fich oft in großer Bahl in Sumpfen, bilbet aber nie eigentliche Befellschaften, sondern lebt fehr ungesellig. Sie fliegt fehr rasch, wobei fie fich auf wunderbare Beise hin= und herwirft, fo daß fie ichwer zu ichießen ift. Un ben Bruteplagen ichwingt fich bas Mannchen oft blipschnell erft in ichiefer Richtung, bann in einer großen Schneckenlinie boch in die Lufte, und fchieft aus biefen auf und nieder, wobei es einen schnurrenben Ton, bas "Medern" genannt (baber fie auch Simmelegiege genannt wird), horen lagt. Ueber bie Urfache biefes Tones hat man verschiedene Meinungen gehabt, es scheint aber, daß berfelbe burch bie großen Schwingen hervorgebracht wird, welche bei ber rafchen Bewegung in eine gitternde Bewegung gerathen. Sie brutet auf Gumpfen; Die Gier haben bie Größe der Rebhühner-Gier, und find schmutig grunlichgelb bis bleich olivengrun, mit wenigen grauen Fleden, aber gahlreichen fcmarzbraunen, groben Puntten und verschieden gestalteten Fleden, Die meift am ftumpfen Ende gedrängter fteben; fie werden in 15-17 Tagen ausgebrutet. Auch von ber Befassine ift das Fleisch fehr schmachaft.

Sc. gallinula L. Die Moors oder Haarschnepfe, auch kleine oder stumme Bekassine. Wieder den vorigen ähnlich, aber die Flügel zeigen fast gar kein Weiß; der Rücken schwarzgrüns und purpursschillernd mit drei gelben Längsstreisen; der Schwanzzwölfssederig, die beiden mittleren Federn länger und spikiger als die anderen; 7" – 71,2" 1.

Ihr eigentliches Vaterland scheint der Nordosten zu sein, nach Deutschland kommt sie nur auf dem Zuge. Sie fliegt ohne Geschrei auf. Die Eier sind kleiner als die der gemeinen Bekassine, in der Farbe aber denselben sehr ähnlich. Ihr Fleisch ist äußerst zart und wohlschmeckend.

Tring a Briss. Strandläufer. Der Schnabel nur so lang, oder etwas länger als der Kopf, schwach, schlank, seiner ganzen Länge nach weich, gerade, oder gegen die Spige hin sanst wärts gebogen, an der Wurzel zusammengedrückt, an der Spige

meist etwas verdickt und flach gedrückt; die Beine dünn, vierzehig; die Zehen entweder ganz getrennt, oder die beiden äußeren durch eine kurze Spannhaut verbunden, die Hinterzehe klein und so hoch eingelenkt, daß sie den Boden nicht berührt. Wintersund Sommerkleid sind verschieden; im Winter sehlen die lebhaften Farben des Sommerkleides, und die Oberseite erscheint dann grau mit dunkelen Schaftstrichen, die Unterseite mehr oder wesniger rein weiß.

Sie halten sich am Meeresstrande ober auf Sumpfen in der Nahe von Flussen und Seen auf, und suchen ihre Nahrung, welche in Insecten, Würsmern, Weichthieren 2c. besteht, im Schlamme.

a) Streitschnepfen. Machetes Cuv. Die beiden äußeren Zehen sind durch eine Spannhaut verbunden. Die Männchen sind bedeutend größer als die Weibchen, bekommen zur Fortpstanzungszeit allerlei Federschmuck, leben in Polysgamie, und kämpfen dann heftig um die Weibchen auf bestimmten Kampfplägen.

Außer der Begattungszeit leben die Männchen ganz getrennt von ben Beibchen und nur die Jungen beider Geschlechter wandern mit einander.

Tr. pugnax Cuv. Der Rampfhahn. Die mittleren Schwanzfedern mit breiten dunkelen Querbinden, die äußeren meist ein= farbig grau, die Mitte des Burgels und der oberen Schwang= beckfebern grau, die Seiten berfelben weiß. Die Farbe bes Ge= fieders ist starkem Wechsel unterworfen; das Weibchen ist im Sommer oben heller oder dunkeler braun, schwarz-gefleckt mit hellen Federrändern, unten weiß, Sals und Bruft bräunlich und dunkel gefleckt, und im Winter find die Farben nur weniger leb= haft. Die Männchen aber zeigen im Sommer ein so verschie= benes Gefieder, daß man nicht zwei Exemplare trifft, die einander gang gleichen, während fie im Winter dem Weibchen ähnlich gefärbt erscheinen. Bur Fortpflanzungszeit ist das Geficht der Männchen nacht, warzig, gelb, zu beiden Seiten bes Ropfes stehen hornförmige Federbüschel, und die Hallfedern verlängern fich, frümmen fich einwärts und bilben einen breiten Salsfragen von den verschiedensten Farben, weiß, rostfarb, rothbraun, schwarz, violet, häufig mit dunkelen Querftreifen u. dergl. Nach der Begattungszeit verlieren sich alle Diese Auszeichnungen wieder und das Gesicht erscheint auch wieder befiedert. Das Männchen 11"-12" I.; das Weibchen 81/2" I.

Er bewohnt fast ganz Europa, mit Ausnahme bes hohen Norbens, und ist vorzüglich an den Küsten der Nord- und Ostsee, besonders in Holland häufig; kommt aber auch in das Innere Deutschlands nicht nur auf dem Zuge, sondern brütet auch daselbst auf ausgedehnten Sümpfen. Die Balzzeit

fällt in den Mai; die Gier sind verhältnißmäßig groß, olivengrunlich, ins Gelbliche, mit wenigen röthlich-braungrauen und vielen oft sehr großen und unregelmäßigen, schwarzbraunen Flecken, die sich zuweilen am stumpfen Ende stärker anhäusen.

b) Strandläufer. Tringa. Die Zehen find ganz getrennt. Die beiden Geschlechter sind in der Farbe kaum versichieden, aber die Weibchen meist ein wenig größer als die Männchen.

Sie leben paarweise, aber gesellig, und vereinigen sich namentlich auf bem Buge oft zu großen Schaaren.

a) Tringa. Mit geradem, an der Spitze verdicktem und flach gedrücktem Schnabel.

Tr. cinerea Temm. (Tr. islandica Gmel im Sommerstleid, Tr. canutus Gmel. im Winterkleid). Der isländische Strandläuser. Im Sommer rostroth, Rückens und Flügelsdecksehrn schwarz mit rostrothen Federrändern und Flecken, der Schwanz hellgrau;  $9\frac{1}{2}-10$ " 1.

Bewohnt die Seekusten bes hohen Norbens, findet sich aber auf bem Zuge in ganz Europa, besonders häufig in Holland.

eta) Pelidna. Der Schnabel etwas gebogen, an der Spitze kaum verdickt.

Tr. minuta Leisl. Der kleine Strandläufer. Im Sommer oben dunkelbraun mit breiten, rostrothen Federrändern, und auf den Flügeln eine weiße Binde, unten weiß; die äußeren Schwanzsfedern einfarbig hellgrau;  $5\frac{1}{2}$ " 1.

Tr. Temminkii Leisl. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die äußerste Schwanzseder jederseits stets rein weiß.

Beibe Arten gehören bem Norben an, kommen aber auf bem Zuge in ganz Europa vor, und werben bann auch fast jährlich in Deutschland besobachtet.

Tr. alpina L. (Tr. variabilis Wolf.) Der Alpen=Strandsläufer. Im Sommer Scheitel, Kücken und obere Flügelbeckfedern rostroth und schwarz-gesteckt, Hals und Kropf weiß, schwarz gesteckt, Brust und Bauch schwarz, die Seiten und die unteren Decksedern des Schwanzes weiß, die unteren Decksedern der Flügel braungrau mit schwarzen Schaftstrichen, die Schwingen schwarz; 7—8" I. Im Winter oben aschgrau, Kropf und Seizten der Brust hellgrau mit seinen dunkelen Strichen, die übrige Unterseite weiß. In der Jugend sind der Kopf und Hals rostzroth, schwärzlich gestrichelt, Kehle und ein Streif durch die Augen weiß; Oberrücken= und Schultersedern schwarz mit breiten rostzgelben Kändern, der Hals und die Seiten der Brust rostgelb,

die Mitte der Brust und der Bauch weiß, alle diese Theile mit schwarzen Schaftslecken.

Er brütet im Norben, findet sich aber auf bem Zuge in ganz Europa, namentlich an allen Meeresküsten, aber auch an Landscen, Flüssen und Teichen Deutschlands. Die Sier sind groß, schmutzg olivengelb, mit vielen großen und kleinen, theils blaße, theils dunkelebraunen Flecken, die zuweilen auch ins Nothbraune fallen.

Tr. Schinzii Brehm. Ist dem vorigen sehr ähnlich, aber kleiner, und der Schwanz nur schwach doppelt ausgeschnitten, aber die Mittelsedern besonders lang und spizig;  $6-6\frac{1}{2}$ " 1.

Er findet sich überall, wo der Alpenstrandläufer vorkommt, aber viel seltener. Auch die Gier sind jenen sehr ähnlich, aber bedeutend kleiner und auch schlanker.

Tr. subarquata Temm. Im Sommer Kopf, Rücken und obere Flügeldecksedern rostroth, schwarzsgesteckt, Hals, Brust und Bauch bläulicherostroth mit einigen weißen Punkten, Flügel grau mit schwarzen Handschwingen, der Bürzel und die oberen Schwanzdecksedern weiß mit einzelnen schwarzbraunen Flecken. Im Winter oben aschgrau, unten weiß, am Hals und dem Kropfe mit seinen schwarzen Schaftstrichen; 7" 1.

Im Norden ber gangen Erbe, auf bem Zuge häufig an den beutfchen Ruften, feltener im Inneren Deutschlands.

Calidris III. Sanderling. Der Schnabel dünn, gerade, seiner ganzen Länge nach biegsam und an der Spitze verdickt und flach zebrückt; die Füße dreizehig, die Zehen fast ganz getrennt.

C. arenaria Temm. Der Ufer-Sanderling. Im Sommer Gesicht und Scheitel rostroth, schwarz gesteckt, jede Feder weißsgesäumt, Hals, Brust und Seiten rothgrau, schwarzsgesteckt mit weißlichen Federspigen; Rücken und Schultern rostroth mit großen schwarzen Fleden und weißlichen Federsäumen; Decksedern der Flügel braunschwarz mit rostrothen Zickzacklinien; die mittleren Schwanzsedern schwarz, rostrothsgesäumt; Bauch und untere Schwanzbecksedern weiß, Steuers und Schwungsedern mit weißen Schäften. Im Winter oben hellgrau mit schwarzen Schaftstrichen, Flügelbug und Handschwingen schwarz, die unteren Theile und zwei Binden über die Flügel weiß;  $7-7\frac{1}{2}$ " 1. In der Jugend ist er oben graulichweiß und schwarzsgessecht, unten weiß.

Er findet sich im hohen Norden der Erbe und nistet daselbst an den Meereskusten; auf dem Zug erscheint er an den deutschen Kusten und namentslich in Holland in großer Zahl, selten im Inneren Deutschlands.

Limicola Koch. Sumpfläufer. Der Schnabel länger als ber Kopf, etwas gehogen, an der Wurzel höher als breit,

dann seiner ganzen Länge nach platt gedrückt und biegsam; die Füße vierzehig, die Borderzehen getrennt, aber mit so platt gedrückten Sohlen, daß die Ränder merklich vorstehen.

L. pygmaea Koch. (Tringa platyrhyncha Temm.) Kopf braunschwarz mit zwei schmasen rostrothen Längsbinden, Nacken graulich; Rücken und alle oberen Theile schwarz mit rostrothen Federsäumen, die Decksedern der Flügel zum Theil weiß-gesäumt; unten weiß, Hals, Kropf und die Seiten der Brust braun-gesleckt;  $6^{\prime\prime}-6^{1/2}$ " 1.

Bewohnt den hohen Norden, selten auf dem Zuge in Deutschland.

Phalaropus Briss. Wassertreter. Der Schnabel gerade mit etwas abwärts gebogener Spitze des Oberschnabels, und jederseits mit einer bis nahe zur Spitze reichenden Furche, bald seiner ganzen Länge nach platt-gedrückt, bald nicht breiter als hoch; die Beine schwach, die Füße vierzehig, die Vorderzehen mit bogigen Hautlappen eingefaßt. Ihr Gesieder ist wie bei den Strandläusern nach der Jahreszeit sehr verschieden.

Sie bewohnen ben hohen Norben, brüten an süßen Gewässern im Grase, und zwar wechseln babei die Männchen mit den Weibchen ab, und kommen nur auf dem Zuge an die Küsten Deutschlands; sie schwimmen gut und scheuen selbst die Wogen des Meeres nicht.

Ph. angustirostris Naum. (Ph. hyperboreus Retz.) Der Schnabel seiner gänzen Länge nach rundlich, an der hinsteren Hälste höher als breit, gegen die Spize sehr dünn. Im Sommer Kopf, Hals und Seiten der Brust grau, Kehle und Borderhals weiß, um den Hals ein breites rostrothes Band; Rücken schwarz mit rostrothen Federrändern, die unteren Theile schmuzigsweiß. Im Winter oben heller, unten ganz weiß, der Rücken grau mit hellen Federrändern, das Halsband sehlt. In der Jugend oben schwarz mit rostgelben Federrändern, unten weiß; 7" I.

Die Gier find nur  $1^1\!/\!_4$ " lang, gelblich olivengrun mit vielen röthlichs schwarzbraunen Punkten und Flecken.

Ph. platyrhynchus Temm. Der Schnabel ber ganzen Länge nach platt-gedrückt, viel breiter als hoch. Im Sommer Stirn, Scheitel und die ganze Schnabelwurzel schwarz oder braun, der Rücken schwarz, rostgelb-gebändert, die Flügel grau mit einer weißen Binde, die Unterseite rostroth. Im Winter nur der Nacken schwarz, der Rücken und die Flügeldecksedern hell bläulichgrau, die Stirn, der Hals und die Unterseite weiß, die Seiten der Brust und des Bauches hell aschgrau. Das Jugendkleid ist dem Wintersleid ähnlich, aber der Nacken und Rücken schwarzbraun mit rostgelben Federrändern; 7"—8" I.

Numenius Briss. Brachvogel. Der Schnabel sehr lang und gebogen, mit harter, abgerundeter Spize und bis fast zur Spize reichender Nasensurche; die Beine dünn, die Füße vierzehig, die Vorderzehen bis zum ersten Gelenk durch eine Spannshaut verbunden, die Hinterzehe berührt die Erde; die Zügelzgegend ist dicht besiedert.

Sie bewohnen trodene fandige Gegenden in der Rabe von Sumpfen oder Gemäffern.

N. arquatus Lath. Der große Brachvogel. Oben bräunslich graugelb, jede Feder in der Mitte mit einem braunen Fleck, der Bauch weiß mit braunen Längsflecken, der Schwanz graulichsweiß mit braunen Querbinden;  $1^3/4'$  1. ohne Schnabel.

Findet sich in ganz Europa an den Ufern der Flüsse und Seen, auf nassen Wiesen, Brachselbern, und zieht im Winter südlich. Er nistet besonders häusig an den deutschen nördlichen Seeküsten, aber auch im Juneren Deutschslands, z. B. bei München, Augsburg 2c.; die Brütezeit ist der Mai; die Sier sind größer als Enteneier, schmuzig olivengrün mit dunkelgrauen und zahlreicheren schwarzbraunen Bunkten, Flecken, kurzen Strichen und Schnörskeln, die am stumpfen Ende gedrängter stehen. Sein Fleisch ist wohlschmeckend, weßhalb er einen Gegenstand der Jagd bildet.

N. phaeopus Lath. Der Regenbracher oder kleine Brachvogel. Das Gesieder ist dem des vorigen sehr ähnlich, aber dunkeler und unten etwas stärker gesteckt; der Scheitel schwarzbraun mit einem weißgelben Mittelstreif; 14-15" 1.

Er brütet nur im Norden, kommt auf dem Zug an die deutschen Kuften, selten in das Innere Deutschlands. Die Eier find denen des großen Brachvogels sehr ähnlich, aber viel kleiner.

## Fam. Rallidae. Bafferhühner.

Der Schnabel ist kurz ober nur wenig länger als der Kopf, an der Spize und den Rändern hart mit scharsen Schneiden; die Nasenlöcher sind durchgehend und liegen in einer weiten Grube; die Läuse kurz, vierzehig, die Vorderzehen lang, ganz getrennt oder lappig-gesäumt, die Hinterzehe berührt den Boden; die Flügel kurz.

Sie leben auf nassem Boben, auf Sumpfen ober auch auf tiesem Wasser, manche setzen sich zuweilen auch auf Bäume und viele lieben Gebüsch; sie gehen schrittweise, können meist behend über Wasserpslanzen hinlausen, schwimmen gut und tauchen meist auch vortrefslich. Sie nähren sich von Insecten, Bürmern, kleinen Schnecken, grünen Pflanzentheilen, Sämereien und Getreibe, und sind bei uns Zugvögel. Sie leben paarweise, sind ungesellig, wandern nicht in Gesellschaften, legen meist viele Eier, die von beiden Gatten abswechselnd ausgebrütet werden, und die Jungen sind Nestssüchter.

Rallus L. Ralle. Der Schnabel länger als der Ropf,

dunn, zusammengedrückt, die Dillenkante fast gerade ohne vorsspringenden Kinnwinkel; die Zehen ungelappt.

Sie bewohnen naffe Wiesen, schilfreiche Ufer und Sumpfe, laufen leicht über Wasserpstanzen, und nahren sich von Würmern, Schnecken, Insecten und Samereien, namentlich ber Gräfer.

R. aquaticus L. Die Wasserralle. Scheitel, Nacken, Rücken, Flügel und Schwanz olivenbraun, schwarzgesleckt, Seiten des Kopses, Vorderhals und Brust grau, die Weichen schwarz, weiß gebändert, der Schnabel roth; 9—11" I.

Bewohnt vorzüglich die nördlichen und mittleren Gegenden Europas und nistet in den meisten Gegenden Deutschlands; das Weibehen legt 6—10 Sier, welche blaß rostgelb, mit nicht sehr zahlreichen violetgrauen und röthlichbrausnen Punkten und Flecken besetzt sind.

Gallinula Briss. (Crex Bechst.) Rohrhuhn. Der Schnabel fürzer als der Kopf, stark zusammengedrückt, höher als breit, die Spitze des Oberschnabels etwas herabgebogen, der Kinnwinkel vorspringend und die Dillenkante aufsteigend; die Zehen ungestappt mit schmalem Hautsaume.

a) Wiesenrallen. Crex Bechst. Die Zehen nicht über= mäßig lang.

Sie leben in fruchtbaren, feuchten, aber nicht naffen Gegenden, hauptfächlich auf Wiesen und Getreibefelbern, nisten auf trockenem Boben, segen fich nie auf Baume und schwimmen nicht.

G. pratensis Bechst. (Rallus crex L.) Der Wiesenknarrer oder Wachtelkönig. Oben hellbraun, schwarz oder braungesleckt, Flügeldecksedern rostbraun, Seiten des Halses graulich, Kehle und Mitte des Bauches weiß, die Seiten gelblichweiß mit röthlich braunen Querbinden; 10-11" 1.

Bewohnt ganz Europa, besonders die gemäßigten und wärmeren Gegenben, nährt sich von Insecten, Würmern, Sämereien, nistet auf fruchtbaren, blumenreichen Wiesen, und das Weibchen legt 7—12 eiförmige, glänzende, gelbelich-weiße, sparsam violetgrau- und rothbraun-, am stumpfen Ende etwas dichter gesteckte und punktirte Gier. Das Fleisch ist zart und wohlschmeckend.

b) Aechte Rohrhühner. Gallinula. Der Schnabel etwas schlanker und die Zehen länger, als bei den vorigen.

Sie bewohnen die schilfreichen Ufer der Fluffe, Seen und Teiche, niften im Schilfe, schwimmen und tauchen gut.

G. (Ortygometra) porzana Lichtenst. Das punktirte Rohrhuhn. Oben, so wie Hals und Brust olivenbraun, schwarz gesleckt und weiß punktirt, die Kehle grau, die Seiten des Untersleibes weißlich mit braunen Querbinden; der Schnabel gelbgrün, an der Wurzel roth; 8—9" I.

Ueberall in Deutschland, nährt sich von Insecten, Burmern, Samereien und garten Pflangentheilen. Das Beibchen legt 9-12 längliche eirunde Gier,

weche etwas größer sind, als die der Wachtel, glänzend, schmutig rostgelb, mit vielen feinen braunen Bunktchen und einzelnen größeren und kleineren vio-

letgrauen und braunen Flecken befegt.

G. (Ortygometra) pusilla Lichtenst. Das kleine Sumpfhuhn. Gesicht, Borderhals und Brust blaugrau, ungesteckt; alle oberen Theile olivenbraun, schwarz gesteckt und auf dem Rücken mit zerstreuten weißen Streisen; Bauch und die unteren Deckfedern des Schwanzes schwarz- und weiß gebändert; Schnabel und Beine hellgrün; das Weibchen ist am Hals und der Brust grauröthlich; 7—8" 1.

Bewohnt dieselben Gegenden, wie das vorige, ist aber in Deutschland häufiger in den subsiden und öftlichen Gegenden, als in den nördlichen. Es stimmt in der Lebensweise mit dem vorigen überein. Die Eier — 6—8 in einem Neste — sind kleiner, als die des vorigen, glanzlos, lehmgelb, mit

vielen gelbgrauen und gelbbraunen Fledichen und Bunkten bestreut.

G. pygmaea Naum. Das Zwerg = Sumpfhuhn. Dem vorigen ähnlich, aber oben mehr weiß = punktirt und gezeichnet, auch die Seiten der Brust schwarz und weiß gebändert, und die Beine sleischfarb; das Weibchen weicht in der Farbe wenig vom Männchen ab; 7" 1.

Es findet sich mehr im wärmeren Europa, ist im sublichen Deutschland nicht felten und kommt namentlich auch in den Maingegenden vor; im nörde lichen Deutschland feltener, als das vorige. Das Beibchen legt 7—8 Eier, die bedeutend kleiner sind, als die des vorigen, olivengelblich, fein gelblich

olivenbraun besprigt und marmorirt.

G. (Gallinula Naum.) chloropus Lath. Das grünfüßige Rohrhuhn. Oben dunkel olivenbraun, unten dunkel aschgrau, an den Seiten mit weißen Flecken und die unteren Schwanzs decksedern weiß; der Schnabel erstreckt sich tief in die Stirne hinein und bildet hier eine eiförmige, nackte Platte; die Spike des Schnabels gelb, die Burzel desselben und die Stirnplatte roth; Beine grün; 12—13" I.

Ift weit verbreitet und findet sich in ganz Europa auf schilfreichen Seen und Teichen; nährt sich von Insecten, Schnecken, zarten Theilen verschiedener Wasserpslanzen, Meerlinsen, und frist auch Getreide gern. Die Nester schwimmen bald auf dem Wasser, bald stehen sie auf Schilfbuscheln und enthalten gewöhnlich 9—10 Gier; diese sind viel größer als Taubeneier, blaß rostgelb mit vielen violetgrauen und noch weit zahlreicheren braunen Bunkten und klecken bestreut. Die Jungen sind mit einem schwarzen Flaum bedeckt.

Porphyrio Briss. Sultanshuhn. Der Schnabel stark, kürzer als der Kopf, fast so hoch als lang mit großer Stirnplatte; die Zehen sehr lang mit schmalen Hautsäumen.

Sie stimmen in der Lebensweise mit den vorigen überein, besuchen aber oft das Land, fressen gern Samereien, Getreibe, Früchte und Fische.

P. hyacinthinus Temm. Indigoblau, die unteren Detsfedern des Schwanzes weiß, Schnabel und Beine roth; 18" I. Im südlichen Europa, besonders gern in Reisseldern.

Parra L. Spornflügel. Der Schnabel lang mit verdickter Spige; die Zehen sehr lang mit langen, spizigen Nägeln; am Flügelbug ein Knohensporn. Es sind zänkische, lärmende Bögel, welche die Sumpfe und Teiche heißer Länder bewohnen und schnell über die Wasserpslanzen hinweglaufer.

P. Jacana I. Der gemeine Spornflügel. Kopf, Hals, Borberrucken und Brust schwurz, ber übrige Körper kastanienbraun, die Schwungsebem hellsgrün; eine rothe sappige Haut befindet sich an der Stirn und den Mundswinkeln; 7—8" I. Südamerika.

Fulica L. Wasserhuhn. Der Schnabel stark, kurz, zussammengedrückt, mit gebogenem Rücken und einer Stirnplatte; die Zehen sind lang und an den Seiten mit bogig ausgesschnittenen Hautlappen besetzt.

Sie bewohnen Sumpfe, Teiche und Seen, wohl auch Buchten des Meeres, aber nie die hohe See, halten sich fast immer auf dem Wasser auf und kommen nur selten auf das Land, schwimmen und tauchen gut, und nähren sich von Insecten, Würmern, grünen Bstanzentheilen, Sämereien und dergl.; aber weder von Fischen, noch Fischbrut; sie nisten zwischen hohem Schilf.

F. atra L. Das gemeine Wasserhuhn, Bläthuhn. Schieferschwarz mit weißer Stirnplatte und weißlichen Endkanten der Armschwingen; 16—17" l. Die Jungen olivenbraun, am Hals und der Brust weißlich und grau gebändert.

Ift weit verbreitet, bewohnt vorzüglich die gemäßigte Zone und ist in ganz Deutschland häusig. Das Nest besindet sich meist tief im Rohr, stets vom Wasser umgeben oder gar auf demselben schwimmend; das Weibchen legt 6—8 Eier, so groß wie kleine Hühnereier, lehmgelb mit sehr vielen dunkelaschgrauen und schwarzbraunen seinen Bünktchen, welche gleichmäßig über die ganze Fläche zerstreut sind; die Brütezeit dauert drei Wochen, und die ausschlüpfenden Jungen sind mit einem schwarzen, am Vorderkopfe hochrothen Flaum bedeckt.

## IX. Ordnung.

## Schwimmvögel oder Wasservögel. Natatores.

Die Beine nicht bis zum Fersengelenk befiedert und stehen meist weit nach hinten, wodurch der Gang unsicher wird; die Läuse kurz; die drei Vorderzehen oder alle vier Zehen durch eine ganze Schwimmhaut verbunden, oder längs der einzelnen Zehen ein breiter, ganzrandiger Lappensaum; die Hinterzehe meist klein oder sehlt auch ganz. Die Rügel sind bald klein, bald groß, stets mehr länglich als breit, bei vielen sehr lang und schmal, bei manchen dagegen auch so verkümmert, daß sie zum Fluge untauglich sind; sie haben 10-11 Handschwingen; der Schwanz besteht aus 12-32 Steuersedern; der Schnabel ist sehr verschieden gestaltet; das Gesieder ist dicht und unter den glänzenden, eingeölten Decksedern besindet sich noch ein dichter Klaum.

Sie leben auf bem Waffer, in welchem fie auch ihre Nahrung finden, welche balb aus thierischen, balb aus vegetabilischen Stoffen besteht; Die meiften find vortreffliche Schwimmer, aber nicht alle konnen tauchen. Bon ben tauchenden Schwimmvögeln konnen einige, mahrend fie fchwimmen, ben gangen Körper untertauchen — Schwimmtaucher —, andere nur, indem fie sich aus ber Luft herabsturgen - Stoftaucher -; einige tauchen nur nach Nahrung, andere fuchen fich bagegen auch burch Untertauchen zu retten, und wieder andere bringen, wenn fie nach Nahrung suchen, nur den Vorderkörper unter bas Maffer, mahrend fie ben hinterleib fentrecht aus bem Maffer erheben, fie grundeln. Die Tiefe, bis zu welcher bie Taucher hinabsteigen, und bie Beit, welche fie unter bem Baffer verweilen, find fehr verschieben. Die Eiberente, welche fich von fleinen auf bem Meeresgrunde lebenben Beichund Rruftenthieren nahrt, taucht bis ju 200 Ellen Tiefe hinab, und bleibt gewöhnlich 6-7 Minuten unter bem Waffer. Sie find theils Bug-, theils Standober Strichvögel, leben meift in Monogamie, aber oft in großen Gesellschaften beisammen, niften gewöhnlich unmittelbar am Waffer, zuweilen auf Felsen gang in beffen Nabe, und bas Bruten wird entweder allein vom Beibchen ober von beiben Beschlechtern besorgt; einige haben einen ober mehrere Brutflecken, anbere nicht. Die Jungen find meift Neftflüchter.

Fam. Laridae. (Longipennes Ill.) Mövenartige Schwimmvögel.

Der Schnabel ist mehr ober weniger zusammengedrückt, schmal und ungezähnelt, bald mit gerader, bald mit hakenförsmiger Spike; die Beine stehen ziemlich in der Mitte des Körpers; die drei Vorderzehen sind durch eine Schwimmhaut verbunden, die hintere ist frei oder fehlt ganz; die Flügel sind sehr lang und spikig, so daß sie lange und anhaltend fliegen können.

Sie nahren sich meist von Fischen und anderen Basserschöpfen, einige fressen auch Nas; sie sind Stoßtaucher, b. h. sie stürzen sich aus ber Luft auf ihre Beute in das Wasser, ergreifen dieselbe und verzehren sie meist sliegend. Beibe Geschlechter haben Brütflecken.

Rhynchops L. Scheerenschnäbler. Durch die eigenthümsliche Schnabelbildung außgezeichnet; es ist nämlich der Unterschnabel bedeutend länger als der obere, wie eine Messerslinge zusammengedrückt und greift in eine schmale Rinne des Oberschnabels ein, welche dadurch entsteht, daß dieser gleichfalls von den Seiten sehr stark zusammengedrückt ist; der Schwanz ist gabelsörmig.

Sie bewohnen die tropischen Meere und fliegen fast beständig über bem

Wasser, indem sie nach ihrer Nahrung fischen, die vorzüglich in Muscheln besteht, zu beren Deffnen ihnen der eigenthümlich gebildete Schnabel dient.

Rh. nigra L. Oben schwarz, unten weiß, über die Mügel eine weiße Binde; 1' I. Auf dem atlantischen Ocean.

Sterna L. Seeschwalbe. Der Schnabel gerade und spitzig, auf dem Rücken schwach gebogen, am Unterschnabel ohne vorsspringende Ecke, und beide Laden gleich lang; der Schweif meist gabelförmig.

Sie find meift sehr ähnlich gefärbt, weiß mit hellgrauem Rücken und Flügeln, der Oberkopf und bei einigen auch Hals und Brust schwarz; im Winter tritt an die Stelle der schwarzen Farbe die weiße, und nur der Nacken erscheint noch schwarz oder blos schwarz gesteckt; die Jungen haben auf dem Rücken und den Flügeln bräunliche oder dunkelgraue Flecken.

Die Seeschwalben sliegen sehr schnell, sind Stohtaucher, nähren sich von Fischen, Insecten und Würmern, und sind in nördlichen Gegenden Zugvögel. Sie nisten gesellschaftlich an den Ufern der Gewässer, legen meist drei ziemlich große, auf hellem Grunde dunkel gesteckte Eier, und beide Gatten haben zwei Brütslecken. Die mit Flaum bedeckten Jungen verlassen bei vielen die Nestztellen bald, verbergen sich zwischen Kräutern, im lockeren Sande 2c., während ihnen die Alten das Futter im Schnabel zutragen, und sie noch füttern, wenn sie bereits schon sehr gut sliegen können.

a) Aechte Seeschwalben. Unten weiß, nur der Oberstopf und Nacken im Sommer schwarz.

Sie bewohnen die Meeresküften, wenige auch die Ufer von Landjeen und Flüffen, lichen große freie Bafferstächen, flares Baffer und kahle Ufer, nahren sich hauptfächlich von Fischen, nur selten von kleinen Fröschen und Insecten, und legen ihre Eier ohne Unterlage auf ben Boben.

S. caspia Pall. Der Schnabel roth, die Füße schwarz, der Schwanz nicht tief ausgeschnitten; 20" I.

Sie brütet an ber sublichen Kuste von Schweben, mehreren Kusten und Inseln Dänemarks, auf ber nörblichsten Spige ber Insel Sylt und verstiegt sich nur selten auf die deutschen Flusse. Die Eier haben die Größe der Entenzeier, sind schmuzig gelbliche oder bräunlichweiß mit aschgrauen und schwarzebraunen Bunkten und Klecken.

S. anglica Montag. Schnabel und Füße schwarz, der Schwanz tief gegabelt; 13" I.

Sie nistet an den Küsten der Ostsee, am Plattensee in Ungarn und auch im Inneren Deutschlands, z. B. am Lech bei Augsburg und an der Isar in der Nähe von München. Die Gier haben die Größe kleiner Hühnereier, sind schmutzig grünlich oder bräunlich mit aschgrauen und schwarzbraunen größeren und kleineren Flecken und Punkten.

S. cantiaca Gmel. Der Schnabel schwarz mit gelber Spige, die Füße schwarz; im Sommer unten rosenroth überstausen; der Schwanz tief gabelförmig; 16" l.

Un ben Ruften und Infeln ber Norbfee fehr häufig. Die Gier haben bie Große ber Suhnereier, und find roftgelblich weiß ober blag roftgelb mit balb

nur kleinen, balb sehr großen aschgrauen und schwarzbraunen, zuweilen ins Rothbraune ziehenden Flecken.

St. hirundo L. Die gemeine Seeschwalbe. Der Schnabel roth mit schwarzer Spitze, die Füße roth; der Schwanz sehr stark

gegabelt; 14" 1.

Sie bewohnt die Kuften Europas, brütet aber auch im Inneren Deutschlands an Flussen und Seen. Die Gier haben etwa die Größe der Kräheneier, sind grünlichweiß, schmuzig rostgelb bis gelbbraun mit violetgrauen und schwarzbraunen mehr oder minder zahlreichen größeren und kleineren, oft zusammengeflossene Flecken.

St. arctica Temm. Schnabel und Füße hochroth, jener ohne schwarze Spige; die äußeren Schwanzsedern sehr lang und schmal; 15—16" l.

Sie brutet im hohen Norben, aber auch an ben Ruften der Nord- und Oftsee, und verfliegt fich nur selten in bas Binnenland. Die Gier find benen

ber gemeinen Seeschwalbe sehr ähnlich.

St. (Sternula) minuta L. Die Zwerg = Seeschwalbe. Die Stirn weiß, Schnabel und Füße orangegelb, jener mit schwärz= licher Spize; 8-9" 1.

Sie brütet vorzüglich an ben nördlichen und westlichen Kusten Europas, aber auch im Inneren Deutschlands an Flüssen, namentlich an der Elbe, Oder, Rhein; die Eier haben die Größe der Elstereier und haben auf hellem, weißlichem Grunde aschgraue und schwarzbraune größere und kleinere Flecken.

b) Graue Meerschwalben. Hydrochelidon Boie. Sie sind im Sommer am Hals und ber Brust grau oder schwarz, haben tief eingeschnittene Schwimmhäute und einen flach=ge=gabelten Schwanz.

Sie bewohnen stehende und langsam sließende Gewässer und große Sumpfe, lieben mit Schilf bewachsenes, schlammiges Wasser und leben hauptsächlich von Insecten, fressen aber auch kleine Frösche und Vische. Sie bauen kunstlose Nester auf Schilfbüsche und die Jungen bleiben meist im Neste bis sie fliegen können.

St. nigra Briss. (St. fissipes L.) Die schwarze Seeschwalbe. Im Sommer Kopf, Hals und Brust schwarz, die oberen Theile und der Schwanz aschgrau; der Schnabel schwarz, die Füße röthelichwarz; 9" 1.

Sie brutet an sumpfigen Meeresküsten und im Inneren der Länder an Seen, Flüssen und Sümpfen, in manchen Gegenden Deutschlands in ungesheuerer Zahl. Die Gier haben die Größe der Elstereier, sind blaß olivensbraun, mit vielen größeren und kleineren, oft zusammengestossenen, aschgrauen und besonders dunkelbraunen Flecken.

St. leucoptera Schinz. Der vorigen sehr ähnlich, aber Bürzel und Schwanz weiß, die Flügel hellgrau, die Füße hoch=roth und der Schnabel röthlichschwarz.

Sie brütet häufig in Ungarn und verfliegt fich auch öfter nach Deutschland.

Larus L. Möve. Der Schnabel stark, nur gegen die Spite etwas gekrümmt, der Unterschnabel mit als Ede vorsprinsgendem Kinnwinkel; der Schweif nicht gabelförmig.

Sie find meift fehr ähnlich gefarbt, weiß mit bunkelbraunem ober hell= grauem Vorderruden und Flügeln, rein weißem Schwanze und rothem ober gelbem Schnabel; bei benjenigen, welche im Sommer einen fcmargen ober braunen Ropf haben, verliert fich biefe Farbe im Winter, und jene, welche einen weißen Ropf haben, bekommen im Winter an bemfelben graue ober fleine und schmale braune Flecken. Die Jungen haben einen dunkel gefärbten Schnabel und erscheinen entweder gang bräunlich ober schmutig weiß und bunkel gefleckt, ober zeigen wenigstens auf bem Rücken ober ben Flügeln schwarze Flecken ober braunliche bunkel-gefleckte Stellen; ihr Schwang ift nie rein weiß. Sie find über alle Theile ber Erbe verbreitet, die größeren Arten bewohnen die Ruften, Infeln und Felfengeftade, befonders ber nördlichen Meere, Die fleine= ren kommen bagegen auch an fugen Bewäffern und in Sumpfen vor; biefe find Augvögel und durchwandern auch das Festland, jene Bug- ober Strich: vogel und machen ihre Reifen nur über bas Meer ober biefem entlang. Sie leben meift in großen Gesellschaften beifammen, find fehr gefräßig, nahren fich vorzüglich von animalischen Stoffen, namentlich Fischen, Kruftenthieren, Beichthieren und bergl., welche fie meift ftogtauchend ergreifen, fressen aber auch Mas. Sie niften ftets in größeren Gefellschaften, oft zu hunderten und Taufenden beifammen, theils auf flachen Ufern und Gumpfen, theils auf Felfenflippen, bauen funftlose Refter und legen 2 ober 3, felten 4, große, eirunde Gier, welche auf schmutig grunlich-braunlichem ober braunlich-grunem Grunde afchgrau= und schwarzbraun gefleckt oder geschnörkelt find. Beibe Gatten haben am Bauche einen ober einige Brutflecken und bruten abwechselnd; die Jungen find mit einem dichten, gefleckten Flaum verseben, laufen entweder, wo es fein kann, fehr balb aus bem Nefte und verbergen fich im Sande, unter Pflanzen 2c. und schwimmen im Nothfalle auch, ober bleiben im Refte, bis fie flugfertig find, und werden von den Alten aus dem Schlunde gefüttert, indem diese die Nahrungsmittel hervorwürgen und jenen, so lange sie noch klein sind, in ben Schnabel geben. Ihr Fleisch ift unschmackhaft, ihre Gier werden aber gegeffen.

L. minutus Pall. Die Zwergmöve. Kopf schwarz, Rücken und Flügel hellgrau, Füße roth, Schnabel schwärzlich roth; 11"—12" I. Der junge Bogel ist auf dem Kopf und Rücken braun, weiß-gesteckt.

Sie nistet im Osten Europas an Seen und Flüssen und kommt auf bem Zuge auch einzeln nach Deutschland.

L. ridibundus L. Die Lachmöve. Kopf braun, Untersleib röthlich überslogen, Rücken und Flügeldecksedern hellgrau, die Schäfte der beiden vordersten Schwungsedern bis auf die schwarze Spitze weiß; Schnabel und Füße roth; 13"—15" lang. Der junge Bogel hat auf den Flügeln bräunliche, dunkelsgesteste Streifen.

Sie findet fich in gang Europa und ift in allen nördlichen gandern Bug-

vogel, nistet mitten in Deutschland an Flüssen und Seen, häusig am Bodensee, am Starenberger See, von wo sie sich außer der Brütezeit täglich im
englischen Garten bei München auf einem Jarkanal einfindet und sich hier den Tag über lärmend und schreiend herumtreibt. Die Gier haben die Größe der Hühnereier.

L. canus L. Die Sturmmöve. Weiß mit grauem Vordersrücken, Schultern und Flügeldecksedern; auch die Schwingen sind zum Theil grau mit weißer, nach innen scharf schwarzsbegränzter Spize; die beiden äußersten Schwungsedern schwarz miteinem großen, weißen Fleck vor der weißsgesäumten Spize; 17" I. Der junge Vogel ist bräunlichgrau dunkelsgefleckt, der Schwanz mit einer schwarzen Binde vor dem Ende.

Sie nistet im Norben an ben Kusten bes Meeres und großer Lanbseen; junge Bögel kommen im Herbst nicht selten nach Deutschland. Die Eier haben bie Größe von Enteneiern.

L. (Rissa) tridactylus Lath. Die dreizehige Möve. Weiß mit grauem Vorderrücken und Flügeln, nur die Spigen der Schwungfedern schwarz; die Hinterzehe ist nur durch eine warzenförmige Erhabenheit mit sehr kleinem Nagel angedeutet; Schnabel gelb, Füße roth; 16"—17" I. Junge Bögel sind im Nacken, auf dem Oberhals und auf den Flügeln schwarzegesteckt.

Sie gehört dem hohen Norden an, kommt aber im Winter zuweilen in kleinen Flügen in das Inneve Deutschlands, und wurde namentlich auch hier

am Main schon öfter geschoffen.

L. glaucus Brünn. Die Bürgermeister = Möve. Weiß, Rücken und Flügel nebst ben Schwingen hellgrau; 25—27" I. Die Jungen sind licht bräunlichgrau, mit vielen kleinen dunkelen Flecken, die Schwingen gegen das Ende hin weiß.

Sie gehört dem höchsten Norden an, kommt aber im Winter, namentlich

junge Bogel, an die deutsche Nordseekufte. Nistet auf Felsen.

L. leucopterus Faber. Unterscheidet sich von der vorigen vorzüglich durch weiße Schwingen. Die jungen Bögel haben größere, bräunliche Flecken auf grauweißem Grunde. Sie nistet auf Felsen. Wurde schon mehrmals am Starenberger See gesschossen.

L. argentatus Brünn. Die Silbermöve. Weiß, Obersücken und Flügeldecksebern hellgrau, die beiden äußersten Schwinsgen sind sammt den Schäften sast ganz schwarz mit weißer Spiße, die solgenden bis zur Iten oder 10ten nur am Ende schwarz mit weißer Spiße; 24-25" 1. Die jungen Bögel sind bräunlich, dunkel gesteckt mit schwarzen Schwingen, und die Spißen der ruhenden Flügel ragen wenig oder gar nicht über das Schwanzende hinaus.

Sie brütet im Norden Europas, in großer Zahl an den Ruften der Nord-

und Oftsee, kommt aber im Herbst und Winter nicht selten an die größeren Flüsse und Seen des Inneren von Deutschland; namentlich gilt bieß von jungen Bögeln. Sie nistet balb am flachen Strande, bald auf Dünenhügeln ober auch mit Rasen bedeckten Vorsprüngen schroffer Felsen. Die Gier haben saft die Größe der Gänseeier und wechseln sehr in der Grundsarbe, sowie in der Zeichnung.

L. fuscus L. Die Härings-Möve. Weiß mit schieferschwarzem Vorderrücken und Flügeln, die Schwingen mit weißer Spitze; die Spitzen der ruhenden Flügel reichen auch bei den jungen Vögeln weit über das Schwanzende hinaus; die Füße hellgelb; 20—22" l. Um jungen Vogel sind der Oberhals, Vorderrücken und die Flügel mit Ausnahme der schwarzen Schwingen hellsbraun und schwarz gesteckt.

Sie nistet im Norden Europas auf Felsen, folgt ten Häringszügen oft bis in die Buchten und Flußmundungen und versliegt sich im Gerbst und Winter nicht selten einzeln ober in kleinen Gesellschaften in das Innere Deutschlands den größeren Flüssen (Rhein, Main, Weser, Elbe 20.) entlang. Die Eier sind bedeutend kleiner, als die der Silbermöve.

L. marinus Naum. Die MantelsMöve. Der vorigen sehr ähnlich, aber die Spitzen der ruhenden Flügel reichen wenig oder gar nicht über das Schwanzende hinaus, und die Füße sind röthlichweiß; 23—31" I. Die Jungen sind besonders auch unten stark braun gesleckt.

Sie nistet im hohen Norden auf Felsen, einzelne verfliegen sich aber im Herbst ober Winter zuweilen nach Deutschland. Die Gier haben die Größe derer zahmer Gänse, sind kurz eiförmig und wechseln gleichfalls sehr in Farbe und Zeichnung.

Lestris Ill. Raubmöve oder Struntjäger. Unterscheiden sich von den vorigen durch den am Grunde von einer Wachs-haut umgebenen, und an der Spize hakenförmig gekrümmten Oberschnabel; die beiden mittleren Schwanzsedern sind bei den Alten meist länger als die anderen, bei den Jungen ist dies je-doch nur in geringem Grade oder gar nicht der Fall. Das Gessieder ist oben vorherrschend dunkelbraun, bei den Alten fast einsfarbig, bei den Jungen an manchen Theilen mit hellen Federzrändern.

Sie bewohnen ben hohen Norden, sind Strickvögel, und nur einzelne, namentlich Junge, verirren sich zuweilen nach Deutschland; sie nähren sich sast ausschließlich von Fischen, sind aber schlichte Stoßtaucher und jagen baher häusig anderen Seevögeln, besonders kleinen Möven, ihre Beute ab, indem sie biese im Fluge verfolgen, und so lange zwieken, bis sie die eben gemachte Beute fallen lassen oder wieder hervorwürgen und ausspeien, die sie bann in der Luft aussangen, ehe sie im Fallen den Wasserspeien, bie sie stenn in der Luft aussangen, ehe sie im Fallen den Wasserspeierreicht; sie stehlen auch Gier und Junge aus den Nestern, und suchen am Strande Würmer, Weichthiere, Krustenthiere und Insecten. Sie leben außer der Brütezeit unter sich meist ungesellig, doch gerne in Gesellschaft anderer Seevögel, nisten aber

meist in größeren Gesellschaften, und zwar entfernt vom Meeressstrande an süßen Gewässern größerer Inseln, auf Wiesen und Sandebenen, bauen keine Nester und legen stets nur zwei Gier, welche den Möveneiern ähnlich, aber kürzer und bauchiger sind. Beide Gatten haben zwei Brütslecken neben einander, brüten abwechselnd, würgen den Jungen anfangs die Nahrung aus der Speiseröhre in den Schnabel, später aber speien sie ihnen dieselbe vor, und vertheidigen dieselben heftig gegen Menschen und Thiere. Die Jungen werden erst im zweiten Jahre fortpslanzungsfähig, halten sich, während die Alten brüten, in anderen Gegenden auf und kommen um diese Zeit auch häusig in das Binnenland.

L. cataractes Temm. Die große Raubmöve. Braun, unten heller, überall mit helleren kleinen Flecken; an der Wurzel der Handschwingen zeigt der ruhende Flügel einen großen vierseckigen, weißen Fleck; die mittleren Schwanzsedern sind kaum länsger, als die anderen;  $22-24^{\circ}$  1.

Bewohnt ben hohen Norben und nur felten verirrt fich ein einzelner Bogel nach Deutschland.

L. pomarina Temm. Die mittlere Raubmöve. Die beisten mittleren Schwanzsedern verlängert, fast gleich breit; oben dunkel olivenbraun, Hals, Brust und Bauch weißlich mit braunen Schaftstrichen und an den Seiten mit großen braunen Flecken; Hals und Kropf ockergelb überlausen; die Federn an den Halsseiten neben dem Nacken sind ganz zerschlissen, weißlichgelb und seidensartig glänzend; 17—18" I. Bei den jungen Bögeln sind Kopf, Hals und alle unteren Theile rußfarbig mit rostgrauen Federstanten und Welsen, Rücken, Flügel und Schwanz dunkelbraun mit hellen Federrändern.

Bewohnt ben hohen Norben, aber namentlich junge Bögel verirren sich zuweilen auch in bas Innere Deutschlands und wurden auch schon hier am Main geschossen.

L. parasitica Boie. Die Schmarvher Maubmöve. Die beiden mittleren Schwanzsedern sind sehr verlängert und lausen allmälig in eine schwanzsedern sind sehr verlängert und lausen allmälig in eine schmale Spike auß. Ganz alte Bögel sind sast einfarbig dunkel braungrau, nur an den Seiten des Hasses mit zerschlissen, odergelben, seidenglänzenden Federspiken; jüngere unten weiß, bräunlich überlausen, über die Brust und an den Seiten grau; noch jüngere sind unten auf weißem Grunde stark braun gesteckt und über die Brust dunkelbraun; in allen diesen Kleidern haben die Federn der Halsseiten zerschlissene, odergelbe, seidenglänzende Spiken. Bei ganz jungen Bögeln endlich sind die Federn oben braungelb gesäumt, Nacken und Halsseiten grausgelb, dunkelgrau gestreift, Kropf graubraun mit hellen Federsüsmen, Brust und Bauch weiß, braungrau gesteckt und gebändert; 16—17" 1.

Gehört ebenfalls bem hohen Norben an, tommt aber unter ben Raubmöben am häufigsten nach Deutschland.

L. crepidata Brehm. Die kleine Raubmöve. Die mittleren Schwanzsedern sehr stark verlängert und schmal; hellgrau, Schwingen und Scheitel braunschwarz, Hals und Oberbrust weißlich, an den Seiten gelb angeslogen; 14—16" I. Junge Bögel sind weißlich, braun-gesleckt, Rücken, Flügel und Schwanz braungrau mit hellen Federsäumen, Schwingen schwarz.

Verirrt fich felten nach Deutschland, wurde aber schon am Bobenfee ge-

### Fam. Procellariidae. Sturmvögel.

Der Rücken und die hakenförmig gebogene Spitze des Oberschnabels, sowie die Dille des Unterschnabels sind von den Seitenstheilen deutlich abgesetzt; die Nasenlöcher bilden Röhren; die Beine stehen ziemlich in der Mitte des Körpers; die drei Vorderzehen sind durch eine Schwimmhaut verbunden; die Hinterzehe sehlt oder bildet nur einen nageltragenden Stummel; die Flügel sind lang.

Sie bewohnen bas Meer und nahren fich von thierischen Stoffen; niften auf Felsen und legen nur Gin großes Gi.

Diomedea L. Albatroß. Die Nasenlöcher bilden an den Seiten der Schnabelwurzel kurze Röhren; die Hinterzehe fehlt.

Sie haben ein plumpes Ansehen, bewohnen die subliche Halbkugel und entfernen sich oft sehr weit vom Lande; sie nähren sich von Fischen, die sie aber nicht tauchend, sondern über die Oberstäche des Wassers streifend ershaschen, und fressen auch Aas.

D. exulans L. Der große Albatroß oder das Meerschaf. Weiß, die Flügel grau oder braun, die Schwingen schwarz; so groß wie ein Schwan.

Nistet auf Felsen und bas Beibchen legt nur Ein großes Gi in eine Bertiefung eines Erbhaufens.

Puffinus Ray. Sturmtaucher. Der Schnabel ziemlich lang und schmächtig, die Nasenlöcher bilden auf dem Rücken desselben zwei getrennte Röhren; statt der Hinterzehe ein beweglicher, spizisaer Nagel.

Sie bewohnen die gemäßigte Zone, sind Stoß- und Schwimmtaucher, schwimmen, tauchen und sliegen vortrefflich, nähren sich von Fischen und Weichthieren und nähern sich nur zur Brütezeit dem Lande; sie nisten gesellschaftlich auf mit Erde oder Rasen bedeckten Klippen, graben ellenlange Löcher in die Erde, an deren Ende sie Ein großes, weißes Ei legen, welches von beiden Gatten gemeinschaftlich ausgebrütet wird. Die Jungen bleiben im Neste bis sie flügge sind und werden von den Alten mit Fischen und Weichthieren, welche

sie ihnen aus der Speiseröhre vorwürgen, gefüttert. Sie sind vorzüglich in ber Dämmerung munter.

P. arcticus Faber. (P. anglorum Raj.) Der nordische Sturmtaucher. Oben schwarz, unten weiß, an den Halsseiten mit halbmondförmigen, schwarzbraunen Flecken; die Flügel etwas länger als der Schwanz. Die Jungen oben braun mit schwarzen Flecken und hellen Federsäumen, unten grauweiß, an den Seiten des Bauches bräunlich; 13" 1.

Er bewohnt die Norbsee (Helgoland, die Orkaben), das atlantische Meer und das Mittelmeer; verfliegt sich aber nie in das Binnenland.

Procellaria L. Sturmvogel. Der Schnabel kurz und stark, mit stark hakenförmig gebogener Spike; die Nasenlöcher bilden auf dem Schnabelrücken eine einzige, innen durch eine Scheidewand getheilte Röhre; da aber die Scheidewand oft nicht ganz bis an das Ende der Röhre reicht, so ist dann vorn nur ein einfaches Loch vorhanden; statt der Hinterzehe ein beweglicher Nagel; die Flügel lang; der Schwanz abgerundet oder kegelförmig.

Sie bewohnen die Meere aller Jonen, kommen nur zufällig und höchst selten an die Rüsten des Festlandes, und sind Tagvögel; sie stiegen fast beständig, gehen nur schwerfällig und halb kriechend, tauchen nicht, sondern folgen in raschem Fluge dem Gange der Wellen und erhaschen im Fluge, was von diesen hervorgehoben wird; sie sind während der heftigsten Stürme besonders thätig und kommen dann auch häusiger in die Nähe der Schiffe. Sie sind äußerst gefräßig, nähren sich von schwimmenden Aesern, Fischen, Weichthieren ze. und verschlingen im Nothfalle auch Vegetabilien. Sie sind sehr gefellig, nisten auch in großen Gesellschaften auf Felsen, ohne ein Nest zu bauen; das Si wird von beiden Gatten gemeinschaftlich ausgebrütet. Die Jungen werden von den Alten aus der Speiseröhre gefüttert, und sprizen halb erwachsen Ichon, wie die Alten, nahenden Feinden eine thranige Flüssigkeit durch die Nasenlöcher entgegen.

P. gigantea Gm. Der Riesensturmvogel. Schwärzlich, etwas größer als eine Gans; findet sich nur in den südlichen Meeren.

P. glacialis L. Der Eissturmvogel. Weiß, Rücken und Flügel hell aschgrau, die Schwingen graubraun; die Jungen sind ganz hell aschgrau mit graubraunen Schwingen; 18" I.

Nistet auf ben Felseninseln und Scheeren ber Bolarzone, und nur selten wird bei heftigen Stürmen einmal einer bis in die deutsche Nordsee verschlagen. Die setten übelriechenden Jungen werden gegen August zu vielen Tausenden aus den Nestern genommen und eingesalzen, während zugleich die thranige Flüssigkeit, welche sie entgegensprigen, gesammelt und als Leuchtmaterial bes nut wird.

Thalassidroma Naum. Sturmläufer. Bon den vorisgen dadurch unterschieden, daß die Nasenscheidewand stets bis an das Ende der Röhre reicht und die beiden rundlichen Nasenspöhner, Zoologie I.

löcher gerade nach vorn sehen; der Schwanz ist gegabelt; das Gefieder ist schwarz.

Sie bewohnen den weiten Ocean, verirren sich nur selten in Binnenmeere und werden noch seltener einmal in das Innere der Continente verschlagen. Es sind halbnächtliche Thiere, die nur in der Dämmerung oder bei Stürmen ihren Geschäften nachgehen; sie schwimmen selten oder nie, sliegen beständig oder laufen trippelnd und mit ausgespannten Flügeln auf den Wogen, während sie ihre Nahrung, die vorzüglich in Weichthieren, Quallen und dergl. besteht, mit dem Schnabel von der Oberfläche aufpicken; sie folgen daher, desonders bei starkem Wogengange, den Schiffen, begleiten dieselben oft viele Meilen weit, und suchen zuweilen selbst Schutz auf denselben. Werden sie angegriffen, so sprizen sie durch den Schnabel eine thranartige Flüssigkeit entzgegen. Sie nisten auf erhabenen Inseln oder Klippen in Höhlen und brüten abwechselnd.

Th. pelagica Vig. Die Sturmschwalbe. Schwarz, ein breiter Streif auf dem Bürzel, die Spitzen der Schultersedern und der Armschwingen weiß, 6" 1.

Burbe schon mehrmals im Inneren Deutschlands und auch hier am Main gefangen. Der äußerst widerliche Thrangeruch ekelt sogar ben Völkern bes hohen Norbens, boch soll zuweilen ber ganze vom Fett strozenbe Vogel ber Febern, bes Schnabels und ber Beine beraubt, mit einem Docht durchzogen, und als Thranlampe benust werden.

Fam. Anatidae (Lamellirostres). Entenartige Bögel.

Der Schnabel mittelmäßig lang, hart, aber mit einer weischen, empfindlichen Haut überzogen, der Oberschnabel an der Spige mit einem gewölbten stumpsen Nagel, und die Ränder, sowohl des Ober= als Unterschnabels innen mit knochenartigen Zähnen oder in die Quere gestellten Blättern versehen; die Beine stehen meist weit nach hinten; die Vorderzehen durch eine ganze Schwimmhaut verbunden, die Hinterzehe frei, nacht oder mit einer Haut gesäumt; die Flügel von mittlerer Größe, vorn spigig, mit starken Schwingen; der Magen ist muskulös.

Sie sind Zugvögel, wandern meist gesellig, oft in großen Schaaren, die meisten halten sich zur Brütezeit nur an süßen Gewässern auf und gehen erst nach dieser an die Meeresküsten oder auf das Meer selbst. Sie nähren sich theils von Pflanzen, theils von Thieren, und suchen ihre Nahrung tauchend, oder indem sie sich blos auf den Kopf stellen (gründeln), ohne je mit dem ganzen Körper nach derselben unter zu tauchen, manche suchen dieselbe auch auf dem Lande; alle aber tauchen, sobald sie in höchste Gefahr kommen, und im Dunenkleide sogar zum Bergnügen. Sie leben im Freien in Monagamie, nisten zerstreut in einzelnen Baaren. Die Beibchen bauen kunstlose Nester, füttern dieselben mit den selbst außgerupsten Dunen und Federn aus, wodurch sie einen großen Brütsteck bekommen, legen viele blaß gefärbte, ungesteckte Eier und brüten diesselben allein aus. Die Jungen sind Neststückter. Des wohlschmeckenden Fleis

sches und ber Febern wegen bilben sie einen allgemeinen Gegenstand ber Jagb und ba sich viele leicht gahmen lassen, so werden sie als Hausgestügel gezogen und auch ihre Gier benutt.

Anser. Briss. Gans. Der Schnabel stark, kegelförmig, oben gerundet, unten flach, am Grunde viel höher als breit mit rundlichem, die ganze Spitze einnehmendem Nagel und stumpfen, kegelsörmigen Zähnchen an den Rändern; der Hals von mäßiger Länge; die Beine sind mäßig lang und stehen ziemlich in der Mitte des Körpers, die Hinterzehe ohne Hautsaum. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt.

Die Gänse bewohnen vorzüglich die kalte Zone, aus welcher sie im Winter in großen Schaaren in gemäßigtere Gegenden wandern; sliegen auf der Wansderung hoch, meist in zwei in einem Winkel vereinigten Reihen, sind äußerst wachsam und scheu, gehen geschickt, schwimmen dagegen ziemlich schwerfällig. Sie nähren sich ausschließlich, oder doch meist, von Vegetabilien, suchen ihre Nahrung meist auf dem Lande und am Wasser, seltener im Wasser, und tauchen nie nach derselben unter. Sie bauen große Nester, legen 6-12 Cier und brüten dieselben in ungefähr vier Wochen auß; die Jungen werden in der Regel erst im zweiten oder dritten Jahre fortpstanzungsfähig, und erreichen ein hohes Alter\*). Sie richten auf ihren Wanderungen auf Getreideselbern oft merklichen Schaden an.

a) Aechte Gänse. Anser.

Der Schnabel stark, wenigstens in der Mitte hell gefärbt und meist so lang als der Kopf; die Zähnchen des Oberschnabels sind auch bei geschlossenem Schnabel von außen sichtbar; das Gesieder bildet am Halse regelmäßige Längsriesen, ist vorsherrschend braungrau mit regelmäßigen weißen Querstreisen auf dem Rücken, und einem von den Tragsedern gebildeten weißen Streif längs des ruhenden Flügels, der aber am Jugendkleide sehst.

Sie nähren sich allein aus dem Pflanzenreiche, von Samen, grünen Pflanzentheilen 2c., brüten vorzüglich im hohen Norden, und halten sich auch außer der Fortpflanzungszeit meist an süßen Gewässern auf.

A. cinereus Meyer. Die Graugans. Der Schnabel ganz orangefarbig, die Füße blaß fleischroth; die Flügel erzeichen mit ihren Spiken das Schwanzende nicht, bis 3' 1. Ist die Stammmutter der Hausgans.

Sie niftet in mehreren Kändern des nordwestlichen Europas und ist die einzige Urt, welche auch im nordöstlichen Deutschland auf Sumpfen und an stehenden Gewässern brütet. Durch die Zähmung sind verschiedene Farbenspielarten, namentlich auch ganz weiße entstanden.

A. arvensis Brehm. Die Adergans. Der vorigen sehr

<sup>\*)</sup> Man hat bemerkt, daß hausganse über ein volles Menschenalter hinaus bei vollen Kräften blieben.

ähnlich, aber ber gelbrothe Schnabel am Nagel, ben Labenräns dern und auf dem Rücken von der Stirne bis zur Mitte schwarz; die Füße orangegelb.

Rommt im Winter mit ber Saatgans nach Deutschland.

A. segetum Bechst. Die Saatgans, oder gewöhnlich Schneegans genannt. Wieder den vorigen sehr ähnlich, aber der Schnabel schwarz und nur mit einem orangerothen Gürtel zwischen Nagel und Nasenloch; Füße orangefarbig; die Flügel ragen bedeutend über das Schwanzende hinaus.

Brütet im hohen Norden, kommt aber im Herbst und Frühling oft in

großen Schaaren nach Dentschland.

A. albifrons Bechst. Die weißstirnige Gans. Schnabel hellorangefarbig mit weißlichem Nagel, die Füße orangegelb; die Stirn bis zum Scheitel weiß, schwärzlich begränzt; auf der Brust große schwarze Flecken; sie ist viel kleiner als die Hausgans, nur 26 — 28" lang. Bei jungen Bögeln ist der Schnabel gelb, der weiße Stirnsleck und die schwarzen Brustslecken fehlen.

Sie kommt im Winter hie und ba in Deutschland vor.

A. hyperboreus Pall. Die eigentliche Schneegans. Ganz weiß mit Außnahme der schwarzen Flügelspitze; Schnabel und Füße gelb; so groß wie die Saatgans. In der Jugend lichtgrau = gewölft mit grauem Schnabel und Füßen. Gehört dem hohen Norden besonders Amerika's an, und erscheint nur als größte Seltenheit einmal in Deutschland.

b) Meerganse. Bernicla.

Der Schnabel schwächlich und klein, viel kürzer als der Kopf und meist ganz schwarz; die Zähnchen des Oberschnabels sind bei geschlossenem Schnabel außen wenig oder gar nicht sichtbar; das Gesteder ist am Halse wenig oder gar nicht gerieft, auf dem Rücken und den Flügeln vorherrschend aschgrau mit weißen Querbinden; ein weißer von den Tragsedern gebilbeter Streif längs des Flügelrandes ist höchstens angedeutet.

Sie nahren fich zwar vorzuglich von Begetabilien, freffen aber auch Infekten, Murmer und kleine Schalthiere, und leben außer ber Fortpflanzungs-

zeit mehr an falzigen Gewäffern.

A. leucopsis Bechst. Die weißwangige Gans. Hinterstopf, Hals, Kropf und Schwanz schwarz, Stirn, Gesicht und Kehle weiß, gelb überlaufen, Brust und Bauch weiß, jene grau aewellt: Schnabel und Küße schwarz, 24-26" I.

Im hohen Norden, nicht felten im Winter an ben Ruften von Medlen=

burg und Bommern, fehr felten im Inneren Deutschlands.

- A. torquatus Frisch (A. bernicla Gm.) Die Ringel=

gans. Kopf, Hals, Schwingen und Schwanz schwarz, obere und untere Schwanzdecksebern weiß, Brust grau, an den Seiten mit braunen Quersteden; Schnabel und Jüße schwarz; an den Seiten des Halses ein weißgeschuppter Halbring, welcher in der Jusgend sehlt, 23''-24'' 1.

Im hohen Norden; im Winter zuweilen im Inneren Deutschlands, und

wurde auch schon hier am Main geschoffen.

c) Entenartige Gänse. Chenalopex. Der Schnabel furz, hellgefärbt, die Zähne des Oberschnabels bei geschlossenem Schnabel nicht sichtbar; das Gesieder sehr weich bunt, auf jedem Flügel mit einem metallisch-glänzenden, von den Armschwingen gebildeten Spiegel.

Sie find in warmen und heißen Landern heimifch, leben an Fluffen und ftebenden Gemaffern, oft in burren Gegenden und nahren fich abwechselnd aus

bem Pflangen= und Thierreiche.

A. aegyptiacus Briss. Die ägyptische Entengans. Schnabel und Küße roth; Kopf, Hals, Brust und Bauch weiß, an den Seiten und am Kropf bräunlich überslogen mit vielen zarten, braunen Wellenlinien; Augengegend, Hinterhals, ein King am Unterhals, ein großer Fleck an der Brust, sowie die längsten Schultersedern rostroth; Oberrücken und Schultern röthlich-weißgrau mit dunkelbraunen Wellenlinien; der Spiegel auf den Flügeln goldgrün, über demselben ein großer weißer, bei dem Weibchen mit graubraunen Federsäumen versehener Fleck mit einem schmalen schwarzen Querbändchen etwas über dem Spiegel; 30" 1.

Sie bewohnt Afrika, ist aber auch schon manchmal in Deutschland geschofsen worden, so erst vor wenigen Jahren im Winter ein Exemplar bei

München.

Cygnus Bechst. Schwan. Der Schnabel vorn und hinsten gleich breit, vorn flach, die Ränder mit parallelen Querblättschen besetzt; die Zügelgegend nacht und von der Wachshaut überzogen; der Hals sehr lang; die Beine stehen weit nach hinten; die Hinterzehe ungesäumt. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt; die in Europa heimischen ganz weiß mit schwarzen Füßen, in der Jugend grau.

Sie bewohnen vorzüglich die kalte und gemäßigte Zone der alten und neuen Welt, bilden auf dem Zuge gewöhnlich einzelne, schräge Reihen, gehen schlecht, schwimmen aber vortrefflich. Sie nähren sich von Pstanzenstoffen und Thieren, suchen aber ihre Nahrung meist im Wasser, indem sie ihren langen Hals in dasselbe einsenken, den Hinterleib senkrecht in die Höhe heben, und so mit dem Schnabel den Schlamm nach Wurzeln, Samen, Insekten, Würmern u. del. durchsuchen; sie fressen auch kleine Frösche und sehr gern Getreide, namentlich Gerste und Hafer. Sie nisten auf ausgedehnten Lands

feen, Teichen und Sumpfen; bas Beibchen legt in ein geräumiges Neft 6-8 große, schmugigweiße Gier und brutet bieselben allein in funf Bochen aus.

C. olor III. Der Höckerschwan. Der Schnabel roth, schwarz gesäumt, am Grunde, sowie die Zügel und ein Höcker vor der Stirne schwarz; bei jungen Bögeln sehlt der Höcker.  $5-5\frac{1}{2}$ '. I. und etwa 27 Pfund schwer.

Er brütet weniger im hohen Norden als in einem gemäßigten Klima, namentlich im öftlichen Europa, Holftein, Mecklenburg, Bommern, Breußen, Schlesien, und wird häufig auf Seen und Teichen bis weit in den Süden Curopas gezähmt gehalten. Er hat eine starke Stimme, läßt dieselbe aber nie im Fluge, und im gezähmten Zustande merkwürdiger Beise auch höchst selten im Schwimmen hören, außerdem läßt er nur einige dumpfe Tone und im Zorn ein starkes Zischen hören.

C. musicus Bechst. Der Singschwan. Die Zügel und der Grund des Schnabels bis über die Nasenlöcher herab gelb, die Spize des Schnabels schwarz,  $4\frac{1}{2}$ ' l. Die Luftröhre steigt in den Kiel des Brustbeines hinab und bildet hier eine Schlinge.

Er gehört ben gemäßigten Theilen ber kalten Zone an, und erscheint im Binter nicht selten auf Flussen im Inneren Deutschlands. Er läßt seine Lauttönende Stimme bloß im Fluge hören, wo sich dieselbe unter das heulende Gesause der Flügel mischt. Sigend und schwimmend geben die Singschwäne nur schwache Tone von sich.

C. minor Blas. und Keys. Wie der vorige aber kleiner und die gelbe Farbe des Schnabels zieht sich nicht bis zu den Nasenlöchern herab.

Bewohnt die öftlichen Länder im Norden und fommt im Winter auch zuweis len nach Deutschland.

C. plutonius Sh. Der schwarze Schwan. Schwarz mit weißen Schwinsen und rothem Schnabel, stammt aus Neuholland.

Anas L. Ente. Der Schnabel vorn flach und so breit wie hinten, der Nagel schmaler als die Spize und die Ränder mit parallelen Querblättchen besetz; die Ränder des Oberschnabels greisen über die des Unterschnabels hinweg; der Hals kurz; die Beine kurz und stehen weit nach hinten; die Hinterzehe mit oder ohne Hautsaum; die Schwungsedern der zweiten Ordnung bilben häusig einen stark glänzenden, blauen oder grünen Spiegel; bei dem stets größeren Männchen hat die Luftröhre am unteren Kehlstopf eine Knochenblase und das Gesieder desselben ist stets schöner und lebhafter gefärbt.

Die Enten sind über alle Zonen ber Erbe verbreitet, boch vorzüglich in ber gemäßigten, und viele wandern in großen Schaaren; sie haben einen watschelnben Gang, schwimmen aber behende und sliegen leicht und mehr oder weniger rasch. Sie sind scheu und schlau, nähren sich von Vegetabilien und Thieren, bewohnen im Sommer vorzüglich stehende suße Gewässer, leben monogamisch, doch haben einige Arten große Neigung zur Polygamie,

und sezen ihr Nest in Schilf und Gestrüpp auf ober an das Wasser, in das Gras der Wiesen, unter Gebüsch, in hohle Stämme, auf Weidenköpfe und zuweilen sogar auf höhere alte Bäume, wo ein altes Krähennest die Unterlage bildet; einige nisten auch in tiesen Erdhöhlen. Das Weibchen rupft sich die Bauchsedern aus und füttert damit das Nest aus, legt nach den Arten 6—16 weiße, meist ins Grünliche ziehende Eier, und brütet dieselben in 21—24 Tagen allein aus. In Fischteichen werden sie durch Vertilgung vieler Fischbrut schädlich.

- a) Schwimmenten. Die Hinterzehe ungelappt; sie tauschen nie nach Nahrung, sondern strecken nur den Kopf unter das Wasser und heben den Hinterleib senkrecht in die Höhe (gründeln); sie nähren sich von Vegetabilien, Insekten und Würmern, lieben besonders Samen, namentlich Getreide, und fressen meist nur im Nothfalle Fische und Schalthiere, weshalb ihr Fleisch auch wohlschmeckend ist.
- a) Höhlen=Enten Vulpanser (Tadorna). Der Schnabel schaufelförmig mit sehr schmasem Nagel; Gesteder bunt, bei beiden Geschlechtern fast gleich.

Sie leben fast nur auf salzigen Gewässern, laufen häufig am Strande Nahrung suchend einher, und nisten in Erbhöhlen ober hohlen Bäumen. Sie geboren meist einem milben Alima an.

A. tadorna L. Die Brandente. Hals und Kopf dunkelsgrün, Unterhals, Deckfedern der Flügel, Rücken, Seiten, Bürzel und Schwanz weiß, Schultersedern, ein breiter Streif mitten auf der Brust und dem Bauche, Handschwingen und Endsaum des Schwanzes schwarz; ein breiter Gürtel über die Brust, untere Deckfedern des Schwanzes und ein Längssleck über dem grünsschillernden Spiegel rostroth; der Schnabel roth mit einem Fleischshöcker an der Wurzel. Die Jungen sind am Kopf und Rücken graubraun mit hellen Federsäumen und an den Seiten des ganzen Körpers gelbbraun, braungrau gesteckt; 2' I.

Sie brütet an ben Kuften und Inseln von Jutland, Schleswig und Holftein, namentlich ber Insel Sylt, an ben Kuften Mecklenburgs 2c. und kommt im Winter zuweilen einzeln in bas Innere Deutschlands.

A. rutila Pall. Die Rostente. Rostroth, Kopf und Obershals weiß und hellröthlichgelb überlaufen, Schwungs und Schwanzsfedern schwarz, Flügeldecksedern weiß, der Spiegel lebhaft grün; bei dem Männchen um den Hals ein schwarzes Band; 2' 1.

Findet fich im mittleren Ufien, hat fich zuweilen aber auch schon nach Deutschland verflogen.

Hierher gehört auch die nicht selten auf den Höfen gehaltene sogenannte türkische Ente oder Bisamente, A. moschata L.welche aus Brasilien stammt.

β) Süßwasser=Enten. Anas. Der Schnabel gestreckt, fast gleich breit mit schmalem Nagel; das Gefieder bei beiden

Geschlechtern sehr verschieden gefärbt; die Weibchen merklich kleis ner als die Männchen.

Sie leben faft nur auf fußen Gewässern, namentlich stehenden, und in Sumpfen, wo sie sich in Schilf u. dgl. versteden können. Sie niften im Gebufche, Schilf 2c., seltener in hohlen Bäumen und noch seltener auf höheren Bäumen. Wenn sie gepaart sind, fliegt das Weibchen stets bem Männchen voraus.

A. boschas L. Die Stocks ober Wistente. Der Schnabel schmutigsgelbgrün, die Füße rothgelb; der große Spiegel glänzend blau oder grün, beiderseits erst schwarzs, dann weißsgesäumt. Das Männchen hat einen dunkelgrünen Kopf und Hals, unter diesem einen weißen Ring; Kropf und Oberbrust kastanienbraun; übrisgens weißgrau, oben braun gemischt mit vielen seinen, braungrauen Wellenlinien; die vier mittleren Schwanzsedern grünsglänzend und an der Spitze kreisförmig nach vorn und oben gebogen; 21 — 23" lang. Das Weibchen ist braun, dunkelgrausgesteckt.

Sie bewohnt die ganze nördliche Erdhälfte, und brütet auch in Deutschland überall, besonders in den tief liegenden und sumpfigen Gegenden der nördlichen Hälfte. In nördlichen Ländern ist sie Zugvogel, in mittleren Strichoder Standvogel. Ihre eigentliche Zugzeit ist der October und November, wo sie sich dann oft in großen Schaaren auf den eisfreien Gewässern einfindet. Im März trennen sich gewöhnlich die einzelnen Paare und Anfangs April sindet man 8—14 Gier im Neste; die Brütezeit dauert 24—28 Tage. Die Stockente ist ein beliebter Gegenstand der Jagd, weßhalb ihr auf mannigsache Weise nachgestellt wird. Von derselben stammt die Hausente ab.

A. (Dafila) acuta L. Die Spiegente. Der Schnabel bläulich, die Fuße grau, der Sals lang und dunn; der Spiegel flein, bei dem Männchen grun-glangend, oben rostroth=, unten erst schwarz=, dann weiß = gefäumt, bei dem Weibchen hell= gelb und graubräunlich; die mittleren Schwanzfedern zugespitt und befonders bei dem Männchen fehr lang. Das Männchen ist am Ropf und Oberhals braun, über ben Scheitel und Sinterhals läuft ein schwarzer, beiderseits weiß-begränzter Streif; Borderhals und alle unteren Theile weiß; Ruden und Seiten der Brust und des Unterleibes grau mit feinen schwarzen Wellen= linien; auf den Schultern lange schwarze Streifen; die verlängerten mittleren Schwanzsedern und unteren Schwanzbecksedern schwarz; 26 — 28" 1. Im Berbst ist das Männchen oben dunkelbraun mit hellen Federfäumen, und die mittleren Schwanzfedern find viel fürzer. Das Weibchen gleicht dem Männchen im Berbstfleide, ift aber heller gefärbt.

Sie hat eine gleiche Berbreitung wie die vorige, ist aber feltener, und nistet auch in Deuschland hie und da. Sie ist Zugvogel.

A. (Chauliodes) strepera L. Die Schnatterente. Der

Schnabel schwarz, bei dem Weibchen und den Jungen an den Seiten schmutzig = gelb, die Füße rothgelb mit schwärzlichen Schwimmhäuten; der Spiegel ist hinten ganz grauweiß, vorn dunkelgrau, unten schwarz eingesaßt und weiß gesäumt. Bei dem Männchen sind der Kopf und Hals auf grauem Grunde braun gesteckt, der übrige Körper weißlich mit starken schwarzen Wellenlinien, nur die Mitte der Brust rein weiß; auf den Flüsgeln ein großer kastanienbrauner, hinten schwarzgesäumter Fleck; 20" 1.

Das Weibchen und das junge Männchen find auf dem Rücken schwarzbraun, mit rostgelben Federrändern, Brust und Bauch röthlichbraun, schwarz gesteckt; jenes im Allgemeinen heller, als dieses.

Sie findet sich in ganz Europa mit Ausnahme des hohen Nordens, und ist Zugvogel; sie nistet auch hie und da in Deutschland, besonders in den sudöftlichen Theilen besselben, und sehr häusig im mittleren und sudlichen Ungarn.

A. (Pterocyanea) querquedula L. Die Knätschte. Der Schnabel schwärzlich, die Füße grau; der Spiegel klein, dunkel graubraun, schwach grünsglänzend, oben und unten weißeingesaßt. Bei dem Männchen sind der Kopf und Hals braunsroth weißsgesleckt, Scheitel und Kehle schwarz, und durch die Augen läuft ein sichelsörmiger weißer Streif; Unterhals und Brust gelbbraun mit dunkelbraunen, schmalen Wellen; Rücken dunkelbraun mit hellen Federsäumen; die Seiten des Körpers weiß mit seinen schwarzen Wellen; die Decksedern der Flügel graublau und über die Schultern hängen einige lange, zugespitzte, sammtschwarze, in der Mitte reinweiße Federn; 14—15" 1.

Das Männchen im Herbst dunkelbraun mit weißer Kehle, die Federn am Unterhals und der Oberbrust mit breiten, auf dem Rücken und an den Seiten mit schmalen hellbraunen Säusmen; das Weibchen ähnlich, aber heller und die Decksedern der Flügel aschgrau.

Sie gehört mehr bem gemäßigten Europa an, niftet in mehreren Gegenben Deutschlands, und ift Zugvogel.

A. (Querquedula) crecca L. Die Kriekente. Der Schnabel schwärzlich, die Füße grau; der Spiegel groß, hinten prächtig grün, vorn sammtschwarz, unten schmal weiß=, oben breit weiß= und rostgelb=eingefaßt. Bei dem Männchen im Frühling Kopf und Oberhals braun, mit einer breiten grünen Binde durch das Auge und längs des Halses; Hinterhals, Rücken, Schultern und Seiten des Körpers weiß mit schmalen schwarzen Wellen;

Borderhals und Brust weißlich mit runden schwarzen Flecken; Bauch weiß oder weißlichgelb; die Decksedern der Flügel bräun= lich=grau; 13"—14" I.

Das Männchen im Herbst und das Weibchen braun mit hellen Federsäumen, an der Brust und dem Bauche weißlich mit kleinen braunen Flecken; jenes im Allgemeinen dunkler.

Sie findet sich in der ganzen alten Welt bis in den hohen Norden und ist auch in Deutschland auf dem Zuge gemein; sie brütet im Norden, in Deutschland nur hie und da in nördlichen und nordöstlichen Gegenden.

A. (Mareca) Penelope L. Die Pfeisente. Der Schnabel bläulich, die Füße grau; der Spiegel klein, bei dem Männschen dunkelgrün, oben und unten sammtschwarz begränzt, die nächste Feder hinter demselben und die Decksedern der Klügel weiß; bei dem Weibchen dunkelgrau, weißlich gesäumt, die hinterste Feder sast weiß, und die Decksedern am Flügelbug grau, hinten schwärzlich und braunsgesäumt; der Schwanz ziemlich zugespitzt. Das Männchen ist am Kopf und Oberhals rostroth mit weißlicher Stirn, und im Herbst mit schwärzlichen oder grüsnen Punkten; Unterhals und Kropf weinröthlich, im Herbst bräunslichgelb, mit schwarzen Wellen; alle unteren Theile weiß; Seisten und Rücken weißlich mit seinen schwarzen Wellen; im Herbst Seiten und Rücken rostroth, dieser schwarz gesteckt; 19" 1.

Das Weibchen ist oben und an den Seiten braun mit hels len Federsäumen, an den Seiten des Kopfes, am Borderhals und an der Oberbrust bräunlichweiß, dunkel gesleckt, unten weißslich, am Flügelbug grau.

Sie ift weit verbreitet, brutet nur im Norben, kommt aber im Binter häufig nach Deutschland, und brutet auch baselbst in einzelnen Fällen.

Hierher gehört auch die hie und ba auf Sofen gehaltene fehr schone Brautente A. sponsa Br. aus Nordamerika.

y. Löffelenten. Rhynchaspis. Der Schnabel groß, hinten schmal, vorn sehr erweitert, mit sehr kleinem Nagel und im Oberschnabel mit in zarte und sehr lange senkrechte Zähnchen auslaufenden Lamellen. Außerdem stimmen sie mit den vorigen überein.

A. clypeata L. Die Löffelente. Der Schnabel grünlich oder schwarz, die Füße orangegelb; der Spiegel bei dem Männschen lebhaft hellgrün, bei dem Weibchen schmutzig dunkelgrün oder grünlichsgrau, oben weiß begränzt; die Oberslügel bei jenem glänzend himmelblau, bei diesem glänzend aschgrau. Das Männchen hat im Frühling einen grünschillernden Kopf und Hals, weißen Unterhals, Oberbrust und Schultern, diese mit

schwärzlichen Fleden; Unterbrust und Bauch kastanienbraun; Rücken schwarz; das Männchen im Herbst und das Weibchen oben und an den Seiten dunkelbraun mit hellbraunen Federsrändern, unten bräunlich gelb, dunkel-gesteckt 18—19" I.

Bewohnt die nördliche Salfte ber Erbe mit Ausnahme bes hohen Norsbens, kommt auf bem Zuge nach Deutschland und niftet auch baselbst hie und da auf mit Wiesen und Sumpf umgebenen Seen und großen Teichen.

b) Tauchenten. Die Hinterzehe mit einem Hautlappen ge- faumt.

Sie gehen schlecht, tauchen mit bem ganzen Körper und tief nach ihrer Nahrung unter, welche vorzüglich in kleinen Krebsen, Fischen und Schalthieren besteht, fressen aber auch Begetabilien, jedoch kein Getreide. Sie halten sich gern auf dem Meere, oft sehr weit vom Lande entfernt auf. Ihr Fleisch schmeckt meist unangenehm thranig.

a) Moorenten. Fuligula s. Aithyia. Der Schnabel so lang als der Kopf, vorn in der Regel flach und breit, die Füße bleigrau oder röthlich mit schwarzen Schwimmhäuten, die Mittelzehe lang; der Spiegel nicht glänzend, sondern weiß oder grau.

A. (Branta) rufina Pall. Die Kolbenente. Der gestreckte, vorn verschmälerte Schnabel hellroth; die Füße röthlich oder gelblich; der Spiegel graulich weiß nach unten und hinten grau. Bei dem Männchen der Kopf und Vorderhals lebhaft braunsroth, jener mit verlängerten, haarartigen, rostgelben Federn; Hinsterhals, Unterhals, Brust und Bauch tief schwarz, Seiten des Bauches weiß, gelblich überlausen, Rücken und Decksedern der Flügel graubraun, an der Schulter mit einem scharf begränzten weißen Fleck. Weibchen und das Männchen im Herbst oben hellbraun, unten grau, Kropf, Oberbrust und Seiten bräunlich und dunkelsgessecht; dieses mit schöner gefärbtem Schnabel und busschigerem, mehr rothbraunem Oberkopf; 21—23" 1.

Sie gehört mehr bem Subosten ber alten Welt an, niftet im fublichen Ungarn noch ziemlich häufig, einzeln auch in Deutschland.

A (Aithyia) ferina L. Die Taselente. Der Schnabel schwarz, beim Männchen mit einer hellblauen, beim Weibchen blaugrauen und bei den Jungen sehr undeutlichen Querbinde; die Füße bleigrau; Kopf und Hals rostroth oder rostbraun; der Kropf bei dem Männchen im Frühjahr schwarz, im Herbst und bei dem Weibchen braun und dunkel geschuppt. Das Männchen im Frühjahr oben und an den Seiten weißlich mit schmalen, schwarzen Wellen, unten weiß, die Decksedern der Flügel grau, Unterrücken, Bürzel und Decksedern des Schwanzes schwarz; im Herbst oben grau, unten weißlich, an den Seiten braun mit

dunkelen Querflecken. Das Weibchen oben und an den Seiten braun mit dunkelen Flecken, 16-17'' 1.

Findet sich mit Ausnahme des höchsten Nordens in ganz Europa, brutet hin und wieder auch in Deutschland, namentlich im nördlichen, und ist bei und Zugvogel.

A. (Nyroca) nyroca Güld. (A. leucophthalmos Bechst.). Die Movrente oder weißäugige Ente. Der Schnabel dunkel bleigrau, die Fris bei Alten perlweiß, bei Jungen braun; die Füße grünlich bleifarbig; Rücken und Flügel braunschwarz, der schmale Spiegel rein weiß, unten mit braunschwarzem Rande; untere Decksebern des Schwanzes weiß. Bei dem Männchen im Frühjahr Kopf, Hals und Oberbrust rostroth, um den Hals ein schwarzer Ring und am Kinn ein kleiner weißer Fleck; Unterbrust und Bauch weiß, die Seiten braun mit dunkelen Querbinden; im Herbst ist die Oberbrust braun und der Halsring undeutlich. Das Weibchen gleicht dem Männchen im Herhstkleide, ist aber an der Unterbrust und dem Bauche grau und dunkel gesteckt, 15—16" I.

Sie findet fich vorzüglich in öftlichen Landern, kommt auf dem Buge nicht

felten nach Deutschland und brütet auch bafelbft einzeln.

A. (Fuligula) fuligula L. Die Reiherente. Der Schnabel blau, im Alter bloß an der Spize schwarz, sonst auch am Grunde; die Füße bleigrau; am Hintertopf ein spiziger, im Alter sehr verlängerter, herabhängender Federschopf; der Spiegel oben rein weiß, unten mit braunschwarzem Rande. Das Männchen am Kopf und Hals schwarz, grün schillernd; oben schwarz, unten weiß; im Herbste am Hals und oben etwas ins Braune ziehend und unten rostgelb überlausen. Das Weibchen am Kopf, Hals und Rücken braun, um den Schnabel weißlich, Kropf und die Seiten graubraun, dunkel-gesleckt, Witte der Brust und des Bauches grau, die Flügel dunkelgrau, 15—16" 1.

Sie gehört bem Norben an, erscheint auf bem Zuge häufig in Deutsch-

land und niftet auch baselbst einzeln.

A. (Fuligula) marila L. Die Bergente. Der starke, ziemslich breite Schnabel und die Füße bleifarbig; der Spiegel großenstheils weiß, hinten und unten grünlich, schwarzsbegränzt. Das Männchen im Frühjahr: Kopf und Oberhals schwarzgrün, Unsterhals, Oberbrust, Bürzel und Decksebern des Schwanzes schwarz, Rücken und Schultern weißlich mit seinen schwarzen Wellen, Decksebern der Flügel schwarz und weißsgeseleckt, Unterleib weiß, an den Seiten mit schwarzen Wellen; im Sommer sind Kopf, Hals und Oberbrust braun, am Grunde des Schnabels und an den Seiten des Kopses ein weißlicher Fleck, Rücken, Schultern und Decksedern der Flügel schwärzlichsgrau mit seinen weißen

Wellen, Seiten des Körpers grau mit braunen Flecken, Unterleib grau. Das Weibchen gleicht dem Männchen im Herbstkleide, ist aber an den Seiten des Körpers wie an der Oberbrust braun mit dunkelen Flecken und hat auch auf dem Rücken braune Flecken, 18—19" I.

Findet fich im Norden beider Belten, kommt aber auf dem Zuge auch nach

Deutschland, namentlich in das nördliche.

β) Trauerenten. Melanitta s. Oidemia. Der Schnabel breit und vorn flach, bei dem Männchen im Alter an der Stirn höckerartig aufgetrieben, der Nagel breit; die Füße roth oder dunkel = olivengrün mit schwarzen Schwimmhäuten; das Gesieder der Männchen meist einfarbig schwarz, das der Weibchen und Jungen düster braun mit weißlichen Kopfseiten.

Sie lieben bas Meer, tommen zu Zeiten aber auch auf die fugen Gewäffer.

A. nigra L. Die Trauerente. Das alte Männchen ganz schwarz, der Stirnhöcker in der Mitte und der Schnabel in der Nasengegend roth, die Füße olivengrün. Die Weibchen und Jungen dunkelbraun, Mitte der Brust und Wangen schmutzig weiß. Das Männchen 19 — 20" I., das Weibchen nur 16 bis 17" lang.

Bewohnt ben hohen Norben, kommt auf bem Zuge in großen Schaaren an bie beutschen Norbseekusten, aber nur selten in bas Innere Deutschlands.

A. fusca L. Die Sammetente. Das alte Männchen ganz schwarz, der Spiegel und ein Augensteck weiß; der Schnabel gelbsroth, am Rande und an der Wurzel schwarz; die Beine roth. Weibchen und Junge dunkelbraun, ein Fleck am Ohr und der Spiegel weiß, Zügel und Brustmitte weißlich, Schnabel schwarz, Füße grüngelb, 20—22" I.

Bewohnt den hohen Norden, kommt im Winter an die Ruften ber Nordund Oftsee, geht den Flussen entlang oft tief in das Binnenland, und erscheint daher auch hie und da in Deutschland.

y) Ruberenten. Undina. Der Schnabel vorn sehr flach, hinten an den Seiten stark aufgetrieben, mit sehr schmaslem Nagel; der Schwanz sehr lang und keilförmig.

Bewohnen große Lanbseen, Ströme und tiefe Gumpfe, besonders Land-

seen mit salzigem Wasser.

A. mersa Pall. Die Ruberente. Der Schnabel blau, die Füße grau, der Spiegel fehlt. Rostbraun, schwarz bespritzt; bei dem Männchen Scheitel und Oberhals schwarz, Stirn, Kehle und Kopfseiten weiß; bei dem Weibchen der Kopf braun mit einem weißlichen Streif unter dem Auge, Kehle und Oberhals weißslich, 17" 1.

Findet fich im Often und Gubofien ber nördlichen halbkugel, außerft feleten auf bem Buge in Deutschland.

δ) Schellenten. Clangula s. Glaucion. Der Schnabel furz, nach vorn nicht verslacht mit mittelmäßigem Nagel; die Füße lebhaft gelb oder gelbroth mit schwarzen Schwimmhäuten. Die Männchen sind im Alter weiß und schwarz mit schwarzem, metallisch schillerndem Kopfe und weißem Zügelsleck; die Weibchen oben schiefergrau mit braunem Kopfe.

Sie leben auf Gemässern aller Art, und haben ihren Namen von einem ihren Flug begleitenden klingelnden Getose.

A. clangula L. Die Schellente. Das Männchen hat einen schwarzgrünen, in der Jugend schwarzbraunen Kopf mit weißem Zügelsleck; Rücken, Schwanz und Flügel schwarz, diese auf der Mitte mit einem großen weißen Schilde; auch die Schultersedern dem Flügel entlang, der Hals und die Unterseite mit Ausnahme der Seiten des Bauches weiß; in der Jugend ist das Schwarz mehr graulich und das Weiß hie und da schwarz gesleckt. Das Weibchen hat einen braunen Kopf ist oben schwärzslich, grau gewölkt, Hals, Oberbrust und Seiten grau und weiß gewölkt, unten und der Spiegel weiß.

Sie bewohnt ben Norden, ist auf bem Zuge in Deutschland gemein und brütet auch baselbst bie und ba.

e) Eisenten. Harelda. Der Schnabel kurz, stark gewölbt mit breitem Nagel; die Füße grünlich bleigrau mit schwarzen Schwimmhäuten; die Spiegel nicht groß, dunkel und glänzend oder ganz undeutlich. Die Männchen sehr bunt, die Weibchen und Jungen düster braun.

Sie leben in Schaaren auf bem Meere und nur zur Fortpflanzungszeit auch auf fußen Gewässern.

A. histrionica L. Die Kragenente. Das Männchen: Kopf und Hals schwarzviolet, ein großer Fleck zwischen Schnabel und Auge, ein Streif an den Seiten des Halses, ein King am Unterhals, ein breiter, unregelmäßig schwarzgesäumter Fleck an den Seiten der Brust und ein Theil der Schultersedern weiß; zwei schwale Streisen am Scheitel und die Weichen rostroth; Unterhals und Brust blaugrau; Oberrücken und Flügelschieferblau; Unterrücken, Bürzel und Schwanz blauschwarz; Spiegel dunkelsviolet. Das Weibchen ist dunkel graubraun mit einigen weißlichen Flecken am Kopfe; Brust und Bauch weißlich braunsgesleckt, 18" 1.

Sie bewohnt ben hohen Norden, fommt im Winter auf die Nord- und Oftfee und erscheint auch einzeln im Inneren Deutschlands.

A. glacialis L. Die Eisente. Der Schnabel schwarz

mit einer gelben Binde, Die Füße bleigrau. Das Männchen im Frühling: Ropf, Bals, Die langen Schulterfebern, ber Bauch und die Seitenfedern des Schwanzes weiß; Backen, Kinn und Die Seiten des Unterleibes grau; an den Seiten des Halses ein fichelförmiger brauner Fleck; Bruft, Rücken, Burgel, Flügel und Die mittleren, fehr verlängerten und schmalen Schwanzfedern braun; im Berbst: Ropf, Bals, Bruft, Flügel, Schwang und alle oberen Theile braun, auf dem Rücken mit roftrothen Längs= flecken, um das Auge herum ein grauer Fleck; Seiten des Unterkörpers und Bauch weißlich. Das Weibchen hat keine verlängerten Schwanzfedern, der Ropf ist grau mit einem breiten weißgrauen Fleck von der Stirn an langs der Seiten beffelben, Borderhals und Bauch weiß, Bruft grau und braun gemischt, Rücken und Schultern schwarzgrau mit breiten rostgrauen Feder= fäumen, Flügel und Schwanz braun. Ohne die langen Schwanzfedern, 16" 1.

Sie bewohnt den hohen Norden, kommt aber auf dem Zuge einzeln nach Deutschland.

c) Eider's Enten. Somateria. Der Schnabel an der Burzel hoch, vorn kaum verschmälert mit großem Nagel und am Grunde beiderseits weit in die Stirne hinaussteigend; die Schwimmhäute schwarz.

Sie bewohnen nur bas Meer.

A. molissima L. Die Eiderente. Schnabel und Füße graugrün. Das Männchen weiß, an der Brust gelbröthlich überslausen, jederseits am Kopfe von der Stirn an ein breiter schwarzsvioleter Streif; ein Streif über den Scheitel, die Backen und Seiten des Halses hellgrün; Flügel, Schwanz, Unterbrust und Bauch schwarz. Das Weibchen rothbraun mit schwarzen Quersstreisen, unten schwärzlich; der Spiegel schwarz oben und unten weißsgesäumt. Die Jungen sind dem Weibchen ähnlich, doch ist der Grundsarbe mehr Grau beigemischt, 2' und darüber lang.

Bewohnt ben hohen Norden, kommt im Binter schaarenweise auf bie Oftsee, und verstiegt sich einzeln, besonders junge Bögel, auch in das Innere Deutschlands. Sie ist mehr Strichs als Zugvogel. Sie brütet im hohen Norden bis zur nördlichen Spize der Insel Sylt und der Bestfüste von Jütland; nistet in großen Gesellschaften stets am Weere auf nicht zu hoch über den Meeresspiegel sich erhebendem, nicht ganz kahlem Boden. Im Mai oder Unfangs Juni fängt die Ente zu legen an und legt 4—8 blaßegraugrüne Gier, sast von der Größe der Gänseeier. Die Nester werden mit den eigenen Dunen, welche sich das Beibchen ausrupft, ausgefüttert, und welche allgemein unter dem Namen "Eiderd unen" bekannt sind, und das seinste und kostbarste Material zum Füllen der Betten darstellen. Dieselben werden regelrecht erst aus den Nestern genommen, nachdem die Jungen dieselben verlassen haben,

zuweilen aber auch schon vorher, wodurch das Beibchen gezwungen wird, sich wiederholt die Dunen auszurupfen.

A. spectabilis L. Die Prachtente. Schnabel und Füße roth. Das Männchen ist auf dem Kopf und Scheitel schön grau, Backen und Hinterhals hellgrün, Kehle, Oberhals und Borderrücken weiß, jene mit zwei schmalen vorn sich vereinigensten schwarzen Streisen; Unterhals rostgelb; Brust, Tragfedern, Bauch, Unterrücken, Bürzel, Schwanz und Flügel schwarz, an der Schulter und jederseits am Bürzel ein großer weißer Fleck. Weibchen und Junge sind denen der vorigen Art sehr ähnlich, aber das Weibchen hat rothe Füße und bei dem Jungen ist der Spiegel nicht weiß begränzt, 21—24" 1.

Sie gehort bem hoben Norben an, ift mehr Stande als Strichvogel; ihre Dunen find benen ber Giberente gleich und werben auch ebenso benugt.

Mergus L. Säger. Der Schnabel gerade, sehr schmal, an der Spike mit einem hakenförmigen Nagel versehen und an den Rändern mit nach hinten gerichteten, spikigen Zähnen besetzt; die Hinterzehe mit einem Hautlappen gesäumt; die Federn am Scheitel und Hinterkopf sind verlängert und bilden eine Haube.

Sie bewohnen die kalte Zone und kommen nur im Binter auch in wärsmere Gegenden; sie sind übrigens, selbst noch in der Rähe des Polarkreises, bald Stands oder Strichvögel, bald Zugvögel. Sie nähren sich von Fischen, Reptilien, Insecten und Bürmern, nach welchen sie untertauchen, Pflanzenstoffe fressen sie nur selten; sie leben monogamisch, nisten an süßen Gewässern meist in der Rähe des Meeres, füttern das Nest mit ihren Dunen aus und das Beibchen legt 7 — 14 ungesteckte, grausgrünlichweiße Gier. Ihr Fleisch schmeckt thranig.

M. (Mergellus) albellus L. Der kleine Säger. Der Schnabel kurz und wie die Füße bleigrau, die Schwimmhäute schwarz; der Spiezgel schwarz, oben und unten weiß gesäumt. Das Männchen im Frühzling weiß, an den Seiten des Schnabels ein länglichrunder und am Hinterfopf sederseits ein in die Länge gestreckter, schwarzer, grünschillernder Fleck; der Oberrücken, zwei Querbinden an der Brust, der Rand der Schultersedern und die Handschwingen schwarz; der Schwanz grau und die Seiten des Unterleibes mit grauen schwalen Wellenlinien. Im Herbst ist der Kopf und Oberhals braun, Kehle und Vorderhals, Mitte der Brust und des Bauches weiß, der Krops, Oberrücken, Bürzel und Seiten hellgrau, die Flügel schwarz mit einem großen weißen Fleck am Flügelbug. Das Weibchen gleicht sehr dem Männchen im Herbste, aber der weiße Fleck am Flügelbug ist viel mit Schwarz gemischt und der Schnabelssek ist weniger deutlich, 27" 1.

Er bewohnt ben hohen Norden ber von uns öftlich gelegenen Lander, zieht im Winter sublich und erscheint bann nicht sesten in Deutschland.

M. serrator L. Der langschnäbelige Säger. Schnabel lang und wie die Fuße roth; der Spiegel weiß, oben ichwarz begränzt und von einer schwarzen Binde durchzogen. Das Männchen im Frühling: Ropf und Oberhals schwarzgrun glanzend, barunter ein breites, weißes Halsband, ber Kropf roftbraun, schwarz-geflect, Bruft und Bauch weiß, gelblich überlaufen, Dberruden und Schultern glangend schwarz, Diefe an der ben Flügel begränzenden Seite mit einem nach hinten schmäler werdenden weißen Felde, Burgel und Seiten mit feinen grauen Wellenlinien, neben dem Flügelbug mehrere weiße sammtschwarz-ge= faumte Federn, und die Deckfedern über dem Spiegel weiß. Im Berbst hat das Männchen einen braunen Ropf, der Kropf ist hellgrau, dunkel gefleckt, und alle oberen Theile, sowie die Sei= ten find grau, nur der Spiegel weiß und die Schwingen schwarz. Das Weibchen gleicht dem Männchen im Berbste sehr, aber alle oberen Theile find mehr graubraun, 22-23" 1.

Er ist im hohen Norden Zugvogel; im Winter häufig an den Kusten ber Norde und Oftsee, seltener im Inneren Deutschlands.

M. merganser L. Der Gänsesäger. Der Schnabel und die Füße roth; der Spiegel rein weiß, nur selten mit der Spur einer grauen Querbinde. Das Männchen im Frühling: Kopf und Oberhals goldgrün, Hals, Brust, Bauch und ein breiter Schulterstreif längs der Flügel weiß, schön morgenroth angeslosgen, Oberrücken und obere Schultersedern schwarz, Unterrücken, Bürzel und Schwanz grau, die Flügeldecksedern über dem Spiegel weiß. Im Herbst hat das Männchen einen braunen Kopf und Oberhals, untere Theile weiß, schwach röthlich angeslogen, Kropf, obere Theile und Seiten grau, nur die Decksedern über dem Spiegel weiß. Das Weiben gleicht sehr dem Männchen im Herbste, hat aber eine weiße Kehle und auf den Flügeln ist nur der Spiegel weiß. Das Männchen 29"—30" I. Das Weibschen bedeutend fleiner.

Er zieht sich weit mehr nach Süben herab, als ber vorige, ist im Winter häufig in Deutschland, brütet selbst hin und wieder in Deutschland in der Rähe der Ostseeküste und wurde selbst schon am Bodensee nistend angetrossen.

Fam. Pele canidae (Totipalmati) Pelekane ober Rubervögel.

Alle vier Zehen der Füße durch eine Schwimmhaut verbunsten, so daß die Hinterzehe einwärts gerichtet ist; die Kralle der Mittelzehe am Innenrande meistsstammartig eingeschnitten; die Flügel lang; die Nasenlöcher sind kaum bemerkbar.

Sie bewohnen bas Meer, fliegen und schwimmen fehr gut, nahren fich

von Fischen, welche sie stoßend ober tief untertauchend fangen. Sie bauen große, kunstlose Nester auf Bäume ober Felsen, ober auf kleine vom Wasser umgebene Hügel und legen wenige, verhältnismäßig kleine, längliche, weiße, ungesteckte Eier, die mehr ober weniger mit einer kalkartigen Kruste überzogen sind. Die Jungen bleiben so lange im Neste, bis sie sliegen können, und werden von den Alten gefüttert, indem diese ihnen das Futter entweder im Kehlsacke zutragen, oder in der Speiseröhre und vorwürgen. Sie behalten das Jugendkleid mehrere Jahre.

Pelecanus L. Peletan oder Kropfgans. Der Schnabel sehr lang, gerade, flach gedrückt mit hakiger Spige und einem großen ausdehnbaren und nackten Kehlsack; der Rücken des Schnabels durch eine Furche von den Seitentheilen gesondert.

Große, plumpe Bögel, welche die Seen, Flusse und Meereskuften warmer himmelkstriche bewohnen, meist große Fische durch Untertauchen fangen und außerst gefräßig sind. Sie nisten auf dem Boden, legen 2—4 Eier und tragen den Jungen die Fische im Kehisacke zu, welchen sie benfelben geöffnet vorhalsten. Sie sind den Fischereien sehr nachtheilig.

P. onocrotalus L. Der gemeine Pelekan. Weiß, hell rosenroth überlaufen, Schwungfedern schwarz, nur am Hinterstopf ein kleiner hängender Federbusch. Die Jungen weißgrau, Bauch weißlich, Rücken und Flügel dunkel braungrau mit hellen Federsäumen. Größer als ein Schwan.

Im füböstlichen Europa, gemein an ber unteren Donau; einzeln verfliegen sie sich zuweilen nach Deutschland.

P. crispus Bruch. Der frausköpfige Pelekan. Ganz weiß mit schwarzen Schwingen, am Hinterkopf, Nacken und Hinsterhals mit krausen, seidenartigen Federn. Etwas größer als der vorige.

Gemein am faspischen Meere, feltener in Griechenland, Dalmatien und bem fublichen Ungarn.

Halieus Ill. (Carbo Wolf). Scharbe. Der Schnabel gerade, zusammengedrückt, an der Spitze hakig, Gesicht und Rehle nackt, Kehlsack wenig ausdehnbar; die Schwimmhäute vollständig; der Schwanz abgerundet und steif.

Sie leben meift auf bem Meere, sigen gern auf erhabenen Plagen und tauchen vortrefflich. Sie nahren sich nur von Fischen, nisten gesellschaftlich auf Felsen ober Bäumen und legen 3-4 Gier. Beibe Gatten brüten abwechselnd, füttern die Jungen aus der Speiseröhre, indem sie ihnen anfänglich das Futter in den aufgesperrten Schnabel würgen.

H. cormoranus Naum. Die Kormoran. Scharbe ober Wasserrabe. Schwarz, grün schillernd, die Kehle und Backen weiß, die Flügel broncebraun mit schwarzen Federrändern; im Frühling am Kopf und Oberhals schmale haarähnliche, weiße Federn, und jederseits am Schenkel ein großer weißer Fleck. Die Jungen sind am Kopf und Hals braun, in der Mitte der Brust

und des Bauches weißlich, Rücken, Schwanz und Seiten schwarz, die Flügel weniger lebhaft und weniger glänzend, 33—35" 1.

Findet sich in ganz Europa, nistet auch in Deutschland an den Meerestüsten und Flußmundungen und erscheint hie und da auch im Inneren Deutschlands.

H. graculus III. Die Krähe nscharbe. Stahlgrun glänzend, die Flügel broncefarbig mit dunkelen Federrändern, im Winter mit einem Federbusch auf der Stirn. Die Jungen unten weißlich, oben lerchenfarbig, hinten braun, der Schwanz grau. 28—29" 1.

Er bewohnt bie europäischen Meere und ist im Winter auch schon an ben

beutschen Ruften beobachtet worden.

H. pygmaeus Illig. Die Zwergscharbe. Schwarz, mit kleinen weißlichen Fleckchen, die Flügel grauschwarz mit dunkelen Federrändern; im Winter der Kopf und Hinterhals kastanienbraun, im Sommer Kopf, Hals und Brust graubraun. Die Jungen sind durchaus heller gefärbt, an der Kehle und der Brust weißlich. 20—23" 1.

Bewohnt ben Subosten Europas, häufig in Ungarn, Dalmatien und Griechenland.

Tachypetes aquila Gmel. Der Fregattvogel. Schwarz, mit besiederten Füßen, tief eingeschnittenen Schwimmhäuten und sehr langen Flügeln, so daß er zuweilen 10 — 12' klaftert; das Weibchen braun mit weißem Unterleibe.

Er bewohnt die tropischen Meere und ist schon 300-400 Meilen vom

Lande entfernt auf ber See getroffen worden.

Dysporus Ill. (Sula Briss.) Tölpel. Der Schnabel fegelförmig, vorn zusammengedrückt ohne Haken, die Ränder seinsgezähnelt, vor der Spize gewöhnlich mit einem größeren Ginsschnitt; die Kehle nacht und wenig ausdehnbar; die Schwingen lang und der Schwanz keilförmig.

D. bassanus Ill. (Sula alba Briss.) Die Baffangans oder der weiße Tölpel. Beiß mit schwarzen Flügelspigen; in der

Jugend matt schwarzbraun, weiß getüpfelt; 3' 1.

Ift über alle Meere ber nördlichen Erdhälfte verbreitet, nistet gesellig auf Felsen, und erscheint nur hie und ba einmal im Winter in Deutschland.

## Fam. Colymbidae (Brachypteri) Taucher.

Der Schnabel gerade, schmal, zugespitzt; die Beine ganz hinten in der Nähe des Afters eingelenkt, die Läuse kurz und stark zusammengedrückt, die Hinterzehe frei mit Hautsaum; die Flügel sehr kurz.

Es find Waffervögel in ber engsten Bebeutung, ba fie baffelbe nur selten verlaffen und auch bafelbst schlafen; sie geben fehr unbeholfen, stehen gang auf-

recht, fliegen trot ihrer kurzen Flügel hurtig, können aber nur vom Waffer, nicht aber vom festen Lande aufsliegen, schwimmen und tauchen vortrefflich. Sie nähren sich nur von Thieren, Fischen, Insecten, Krustenthieren zc., welche sie tauchend aufsuchen. Beibe Gatten bruten abwechselnd und die Jungen sind Restslüchter.

Podiceps Lath. Steißfuß oder Lappentaucher. Die Zehen sind getrennt und mit einem geschilderten Hautsappen eingesaßt, die Nägel platt und breit, die Läuse am Hinterrande gezähnelt; der Schwanz sehlt; das kleine Gesieder ist besonders an der Unterseite des Körpers, wo es einen eigenen Atlasglanz hat, ganz zerschlissen.

Sie nähren sich von Fischen, Fröschen, Insecten und Wasserpflanzen, bauen im süßen Wasser schwimmende Nester und legen 4—6 längliche, einfars bige, grünlichweiße Eier, mit unebener Schale, welche aber bald vom Schmuze des Nestes eine gelbe oder bräunliche Farbe annehmen. Die Jungen erhalsten erst nach 2—3 Jahren das Gesieder der Alten und sind duch lichtere Farben, weiße Kehle oder weiße Streisen an den Seiten des Kopfes kenntlich. Sine merkwürdige Gewohnheit dieser Vögel besteht darin, daß sie sich selbst oder auch ein Gatte dem anderen die Federn an der Brust und am Bauch außerupfen und verschlucken.

P. cristatus L. Der Haubentaucher. Unten filberweiß, oben dunkelgrau, auf den Flügeln ein weißer Längsstreif. Im Sommer haben die Alten einen in Form von zwei Hörnern nach hinten stehenden Federbusch und einen langen rostrothen, schwarzsgesäumten Halltragen, auch sind die Seiten des Halses und Körpers rostroth, an diesem schwarzsgesleckt; bis 24" 1.

Er ift über ganz Europa, mit Ausnahme bes hohen Nordens, verbreitet, ift im Inneren Deutschlands Zugvogel, an ben Seekusten theilweise bloß Strichvogel und nistet auf allen Landseen und größeren Teichen.

P. subcristatus Gm. (P. rubricollis L.) Der rothshalfige oder graukehlige Lappentaucher. Die Haube und der Oberhals schwarz, alle anderen oberen Theile grau, die Flügel mit einer weißen Binde; die Kehle hellgrau, Hals und Kropf rothbraun, Unterseite weißgrau dunkels und roströthlichs, namentslich an den Seiten, gesteckt; 17—18" 1.

Er bewohnt vorzüglich häufig ben Often ber nördlichen Erdhälfte, und nistet in vielen Gegenden Deutschlands auf großen Landscen und Teichen. Er ift Zugvogel.

P. cornutus Licht. Der gehörnte Lappentaucher. Oben schwarzgrau, unten filberweiß, über die Flügel eine weiße Binde; die Alten haben im Sommer einen schwarzen Scheitel und Halsefragen, die Federn der Zügel und die, welche sich von da bis zum hinterkopf erstrecken, lebhaft rostroth und so verlängert, daß

fie zwei hornartige Federbüsche bilden; Hals, Kropf und Seiten bes Körpers rostroth; 11-12" 1.

Im gangen Norden; im Winter hie und ba in Deutschland, niftet febr

felten im nördlichen Deutschland.

C. auritus Gm. Der geöhrte oder schwarzhalsige Lappenstaucher. Der Rücken des Oberschnabels ist in der Mitte eingesdrückt, dann bis zur Spize gerade. Oben schwarz (die Jungen grau) mit einem weißen Streif über die Flügel, unten silberweiß; bei den Alten sind im Sommer Ropf und Hals schwarz, der Kropf und die Seiten des Körpers schwärzlichspurpurroth, und von den Augen an erstreckt sich jederseits nach hinten ein rostsaelber Kederbusch; 12—13" I.

Er bewohnt Nordosteuropa bis jum füdlichen Schweben, und nistet in

gang Deutschland auf Landfeen und größeren Teichen.

P. minor L. Der kleine Lappentaucher. Der Rücken des kurzen Schnabels vor den Nasenlöchern schwach gebogen; ohne weißen Flügelstreif. Die Alten im Sommer schwarz, die Wangen, der untere Theil der Kehle und der obere Theil des Vorderhalses kastanienbraun, der Bauch weißlich; im Winter und die Jungen oben graubraun, Kehle und Bauch weiß, Hals, Unterbrust und Seiten des Körpers roströthlich; 9—10" l.

Er ift fehr weit verbreitet, niftet überall in Deutschland und ift im Norben Zugvogel.

Colymbus Lath. (Eudytes Ill.) Seetaucher. Die Zehen find durch ganze Schwimmhäute verbunden, die Läufe hinten ganzrandig, der Schweif furz; das kleine Gefleder ist am Unterstörper zerschlissen.

Sie bewohnen die Meere des hohen Nordens, brüten aber an jüßen Gewässern und sind Zug- oder Strichvögel, und kommen dann, namentlich junge Bögel, auch zuweilen in das Innere der Binnenländer. Sie nähren sich nur von Fischen, und nur die Jungen fressen auch Insecten und grüne Pflanzentheile; sie nisten im hohen Norden an slachen Usern süßer Gewässer in der Nähe des Meeres, sezen ihr kunstloses Nest ganz nahe an den Rand des Wassers ins Gras und legen nur zwei große Gier, welche auf schmuzig grünlich braunem, nach und nach dunkelbraun werdendem Grunde mit vielen schwarzen und dunkelgrauen Flecken und Punkten bezeichnet sind.

C. glacialis Ill. Der Eistaucher. Die Alten im Hochseitkleide: Kopf und Hals schwarz, an der Kehle ein halbes, schwarz und weißgestreiftes Halsband, und darunter ein eben solches aber breiteres am Hinterhalse; die oberen Theile schwarz mit weißen Punkten und größeren viereckigen Flecken, die unteren Theile weiß, an den Seiten des Kropses schwarz gestreift. Im Sommer und in der Jugend oben einfarbig graubraun, unten weiß. Bis 3' 1.

Im Winter einzeln an ben beutschen Ruften.

C. arcticus III. Der Polartaucher. Im Hochzeitkleide: Oberkopf und Hinterhals aschgrau, Kehle und Gurgel violetsschwarz, ein schmales Bändchen unter der Kehle, die Seiten des Halses und der Kropf weiß und schwarz gestreift; alle oberen Theile schwarz an den Seiten mit weißen Punkten und oben mit zwei größeren Feldern aus viereckigen weißen Flecken gebildet; die unteren Theile weiß. Im Sommer und in der Jugend sind Kopf und Hinterhals hellgrau, die übrigen Obertheile dunkel graubraun, unten weiß.  $2-2\frac{1}{2}$  1.

Im Winter häufig auf ber Oftsee und bis in das Innere Deutschlands.

Von beiden Arten werden die Rehlftucke als Belzwerk benugt.

C. septentrionalis L. Der rothkehlige Seetaucher. Im Hochzeitkleide: Kopf und Hals aschgrau, längs der Gurgel ein braunrother Streif, oben schwärzlich mit undeutlichen weißen Punkten, unten weiß am Kropf und den Seiten schwarzegestreift. Im Sommer und in der Jugend alle oberen Theile grauschwarz mit vielen weißen Tüpfeln, alle unteren weiß oder weißlichgrau; 21—26" 1.

Kommt im Winter in großer Zahl auf die Nord- und Oftsee, und einzeln bis in das Innere Deutschlands.

#### Fam. Alcidae. Alfen.

Die Füße dreizehig mit ganzen Schwimmhäuten, die Flügel kurz.

Sie bewohnen die nördlichen Meere, gehen und stehen meist auf den Läufen, tauchen geschieft mit halb ausgebreiteten Flügeln, nähren sich von Fischen, Weichthieren 2c., und nisten gesellig auf Felsen. Sie legen meist nur Ein Si, welches beide Geschlechter abwechselnd ausbrüten. Das Junge verstäßt erst das Nest, wenn es sliegen kann, und wird bis dahin von den Alten gefüttert.

Uria Briss. Lumme. Der Schnabel gerade und zugespitt, der Unterschnabel vom Kinnwinkel an mehr oder weniger aufsteigend, die Nasenlöcher von kurzen Federchen bedeckt; vom Auge bis zur Ohrgegend zieht sich im Gesteder eine Furche; die Beine sehr kurz.

Sie fteben und geben auf ben Läufen, haben Ginen großen Brutfleck in

der Mitte des Bauches und legen nur Gin großes Gi.

U. troile L. Kopf, Hals und alle oberen Theile schwarz, über die Flügel eine weiße Binde, unten weiß, an den Seiten mit schwarzen Strichen. Im Winter sind auch die Kehle und der Vorderhals weiß; 16—17" l.

Im Winter sparsam an ben beutschen Ruften ber Oftsee, häufiger auf ber Norbsee.

U. ringvia Brünn. Der vorigen sehr ähnlich, aber um die Augen läuft ein schmaler weißer Ring und von demselben aus längs der Schläfenfurche ein weißer Strich.

Rommt zuweilen an die Ruften Deutschlands.

U. Brünnichii Sab. Wieder den vorigen sehr ähnlich, aber die Seiten des Körpers haben nur ganz hinten wenige schwarze Striche.

Selten einzelne an ber Nordfufte Deutschlands.

Copphus Pall. Der vorigen Gattung ähnlich, bekommen aber zwei Brutslecke und legen zwei Gier.

C. grylle Cuv. Die kleine Lumme. Im Sommer ganz schwarzbraun, nur auf den Flügeln ein großer weißer Fleck, und die Füße roth; im Winter die Seiten des Kopfes und alle unsteren Theile weiß; 13—15" I.

Im Winter an ben Ruften ber Nord- und Oftfee.

Mergulus Ray. Krabbentaucher. Der Schnabel fürzer als der Kopf, dick, der Oberschnabel dreikantig, auf dem Rücken etwas gebogen; die Nasenlöcher von kurzen Federchen bedeckt.

Stugen sich nicht auf ben Lauf, bekommen zwei Brutflecken und legen nur Gin Gi.

M. alle Vieill. Der kleine Krabbentaucher. Kopf, Hals und die oberen Theile schwarz, die Flügel mit einer weißen Binde und längs der Schultern mit einigen kurzen weißen Strischen; unten weiß; im Winter auch die Kehle und der Vordershals weiß; Schnabel und Füße bleigrau; 8—11" 1.

Nährt sich vorzüglich von Kruftenthieren, und erscheint alle Jahre im Winter bei Helgoland und an ben Kuften von Holland.

Mormon Ill. Larventaucher. Der Schnabel höher als lang, seitlich sehr zusammengedrückt und in die Quere gefurcht, an der Wurzel von einem getüpfelten weißen Wulst umgeben; die Nasenlöcher nicht von Federn verdeckt. Die Furchen des Schnabels erscheinen erst im reiseren Alter.

Sie ftugen sich nicht auf die Läufe, graben tiefe Höhlen in die Damms erbe ber Felfen, in welche fie Gin Gi legen und bekommen zwei Brutfleden.

M. fratercula Temm. Der Scheitel und alle oberen Theile, sowie ein Ring um den Hals schwarz; die Seiten des Kopfes und die Kehle grau, die unteren Theile weiß; Schnabel und Füße rothgelb; 12—13" l.

Bewohnt ben Nordpolarkreis, fommt im Winter auf die Nordsee, selten auf die Oftsee, und brütet selbst einzeln auf Helgoland.

Alca L. Alf. Der Schnabel länger als hoch, seitlich stark zusammengedrückt und quer gefurcht, der Oberschnabel bis zur

stark gebogenen Auppe dicht besiedert, der Unterschnabel mit vorsspringendem Kinnwinkel.

Sie ftugen fich auf ben Lauf, klettern gut an Felfen, bekommen zwei Brutfleden und legen nur Gin Gi auf ben nackten Felfen.

A. torda L. Der Tord-All. Kopf, Hals und alle oberen Theile schwarz, eine schmale Binde über die Flügel, ein schmaler Streif vom Auge bis zur Stirn, und eine schmale Binde hinter der Schnabelspitze weiß. Im Winter und in der Jugend sind auch die Kehle und der Vorderhals weiß. 16-18" I.

Er bewohnt ben ganzen Norden, brütet felbst im füblichen Seandinavien und auf Helgoland, und kommt im Winter häufig an die Kuften ber Nords und Oftsee.

A. impennis L. Der große Alf. Schwarz, ein rundlicher Fleck vor dem Auge, und alle unteren Theile mit Ausnahme der Kehle und des Oberhalses weiß; in der Jugend sind auch die Kehle, die Backen und der ganze Vorderhals weiß; die Flügel sehr kurz und zum Fluge untauglich. So groß wie eine Gans.

Bewohnte ben höchsten Norden und wurde nur höchst selten einmal an bie beutsche Kuste verschlagen; seit dem letten Blutbade, welches die Matrosen eines Schiffes in den dreißiger Jahren unter den auf dem Lande höchst unbe-holfenen Vögeln anrichteten, ist er nicht mehr bevbachtet worden.

### Fam. Impennes Ill. Pinguine.

Der Schnabel gerade, der Oberschnabel am Ende gebogen und sein Rücken von den Seitentheisen durch eine Furche abgessetz; die Flügel kurz, ohne Schwingen, mit schuppigen Federchen bedeckt; der Schwanz kurz und steif; die Beine weiter nach hinsten als bei irgend einem anderen Bogel angebracht, kurz mit breitem Lauf, in dessen Innerem man drei an ihren Enden versbundene Anochen sindet; die Füße vierzehig, die drei vorderen Zehen durch eine ganze Schwimmhaut verbunden, die hintere frei und nach vorn gewendet. Das Gesieder sehr dicht.

Sie bewohnen die füdlichsten Kuften Afrikas, Amerikas und Auftraliens, können nicht fliegen, nur ganz schlecht geben, stehen aufrecht, wobei sie sich auf den Lauf und den Schwanz stügen, schwimmen und tauchen aber vortrefflich. Sie brüten auf dem Lande, schleppen sich mühsam zu den Nestern und beide Geschlechter wechseln beim Brüten mit einander ab. Die Jungen liegen lange im Neste und nach der Brütezeit ziehen alle weit hinaus in das Meer. Sie werden sehr fett.

Hierher gehört die Gattung:

Aptenodytes Forster. Fettgans oder Pinguin.

A. patagonica Gm. Kopf und Kehle schwarz, Oberseite schwarz, bläulich gesteckt, Unterseite weißlich, die Einfassung der Kehle und der Unterhals dottergelb; 2' 1. In der Gegend der magestanischen Meerenge.

Das Weibehen trägt sein Ei in einer Längsfalte der Bauchhaut zwischen ben Schenkeln mit sich herum und trennt sich niemals davon; es kann damit 8-10' weite Sprünge machen. Entfernt man das Ei aus der Hautasche, so verschwindet dieselbe alsbald vollständig. Die Haut des Halsstückes wird als Pelzwerk benutt.

A. (Catarractes) chrysocoma Gm. Oben schwarz, weiß= punktirt, unten weiß, auf dem Kopfe eine Haube aus schmalen weißen und gelben Kedern;  $1\frac{1}{2}$  l.

Auf Neuholland. Legt bas Ei in ein aus Moos und Kräutern auf Felsen gebautes Nest.

## III. Klasse.

#### Reptilien oder Lurche. Reptilia. (Amphibien).

Die Reptilien haben relativ kaltes Blut, ein Herz mit einer oder zwei Borkammern, und einer einfachen oder unvollkommen geschiedenen Herzkammer; athmen wenigstens im vollkommenen d. h. fortpslanzungsfähigen Zustande durch Lungen, und ihre Nasenhöhlen öffen sich nach innen in die Rachenhöhle; sie legen Eier, die sie aber nicht selbst ausbrüten, oder gebären selbst lebende Junge, indem die Eier schon im Mutterleibe auskriechen; besitzen ein Paar, zwei Paare oder gar keine Gliedmaßen, und die Haut ist entweder nacht oder mit Schuppen oder hornigen Schildern bedeckt.

Thre äußere Form und innere Bildung zeigt große Ber-schiedenheiten.

Das Anoch en gerüste besteht aus harten kalkigen Anochen; die Schädelknochen sind mehr zertheilt, als wie bei den Säugesthieren und Bögeln, nehmen aber dieselben relativen Stellen ein, und üben dieselben Berrichtungen aus. Das Jochbein ist nur bei den Schildkröten und Erocodilen ansehnlich entwickelt, bei den Schlangen und nackten Reptilien sehlt es ganz. Der Pflugschar ist häusig paarig (Schlangen, Gidechsen und nackte Reptilien), unpaar bei den Schildkröten, und den Erocodilen scheint er ganz zu sehlen. Die Kieserknochen sind zuweilen nur durch ausdehns dare Bänder unter einander verbunden, so daß sich dieselben mehr oder minder von einander begeben können. Die Zwischenstieser sind den nackten Reptilien ansehnlich entwickelt, bei den beschuppten in der Regel klein, paarig (Crocodile, Schildkröten) oder unpaar (Saurier und Ophidier). Die beiden Untersieser

find bei den Schildfroten völlig zu einem bogenformigen Anochen verschmolzen, bei den übrigen durch Rahte oder ein ausdehnbares Band verbunden. Geder Unterfieferaft befteht aus zwei Studen, bem vorderen gahntragenden Stücke und bem hinteren Gelentstüde, zwischen welchen zuweilen noch mehrere kleinere Stücke ein= geschoben sind, und lenkt sich mit einer concaven Fläche an das Quadratbein ein. Bei den Schlangen tritt auch der Zigentheil Des Schläfenbeines ober bas Wargenbein als ein felbitstandiger beweglicher Knochen auf (Fig. 23.), an welchem sich das Quadratbein einlenkt. Zähne fehlen bald, bald find fie vorhanden und in diesem Falle im Allgemeinen spitig, häufig hakenförmig und nur selten etwas gekerbt; es können daher die Reptilien ihre Nahrung auch nicht kauen, sondern mussen sie gang verschlingen. Uebrigens finden sich bier die Bahne nicht nur in den Riefern, sondern häufig auch auf den Gaumenbögen; sie find bald nur hornig, bald knöchern, ein- oder angewachsen, und nur bei den Crocodilen eingekeilt. Die übrigen Theile des Skeletes find fehr verschieden bei den verschiedenen Ordnungen dieser Klasse; am meisten nähert sich der Bau der vorderen Gliedmaßen dem der Säugethiere.

Die Muskeln find roth und bestehen aus deutlich getrenn= ten Bündeln; bei den nackten Reptilien sind sie etwas blasser, als bei den übrigen, und bei den Salamandern und Sirenen auch weniger gesondert, ähnlich wie bei den Fischen; übrigens sind dieselben verhältnißmäßig sehr kräftig.

Das Gehirn hat feine Windungen, ift verhältnifmäßig flein und besteht aus drei hinter einander liegenden Markmassen. Das Rückenmark setzt sich bis in die Schwanzwirbel fort, und hat in der Regel zwei oder eine, den Gliedmaßenpaaren ent= sprechende Anschwellungen. Die Nerven find im Verhältniß zum Sirn dick und stark entwickelt und stehen defihalb weit weniger unter der Einwirfung des Birnes, als wie es bei den Saugethieren und Bögeln der Fall ist. Es hat daher auch das Empfindungs= vermögen nicht im Sirn seinen einzigen Mittelpunkt, sondern dasselbe ist mehr über den ganzen Körper verbreitet; die einzelnen Organe wirken beghalb auch weniger auf bas Bange gurud, find selbstständiger und weit weniger abhängig von der höheren Lebens= thätigkeit, welche im Sirn ihren Sit hat. Hieraus lassen sich die außerordentliche Lebenszähigkeit und Reproductionsfraft erklären, welche man bei Thieren dieser Klasse beobachtet, und die Er= icheinung, daß Verstümmelungen benselben weniger schaden, ober doch das Leben nicht sogleich ausheben\*). Ein sympathischer Nerv ist bei allen vorhanden. Die Sinne sind im Allgemeinen stumps, und in kalten und gemäßigten Ländern verbringen die Reptilien sast den ganzen Winter in Lethargie, die jedoch nicht bei allen gleich tief ist; auch in den heißen Ländern vergraben sich die Kaimans während der trockenen Jahreszeit in Letten, bis sie durch eintretenden Regen wieder in Bewegung kommen. Kunsttriebe werden gar nicht wahrgenommen. Auch die Sinnesorgane treten in ihrer Entwickelung mehr und mehr zurück.

Das Auge ist bei den beschuppten Reptilien ähnlich dem der Bögel gebildet; bei den nackten ähnlich dem der Fische, vorn ziemlich slach mit kugeliger Linse. Es wird gewöhnlich durch sechs Muskeln bewegt, und hat entweder gar keine Augenlieder, oder dieselben sind klein und unbeweglich, oder sie sind vorhanden und auch beweglich, in welchem Falle das geschlossene Auge von dem unteren und beweglicheren Augenliede bedeckt wird, oder durch die Nickhaut, welche sich vom inneren Augenwinkel her über das Auge zieht. Bei den Schlangen ist das Auge von einer durchssichtigen Lamelle der Oberhaut bedeckt, welche bei der Häutung mit abgestoßen wird.

Die Schilbfröten und Eibechsen haben meist zwei Thränendrüsen; die Schlangen nur Eine, aber ansehnliche, welche hinter dem Augapfel liegt, und deren Ausführungsgänge in einen allenthalben geschlossenen Sack münden, welchen die unter der durchsichtigen Lamelle der Oberhaut gelegene Bindehaut dadurch bildet, daß sie sich an der harten Haut umschlägt und die Hornhaut überzieht; aus diesem Sacke ergießt sich die Thränenseuchtigkeit mittelst eines Ganges zwischen den Kiefer und Gaumenbeinen in die Mundhöhle. Den nackten Reptilien scheint ein Thränenapparat zu sehlen.

Das Ohr ist außen verschlossen, so daß der äußere Gehörsgang und die Muschel gänzlich fehlen, und nur die Erocodile haben eine Spur eines äußeren Ohres in Form einer doppelten Hautsfalte oder Klappe, von denen die obere aufgeklappt werden fann.

<sup>\*)</sup> Schilbkröten leben noch Tage lang mit abgeschnittenem Kopse; eine Schilbkröte, welcher Herz, Lunge und alle Eingeweide ausgeschnitten wurden, kehrte sich noch nach sechs Stunden um, und zeigte am anderen Tage noch Spuren von Leben; eine Kreuzottter, welcher der Kopf abgeschnitten, die Haut abgezogen und die Eingeweide ausgenommen wurden, bewegte sich nach zehn Stunden noch schlangenförmig in dem Wasser, in welches sie behufs der Maceration gelegt wurde; Sidechsen und Salamandern wachsen die abgebrochenen Schwänze wieder nach, aber ohne Wirbel; Wasserslamandern wachsen in einigen Monaten die Gliedmaßen wieder nach, und selbst die Augen werden theilweise ersest.

Bewöhnlich findet fich nur Gin ftabformiges Behörknochelchen - bas Saulchen (columella), - welches fich mit feiner Spige an bas Trommelfell lebnt, mit feinem anderen etwas erweiterten Enbe, bem Fugblatte , im eirunden Kenfter fist; felten find brei vorhanden, wie bei den Frofchen. Trommelfell, Trommelhöhle und Guftachische Rohre fehlen bei ben Schlangen, ben Salamanbern und Sirenen; bas Saulchen ift bann bei ben Schlangen in bem Mustelfleische der Wangen verborgen, bei ben Salamanbern aber bis auf fein Kußblatt verfummert und von der Körperhaut überzogen. Wo ein Trommelfell vorhanden ift, liegt es gewöhnlich oberflächlich ober in einer geringen Bertiefung, juweilen ift es aber auch, wie bei mehreren Sauriern , von Saut und Musteln bedeckt; bei ben ungeschwänzten Nachthautern ift es unbedeckt über einen knorpeligen Paukenring ausgespannt. Uebrigens fommen bei biefer Rlaffe noch mannigfache Specialitäten in Bezug auf bie Trommelhöhle vor. Das innere Dhr schließt fich seiner Bilbung nach bei ben nachten Reptilien burch ben Mangel ber Schnecke bem ber Fische an, mahrend es bei ben übris gen höher organifirt ift. Bei ben Schildkroten bilbet bie Schnecke nur eine rundliche Sohlung; bei ben Sauriern und Ophibiern einen hohlen, ftumpfen, am Ende angeschwollenen Regel, welcher ein Paar mit einer gefalteten Saut befleidete Knorpel einschließt, auf welchen fich ber Bornerv ausbreitet, und am Ende bes Knochenkegels liegt ein mit Labyrinthmaffer erfüllter Sact - bie Flasche - ju welcher auch Zweige bes Bornervs verlaufen. Die brei halb= girtelformigen Ranale find ftets vorhanden und munden mit vier ober funf Deffnungen in ben Borhof; und ber im Borhof liegende Sack schließt eine Berreibliche Ralfmaffe, nur felten hartere, fteinartige Theile ein. Uebrigens scheint bas Behör boch ber feinste Sinn ber Reptilien gu'fein.

Der Geruchsinn ist schlecht. Die Nase öffnet sich wie bei den warmblütigen Wirbelthieren, hinten in die Rachenhöhle, bei einigen (Proteus, Siren) jedoch nur hinter den Lippen durch fleine Spältchen; die beiden Nasenlöcher stehen vorn an der Schnauze, und können bei vielen durch einen Ringmuskel geschlossen werden, bei einigen (Crocodilus) auch durch Klappen. Bei vielen Schlangen findet sich auch eine Nasendrüse, welche am Gaumen mündet.

Die Zunge ist verschieden gestaltet, aber im Allgemeinen entwickelter und wohl auch zur Geschmacksempfindung befähigter, als bei den Bögeln, obgleich die Reptilien ihre Nahrung ganz verschlingen, und dies zuweilen so langsam von Statten geht, daß die Nahrung außen bereits zu saulen beginnt. Bei einigen sehlt die Zunge aber auch ganz, und bei manchen ist sie kaum von der Mundhöhle abgelöst; bei vielen ist sie aber auch mehr oder weniger tief gespalten und in eine häutige Scheide zurückziehbar.

Der Tastsinn ist wohl auch im Allgemeinen schwach, obsgleich bei ben Nackthäutern die Haut sehr empfindlich ist; bei ben Schlangen scheint er vorzüglich in den Zungenspiten ents

wickelt zu sein, doch betasten sie die Nahrung nicht, bevor sie dieselbe verschlingen.

Die Haut ist bald nackt und schleimig, bald warzig, bald mit pergamentartigen Schuppen bedeckt, welche lediglich erhärtete Producte der Oberhaut sind und entweder dachziegesartig über einander liegen oder mit ihren Kändern an einander gewachsen sind; einige haben auch knöcherne, der Lederhaut entsprechende Schilder, und bei den Schildkröten verschmelzen diese Hautknochen selbst mit dem Stelet und bilden so den Rücken= und Bauchschild.

Sie hauten fich mit Ausnahme einiger Schilbkröten gewöhnlich mehrmals im Jahr, wobei die Saut entweber in Fegen abfällt oder gang abgeftreift wird. Bei vielen Schilbkröten legen fich immer neue und größere Horntäfelechen unter die alten, welche den Körper namentlich oben bedecken, an, ohne daß diese abfallen.

Ein Zwerchfell fehlt und nur bei den Crocodilen findet sich eine Spur desselben; das zuweilen durch schwarzes Pigment gefärbte Bauchfell bildet Gekröse und Falten, aber nie ein eigentsliches Netz, überzieht aber alle Eingeweide der Bauchhöhle mehr oder weniger vollständig.

Die Mundhöhle wird von der Rachenhöhle zuweisen durch häutige Falten abgegränzt, wodurch bei den Crocodisen ein wahres Gaumensegel entsteht, welchem gegenüber sich hinter der Zunge eine zweite Falte erhebt; zuweisen befinden sich auch harte Warzen am Gaumen.

Die Speiseröhre ist meist weit, und zeigt bei einigen Schildkröten zahlreiche, spitgige und weiche Warzen, sogenannte Schlundzähne.

Der Magen (Fig. 25) ist meist wenig vom Darm unterschieden, in der Regel lang gestreckt; zuweilen sinden sich aber auch zwei Mägen hinter einander z. B. bei den Crocodilen, bei welchen der erste Magen rundlich und groß ist und durch eine enge Dessnung oben und hinten in den darauf sitzenden kleineren zweiten Magen mündet. Eine Pförtner-Einschnürung ist fast immer vorhanden. Der Darm ist furz, selbst bei den pslanzenstressenden Schildkröten, bei welchen er die größte Länge erreicht, nur doppelt so lang als der Körper; er zerfällt in einen dünneren und einen dickeren Theil, welche zuweilen durch einen Blindbarm abgegränzt werden, und endigt in der Kloake. Die Leber ist groß, und eine Gallenblase stels vorhanden; auch eine Milz- und eine Bauchspeicheldrüse sinden sich bei allen Reptilien. Speichelsdrüsen dagegen sehlen meist, sinden sich jedoch vorzüglich bei den Schlangen.

Das Herz (Fig. 22) liegt in der Regel weit nach vorn in der Mittellinie und ist von einem Herzbeutel umgeben; es besteht meist aus zwei Vorkammern und Einer Herzkammer, welche aber gewöhnlich durch eine unvollständige Scheidewand abgetheilt ist. In Folge dieser Bildung gelangt bei jeder Zusammenziehung des Herzens immer nur ein Theil des Blutes in die Lungen, während das übrige in den Körper zurücksehrt ohne durch die Lungen gegangen zu sein und geathmet zu haben, so daß dem=nach der Kreislauf ein unvollsommen doppelter ist.

Nebrigens erleibet bas Gefäßinstem und namentlich bie Bilbung bes Bergens bei ben verschiedenen Ordnungen einige Abanderungen. Die Leibes= venen vereinigen fich gewöhnlich zu Einer hinteren und zwei vorderen Sohl= venen; bas Pfortabersuftem ift boppelt, eines fur bie Leber und eines fur bie Nieren; bie Lymphgefaße bilben fehr gahlreiche Geflechte aber feine Drufen; bie Chylusgefäße, welche im Befrose fehr gahlreich find, sammeln fich in einen Chylusbehälter, und endlich führen ein ober mehrere Milchbruftgange Chylus und Lymphe in die vordere Hohlvene. Merkwürdig find die bei vielen Rep= tilien besonders in der Gegend ber Suften vorkommenden, mit muskulofen Banben versehenen Erweiterungen ber Lymphgefäßstämme, welche wirkliche pulfirende Lymphherzen barftellen. Daraus, daß ber Rreislauf nur unvoll= fommen boppelt ift, und aus ber geringen Berbreitung ber Blutgefäße auf ber Lunge ergiebt fich, bag bie Aufnahme von Sauerftoff in bas Blut in geringerem Grabe nothig ift, als bei ben warmblutigen Thieren, weghalb auch bas Athmen auf längere Zeit ohne Nachtheil ausgesett werben kann; aus biesem Grunde konnen benn auch bie Reptilien langere Zeit unter bem Waffer verweilen, und im luftleeren Raume ober in schädlichen Gasarten ausbauern. Da nun aber von dem Athmungsprozeffe bie Temperatur bes Blutes, und von biefer wiederum bie Reigbarfeit bes Nervensustemes und bie Empfänglichfeit ber Mustelfaser für Nervenreize abhängig find, fo hat bas Blut ber Reptilien auch eine viel niedrigere Temperatur, als bas ber Saugethiere und Bogel, und ihr ganges Benehmen ift trage, ihre Empfindungen find ftumpf, Die Berbauung ift zwar gut, ba fie felbft Anochen verbauen, aber hochft langfam.

Die Blutkörperchen find eirund und namentlich bei ben nackten Reptilien, insbesondere ben Salamandern, sehr groß. Die Masse des Blutes ist vershältnißmäßig klein, die Bewegung besselben nur langsam, und seine Temperatur meist etwas höher, als die des umgebenden Mediums; dieselbe steigt aber mit der äußeren Temperatur nur bis zu einem gewissen Grade und bleibt dann zurück.\*) Wegen dieser niederen Temperatur des Blutes bedürfen aber

| ') | શાહ | Bei | piele | : |
|----|-----|-----|-------|---|
|----|-----|-----|-------|---|

| •                      | Neußere    |      | Temperatur  |  |  |
|------------------------|------------|------|-------------|--|--|
|                        | Temperatur | 1    | des Thieres |  |  |
|                        | in Graden  | nach | Celfius.    |  |  |
| Eine Schildfrote       | 26°        |      | 28,9°       |  |  |
| - diefelbe             | 320        |      | 29,40       |  |  |
| Geometrifde Schildfrot | e 16°      |      | 16,90       |  |  |
| Rana ventricosa        | 26,70      | _    | 25,0        |  |  |
| Iguana                 | 27,80      |      | 29,0        |  |  |
| Eine Schlange          | 28,10      | _    | 29,20       |  |  |
| dieselbe               | 27,50      |      | 31,4°       |  |  |

auch bie Reptilien feiner warmenben Bebedung, jumal fie in falten und gemas figten Lanbern ben Binter an einem geschützten Orte in Lethargie zubringen.

Die Luftröhre sehlt zuweilen ganz (Rana, Buso 2c.) bei anderen ist sie kurz oder selbst lang, theils ganz häutig, theils ganz oder theilweise mit Knorpelringen versehen, welche sich dann auch in die einfachen oder doppelten Bronchien sortsehen. Bei den beschuppten Reptilien zeigt dieselbe einen deutlichen Kehlkopf, der bei einigen Schlangen und Sauriern mit einem wirklichen Kehlkopfe und dem ersten Luftröhrenringe eine Deffnung, welche in einen häutigen Sach sührt, der mit Luft gefüllt werden kann.

Die Lunge bildet meist zwei dunnhäutige, blasenartige, oft weit in die Bauchböhle hineinreichende Säcke, welche arm an Blutgefäßen sind; dieselben stellen bald nur einfache, lange, in eine Blase endigende Röhren (Proteus), oder spig zulaufende Schläuche (Triton) dar, bald sind sie im Inneren mehr oder weniger mit großen Zellen ausgefüllt.

Um ausgebilbetften und größten find biefelben bei ben Schildkröten; bäufig ift auch bie rechte ober linke Lunge bedeutend furger als bie andere, ober verschwindet fast gang, und bei verschiedenen Schlangen (Vipera etc.) ift bie Lunge wirklich nur einfach, aber fehr lang. Die Nachthäuter athmen in ber Jugend burch Riemen, welche bei ben meiften fpater schwinden, bei einigen aber das ganze Leben hindurch bleiben, fo daß biefe zugleich burch Lungen und Riemen athmen. Die Stimme ift bei manchen laut, zu welchem Ende fich bei ben Laub= und Grasfroichen noch besondere Schallblafen am Unterfiefergelent befinden, welche fich in die Mundhohle öffnen; bei anderen beschränkt fich bie Stimme auf ein bloges Bischen und wieder andere scheinen gang ftumm gu fein. Die Rieren liegen meift weit nach hinten tief im Beden, zerfallen zuweilen völlig in zwei Stude, verschmelzen bagegen in feltenen Fällen an ihrem unteren Ende wirklich in Gine Maffe; die Sarnleiter find meift furz und gart und munden in die Rloafe, von beren vorderer Wand mit Ausnahme ber Schlangen noch eine bei ben Sauriern fleine, bei ben Schildkröten große und in zwei Zipfel gespaltene, bei ben Froschen und Salamanbern noch ftarter gefpaltene, bei ben Sirenen bagegen einfache Blafe ents fpringt, die meift fehr reichlich mit einer farblofen Fluffigkeit erfullt ift und bie Barnblafe barftellt. Der Barn felbft ift bei ben Sauriern und Schlangen ftets fest und freibeartig (faures harnfaures Ammoniat), bei ben Schilbkröten und nachten Reptilien bagegen fluffig. Rebennieren befiken alle beichuppten Reptilien.

Die Fortpflanzung erfolgt durch Gier, welche entweder durch eine wirkliche Begattung schon im Mutterleibe, oder auch erst außerhalb desselben befruchtet werden.

Die beiben Hoben sind länglich ober rund, zuweilen burch Einschnürungen in mehrere Stude getheilt und liegen gewöhnlich symmetrisch zu beiben Seiten meist vor ben Nieren; zuweilen liegen aber auch jederseits zwei ober mehrere blos burch Samengefäße verbundene Hoben hinter einander (Salamander). Die Samens

leiter munden in die Kloafe. Eine Ruthe fehlt in der Regel allen Nachtäutern; eine einfache Ruthe mit einer Rinne auf der oberen oder vorderen Fläche und einer verschieden gestalteten Eichel besigen die Schildkröten und Erocodile; dieselbe liegt in der Ruhe in der Kloafe verdorgen. Die Eidechsen und Schlangen haben eine gabelige oder doppelte, hervorstülpbare, röhrenkörmige Ruthe, und jede der beiden Ruthen ist bei einigen Schlangen am Ende wieder gabelig getheilt; diese Ruthen liegen ausgestreckt hinter dem After am Anfang des Schwanzes in einer Höhlung und werden bei der Begattung herporgestülpt.

Die Gierftode liegen auch in ber Regel symmetrisch zu beiben Seiten por ben Nieren; fie bilben bei ben Nackthäutern, Schlangen und Sauriern einfache Schläuche ober Sace, in welchen die Gier liegen, bei ben Schilbfroten bagegen bildet jeder Gierftock eine Platte, auf beren freier, ber Bauchfeite zugekehrter Seite fich bie Gier entwickeln. Die Gileiter find häutige. lange, geschlängelte ober gerade Röhren, welche getrennt von einander in bie Rloafe munden. Die Gier bestehen aus Dotter und Giweiß und haben ein Reimbläschen, welches bei ben nachten Reptilien mit gahlreichen fleinen Reimfleden besett ift, mabrend bei ben beschuppten Reptilien ber Reimfled einfach ift. Die Gier ber beschuppten Reptilien find im Allgemeinen wie bie ber Bogel gebilbet und auch mit einer falfigen, balb harten, balb mehr leberartigen Schale umgeben. Auch die Bildung bes Embryo in benfelben erfolgt auf gleiche Beije, Ammion und Allantois entwickeln fich, aber ber im Inneren bes Embryo gelegene Theil des letteren bildet bei benen, welche eine Sarnblase befigen, die harnblafe. Die Gier werben in ben Sand, Mift 2c. gelegt und ihre Entwickelung ber Sonnenwarme überlaffen; indeffen verweilen fie zuweilen auch langere Zeit im Gileiter, und bei manchen bis zu ber Zeit, wo bie Jungen geeignet find, bas Gi ju verlaffen, baber giebt es lebenbig gebarenbe Eibechsen, Schlangen 2e., und kann man z. B. bie Nattern nach Belieben lebendig gebärend machen, wenn man ihnen bas Baffer entzieht. Die Gier ber nachten Reptilien find von einer klebrigen, burchfichtigen Substang umgeben, welche im Waffer ftart aufquillt; fie werben in ber Regel in bas Waffer gelegt und bei ben ungeschmanzten erft bier burch ben Samen befruchtet. Salamanbern werben fie aber im Leibe befruchtet und verweilen bier bei bem Landsalamander, bis die Jungen zum Ausschlüpfen reif find, so bag biese lebendig geboren werden. Bon Sichold entbedte bei ben weiblichen geschmangten Nachthäutern eine Samentasche (receptaculum seminis), welche bei Salamandra atra in zwei Gruppen von je 30 - 40 wurstformigen und verschieden gebogenen und gewundenen Blindschläuchen besteht, die in ber Rloafenwand eingebettet und mit lebhaft beweglichen Samenfaben angefüllt find. Aehnliche Organe beobachtete er bei Salamandra maculata, Triton igneus, cristatus und taeniatus. Bei Salamandra atra treten eine Menge Gier in jeben Gileiter, von benen fich jedoch jederseits nur Gines entwickelt, mahrend bie übrigen bem Embryo gur Nahrung bienen. Die Bilbung bes Embryo beginnt bei ben meisten Nackthäutern mit einer totalen Furchung bes Dotters, bei mehreren aber auch nur mit einer partiellen; mahrend ber meiteren Entwickelung beffelben wird weder Ammion noch Allantois gebildt. Der obere Theil des Reimes ift in ber Mitte von bem unteren Theile burch eine Bohle getrennt, bie Raner beiber Theile aber fteben unter einander in Verbindung. Bahrend nun

bie Zellen ber Oberfläche ber Unterseite unter sich und mit bem Ranbe ber Oberfläche der oberen Seite in festeren Busammenhang treten, nehmen bie mehr nach Innen gelegenen Bellen ber Unterfeite an biefer Organisation feinen Indem auf diese Weise die außere Schicht ber Unterseite mit ber animalen Schicht ber Oberseite in Verbindung tritt, entsteht ein hohler geschloffener Rorper, beffen Ruckenwand von ber außeren Schicht ber Dberfeite, an welcher sich die Ruckenmarkshöhle und die chorda dorsalis entwickelt haben, beffen Bauchwand von ber außeren Schicht ber Unterfeite gebilbet wird. Die vegetative Schicht ber Oberseite tritt ebenso mit einer inneren Schicht ber Unterseite in Berbindung, fo daß jene eine Auskleidung der Ruckenwand, diese eine Auskleis bung ber Bauchwand bilbet. So entstehen zwei concentrische hohle Körper, bie eng an einander liegen, und von benen ber außere fich, ftellenweife (Wirbelfaule, Ropf) bebeutend verdickt, was bei bem inneren nicht ber Fall ift. Diefer fchließt aber noch einen Antheil Dotterzellen ein, welche an ber Organisation keinen Antheil genommen haben, und entwickelt fid jum Darmkanal, entspricht baber bem Dotterfact ber übrigen Wirbelthiere. Die übrigen Leibesorgane, Berg, Lunge, Leber 2c. entstehen zwischen ber außeren und inneren Schicht bes Dotters. Nach Ablage ber Gier ober ber Jungen fummern fich bie Beibehen nicht weiter um biefelben. Im Allgemeinen ift bie Bermehrung gering, und bei ben meiften haben bie Jungen nach bem Ausschlupfen aus bem Gi fogleich bie Geftalt ber Alten, bei ben Nackthäutern aber muffen sie eine vollkommene Berwandlung bestehen. Das Wachsthum geht langfom von Statten, auch werben fie fpat fortpflanzungefähig, bafur erreichen fie aber auch ein hohes Alter.\*)

Ihre Nahrung entnehmen die Reptilien größtentheils dem Thierreiche, und zwar greifen sie nur lebende Thiere an und lassen todte unberührt. Die großen Arten bemächtigen sich ans derer großer Thiere, die kleineren Arten leben von kleinen Wir= belthieren, Insecten und Würmern; nur einige Schildfröten und Eidechsen genießen auch Begetabilien. Sie können lange hungern aber auch auf einmal viel verzehren\*). Das Hinabschlucken der Nahrung erfolgt zuweilen so langsam, daß dieselbe unterdessen zu faulen anfängt; der Roth ist meist fest.

Der Aufenthalt der Reptilien ist zwischen Wasser und Land getheilt; einige halten sich willkürlich bald auf diesem, bald in jenem auf, andere bringen nur eine bestimmte Periode ihres Lebens oder eine gewisse Jahreszeit da oder dort zu, wieder andere verlaffen das Waffer nie, oder geben nie in dasselbe. Die meisten finden sich in der heißen Bone, nur wenige in der

<sup>\*)</sup> Frofche und Salamander werden meift erft im vierten Jahre mannbar; Riferocobile, welche bis 30' lang werben. meffen nach zwei Jahren noch nicht 2'; Schilbfroten follen fcon 100 Jahre lang in Befangenichaft erhalten worden fein.

<sup>\*)</sup> Salamander sollen schon acht Monate und Schildkröten noch länger ohne Rahrung jugebracht haben. Ich felbst habe einft eine Rreuzotter, welche bei bem Fangen ihre in brei Feldmäusen bestehende Rahrung wieder von sich gegeben hatte, brei Monate lang lebenbig erhalten, ohne bag biefelbe irgend eine Nahrung zu sich genommen hat.

gemäßigten und kalten und gar feine in der Polarzone; in den gemäßigten und kalten Ländern bringen sie den Winter in Erstarrung zu und halten sich überhaupt meist verborgen. Direct nügen die Reptilien dem Menschen wenig, bedeutender ist der indirecte Nugen durch Vertilgung von Mäusen, schädlichen Instecten zc.; aber auch ihr Schaden ist im Ganzen von geringem Belange, da nur wenige durch ihr Gift, andere durch ihre Größe und Gefräßigkeit für den Menschen gefährlich werden. Viele prangen in den herrlichsten Farben, viele erregen aber den meisten Menschen Ekel und werden von denselben gefürchtet.

Man kennt gegenwärtig gegen 1500 Arten, welche in vier Ordnungen zerfallen, nämlich: Schildfröten, Eidechsen, Schlangen und Nacthäuter.

## I. Ordnung. Schildfröten. Chelonii.

Die Schildkröten sind hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, daß der gange Rörper in einer Schale stedt, aus welcher nur ber Ropf, die Beine und der Schwanz hervorragen; dieselbe wird von zwei am Seitenrande mit einander verbundenen Schildern, bem Rücken= und bem Bauch= ober Bruftschilde, gebildet (Fig. 21). Der Rückenschild besteht aus breiten burch Mahte unter einan= der verbundenen, aus der Lederhaut entstandenen Sautknochen, welche drei Längsreihen bilden, und mit den acht Rückenwirbeln und den acht Baaren sehr verbreiterter und mittelst gezähnter Ränder vereinigter Rippen zu einem unbeweglichen Ganzen verwachsen find. Die Rückenwirbel find lang und schmal, oben ausgehöhlt zur Aufnahme des Rückenmarkes, und die beiden Rreuzwirbel haben starke Querfortsätze. Der Bauchschild wird aebildet aus neun ebenfalls fehr breiten und mit Sautfnochen verwachsenen Bruftbeinstücken, welche paarweise neben einander liegen; zwischen die beiden ersten Paare ift das neunte unpaare Stud eingeschoben. Um ben Rückenschild läuft außen ein Rrang von vieredigen oder länglichen Anochenschildern, welche gang bem Sautstelet angehören und gewissermaßen bie Rippenknorpel ver= treten; durch dieselben ist der Rückenschild mit dem Bauchschilde bald fest und fast der ganzen Länge nach, bald nur in der Mitte verbunden; zuweilen erscheinen dieselben aber auch nur knorpelig und häutig. Die acht Halswirbel und die Schwanzwirbel find allein beweglich und vom Fleische bedeckt, während die beiden Schilder unmittelbar von einer lederartigen Haut oder von Hornsplatten (Schildpatt), die der Oberhaut angehören, überzogen sind.

Die Hornplatten des Rückenschildes, welche das sogenannte Schildpatt oder Schildkrot darstellen, heißen Scheibenplatten (scutella disci), die des Randkranzes Randplatten (sc. marginalia), und die des Brustschildes Brustplatten (sc. sternalia). Die Scheibenplatten bilden drei Reihen, die mittlere Reihe besteht gewöhnlich aus fünf Wirbelplatten (sc. vertebralia) und jede Seitenreihe meist aus vier Seitens oder Rippensplatten (sc. costalia). Der Kopf und die übrigen aus dem Schilde hervorragenden Körpertheile sind mit kleinen hornigen Schildern oder Schuppen bedeckt.

Die Schulter= und Bedenknochen, sowie sammtliche Bal8=, Oberarm= und Schenkelmuskeln liegen unter den Rippen und dem Rückgrate, während bei allen anderen Thieren diese Theile auf dem Rückgrate und den Rippen liegen. Das Schulterblatt ist lang und schmal, an seinem Ende leicht und lose mit ber Wirbelfäule (bem letten Halswirbel) verbunden, und mit dem ebenfalls schmalen Schlusselbeine zu einem einzigen Knochen verschmolzen, beffen Ende mit bem Bruftbeine verbunden ift, fo daß auf diese Beise die beiden Schulterknochen einen Ring bilben, durch welchen Luft= und Speiseröhre hindurchgehen. Der Raben= schnabelfortsat ift größer als Schulterblatt und Schlüffelbein, mit freiem, nach hinten gewendetem Ende. Beden und Glied= maßen find ähnlich wie bei ben Säugethieren gebildet. Es find stets vier Beine vorhanden, die Fuße fünfzehig, seltener vierzehig, und die Behen meist mit Krallen versehen. Die Riefer find gahnlos, aber meist mit Hornscheiden, seltener bloß mit Saut überzogen.

Das Hirn ist außerordentlich klein. Die Augen sind ver= hältnißmäßig klein und mit Augenliedern versehen.

Das Herz (Fig. 22.) hat zwei Vorkammern und eine Herzstammer, welche durch eine Scheidewand in zwei ungleiche Höhlen getheilt ist, die jedoch durch ein ovales Loch mit einander in Berbindung stehen. In die rechte Vorkammer münden die Leisbesvenen, in die sinke die Lungenvenen; aus der rechten Herzshöhle entspringt der Stamm der Lungenarterien und der rechte Aortenstamm, welcher Aeste zum Kopf und den vorderen Gliedmaßen abgiebt; aus der linken Höhle entspringt der linke Aortenstamm, welcher ebensalls einen Ast den vorderen Gliedmaßen abs

giebt. Beide Aortenstämme biegen sich nach hinten, umfassen die Lust= und Speiseröhre, und vereinigen sich dann zu einem einzi= gen absteigenden Stamm, von welchem die übrigen Leibesarterien entspringen; jeder der beiden Hauptäste der Lungenarterie giebt einen ansehnlichen Zweig an den entsprechenden Aortenbogen ab. Die Lungen sind sehr groß, und die Thiere schlucken die Lust, da sich die Brusthöhle nicht erweitern kann; hierbei bleiben die Kinnladen sest verschlossen und nur das Zungenbein hebt und senkt sich. In Folge der letzten Bewegung tritt Lust durch die Nasenlöcher ein, welche durch die zweite Bewegung der Zunge, wodurch die inneren Nasenössnungen geschlossen werden, gezwunzen wird in die Lunge zu dringen.

Der Magen ist ebenfalls groß, der Darm mäßig lang, ohne Blinddarm; die Harnblase ungewöhnlich groß und endigt in zwei lange Zipfel.

Das Männchen hat eine einfache Ruthe und einen meist concaven Bauchschild; das Weibchen legt große Eier mit harter kalkiger Schale in den Sand und scharrt dieselben ein.

Die Schildkröten sind in allen ihren Bewegungen sehr langsam, haben ein zähes Leben, sind stumpf gegen Verletzungen und können lange ohne Nahzung ausdauern. Sie nähren sich von Vegetabilien, einige nebenbei ober ausschließlich von Schnecken, Mürmern, Insecten, kleinen Fischen zc. Sie wachsen sehr langsam und werben sehr alt. Die-meisten sinden sich in der heißen Zone, nur wenige kommen noch im südlichen Europa und auch noch im östlichen Deutschland vor; sie halten sich theils auf dem Lande, theils in Sümpfen, Klüssen oder im Meere auf.

## Fam. Cheloniidae. Meerschildfroten.

Rückenschild flach, gegen das Ende der Rippen unvollkommen verknöchert, Brustschild stellenweise knorpelig. Kopf und Beine können nicht unter die Schale zurückgezogen werden. Die Kiefer sind von Hornscheiden bedeckt ohne Lippenhaut. Die vorweren Beine sind viel länger als die hinteren, die Füße fünfzehig, die Zehen ungleich, durch eine Haut unbeweglich zu einer Art Flossen verbunden und höchstens zwei davon Klauen tragend.

Sie seben fast ausschließlich in den Meeren der heißen Zone und kommen nur an das Land, um ihre Gier abzulegen. Sie fressen vorzüglich Meeralgen, doch auch Krebse und Schnecken, werden sehr groß und oft mehrere Centner schwer.

Sphargis Merr. Lederschildkröte. Rückenschild, Bauchschild und Beine ganz von einer lederartigen Haut überzogen; keine Klauen.

Sph. coriacea L. Ruden= und Brustschild dunkelbraun,

jeder mit fünf gelbbraunen Längsrippen. Bis 7' lang und 800 Pfund schwer. Im atlantischen Ocean, selten im Mittelmeer.

Chelonia Brogn. Meerschildkröte. Schild hart mit horni=

gen Tafeln, meist zwei Klauen an den Füßen.

Ch. caretta L. Die Carette. Rastanienbraun ober braunroth mit 15 Scheibenplatten, die mittleren gefielt; felten über 2' lang. Im atlantischen Ocean und Mittelmeer. Das Fleisch ist unschmackhaft.

Ch. Mydas L. Riesenschildkröte. Rückenschild mit 13 Scheibenplatten, braun oder dunkel-olivengrun mit dunkelen Zeichnungen; 6-7' 1. und bis 800 Pfund schwer. Im atlantischen Ocean, verirrt sich aber zuweilen auch in das Mittelmeer. Das Fleisch ist wohlschmeckend.

Ch. imbricata L. Die schieferige Meerschildkröte. Der Rückenschild dunkelbraun und hell geflammt, die Platten decken sich dachziegelartia: 11/2' 1.

In ber gangen heißen Bone. Sie liefert bas geschätteste Schildpatt, bas Fleisch aber ift schlecht und foll Krankheiten erzeugen, mahrend die Gier fehr schmackhaft find.

#### Fam. Chersinidae. Landichildfroten.

Der Rückenschild start gewölbt, an ben Seiten gang mit bem Bauchschilde verwachsen, von Sornplatten bededt, und weit genug, daß sich Ropf und Beine unter denselben zurückziehen können. Riefer hornig. Die Zehen gang ju Klumpfußen verwachsen; an jedem Fuke vier ober fünf stumpfe Mägel.

Sie leben auf bem Lande in Felbern und Balbern, nahren fich von Begetabilien und Thieren, legen wenige runde und harte Gier, finden fich in allen Welttheilen mit Ausnahme von Auftralien, und graben fich im Winter

tief in bie Erbe.

Testu do L. Landschildkröte. Bauch= und Rückenschild ganz unbeweglich; vorn fünf, hinten vier Klauen.

T. graeca L. Die Scheibenplatten boch, concentrisch ge= furcht, gelb= und schwarz-geflectt; höchstens 1' 1.

Findet fich im fublichen Europa, Stalien, Griechenland, ben Infeln bes Mittelmeeres 2c. Frift Schneden, Burmer, Infecten und Begetabilien. Fleifch und Gier werben gegeffen.

T. geometrica L. Der Rückenschild braun, sehr regel= mäßig mit gelben von der Mitte ber Scheibenplatten ausgehenden Strahlen bezeichnet; faum 1' 1.

Um Borgebirge ber guten hoffnung. Die Schale wird zuweilen zu Schnupf: tabafsbosen verarbeitet.

#### Fam. Emydae. Sumpfichilbfroten.

Der Rückenschild weniger gewölbt, als bei den vorigen, von Hornplatten bedeckt und mit dem Bauchschilde nur in der Mitte der Seiten durch eine Anochennaht oder durch Anorpel verwachsen; der Bauchschild zuweilen schmal, so daß er die Bauchseite nicht ganz bedeckt. Kopf und Gliedmaßen können meist unter die Schale verborgen werden. Die Kiefer mit Hornscheiden; und der Kopf in die freie Haut des Halses wie in eine Scheide zurückziehbar. Die Zehen getrennt, durch eine Schwimmhaut verbunden; vorn fünf, hinten vier gekrümmte, spitzige Nägel.

Sie leben in fugen, meift in stehenden Gemässern und nahren fich von Burmern, Schnecken, Molchen, Froschen und Krautern, finden fich in allen Welt-

theilen und legen ziemlich viele rundliche Gier.

Cistudo Spix. Dosenschilderöte. Das vordere Stück des Brustschildes ist beweglich, so daß es die Schale wie ein Deckel schließt.

C. claus a Schoepf. Dben dunkelbraun, unregelmäßig gelb= gestekt; gegen 1/2' 1. In Nordamerika.

Emys Schweig. Sumpsichildkröte. Bauchschild unbeweg= lich mit 12 Platten.

E. europaea Schn. Der Rückenschild schwarz mit gelben Punkten, durch Anorpel mit dem Bauchschilde verbunden; gegen 10" lang.

Sie finbet fich im gangen warmeren Guropa, in Ungarn und felbft bis

nach Preußen, g. B. Frankfurt an ber Oder und andere Orte.

Chelydra Schweig. Bauchschild klein und freuzsörmig, deckt nur die Mitte der Bauchseite; der Schweif lang mit einem Schuppenkamm; Kopf groß mit gekrümmten hornigen Kiefern und zwei Bartfäden am Kinn.

Ch. serpentina Schoepf. Schmuzig braunschwarz; gegen 4' 1.

In Seen Nordamerifas. Sie ift fehr biffig und frift felbst junge Enten.

## Fam. Chelydae. Qurchichilbfroten.

Rückenschild unvollsommen verknöchert mit Hornplatten und knochigem Rande; der Kopf platt, weich; die Kiefer mit weichen Lippen ohne Hornbedeckung; die Zehen frei mit einer Schwimmshaut; können Kopf und Gliedmaßen nicht einziehen.

Chelys Dum. Ruffelschildkröte. Die Nase ruffelförmig; zwei Bartfaden am Kinn; der Ruckenschild burch eine Knochen-

nabt mit dem Bauchschilde verbunden.

Ch, fimbriata Gm. Die Matamata. Braun mit langen Hauffransen am Halse; Brustschild mit 13 Platten. Surinam, Brasilien 2c.; frift Pflanzen.

Fam. Chilotae. Fluß: ober Lippenschildfroten.

Rückenschild flach, sowie der Bauchschild unvollkommen verknöchert und von einer weichen Haut überzogen; die scharfen hornigen Kiefer von fleischigen Lippen umgeben; die Zehen gestrennt mit großen Schwimmhäuten, an jedem Fuße nur drei Klauen.

Sie leben im füßen Wasser und nahren sich nur von Thieren, auf welche sie aus einem hinterhalte bligschnell bervorschießen.

Aspidonectes Wagl. (Trionyx Geoffr.) Hautschildkröte. Die Nase rüsselartig verlängert; Rückenschild mit knorpeligem Rande; Bauchschild so schmal, daß die Hinterbeine nicht darunter verborgen werden können.

A. ferox Gm. Die bissige Hautschlidkröte. Dunkelbraun mit länglichen Wärzchen vorn und hinten auf dem Rückenschilde, und zwei Schwielen auf dem Brustschilde; wird über 3' lang und bis 70 Pfund schwer.

Findet sich in den Flüssen Georgiens und Carolinas in Nordamerika. Sie ist sehr stark und wild, stellt sich, wenn sie angegriffen wird, auf die hinterbeine, und springt ihrem Feinde wuthend entgegen, indem sie ihn zu beißen sucht, wo sie kann. Ihr Fleisch ist wohlschmeckend.

## II. Ordnung.

## Eidechsen. Sauri.

Der Körper ist mit Schuppen oder knöchernen Schildern bedeckt, oder die Haut ist wenigstens durch Querfurchung in Ringe abgesett; der Rachen nicht ausdehnbar, n den Riefern Zähne; meist Augenslieder, und meist vier Beine, in der Regel mit Räsgeln an den Zehen.

Die Oberfiefer sind fest mit dem Schädel verwachsen, die Unterfieser vorn verwachsen und lenken sich an das bewegliche Quadratbein ein, welches sich unmittelbar mit dem Schläfenbeine verbindet; die Rippen sind beweglich und besestigen sich bei den meisten an ein theils knöchernes, theils knorpeliges Brustbein, welches nur wenigen ganz sehlt; dagegen kommt ein Schultergerüste allen Sauriern zu; meist zwei Paar Beine, und dann sind wenigstens einige Zehen mit Nägeln

versehen, zuweilen findet sich aber auch nur ein Baar Beine, oder sie fehlen ganz und der Leib ist dann schlangenartig verlängert; ber Schweif ist meist lang und fast immer am Grunde fehr dick. Augenlieder find in der Regel vorhanden; das Trommelfell liegt oberflächlich und ift nur felten vom Gell überzogen; die Zunge meist flach, an der Spite wenig oder gar nicht ausgeschnitten und ohne Scheide, bei einigen aber auch tief gespalten und in eine Scheide zurudziehbar. Das Berg hat zwei getrennte Borkammern und eine Bergkammer mit einer unvollständigen Scheidewand; meist find zwei Lungen, die fich mehr oder minder weit nach hinten erstrecken, und eine Sarnblase vorhanden. Die Gier find mit einer harten kalfigen Schale ober leberartigen Saut überzogen und werden auf das Land gelegt; die Jungen erleiden keine Verwandlung. Nicht felten finden fich längs ber Schenkel Drufen, welche fich nach außen durch die sogenannten Schenkelporen öffnen und bei einigen liegen binter bem After Drufen, welche einen eigenthumlich riechenden Stoff absondern und jederseits durch eine kleine Deffnung nach außen munden.

Sie halten fich meift auf bem Lande und nur die Crocodile fur gewohnlich im Baffer auf, und nahren fich von Thieren, nur wenige auch von Be-

getabilien.

# Erste Abtheilung.

## Panzereidechsen. Loricati.

Vierbeinig; der Körper mit knöchernen Schildern gepanzert; das Trommelfell unter einer Klappe versteckt; die Riefer mit einsgekeilten Bähnen; die Zunge kurz, breit und ganz angewachsen.

## Fam. Crocodilini. Crocodile.

Der Leib ist mit großen viereckigen Hautknochenplatten gepanzert, von welchen die oberen knochenhart und in der Mitte gekielt sind; über dem seiklich zusammengedrückten Schwanz bilden dieselben einen an der Wurzel doppelten Kamm. Die Zähne sind spitzig, kegelförmig, eingekeilt und sinden sich nur in den Kiefern. Die Wirbelsäule besteht aus sieben Halswirbeln mit kurzen rippenartigen Fortsägen, welche die Seitenbewegung des Kopfes beschränken, zwölf Rückenwirbeln, zwei Kreuzwirbeln und vielen Schwanzwirbeln; das Brustbein erstreckt sich dis zum Becken und trägt hinten mehrere Paare freier Rippenknorpel, wels

chen die Wirbelrippen fehlen. An den Füßen befinden sich vorn fünf, hinten vier gleich lange Zehen, von denen nur die drei insneren mit Nägeln versehen sind; die Vorderzehen meist getrennt, die hinteren durch eine Schwimmhaut verbunden.

Die großen vorstehenden Augen haben drei Augenlieder; das Ohrfell wird von einer Hautklappe bedeckt; die Nasenlöcher liegen oben am Ende der Schnauze und können beim Tauchen durch Rlappen geschlossen werden; die Zunge ist im Unterkiefer festge= wachsen; die Knochenschilder der Körperbededung find Entwide= lungen der Lederhaut. In der Leibeshöhle bildet eine Falte der Bauchhaut zwischen Lunge und Leber eine Art Zwerchfell. Bergkammer wird burch zwei Scheidewande in brei Sohlungen getheilt, die aber unter einander noch theilweise in Berbin= dung stehen. In die eine Sohle munden durch die rechte Bor= tammer alle Leibesvenen, aus der zweiten mit jener in Berbin= dung stehenden entspringen die Lungenarterien und der linke Aortenstamm, und in die dritte Höhlung endlich, welche durch eine vollständige Scheidewand von den anderen getrennt ift, er= gießen sich durch die linke Borkammer, die Lungenvenen, und aus ihr entspringt der rechte Aortenstamm; beide Aortenstämme bilden äußerlich nur einen, inwendig getheilten Stamm, verschmelzen bald nach ihrem Austritte, nachdem der rechte Gefäße an den Ropf und die vorderen Gliedmaßen abgegeben hat, zu einem einzigen, aus welchem die übrigen Arterien entspringen. Von Diefer Einrichtung rührt es ber, daß sich das aus den Lungen kommende Blut in dem Herzen nicht so vollständig mit dem Benenblute vermischt, wie bei ben übrigen Reptilien. Die Lungen find platt und turz. Der After bildet eine Längespalte. Die Ruthe ist einfach; die Gier sind hartschalig, haben Die Größe ber Gänseeier und werden zu 20-60 in Uferlöcher oder in den Sand gelegt. Unter dem hinteren Rande des Unterkiefers findet sich eine Deffnung als Ausführungsgang einer Druse, welche eine dunkelgefärbte, nach Mofdus riechende, schmierige Gubstang ab= Die Crocodile sind alle oben mehr oder minder dunkel sondert. olivengrün.

Sie bewohnen die heißen Gegenden der Erde, finden sich nur in sußem Wasser und leben von größeren Thieren, welche sie unter das Wasser ziehen und ertränken; und greifen selbst Wenschen an. Sie lauern deßhalb beständig unter dem Wasser, aus welchem sie nur die Nasenlöcher hervorstrecken. Im Wasser sind sie sehr slink, packen den Raub mit dem Nachen oder schlagen ihn mit dem Schwanze nieder; auf dem Lande laufen sie zwar auch schnell, können sich aber nicht leicht umwenden. Sie wachsen sehr langsam und sollen über 100 Jahre alt werden.

Gavialis Cuv. (Rhamphostoma Wagl.), Gavial. Die Schnauze lang und dünn, röhrenförmig, ber vierte Zahn des Unterkiefers paßt in einen Ausschnitt des Oberkiefers; die Hintersfüße haben ganze Schwimmhäute.

G. gangeticus Gm. Das Gangescrocodil. Wird gegen 30' lang, und findet sich in Ostindien, namentlich im Ganges.

Crocodilus Cuv. Crocodil. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung nur durch eine niedergedrückte, kurze und breite Schnauze. Aus dieser Gattung kommen Arten in Ufrika, Asien und Amerika vor.

C. vulgaris L. Das Nilcrocodil. Bier Nackenschilder. -Bon diesem gab es früher Czemplare von 30' Länge, jest kommen sie kaum über 20' lang vor. Es bewohnte früher auch Unterägypten, jest nur mehr Oberägypten, Nubien, Abhissun 2c.

Alligator Cuv. Kaiman. Die Schnauze furz und breit; ber vierte Zahn des Unterkiefers paßt in ein Loch des Oberstiefers, die Hinterkisse haben nur halbe Schwimmhäute.

Die hierher gehörigen Arten finden fich nur in Amerita.

A. lucius Cuv. Der Kaiman. Die Schnauze vorn zuge= rundet; zwei Paar im Biereck stehende Hallsschilder; bis 14' 1.

Findet sich im füdlichen Nordamerika und wird dem Menschen sehr ge- fährlich.

## Zweite Abtheilung.

## Schuppeneidechfen. Squamati.

Der Körper ist mit pergamentartigen Schuppen oder kleinen schuppigen Körnchen bedeckt; die Zähne find nur ans oder eingewachsen und sinden sich häufig nicht nur an den Kiefern, sondern auch an den Gaumenbögen; die Kiefer sind mit sleischigen Lippen versehen. Sie haben entweder vier Beine oder nur zwei oder gar keine, in den beiden letzten Fällen ist der Körper schlangenartig verlängert. Die Augen sind meist mit Liedern versehen; das Trommelsell liegt frei oder in einer kleinen Bertiefung, seltener ist es von der Körperhaut überzogen; die Zunge ist stets beweglich. Die Schuppen des Körpers sind entweder mit ihrem ganzen Rande angewachsen und berühren sich nur mit ihren Kändern — Täselschuppen (squamae tesselatae) —, oder sie sind blos vorn angewachsen und decken sich

bachziegelartig - Schindelichuppen (squamae imbricatae), - ober fie bilden regelmäßige Querringe - Birtelschuppen (squamae verticillatae) -; fie find entweder glatt ober ge= tielt b. h. mit einer erhabenen Leiste langs ber Mitte versehen. Große flache Schuppen, die mit ihrer ganzen Fläche ber haut anliegen, werden Schilder (scuta) genannt. Der Ropf ist entweder von kleinen rundlichen Schildchen (clypeoli) oder von größeren Schildern bedeckt. Diese Ropfschilder haben nach ihrer verschiedenen Lage besondere Namen befommen, entsprechen aber feineswegs den gleichnamigen Ropfinochen. Das an der Schnauzenspite gelegene wird Rüffelschild (sc. rostrale) genannt; hinter demfelben liegen die Rafenschilder (sc. nasalia), über den Augenhöhlen die Augendeckenschilder (sc. superciliaria) und zwischen diesen die Scheitelschilder (sc. verticalia), zwi= ichen diesen und ben Nasenschildern die Stirnschilder (sc. frontalia), von benen bas vorderste Baar auch Schnaugenschilder genannt wird, und endlich liegen hinter den Scheitelschildern die Hinterhauptschilder (sc. occipitalia). Seitlich an den Augen liegen die vorderen und hinteren Augenschilder, zwischen jenen und den Rasenschildern die Zügelschilder (sc. lorea) und zwischen den hinteren Augenschildern und dem Ohre die Schläfenschilder (sc. temporalia), und endlich werden die Lippen von den Lippenschildern (sc. labialia) bedeckt.

Es ist keine Spur eines Zwerchselles vorhanden; das Herzist im Allgemeinen wie bei den Schildkröten gebildet; die Lungen sind lang, nicht selten aber ist bald die rechte, bald die linke bedeutend kürzer als die andere. Der After bildet eine Quersspalte. Die Ruthe ist doppelt.

Die Schuppeneidechsen werden wieder in vier Unterabtheis

lungen gebracht.

## Erste Unterabtheilung.

## Spaltzungler. Fissilingues.

Die Zunge lang, bünn, ausstreckbar, vorn tief gespalten, so baß sie in zwei Fäden endigt; Augenlieder sind stets vorhanden, bas Trommelsell oberflächlich; vier Beine, die Füße meist fünfszehig und der Schwanz lang mit Wirtelschuppen.

# Fam. Monitores. Barneibechfen.

Die Zunge weit vorstreckbar und in eine Scheide zurückzieh= bar; die Zähne angewachsen, ohne Gaumenzähne; der ganze Körper von kleinen Täfelschuppen bedeckt; keine Schenkelporen. Sie bewohnen die warmen Gegenden der alten Welt.

Monitor Cuv. Warneidechse. Der Schweif ist von den Seiten zusammengedrückt und trägt oben einen durch eine doppelte Reihe hervorspringender Schuppen gebildeten Kamm. Die Bähne kegelförmig, die hinteren mit stumpfer Krone.

M. niloticus L. Der Quara. Braun mit blasseren und dunkeleren Fleckchen, zwischen welchen man Querreihen großer, weißer, schwarz-gerandeter Flecken bemerkt; 5—6' l. Lebt im und am Nil und frist Crocodileier.

M. (Varanus) ornatus Daud. Oben schwarz, unten weißlich, an der Kehle mit schwarzen Querbinden, auf dem Rücken mit helleren Flecken und am Schwanze mit hellen Ringen; 5' 1. Findet sich an der ganzen afrikanischen Küste und soll fürchterlich beißen.

#### Fam. Ameivae Cuv. Tejueibechfen.

Die Zunge lang und dunn; die Zähne angewachsen, ohne Höhlung am Grunde, meist keine Gaumenzähne; der Ropf mit Schildern bedeckt, und am Bauche vierectige Schuppen in Querereihen; die Augendecken nur häutig; Schenkelporen meist vorshanden.

Tejus Merr. (Podinema Wagl.) Keine Gaumenzähne, die Kieferzähne kegelförmig, die hinteren mit abgerundeter Krone, die Kehlhaut macht zwei Querfalten; Schenkelporen vorhanden; der Schweif von der Mitte an seitlich zusammengedrückt.

T. Teguixin L. Das Teju. Schwärzlich mit blaggelben, gefleckten Querbinden; bis 4' l. Brafilien.

Nährt fich von Mäusen, Froschen, Insecten, Früchten, lebt in Erdlöchern und geht nicht in bas Basser. Das Fleisch wird gegessen.

## Fam. Lacertae. Eidechsen.

Die Zunge nach vorn verschmälert, schuppig; die Zähne angewachsen, am Grunde hohl; der Kopf mit Schildern, der Bauch mit vierectigen Schuppen in Querreihen, die Augendecken knochig; der Schwanz nie zusammengedrückt.

Sie leben auf bem Boben, meist in sandigen oder felsigen Gegenden. Lacerta L. Gidechse. An der Kehle ein Halsband aus größeren Schuppen, Schenfelporen und meist Gaumenzähne, die nach innen gerichtet sind; die Zehen lang und sehr ungleich.

Sie lieben Barme und Sonnenschein, gehen am Tage ihren Geschäften nach und nahren sich von Insecten, wodurch sie nur nützlich werden. Die Gier werben in die Erde gelegt, sind von einer leberartigen Haut bedeckt, und

wenn fie abgelegt werden, ift die Entwickelung bes Jungen ichon weit vorgeichritten, ja einige gebaren sogar lebenbe Junge.

L. ocellata Daud. Oben schwarz mit sehr verschlungenen, grünen Zeichnungen, in den Seiten grün mit blauen, schwarzeingefaßten Flecken; gegen 2' l. Im südlichen Frankreich, Grieschenland 2c.

L. viridis L. Die Schläsenschilder vieleckig, der mittlere größer; der hinterste der mittleren Hinterhauptschilder klein, drei Zügelschilder, von denen das hintere kleiner, sechs Bauchschuppen in einer Querreihe; oben schön grün mit einzelnen braunen oder schwärzlichen Schuppen, welche sich im Alter immer mehr verslieren, der Schwanz graubraun, die Unterseite gelbgrün, 12" 1.

Im gangen warmeren Europa, an fteinigen Orten, Mauern, Baunen ac.

Sübtyrol; auch hie und ba in Deutschland.

L. agilis L. Die gemeine Eidechse. Schläfenschilder vielseckig, drei gleich große Zügelschilder. Bei dem Männchen läuft über den Rücken ein graubrauner Streif, in welchem viele hellsbraune schwarzeingesatte Flecken stehen; Schwanz graubraun; Scheitel braun; Schnauze, Seiten des Kopfes und des Körpers, sowie die Schenkel lebhaft grün mit einzelnen schwarzen Schüppschen; unten hellgelb. Das Weibchen ist graubraun mit dunkeleren Längsstreisen über den Rücken und an den Seiten, in welschen noch dunkelere Flecken wieder Streisen bilden; 6½—7" 1.

Allenthalben bei uns an fonnigen Rainen, in Beden und Gebufchen.

L. crocea St. (Zootoca pyrrhogastra Wagl.) Die Schläfe mit unregelmäßigen Schuppen bedeckt; die Gaumenzähne fehlen. Das Männchen oben braun ins Rothbraune mit einem schwarzen Rückenstreif, zu dessen Seiten eine Reihe schwarzer Punkte steht, die zuweisen verschmelzen; die Kehle blaulich, der Bauch und die innere Seite der Beine gründsau mit vielen schwarzen Flecken. Das Weidehen ist oben rothbraun, die schwarzen Streizsen und Punkte weniger deutlich; die Unterseite gelb, oft safranzgelb; 6" 1.

Findet sich vorzüglich in Gebirgsgegenden, in den Voralpen der Schweiz und Deutschlands bis zu den höchsten Gebirgen hinauf. Gebiert lebendige

Junge.

L. (Podarcis) muralis Wagl. Die Mauereidechse. Mitten unter den kleinen Schläsenschuppen ein rundlicher Schild, das Halsband ungezähnelt, die Rückenschuppen rundlich; die Gausmenzähne sehlen meist. Sie ist schlanker und gestreckter als die gemeine Eidechse und hat einen längeren, dünnen Schwanz. Das Männchen oben graubraun, an den Seiten schwärzlich, die Unsterseite gelblich mit shimmelblauen Flecken eingefaßt; über den

Rücken ein schwarzer, geschlängelter Streif, der oft durch mehrere Neihen unregelmäßiger Punkte ersett wird; die schwarzen Seiten sind von weißlichgrauen Streifen eingesaßt und durch runde, helle Flecken unterbrochen; der Schwanz oben grünlichblau mit weißen Punkten, unten gelblich. Das Weibchen ist oben heller mit vieslen schwarzen Flecken; die Seiten sind einfardig schwarz oder röthlichbraun und der Bauch ist gelblich; 6—7" I.

Die Farbe bieser Cibechse variirt mannigsach. Ihre Bewegungen sind äußerst schnell. Sie bewohnt bas subliche Deutschland, ist in ber westlichen und nordwestlichen Schweiz an Mauern und Felsen häusig; ich fand sie in ber Pfalz am sogenannten brennenben Berg bei Duttweiler.

## Zweite Unterabtheilung.

# Wurmzüngler. Vermilingues.

Die Zunge ist lang, walzenförmig, an der Spitze verbickt und klebrig.

#### Fam. Chamaeleontes. Chamaleone.

Der Hinterkopf phramidensörmig erhoben; der Körper etwas zusammengedrückt mit schneidendem Rücken und ganz mit kleinen körnigen Schuppen bedeckt; der Schwanz ein langer runder Rollsschwanz; die vier Beine lang, die Füße fünfzehig zum Alettern eingerichtet, indem je 2 und 3 Zehen bis an die Krallen verswachsen sind, und zwar an den Vordersüßen die zwei äußeren und drei inneren, an den Hintersüßen die drei äußeren und zwei inneren. Die Augen sind sehr groß, aber bis auf eine kleine Spalte von dem kreisförmigen Augenliede bedeckt und unabhängig von einander beweglich; das Trommelsell von Schuppen bedeckt; die Zunge können sie plöglich fast so lang, als der Rumpf selbst ist, hervorschießen und wieder in eine Scheide zurückziehen. Die Zähne dreilappig. 18 Nippenpaare, von denen sich die vorderen mit dem Brustbeine, die hinteren mit einander verbinden; die Lunge ist sehr groß.

Chamaeleo Laur. Chamaleon.

Die hierher gehörigen Arten bewegen sich sehr langsam, leben nur auf Bäumen, auf welchen sie mittelft ihres Rollschwanzes herumklettern; nähren sich von Insecten, die an ber klebrigen Spize ihrer Zunge hängen bleiben, und haben bas Sigenthumliche, daß sie ihre Farbe stark wechseln. Alle be-wohnen die heißen Gegenden ber öftlichen halbkugel.

Ch. africanus Gm. (Ch. vulgaris.) Der Hinterkopf bildet burch bie ftark vortretende, rudwärts gekrümmte Scheitels

leiste eine stumpsstreieckige Pyramide; die Schuppen des Kopses größer als die des Rumpses; bei dem Männchen an der Ferse ein stumpser Fortsatz. Grau an den Seiten mit einer Reihe unregelmäßiger weißer oder rosenrother Flecken; die Hautsarbe wechselt nach Umständen in Gelb, Grün und Braun; 8—9" 1.

Im nördlichen Afrifa und auch ichon im fublichen Spanien.

#### Dritte Unterabtheilung.

## Dichungler. Crassilingues.

Die Zunge dick und steischig, nicht ausdehnbar und am Ende kaum ausgerandet; Augenlieder steis vorhanden, nur selten verstürzt, so daß sie das Auge nicht völlig decken; das Trommelsell oberstächlich oder schwach vertieft, selten unter der Haut verborgen; vier Beine mit fünfzehigen Füßen.

## Fam. Dendrophilae. Baumagamen.

Der Kopf länglich, vierseitig pyramidal; Trommelsell meist oberflächlich; ber Leib seitlich zusammengebrückt; die Beine schlank. Sie leben in den heißen Ländern auf Bäumen, bewegen sich langsam und können ihre Karbe ändern.

A) Der östlichen Halbkugel. Emphyodontes. Mit eingewachsenen Zähnen und neben den Vorderzähnen stark entwickelten Eckzähnen.

Draco L. Drache. Die sechs ersten falschen Rippenpaare sind lang, strecken sich gerade aus und stügen eine Fortsetzung der Haut, wodurch eine Urt von Flügeln entsteht, welche dem Thiere als Fallschirm dienen; an der Kehle ein lang zugespitzter Sack.

Dr. volans L. Grasgrün, der Fallschirm bräunlich, schwarzsmarmorirt; 6-7" 1. Auf Java.

Istiurus Cuv. Kammeibechse. Ein hoher schneibender Kamm erstreckt sich über einen Theil des Schwanzes und wird von langen Stachelfortsätzen der Wirbel gestützt; die Schuppen des Körpers sind klein.

I. amboinensis Gm. Basilist von Amboina. Wird bis 4' 1.

Lebt im Waffer und auf Gesträuchen an bessen Ufern; frist Körner, Blätter, Insecten und Burmer. Sein Fleisch wird gegessen. Sundainseln.

B) Der westlichen Halbkugel. Prosphyodontes. Mit angewachsenen Zähnen Basiliscus Daud. Basilisk. Am ganzen Körper mit kleinen Schuppen bedeckt; über den Rücken und den Schweif läuft ein scharfer Schuppenkamm, welcher durch Dornfortsätze der Wirbel gestützt wird; die Kehlhaut ist weit, bildet aber keine Wamme.

B. mitratus Daud. Bläulich, am Hinterkopf mit einer

häutigen, mütenartigen Verlängerung; bis 3' 1.

Lebt auf Baumen, geht aber auch ins Wasser nnd nahrt sich von Fruchten. Quiana.

Iguana Daud. Leguan. Der Ropf mit Schildern, ber ganze übrige Körper mit kleinen bachziegelartig liegenden Schuppen bebeckt; längs des Rückens ein Kamm von aufgerichteten Schuppen; an der Kehle ein herabhängender, gefalteter Sack.

I. tuberculata Laur. Der gemeine Leguan. Dben gelb= lichgrun und grun-marmorirt, der Schwanz braun-geringelt; ein

großer Schild unter dem Trommelfell; 4-5' 1.

Sehr gemein im heißen Amerika, wo er größtentheils auf Baumen lebt, aber bisweilen auch in bas Wasser geht; nährt sich von Früchten und Blattern. Fleisch und Gier werden gegessen und find geschägt.

#### Fam. Humivagae. Erbagamen.

Der Kopf kurz, hinten breit gedrückt; das Trommelfell öfter etwas vertieft und in den Falten der Haut mehr oder weniger verborgen, häufig am Vorderrande von flachen Stacheln verdeckt, oder ringsum von Stacheln umgeben, seltener ganz von der Haut überzogen; der Körper flach gedrückt.

Sie bewegen fich rafch und leben auf bem Boben an fteinigen und fan-

bigen Orten.

A. Der östlichen Halbkugel. Emphyodontes. Mit eingewachsenen Zähnen und meist deutlich entwickelten Ectzähnen.

Stellio Daud. Dorneidechse. Zwischen ben feinen Schuppen des Rückens befinden sich große Kiel= und Stachelschuppen, der Schwanz mit Ringen von Stachelschuppen umgeben; Ectzähne beutlich; am After zwei Poren.

St. vulgaris Daud. Braun, auf der Mitte des Rückens weißlich mit ochergelben Flecken und kleinen schwarzen Punkten;

bis 1' 1. Im nördlichen Afrika.

B. Der westlichen Halbkugel. Prosphyodontes. Mit angewachsenen Zähnen und ohne Edzähne.

Phrynosoma Wiegm. Kröteneidechse. Der Leib aufgesschwollen, frötenartig, mit kurzem, dunnem Schweise; am Hinterstopf starke Stacheln, und Stachelreihen an den Seiten des Körspers und längs des Schwanzes.

Ph. orbiculare Wiegm. 6-7" 1. In Megico.

Fam. Ascalobatae. Saftzeher ober Bedonen (Gecko aut.).

Rleine, plumpe, molchartige, nächtliche Thiere, deren Haut oben mit kleinen körnigen Schuppen besetzt ist, zwischen welchen sich bisweilen noch größere Warzen besinden; unten sind die Schuppen etwas weniger klein und liegen dachziegelartig; der Schwanz hat ringförmige Falten. Die Beine sind kurz; die Zehen kurz, gleich lang, unten an einem oder mehreren Gliedern mit Querblättern oder wenigstens mit Furchen, und an der Spitze mit scharsen, auf verschiedene Weise zurückziehbaren Krallen versehen, welche jedoch oft an einzelnen, zuweilen selbst an allen Zehen sehlen. Durch diese Einrichtung sind sie im Stande, selbst an der Decke wegzulaufen. Die Augen sind sehr groß, ohne Augenlieder; das Trommelsell ist sichtbar und etwas eingedrückt; die Junge sleischig und nicht ausgeschnitten; die Zähne sind klein, angewachsen und stehen dicht gedrängt, Gaumenzähne sehlen; einige haben Schenkelporen.

Sie bewegen sich langsam, haben eine laute Stimme, nähren sich von Insecten, und schwigen namentlich zwischen ben Zehenblättern eine klebrige Flüssigkeit aus, welche für giftig gehalten wird.

Platydactylus Cuv. Plattfinger. Die Zehen sind ihrer ganzen Länge nach erweitert und unten mit Querblättern besetzt.

P. mauritanicus L. (P. fascicularis, murorum aut.) Oben braungrau, hie und da mit dunkelen Querbinden und hellen Flecken, unten schmutziggelb; die Rägel fehlen am Daumen, zweisten und fünften Finger; keine Schenkelporen; 5" I.

In ben Kanbern am Mittelmeere in Mauerlöchern, unter Steinen und an feuchten Orten, und wird burch Bertilgung von schäblichen Insecten nüglich.

Hemidactylus Cuv. Scheibenfinger. Die Zehen haben am Grunde eine eirunde, unten mit Querblättern besetzte Scheibe; Schenkelporen.

H. triedrus Daud. (H. verruculosus Cuv.) Graufleisch= farb, braun-geflect, auf dem Rücken mit zahlreichen kleinen uns beutlich-dreieckigen Schuppen in Reihen; 4" 1.

In benselben Ländern, wie ber vorige, im Inneren ber hauser, unter Dachern, an trockenen Orten.

Ptyodactylus Cuv. Fächergäcker. Am Endgliede ber Beben eine fächerförmig gestreifte Scheibe, zwischen beren Mittels surche ber start gekrümmte Nagel zurückgezogen werden kann.

Pt. gecko Hass. (Pt. lobatus Geoffr.) Der gemeine Gedo. Röthlichgrau, braun-vunktirt: 6" 1.

Gemein in Saufern in ben Landern um bas Mittelmeer herum.

Dobner, Boologie I.

## Vierte Unterabtheilung.

## Kurzzüngler. Brevilingues.

Die Zunge furz, am Grunde dick, vorn verdünnt, mehr ober minder tief= oder fast gar nicht ausgeschnitten, und ohne Scheide; Augenlieder meist vorhanden; das Trommelsell vertieft, zuweisen unter der Haut versteckt; die Zähne angewachsen. Der Leib ist mehr oder minder lang-gestreckt und schlangenartig, entweder mit zwei Paar kurzen, weit aus einander gerückten Beinen, an welschen die Zahl der Zehen allmälig abnimmt; oder es sehlen die Borderbeine ganz, und die Hinterbeine bilden kurze, anscheinend zehenlose Stummel; oder es sehlen auch diese und der Körper erscheint dann ganz beinlos und schlangenartig; Schulter= und Beckenknochen sind aber meist vorhanden. Gleichzeitig wird auch die eine der beiden Lungen bedeutend kürzer als die andere.

## Fam. Ptychopleurae. Seitenfaltler.

Der Körper eidechsenartig, oder lang gestreckt, und durch einen sehr langen Schwanz schlangenähnlich; oben mit großen wirtelsartig gestellten Schuppen und an den Seiten in der Regel mit einer mit kleinen Schuppen bekleideten Falte längs des Numpses; Augenlieder sind stets vorhanden; das Trommelsell nur sehr selsten von der Haut überzogen; Schulters und Beckenknochen sind stets vorhanden.

Zonurus Merr. Bier kurze Beine mit fünfzehigen Füßen, ber Schwanz wirtelförmig von dornigen Schuppen umgeben; Schenkelporen, aber keine Gaumenzähne. Gleicht in der Gestalt den Eidechsen.

Z. griseus Dum. (Z. cordylus Seba.) Graublau, bis 15" I. In Afrika vom Cap bis nach Aegypten.

Chalcides Daud. Burmschleiche. Lang gestreckt mit vier sehr kurzen Beinen; Trommelfell verskeckt.

Entweder an allen Füßen vier mit Nägeln versehene Zehen (Ch. Cuvieri in Sudamerika), ober nur drei Zehenstummel (Ch. Schlegeli in Oftindien), ober nur an den Vorderfüßen drei Stummelzehen, die Hinterfüße Stummel ohne Zehen (Ch. cophias Schneid. in Guiana).

Chamaesaura Fitz. Mit vier Fußstumm. ohne Zehen, aber einen kleinen Nagel; Trommelfell sichtbar; ohne Seitensturche.

Ch. anguina L. Braun mit gelblicher Längsbinde; gegen 11/2' I. Um Vorgebirge der guten Hoffnung.

Pseudopus Merr. Stummelichleiche. Nur jederseits neben

dem After ein kleiner Fußstummel mit einer Zehe; Augenlieder vorhenden und das Trommelfell äußerlich sichtbar.

P. Pallasii Cuv. Der Scheltopufik. Dlivenbräunlich über

3' lang. In Dalmatien, Istrien, Griechenland.

Ophisaurus Daud. Glasschleiche. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch den Mangel der Fußstummel und ein unvollkommenes Becken.

O. ventralis L. Gelbgrün, oben schwarzsgesleckt; bis 2' 1. Im Süden Nordamerikas. Ihr langer Schwanz bricht außerordentlich leicht ab.

#### Fam. Seineidae. Scinte.

Wie die vorigen, aber die Augenlieder find zuweilen sehr verkürzt oder sehlen ganz, und der Körper ist mit glatten, glänzenden Schindelschuppen bekleidet und zeigt keine Seitenfurche.

a) Mit beweglichen Augenliedern.

Scincus Fitz. Eibechsenartig; vier kurze Beine mit fünf breiten, gefransten Zehen an den Füßen; Schnauze flach und keilsförmig, mit Gaumenzähnen.

Sc. officinalis Fitz. Blaggelb, oben mit schwärzlichen

Querbinden; 6-8" 1.

In Nubien, Arabien und Griechenland. Er grabt fich mit Gulfe bes Ruffels und ber Fuße schnell in ben Sand ein, und wurde fruher in ber Mesbicin angewendet.

Gongylus Dum. Unterscheiben sich von den vorigen durch eine kegelförmige Schnauze ohne Gaumenzähne; die Zunge ist ganz mit Schüppchen bedeckt.

G. ocellatus Wagl. Oben braun mit schwarzen Flecken, die in der Mitte einen weißen Punkt haben, und mit einem gelbslichen Seitenstreif; 8—9" 1.

Auf ben Infeln Sarbinien, Sicilien 2c., sowie in Griechensand und Nordsafrika.

Seps Daud. Sehr langgestreckt und walzenförmig, mit sehr kurzen dreizehigen Beinen.

S. chalcidica Merr. Oben olivenbraun jederseits mit einer hellen, dunkelseingefaßten Längsbinde; über 1' lang.

In Unteritalien 2c. auf Wiefen häufig; nährt sich von Spinnen und

fleinen Infecten und gebiert lebendige Junge.

Scelotes Fitz. Zweisuß. Borderbeine sehlen, Hinterbeine zweizehig mit Nägeln. Sc. Linnaei Fitz. (Anguis bipes L.) Am Cap.

23 \*

Ophiodes Wagl. Wie die vorigen, aber die Hinterbeine bilden nur furze, platte Stummel; die Ohröffnungen unter ben Schuppen verborgen.

O. striatus Spix. Aupferroth mit schwarzen, gelblich-ein=

gefaßten Längsstreifen. In Brafilien.

Anguis L. Schleiche. Der Körper sehr verlängert, schlangenartig und beinlos, aber mit Schulter= und Beckenknochen; Ohröffnung versteckt; Gaumenzähne fehlen.

A. fragilis L. Die Blindschleiche. Der Schwanz wenig dünner als der Körper und endigt mit einer harten Spige. Dben gewöhnlich bleigrau, an den Seiten röthlichbraun, am Bauche bläulichschwarz mit gelblichweißen Punkten; manchmal ist sie auch mehr gestreift mit verschiedenen Schattirungen von Kupferroth und Gelblich; recht alte haben oben oft schöne, blaue Flecken und Punkte, und ganz junge sind oben gelblichweiß mit einem schwarzen Rückenstreif, unten schwarz; höchstens 2' 1.

In gang Europa, mit Ausnahme ber nördlichsten Gegenden, auf Wiesen, an sonnigen Nainen 2c. Gebiert 10 — 14 lebendige Junge; überwintert in

Erblöchern gesellschaftlich, alte und junge beisammen.

Acontias Cuv. Ohne Gliedmaßen, und ohne Schulterund Beckenknochen; nur untere Augenlieder und von der Haut überzogene Ohröffnungen; die Schnauze ist von Einem großen Schilde umschlossen.

A. meleagris L. Rothgelb mit acht Längsreihen brauner Flecken auf bem Rücken; 12" I. Am Cap.

b) Die Augenlieder sehr verfürzt oder fehlen.

Ablepharus Fitz. Mit vier fünfzehigen Beinen.

A. pannonicus Fitz. Oben braun mit zwei schwarzen Längslinien, unten röthlichweiß; 3 1/2" I. In Ungarn auf grafigen

Hügeln.

Pygopus lepidopus Merr. Ohne Vorderbeine und statt der Hinterbeine zugerundete Stummel; mit kleinen, rautenförmisgen, gekielten Schuppen, und einer Porenreihe am After; 10" I. Lebt auf Neuholland im Schlamme.

c) Die Augen fehlen oder sind unter der Haut verborgen.

Typhline Cuvieri Wiegm. (Acontias coecus Cuv.) Ohne Gliedmaßen, ohne Schulter= und Bedenknochen und ohne Ohröffnungen; der Schwanz kurz, am Ende abgerundet. Gelb= lichweiß, so dick wie eine Rabenfeder; in Südafrika.

# Britte Abtheilung.

## Ningeleidechsen. Annulati.

Der Körper verlängert, wurmförmig mit kurzen Beinen oder beinloß; die Haut schuppenloß, durch Querfurchen in Ringel absgeset, welche wieder durch kleine Längsfurchen getheilt sind; das Ohr nicht sichtbar; die Zunge lanzettlich, vorn ausgeschnitten, aber ohne Scheide.

Fam. Amphisbaenae. Doppelichleichen.

Die Augen flein ohne Augenlieder, von der Körperhaut übers zogen; der Schwanz ganz furz und stumpf.

Chirotes Cuv. Handwühle. Hat nur Vorderbeine mit vier frallentragenden Zehen und an den Seiten des Leibes eine Kurche.

Ch. canaliculatus Cuv. Oben gelblich mit braunen Flecken, unten weißlich, mit zwei Reihen Poren vor dem After; 8—10" l. Mexico.

Amphisbaena L. Doppelschleiche. Gleichdick, ohne Glieds maßen und Seitenfurche; mit Schildern auf dem Ropfe und Poren am After. Sie können vor= und rückwärts kriechen.

A. einerea Vand. (Blanus einereus Wagl.) Graublau oder braunröthlich bis braun mit weißlichem Kopfe und Hautsfurchen; 10" 1.

Lebt in Portugal und Spanien unter ber Erbe.

# III. Ordnung.

## Schlangen. Ophidia s. Serpentes.

Der Leib ist lang gestreckt mit Schuppen bedeckt und beinloß, der Rachen ausdehnbar. Die Untersieseräfte sind durch ein knorpeliges Band mit einander verbunden; die Oberkieser sind sowohl mit dem Zwischenkieser, als mit dem Schäsel durch Bänder verbunden, und bilden so nebst den Gaumensbögen und Flügelbeinen ein mit den Gesichts und Schädelknochen beweglich verbundenes Gerüste, welches bedeutender Berschiebung sähig, und nebst dem Unterkieser an dem stark verlängerten Quasdratbeine eingelenkt ist, welches sich wieder, mit wenigen Aussnahmen, an das am Schläsenbeine beweglich angeheftete Warzens

bein einlenkt. (Fig. 23, 24.) Hierdurch wird es möglich, daß fich diese Knochen alle mehr oder minder von einander entfernen tönnen, wodurch die Schlangen die Fähigkeit erhalten ihren Rachen so weit auszudehnen, daß fie im Stande find, Körper zu verschlingen, die weit dicker als sie selbst find. Die Zwischen= fiefer sind mit den Nasenbeinen und dem Pflugschar unbeweglich verbunden. Der Oberkiefer ift bald lang bei ben giftlofen Schlan= gen, bald fürzer bei benen, welche Furchengahne haben, und fehr furz bei den eigentlichen Giftschlangen. Die Fügelbeine des Reilbeines find weit getrennt, febr in die Lange geftrect und zerfallen in ein inneres, mit den Gaumenbeinen verbundenes Stud, welches bis zur Verbindung des Unterfiefers mit dem Quadrat= beine reicht, und in ein äußeres Stück, welches mit dem Obertiefer verbunden ift und bei ben eigentlichen Giftschlangen einen Stiel bilbet, burch welchen bie Riefer beim Bif bewegt werden. Oberkiefer, Unterkiefer und Gaumenbogen, felten auch die Zwischenkiefer find mit eingewachsenen, hatenförmig nach binten gerichteten Bahnen befett. Die Bahne bes Oberfiefers treten in 3 verschiedenen Formen auf: entweder sind dieselben derb und ungefurcht wie bei ben giftlosen Schlangen, ober an ihrer vorderen oder äußeren Seite mit einer tiefen, von der Wurzel bis jur Spige verlaufenden Furche verfeben (Furchengabne), oder endlich hohl, und an ihrer Wurzel mit einem Loche, über ber Spike mit einer Spalte verseben (Giftzähne). Die Furchen= gabne find stärker als die derben Bahne und steben bald vor, bald binter benselben im Oberkiefer. Die Gifizähne steben stets vorn im Oberfiefer und find bei ihrer Entstehung auch Furchengahne, beren Seitenränder sich nach und nach über ber Mitte ju einem vollständigen Ranal schließen. Gift= und Furchen= gahne find von einer Scheide bes Bahnfleisches umgeben. Die seitliche Beweglichkeit der Unterkieferafte ist durch eine Furche unter dem Kinne (Kinnfurche) angedeutet, welche nur wenigen fehlt. Die Wirbelkörper sind vorn vertieft, binten mit einem kugelfor= migen, beweglichen Gelenktopfe verseben und in der Art sehr beweglich in einander eingelenkt, daß die Wirbelfaule nur seit= wärts nicht aber nach oben und unten gebogen werden fann; fie tragen mit Ausnahme bes ersten ober ber beiden ersten sehr bewegliche Rippen, die fich weder auf ein Bruftbein ftuten, noch nach vorn vereinigen. Bon Vorderbeinen findet fich felbst im Sfelet keine Spur; wohl aber finden fich bei einigen Spuren der Hinterbeine entweder blos unter der Haut versteckt, oder auch

in Form furzer Stummel (Afterspornen) neben dem After bervortretend.

Das Muskelsustem ist sehr ausgebildet, weßhalb viele hierher gehörige Thiere eine ungewöhnliche Kraft besitzen.

Den Augen fehlen die Lieder; die Ohren find immer von Schuppen bedeckt, und es fehlt denselben die Baufenhöhle; die Nasenlöcher öffnen sich vorn an ber Schnauze; Die Zunge ist fehr ausstrectbar, schmal, vorn in zwei spitige Faden getheilt und am Grunde von einer häutigen Scheide umgeben; fie ift Taft= organ, wird beständig durch einen Ausschnitt im Zwischenkiefer bervorgestoßen und wieder in die Scheide guruckgezogen, und ist beim Verschlingen ber Nahrung ganz eingezogen. Die Haut ift auf dem Rucken und zuweilen auch am Bauche von fleinen, rhombischen, meist ringsum angewachsenen, glatten oder mit einem Längsfiel versehenen Schuppen bedeckt; meist aber befinden sich am Bauche größere Querschienen ober Bauchschilder (scuta abdominalia), seltener fleine sechsectige Bauchschild chen (scutella abdominalia) in ber Mittellinie bes Bauches, und unter dem Schwanze ungetheilte Schwanzschilder (scuta subcaudalia) ober paarige Schildchen (scutella subcaudalia). Auf dem Ropfe finden fich häufig Tafeln oder Schilder (scuta) welche ebenso benannt werden, wie bei ben Gidechsen; eigen= thumlich find die Rinnenschilder, von denen gewöhnlich zwei Baare an der Kinnfurche liegen, und meist zwei überzählige Lippenschilder, welche jederseits neben dem mittleren Lippenschilde des Unterfiefers vor den Rinnenschildern liegen, und die Rinnfurche vorn begränzen.

Der Darm ist gerade ohne eine besondere Magenerweiterung. (Fig. 25.) Das Herz ist im Allgemeinen wie bei den Schuppen=eidechsen gebildet und liegt weit nach hinten; die Luströhre ist lang, und die Lunge in der Regel einsach und stark in die Länge gestreckt. Die Harnblase sehlt. Die Männchen haben eine dop=pelte Ruthe.

Alls besondere Absonderungsorgane finden sich bei vielen Schlangen, z. B. der Ringelnatter, ansehnliche Drüsen bei beiden Geschlechtern, welche unter der Wirbelfäule hinter dem After liesgen, sich an dessen Rande öffnen, und eine übelriechende, fettige Schmiere absondern; ferner die großen Giftdrüsen bei den Giftschlangen, welche meist in der Schläsengegend liegen. Diese sondern eine giftige Flüssigkeit ab, welche sich durch das an der Wurzel des Giftzahnes gelegene Loch in diesen ergießt und beim Bisse durch die untere Deffnung des Zahnes in die Wunde eins

bringt; auch die Schlangen mit Furchenzähnen haben eine Drüse, welche an der Wurzel des Furchenzahnes mündet. Das Gift bringt, wenn es dem Blute beigemischt wird, eigenthümliche, oft tödtliche Wirkungen hervor.

Die Schlangen häuten sich jährlich mehrmals\*); sie paaren sich nicht eher, als bis sie wenigstens vier Jahre alt und schon ziemlich erwachsen sind, und die Weibchen legen 24-36 Gier mit einer pergamentartigen Schale; bei den gistigen entwickeln sich aber die Jungen meist schon im Mutterleibe und werden lebendig geboren.

Sie wachsen langsam, haben ein zähes Leben, und die großen werden sehr alt. Sie halten sich meist in Wälbern, Steinhaufen, mehrere auch in sumpfigen Gegenden auf und gehen zum Theil auch in das Wasser; mehrere leben auch auf Bäumen, wenige im Meere. Die meisten sinden sich in heißen Ländern, bei uns nur wenige Arten; sie nähren sich von lebenden Thieren und manche werden durch Vertilgung von Natten und Mäusen nüglich.

## Erste Abtheilung.

# Wurmschlangen. Opoterodonta.

Nur oben oder unten, nie in beiden Kiefern zugleich derbe Bahne.

Aleine wurmförmige Schlangen mit nicht abgesetztem Ropfe, ohne Kinnsfurche und Warzenbein, mit kleinen von der Haut überzogenen Augen, wenig ausdehnbarem Rachen, einer Spur des Beckens unter der Haut, und sehr kurzem Schwanze. Sie sind giftlos, leben unter der Erde, wo sie ihre Nahrung in Ameisen- und Termitenhaufen suchen.

Typhlops lumbricalis L. Blödauge. Hat nur oben wenige Bähne, ist braun und wird gegen 1' lang. Auf den Antillen.

# Zweite Abtheilung.

## Giftlofe Schlangen. Aglyphodonta.

Die Oberkieferknochen lang und diese sowie die Gaumensbögen und Unterkiefer nur mit derben Zähnen besetzt, welche

<sup>\*)</sup> Die bei uns Heimischen in der Negel zum ersten Mal Ende April ober Anfangs Mai, zum zweiten Mal Ende Mai oder Anfangs Juni, zum dritten Mal Ende Juni oder Anfangs Juli, zum vierten Mal Ende Juli oder Anfangs August und zum fünften Mal Ende August oder Anfangs September.

oben vier, unten zwei Reihen bilben. Sie sind giftlos und er= brücken ihre Beute durch Umschlingungen.

Fam. Peropoda. Stummelfüßer.

Sie haben jederseits neben dem After einen kleinen, aus einem Grübchen hervortretenden Fußstummel, welche fie in Rige und bergleichen einstemmen, wenn fie ihre Beute umschlingen. Der Ropf ist meist deutlich vom Salse abgesett, entweder gang oder nur hinten mit Schuppen besett; die Kinnfurche nur von Schuppen eingefaßt; die Pupille länglich; die Bauchschilder schmal. Die Lunge doppelt, beide fast von gleicher Länge.

Bierher gehören bie größten Schlangen, Die guweilen eine Lange von 30-40' erreichen; fie lauern im Grafe ober auf Baumen, manche auch im Baffer, bemachtigen fich felbft größerer Saugethiere bis gur Größe eines Rebes, verschmähen aber auch fleinere Thiere und Reptilien nicht; wenn fie eine ftarte Mahlzeit zu fich genommen haben, find fie trage und fchläfrig und konnen

bann leicht tobt geschlagen werben.

Python Daud. Pythonfchlange. Saben Bahne im Zwischenfieser, Gruben in den Lippenschildern, Schilder auf dem Ropfe und paarige Schildchen unter dem Schwanze. Sie finden. fich vorzüglich in Sudafien und Afrika.

P. tigris Seba. Die getigerte Pythonschlange. Weifrothlich, auf dem Rücken unregelmäßige, braune, bunkel=gerandete Flecken und neben diesen in den Seiten kleinere, oft mit bellen Fleckchen in der Mitte; im Nacken ein dunkeler, nach vorn gabel= förmig getheilter Fleck; 10-12' 1. und darüber.

In Oftindien, Java, Sumatra 2c. Das Weibchen legt 18-20 häutige Gier von der Große ber Suhnereier und brutet biefelben aus, indem es biefelben mit den Windungen seines Körpers bedeckt. Man sieht dieselbe häufig in Thierbuden, wo fie gewöhnlich als Boa constrictor ausgeschrieen wird.

Boa Wagl. Schlinger ober Riesenschlange. Reine Zähne im Zwischenkiefer, keine Gruben an den Lippen, ber Ropf gang mit Schuppen bedeckt; die Schwanzschilder einfach; der Schwanz dient jum Greifen.

Sie besteigen mit Gulfe ihres Greifschwanges Baume und lauern von bier aus auf ihre Beute. Sie finden fich hauptfachlich in Gudamerifa.

B. constrictor L. Der Königsschlinger oder die Abgott= schlange. Röthlichgrau mit drei dunkelen Längsstreifen auf dem Ropfe, und einem breiten, gezackten, braunen Streif über ben Rücken, in welchem länglichrunde, grangelbe Flecken stehen; bis 30' 1. Häufig in Brafilien.

Eunectes Wagl. Masserschlinger. Unterscheiden sich von

den vorigen vorzüglich baburch, daß der Ropf mit unregelmäßigen Schildern bedeckt ist.

Sie leben im Baffer, wo fie auf zur Trante fommenbe Thiere lauern.

E. murina L. Anakonda. Braun mit einer doppelten Reihe runder schwarzer Flecken längs des Rückens, und Augenstecken an den Seiten; bis 40' lang. In Brafilien.

Fam. Tortricina. Widelich langen.

Mit in ein kleines Loch zurückziehbaren Fußstummeln und ber Spur eines Beckens; der Kopf klein, kaum merklich vom Halse abgesett; die Rupille rund; der Schwanz sehr kurz.

Cylindrophis resplendens Wagl. Dben auf dunstelem Grunde blau und goldgrün schimmernd, unten weiß und schwarzblau gebändert; bis 2' I. Häufig auf Java.

#### Fam. Colubrina. Mattern.

Die hinteren Bahne des Oberkiefers sind größer als die vorsteren, ohne durch einen Zwischenraum von ihnen abgesetzt zu sein.

Coluber L. (Tropidonotus Kuhl). Waffernatter. Der Kopf mit Schildern, die Rückenschuppen gekielt.

Sie lieben feuchte Gegenden, geben gern in bas Waffer und fcmimmen aut.

C. natrix L. Die Ringelnatter. Die Nasenlöcher liegen in der Naht zweier Schilder; oben grüngrau mit vier Neihen schwärzlicher Flecken, am Hinterkopf zu beiden Seiten ein gelber oder weißer und hinter diesem ein schwarzer Fleck, unten weißlich, blaulichschwarz gesteckt; bis  $4\frac{1}{2}$ '.

Findet fich in ganz Europa in trockenen und naffen Gegenden, schwimmt und taucht gut; nährt sich von Fröschen, Salamandern, Cidechsen und Kischen, und scheint weder warmblutige Thiere, noch Insecten und Würmer zu fressen; trinkt auch Wasser; sie legt ihre Cier an langen Schnüren in Mist oder an einen anderen feuchten Ort, ist scheu und furchtsam und beißt höchst selten. Sie ist ganz unschädlich.

Coronella Laur. Ropf mit Schildern, Rudenschuppen glatt.

C. laevis Merr. (Col. austriacus L., thuringiacus Bechst.) Die glatte Natter. Die Nasenlöcher liegen mitten in dem einsfachen, großen Nasenschilde; gelbbraun mit einem nach hinten huseisensörmig ausgehöhlten, braunen Quersleck im Nacken und einem dunkelbraunen Streif vom Auge bis zum Mundwinkel; hinter dem Nasensteck stehen zwei braune Flecken als Ansang einer Neihe dunkeler Querbinden, welche gegen das Ende des Körpers hin immer undeutlicher werden, und dadurch entstehen, daß die bestressenschuppen schwarz eingesaßt sind; außerdem steht

an der Spige jeder Schuppe ein schwarzes Pünktchen; unten ist

fie schwarzgrau und rothbraun marmorirt; gegen 2' lang.

Sie findet sich fast in ganz Europa in lichten Waldungen, an sonnigen Raisnen 2c., aber meist seltener als die vorige; sie nährt sich vorzüglich von Sidechsen, ist sehr lebhaft und bissig, wird aber bald zahm und trinkt wenigstens in der Gefangenschaft auch Wasser. Ste gebiert lebendige Junge, 10—13 auf einmal, welche 4—5" lang und ansangs ganz weißlich sind.

## Jam. Isodonta. Gleichzähner.

Alle Bahne bes Oberkiefers gleich groß und gleich weit von einander entfernt; gleichen außerdem ben vorigen.

Elaphis Dum. Bibr. Der Kopf wenig vom Rumpfe ab-

geset, der Schwan; mäßig lang; die Schuppen gekielt.

E. flavescens Gm. (Col. Aesculapii Host.) Die gelbe Natter. Schlank, oben braun mit weißlichen Strichelchen, unten strohgelb; vorn am Rücken sind die Schuppen glatt, hinten schwach gekielt; 4—5' l. Jung ist sie braun und grau gewölkt, der Bauch vorn gelb und braun gewürfelt, hinten stahlblau, an der Kehle ein gelbliches Halsband.

Sie bewohnt das wärmere Europa, findet sich aber auch hie und da in Deutschland, namentlich bei Schlangenbad im Taunus. Sie klettert auf Bäume, ist biffig, nährt sich besonders von Sidechsen und wird leicht zahm.

# Pritte Abtheilung.

# Trugnattern. Opisthoglypha.

Unterscheiden sich von den vorigen vorzüglich dadurch, daß sich im Oberkieser hinter den derben Zähnen (gewöhnlich am Ende, seltener in der Mitte des Kiesers) ein oder mehrere länsgere Furchenzähne befinden, die mit einer Orüse in Verbindung stehen, deren Flüssigkeit durch die Furche abgeleitet wird; aus diesem Grunde hält man sie für gistig.

## Fam. Oxycephali. Spigföpfe.

Der Körper peitschenförmig verlängert, der Kopf lang mit spigiger Schnauze.

Sie leben auf Baumen, beißen hestig und andern im Born ihre Farbe. Dryophis fulgidus Seba. Prächtig spangrun mit einer goldgelben Linie längs jeder Seite; 4' l. Brafilien.

#### Fam. Dipsadae.

Kopf rundlich eiförmig, stark von dem dünnen Halse abgesetzt. Coelopeltis Wagl. Grubennatter. Kopf herzförmig, im Unterkieser die vorderen Zähne größer als die hinteren; die Rückenschuppen glatt, in der Mitte vertiest.

C. lacertina Wagl. Braun mit unregelmäßigen, zakigen, schwarzen und gelben kurzen Querbinden auf dem Rücken, und

zwei Reihen schwarzer Flecken an jeder Seite, unten gelb, jeder= seits mit einem schwarzen Streifen aus dreieckigen Flecken gebil=

det; 3-4' l. In Südeuropa.

Tarbophis fallax Fleischm. Mit glatten, nicht vertieften Rückenschuppen; oben schmuzigsgrau mit seinen schwarzen Punketen, braunen Flecken auf dem Kopfe und einer solchen Binde hinter den Augen; über den Rücken eine Reihe großer rundlicher und jederseits eine Reihe kleinerer brauner Flecken; unten weißgelb, schwarzsgesteckt und punktirt; gegen 3' l. In Dalmatien, Grieschenland 2c. Gebiert lebendige Junge.

## Vierte Abtheilung.

## Giftschlangen mit unbeweglichem Oberkiefer. Proteroglypha.

Der Oberkiefer meist lang und fast wie bei den Nattern gestaltet, in demselben befinden sich hinter den großen, tief gesurchsten, aber nicht eigentlich durchbohrten Giftzähnen meist mehrere derbe Zähne; der Kopf ist mit Schildern bedeckt. Sie gebären häufig lebende Junge.

## Fam. Elapidae. Giftnattern.

Der Körper rundlich mit Schildern auf der Bauchseite; der Schwanz meist kurz und rund; die Nasenlöcher seitlich am Schnauzenende. Sie leben auf dem Lande.

Elaps Schneid. Wurmviper. Kopf klein, der Nachen wenig ausdehnbar, keine derben Zähne hinter den schwachen Giftzähnen; die Schuppen glatt und gleichartig, unter dem Schwanze paarige Schildchen. Nähren sich von Insecten.

E. corallinus Pr. Wied. Zinnoberroth mit schmalen schwarzen, vorn und hinten grünlichweiß eingefaßten Ringen;

2' 1. Brafilien.

Bungarus Daud. Felsenschlange. Mit derben Bahnen binter ben Giftgahnen; ber Rücken scharf gekielt mit einer Reihe

sechiger Schuppen in der Mitte, welche größer, als die übrigen sind; Schwanzschilder einfach.

B. annularis Daud. Schwarzblau mit gelben Ringen;

6' 1. Bengalen. Ihr Biß foll unheilbar sein.

Naja Laur. Hutschlange. Mit derben Zähnen hinter den Giftzähnen; Halsrippen lang und so beweglich, daß der Hals zu einer breiten Scheibe erweitert werden kann; Schwanzschilder paarig.

N. tripudians L. Die Brillenschlange. Lohgelb mit einer () schwarzen, brillenähnlichen Zeichnung auf der Halbscheibe;

bis 4' 1. Ostindien.

Ift die giftigste Schlange ber alten Welt, wird aber bennoch von Gauklern zu einer Art von Tanz abgerichtet.

N. Haje Geoffr. Grünlich und bräunlich gefleckt; 2' lang.

Meanpten.

Dieß ist die berühmte Aspis der Alten, welche die Aegypter zur Tödtung von Verbrechern gebrauchten. Noch jest wird sie in Aegypten von Gauklern häufig vorgezeigt, und von ihnen in eine Art Starrkrampf versetzt, indem sie dieselbe mit dem Daumen hinter den Kopf drücken.

## Fam. Hydrini. Mafferschlangen.

Der Körper zusammengedrückt, auf dem Bauche mit Schuffpen, selten mit kleinen Schildern bedeckt; der Schwanz kurz, von den Seiten flach zusammengedrückt und dient zum Nudern; die Nasenlöcher oben auf der Schnauze.

Sie find fehr giftig, leben im Meere und sterben auf dem Trockenen, fowie im fugen Waffer balb. Sie bewohnen ben inbischen Ocean.

Platurus fasciatus Fitz. Mit weißen und schwarzen Binden, Schwanzschilder deutlich; 1—11/2' lang.

# fünfte Abtheilung.

# Giftschlangen mit beweglichem Oberkieser oder eigentliche Vipern. Solenoglypha.

Die Oberkiefer sind sehr kurz und beweglich, in jedem befindet sich nur ein einziger, höchstens zwei lange und durchbohrte Giftzähne, die in der Ruhe nach hinten gerichtet sind, aber, wenn das Thier beißen will, vermöge der Beweglichkeit der Kieferknoschen aufgerichtet werden können. Hinter denselben liegen stets noch einige Zahnkeime frei im Zahnsleische, von denen der erste nachwächst, wenn der Giftzahn verloren gegangen ist. Wegen

der Kürze des Oberkiefers kommen die Kieferzähne vor die Gaumenzähne zu liegen, und bilden daher mit diesen scheinbar nur zwei Reihen. Der Kopf ist herzförmig, vom Rumpfe stark absgeset, mit Schuppen und höchstens vorn mit einigen Schildern bedeckt; die Rückenschuppen sind gekielt.

Sie gebaren haufig lebenbe Junge; versetzen ihrer Beute immer zuerst einen Bif, laffen fie bann aber wieber los, und warten bis fie tobt ift, bevor fie fie verschlingen.

#### Fam. Viperini. Ottern.

Der Ropf hinten sehr breit, ohne Gruben hinter den Nasen= löchern, mit länglicher, senkrechter Pupille.

Pelias Merr. Mit Schildern auf tem Vorderfopf und

doppelten Schwanzschildern.

P. Berus L. (Vipera Berus L., V. chersea Cuv.). Die Kupfers oder Kreuzotter. Auf dem Kopfe zwei sichelförmig nach außen gebogene, dunkele Linien, welche zuweilen durch dunkele Zeichnungen so mit einander verbunden sind, daß sie hinten nur einen herzförmigen Ausschnitt zeigen; zwischen diesen entspringt ein dunkeler Zickzackstreif, welcher sich dis zum Schwanze erstreckt, und jederseits stehen den Buchten dieses Streifes gegenüber noch runde dunkele Flecken; der Bauch ist schwarzlich, die Seitenränster der Schilder gelblich gesäumt, mit einem dunkelsschwarzen Fleck; die Schwanzschilder entweder ganz gelblich oder schwarz und gelb gesäumt. Oben ist die Grundfarbe des Männchens grünlichgrau, die Zeichnungen schwarz, die des Weibchens braun die braungrau und die Zeichnungen dunkelbraun. Die Fris ist lebhaft roth; 2' lang.

Sie sindet sich in ganz Europa bis nach Schweben in Gebüschen an bergigen sonnenreichen Abhängen, an trockenen Orten auf Torsmooren, auf Haiben und an ähnlichen Orten, und steigt in den Schweizeralpen bis zu 6000' auf. Sie nährt sich fast ausschließlich von Mäusen und Maulwürfen, wodurch sie selbst nüglich wird.

Die Weibchen paaren sich erst, wenn sie fast ausgewachsen, d. h. mindestens 1' 7" lang sind, hecken nur einmal jährlich, und bekommen um so mehr Junge, je größer sie sind, doch selten über vierzehn. Die Jungen sind im reisen Ei 6" lang; kaum ist dieses gelegt, so dehnt sich das darin befindliche Junge, zerreist die seine Eischale und kriecht hervor, worauf es sich nach wenigen Minuten oder Stunden zum ersten Mal häutet.

Ihr Biß veranlaßt eine Wunde, etwa wie ein Nadelstich, und ist je nach der Menge des in die Wunde eingedrungenen Giftes, je nach der Witterung, namentlich der Temperatur mehr

oder minder gefährlich, für kleinere Thiere stets, aber auch selbst für den Menschen zuweisen tödtlich. Der verwundete Körperstheil schwiste heftig an, es tritt Schwindel und, wie gesagt, unter Umständen Betäubung, und zuweisen nach kurzer Zeit der Tod ein. Um der Gesahr vorzubeugen, ist rasches Vergrößern der Bunde, um Blutsluß zu veranlassen, Unterbinden des Gliedes, sorgfältiges Auswaschen oder vorsichtiges Aussaugen der Bunde (da das Gift nur, wenn es in das Blut gelangt, wirksam ist), und, wo möglich, eine rasche ärztliche Behandlung zu empschlen. Merkwürdig ist übrigens, daß das Viperngist weder den Thieren selbst, von welchen es stammt, noch anderen Bipern schadet; ebenso auf andere Thiere, die sich vorzüglich als Feinde der Kupferotter bemerklich machen, nur wenigen oder gar keinen Einsstuß hat.

Bu den vorzüglichsten Feinden der Aupserotter gehören: der Tgel und Itis, die stets zuerst ihren Kopf zermalmen, und denen ihr Biß gar nichts schadet; auch der Dachs frist Ottern und leidet nicht von ihren Bissen; ferner der Mäuse-Bussard, welcher von ihrem Bisse wohl frank wird, aber nicht daran stirbt; der Eichelheher verzehrt sehr viele Ottern, indem er immer zuerst den Kopf zerhackt, und auch der Storch bearbeitet die Ottern so lang mit dem Schnabel, dis sie ohnmächtig sind, und verschlingt sie dann ganz, ihr Biß macht ihn wohl krank, ohne ihn jedoch zu tödten.

Es gibt von der Kreuzotter hie und da auch eine Varietät, welche oben ganz schwarz, unten dunkel bleigrau und braun gemischt ist. (V. prester L.).

Vipera Laur. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung dadurch, daß der Ropf ganz mit Schuppen bedeckt ist, ohne Schilder.

V. aspis L. (V. Redi Gm. V. communis Bonap.) Die Schnauze abgestugt. In der Farbe veränderlich; oben heller oder dunkeler braun bis tupferroth, unten schwarz, weiß-gesteckt und zuweilen mit rostrothen Flecken; über den Rücken vier Reihen schwarzer oder schwarzbrauner Flecken, von denen die der beiden mittleren Reihen fast viereckig sind und nicht neben einander stehen, aber doch niemals einen Zickzackstreif bilden, wenn sie sich anch mehr oder minder vereinigen, und zuweilen durch eine schwarze Rückenlinie an ihren Enden verbunden werden; 2' lang.

Findet fich im ganzen warmeren Europa, Schweiz, Italien, Frankreich 2c. liebt bewaldete Gebirgsgegenden, geht aber in den Alpen nicht so weit in die Hohe, wie die vorige. In der Lebensweise und sonstigen Eigenschaften stimmt

fie mit der vorigen überein. Auch von biefer Urt scheint es eine schwarze Barietat zu geben.

V. ammodytes L. Die Sandviper. Die Schnauze endigt in eine weiche, mit Schuppen besetzte Spige; oben aschsgrau, dunkel gewölkt, mit einem eckigen dunkelen Zickzackstreif über den Rücken; unten schwarzbraun und grau gemischt; 2' I.

Dalmatien, Iftrien, Ungarn. Sie nahrt fich von Infekten und kleinen

Saugethieren und ihr Bif ift fehr gefährlich.

Echidna Merr. Der Kopf mit gekielten Schuppen, die Nasenlöcher stehen nach oben, sind sehr groß und von einer glateten Haut gesäumt; die Schwanzschilder getheilt.

E. arietans Merr. Die Poffadder. Röthlichbraun, oben fast schwarz mit röthlichgelben, zackigen Querbinden und auf dem Scheitel mit einer schwarzen huseisenförmigen Zeichnung; 5' lang und sehr dick.

Um Cap und in Senegambien. Ift eine der gefährlichsten Schlangen.

Cerastes aegyptiacus Wagl. (V. Cerastes L.) Hornviper. Mit einem kleinen schuppigen Hörnchen über jedem Auge; 2' lang. In Aegypten.

## Fam. Crotalini. Rlapperichangen.

Unterscheiden sich von den vorigen durch tiefe Gruben hinter den Rasenlöchern. Sie find sehr giftig.

Crotalus L. Alapperschlange. Der Kopf mit Schuppen bedeckt, die Schwanzschilder einfach; am Ende des Schwanzes eine Alapper, welche aus mehreren locker in einander gesteckten Horningen besteht, deren Zahl mit dem Alter zunimmt, und die bei der Bewegung des Thieres ein schwirrendes Geräusch hersvorbringt.

Es gehören hierher die größten und gefährlichsten Giftschlangen, deren Biß fast unbedingt für den Menschen tödtlich ist, die aber ungereizt nicht beißen. Sie nähren sich von kleinen Säugethieren, Wögeln und vorzüglich anderen Reptilien; sind im Ganzen langsam und träge, gehen auch in das Wasser und schwimmen, und finden sich nur in Amerika.

C. horridus Daud. Mit drei Reihen Schilder auf der Schnauze; braungrau mit schwarzbraunen, weißlich eingefaßten Rautenzeichnungen auf dem Rücken. In Südamerika.

C. durissus L. Nur mit einem Paar Schilder auf der Schnauze; braungrau mit schwarzbraunen, weißlich = gerandeten Querbinden auf dem Rücken. In Nordamerika.

Caudisona miliaria L. Die Schwirrschlange. Dben braunlichgrau, unten braunlichgelb und schwarz-gesteckt, über ben

Rücken mit eiförmigen braunen, schwarz-gerandeten Flecken und an den Seiten mit großen rundlichen, braunen Flecken; kaum 2'1.

Die Raffel ift gang flein und verursacht nur ein leifes Schwirren. In

Nordamerika. Sie ift fehr giftig.

Trigonocephalus Oppel (Craspedocephalus Fitz). Der Kopf mit Schuppen bedeckt, die Schwanzschilder doppelt; Schwanz ohne Rassel; die Schuppen gekielt.

T. lanceolatus Opp. Die gelbe Lanzenviper. Gelblich oder graulich, mehr oder minder bräunlich gescheckt. 6-7' lang.

Auf den Antillen. Gin fehr gefährliches Thier.

T. Jararakka Pr. M. Die Schararakka. Bräunlichgrau mit dunkeleren graubraunen oder schwärzlichsbraunen, großen, dreiseckigen, abwechselnd stehenden Flecken an den Seiten; unten gelblichsweiß; 5—6' 1. Die gemeinste Giftschlange Brasiliens.

Tisiphone Fitz (Cophias Merr.) Bon der vorigen Gattung durch Schilder auf dem Kopfe, einfache Schwanzschilder und einen Stackel am Ende des Schwanzes unterschieden.

T. cuprea Fitz. Die braune Biper. Braun mit dunkleren

Flecken; 2-3' lang. Mordamerika.

Lachesis Daud. Von den vorigen durch einen beschuppten Kopf und durch eine oben und unten beschuppte Schwanzspige unterschieden.

L. rhombeata Pr. M. (Crotalus mutus L.) Surukuku. Gelblich mit großen braunen oder schwarzen Nautenslecken auf dem Rücken; 6—7' lang. In ganz Südamerika. Sehr gesfährlich.

## IV. Ordnung.

## Nackthäuter oder Lurche. Batrachia.

Der Körper ist von einer nackten, glatten oder warsigen, schleimigen Haut bedeckt; der Rachen nicht außedehnbar aber weit gespalten; die Bähne schwach und borstensartig. Sie haben eine Berwandlung zu bestehen, athmen als Larven durch Kiemen, welche einige auch zeitlebens neben den Lungen behalsten, und besitzen im vollsommenen Zustande meist zwei Paar, selten ein Paar oder gar keine Beine, und mit einer seltenen Ausnahme keine Nägel an den Zehen. Der Schädel ist im Allgemeinen platt; die Wirbelsäule verschieden gebildet und zuweilen ist ein

großer Theil der Wirbel verwachsen. Die Wirbelförper find bei den Sirenen vorn und hinten kegelformig rertieft und bie ba= durch entstehende Bohlung mit einer gallertartigen Maffe erfüllt; ebenso bei den übrigen im Larvenzustande. Im vollkommenen Bustande sind bei den Froschen die Wirbelkörper vorn gewölbt und hinten vertieft, und bei ben Salamanbern ist es umgekehrt. Die Rippen fehlen gang oder find fehr furg; das Bruftbein ift bei den Sirenen und Salamandern fehr verkummert, teutlicher bei den Fröschen; Schulterblatt und Schlüsselbeine find bei den Froschen vollkommen und jenes besteht aus zwei über einander liegenden Stücken; bei ben Sirenen und Salamandern find beibe knorpelig, höchstens das Schulterblatt nach unten knochig; auch ein Beden ist meift vorhanden, fehlt jedoch einigen Sirenen, und die Schleichenlurchen scheinen feine Spur von Gliedmaßen zu besitzen. (Fig. 26). Das Rückenmark ist im Berhältnif zum Firn bedeutend. Die Augen haben meist Lieder und eine Rickhaut; die Stelle des Ohres ist äußerlich entweder gar nicht sicht= bar ober man erfennt dieselbe an der dünneren Haut; die Na= seulöcher können bei mehreren durch einen Ringmuskel geschlossen werden; die Zunge ist fleischig und entweder ihrer ganzen Länge nach, oder nur vorn angewachsen und bann hinten mehr oder weniger ausgeschnitten, nur felten fehlt fie gang; die Saut ist nackt und schleimig, unter berfelben liegen Schleimdrufen, Die bei mehreren Arten fehr bedeutend entwickelt find und den qu= weilen scharfen und übelriechenden Schleim absondern, welcher durch Poren in der Haut hervordringt. Merkwürdig ift der au-Berft lodere Busammenhang ber Saut mit ben Musteln nament= lich bei ben Froschen. Bei ben Larven ist der Mund flein, bei vielen mit einem hornigen Schnabel versehen, der Magen nicht sehr weit und der ganze Darm bildet einen spiralförmig gewunde= nen Anäuel; im vollkommenen Zustande ift ber Mund weit, ber Magen und die Speiseröhre weiter als vorher, und ber Darm fürzer und wenig gewunden. Da sie im unvollkommenen Bu= stande durch Riemen athmen, welche nur wenige auch im voll= kommenen Zustande, in welchem Die Lungen in Thätigkeit treten, behalten, so ändert fich hiernach auch bas Gefäßsuftem. Berg besteht aus Giner Kammer und zwei äußerlich nicht getrenn= ten Vorkammern, und nur bei den Larven findet sich anfänglich nur die rechte Vorkammer, während sich die linke erst mit der Entwickelung ber Lungen ausbildet. Die Aorta bildet Dei ben Larven und jenen Sirenen, welche mahrend ihres gangen Lebens Riemen behalten, sogleich nach ihrem Austritt aus ber Bergkam=

mer eine Erweiterung, die fogenannte Zwiebel, aus welcher jeder= seits drei Aeste für die Kiemen entspringen. Das Kiemenblut fehrt dann durch eben so viele Benen zurück, welche sich jederseits zu einem gemeinschaftlichen Stamm vereinigen; diese beiden Saupt= Riemenvenenstämme treten gegen ben Rücken bin zu einem einzigen Arterienstamm zusammen, welcher sich dann wieder weiter in dem Körper verzweigt; schon vor ihrer Vereinigung giebt jeder= seits die vorderste Riemenvene den Stamm ber Ropfarterien und Die hinterste ben Stamm ber Lungenarterien ab. Bei jenen Lurchen, welche im vollkommenen Zustande keine Riemen haben, schwinden auch mit der Berwandlung die Riemenarterien und Riemenvenen, und Die Aorta theilt fich dann nach ihrem Austritt aus der Herzkammer in zwei Stämme, welche fich nach hinten umbiegen und fich hinter Der Speiseröhre zur absteigenden Aorta vereinigen, die fich dann in allen Theilen des Rörpers verzweigt; aber schon vor ihrer Bereinigung giebt jeder der beiden Aortenbogen Gefägstämme jum Ropf, den vorderen Gliedmaßen und zur Lunge ab.

Die Luftröhre ist kurz und fehlt bei den Sirenen und einisgen ungeschwänzten Batrachiern ganz; die Lungen sind gleich groß, häutig mit wenigen Zellen und die Luft wird durch Schlucken in dieselben gedrückt. Die Kiemen haben Achnlichkeit mit denen der Fische, befinden sich zu drei an den Seiten des Halses und werden von Knorpelbögen getragen, die sich an das Zungenbein befestigen. Biese haben eine laute Stimme.

Eine männliche Ruthe fehlt, bennoch werden bei ben Salamandern die Gier im Leibe befruchtet, bei den ungeschwänzten Batrachiern dagegen wird der Samen darüber gespritzt, während sie gelegt werden. Die weiblichen Fortpflanzungsorgane bestehen in zwei schlauchförmigen Gierstöcken, welche zur Begattungszeit so anschwellen, daß sie den größten Theil des Unterleibes ausstüllen.

Der Begattungsact wird stets im Wasser vollzogen, und es ist merkwürsig, daß, wenigstens bei den Fröschen und Kröten, durch eine plögliche Ubstühlung der Atmosphäre die Begattung veranlaßt und beschleunigt wird. Die Sier sind von einem eiweißartigen Schleime umgeben, werden in der Regel in das Wasser gelegt und schwellen hier alsbald stark auf; sie kommen bei den ungeschwänzten Batrachiern in zwei Schnüren aus den Gileitern und werden theils auf einen Hausen ausgestoßen, theils nicht, indem sich die Thiere wäherend des Gierlegens fortbewegen; die Wasserslamander legen sie einzeln an Wasserpslanzen und bei den Landsalamandern entwickeln sie sich schon im Mutterleibe, so daß diese lebendige Junge gebären. Die Jungen bringen die erste Zeit ihres Lebens immer im Wasser, sind anfangs beinlos, haben einen von den Seiten zusammengedrückten Ruderschwanz, einen meist hornigen,

schnabelförmigen Mund, und athmen durch ästige, seitlich am Halse herabhangende Kiemen, welche einige ihr ganges Leben hindurch behalten.

Die jungen Froschehen haben unten am Besichte ein Paar langliche Gruben, beren fie fich in ber fruheften Jugend als Saugnapfe bedienen, indem fie fich mittelft berfelben an bem noch übrigen Schleimüberzuge ber Gier festhalten und fich von bemfelben zu nahren scheinen; auch bie jungen Baffersalamanber haben an ber Stelle biefer Saugnapfe ein Baar lange, bunne Muswuchse, welche ebenfalls die Fähigkeit zu besigen scheinen, bas Thierchen an anderen Gegenständen festzuhalten. Sobald aber Riemen und Schwanz etwas mehr ausgebildet find, geben fie bann ihrer Rahrung nach, bie, bis bie Bermandlung vollendet ift, in Begetabilien befteht. Im Berlauf ber Berwandlung entwickeln fich, mit Ausnahme berer, Die beinlos bleiben, Die Gliedmagen, und gwar entweder zuerft die hinteren (Frofche), ober erft die vorderen (Salamander); Die Riemen schwinden meift, mahrend bie Lunge in Thatigkeit tritt, werben aber bann ichon längere Beit, bevor fie verschwinden, in ber Urt eingeschloffen, daß nur eine Riemenspalte gurudbleibt; bei vielen schrumpft auch ber Schwang ein; und endlich tritt an die Stelle bes Schnabels ein breites, meift mit Bahnen versehenes Maul. Bon jest an nahren fie fich ausschließlich von lebenden Thieren. Die Verwandlungszeit bauert gegen brei Monate. vollkommenen Zustande gehen mehrere auch auf das Land, halten sich jedoch meist an feuchten, bunkelen Orten auf; in falteren und gemäßigten Begenben bringen sie ben Winter in Erftarrung gu, ju welchem Ende fich die Frosche in Schlamm eingraben, Die Rroten fich unter Steinhaufen u. bal. fammeln, und bie Salamander in Erdlochern, hohlen Baumen, unter Mood 2c. übermintern.

Fam. Ecaudata s. Ranae Ungefchwänzte Lurche ober Frofche.

Der Leib ist im vollkommenen Bustande eirund, ungeschwänzt und mit vier Beinen versehen, von denen die hinteren länger sind, als die vorderen, so daß die Thiere hüpfen können.

Der Ropf ist platt, vorn zugerundet, mit weit gespaltenem Maule; die Rippen sehlen ganz, aber die Quersortsätze der Wirsbel sind stark, die Schwanzwirbel sind zu einem langen dolchsoder säbelsörmigen Knochen verwachsen; Brustbein und doppelte Schlüsselbeine sind vorhanden, und das Schulterblatt besteht aus zwei über einander liegenden Stücken; das Becken ist Vförmig und wird vorzüglich von den langen und schmalen Hüstbeinen gebildet; die Bordersüße haben meist vier, die Hintersüße sünf Zehen (Fig. 26). Die Augen haben Augenlieder und eine Nickhaut; das Ohr hat eine Trommelhöhle und Gehörknöchelchen, und seine Stelle ist äußerlich stets sichtbar; die Zunge ist weich, entweder hinten außgerandet und nur am vorderen Rande des Unterkiesers angewachsen, so daß sie hervorgeslappt werden kann, oder mit der ganzen Fläche angewachsen, nur selten sehlt sie ganz.

Um Daumen bes Mannchens befindet fich eine fchwammige Auftreibung,

welche zur Begattungszeit anschwillt. Bei ber Verwandlung ber Larven ober Kaulquappen brechen bie hinterbeine zuerst hervor. Sie werben erst im britten ober vierten Jahre mannbar.

Hyla L. Laubfrosch. Der Körper gestreckt mit glattem Rücken, und sehr langen, mit halben Schwimmhäuten versehenen Hinterbeinen; die Spige der Zehen ist erweitert und zu einem klebrigen Ballen entwickelt, so daß sie dadurch im Stande sind, auf Bäume zu klettern; Oberkieser und Gaumen mit kleinen seinen Zähnchen besetzt, Unterkieser zahnlos.

Das Männchen hat an ber Kehle eine blasenartige Erweiterung, welche sich beim Schreien aufbläht; bas Weibehen schreit nicht. Sie gehen nur zur Laichzeit in das Wasser; bas kleinere Männchen umfaßt bei der Begattung das Weibehen an der Brust und die Eier werden in Klumpen gelegt.

H. arborea L. Der gemeine Laubfrosch. Oben grün, unten weißlich, an den Seiten mit einem gelben und einem schwarzen, schmalen Streif; die Kehle des Männchens bräunlich.

In ganz Europa. Laicht im April.

Rana L. Frosch. Von den vorigen durch den Mangel der Zehensballen und durch ganze Schwimmhäute an den Hinterfüßen unsterschieden. Die Zunge ist hinten ausgeschnitten und wird hersvorgeklappt.

Die Männden besitzen auf jeber Seite unter bem Ohr eine garte Haut. bie, wenn sie schreien, blasensörmig aufgetrieben wird (Schallblase); die Weibchen geben nur dumpfe Tone von sich. Das kleinere Männchen umklammert bei der Begattung das Weibchen an der Brust und die Eier werden in Klumpen gelegt.

R. esculenta L. Der grüne Wasserfrosch. Grün, schwarzsgessecht, mit drei gelben Streifen über den Rücken.

In gang Europa in stehenben Gemässern. Er erscheint im April und paart sich im Juni. Die Schenkel werben gegessen.

R. temporaria L. Der braune Grasfrosch. Oben braun oder rothbraun, mit hellen und dunkelbraunen Flecken und einem langen, schwarzbraunen Fleck hinter den Augen; unten beim Männchen graulichweiß, beim Weibchen röthlich, braungelb mars morirt.

In gang Europa. Halt sich mehr auf bem Lanbe, in Garten, Wiesen und Felbern auf und vertilgt eine Menge Insecten. Er erscheint und paart sich sogleich im ersten Frühjahr. Unter biesem Namen wurden zwei alhnliche Arten zusammengefaßt, welche in neuerer Zeit durch folgende Merkmale untersichieden wurden:

R. oxyrhinus. Schnauze stumpf, über dem Unterkiefer hervorragend; der Höcker an der Wurzel der äußersten Zehe groß, knorpelhart; die Schwimm-haut reicht beim Männchen bis an das vorlette Glied der längsten Zehe, beim Weibchen nur bis an das brittlette; die Stirnbeine gewölbt und schmal.

R. platyrhinus. Die Schnauze stumpf, fehr wenig vorragend; ber

Höder an ber Burzel ber außersten Zehe klein und weich; die Schwimmhaut bei beiben Geschlechtern bis an das vorlette Glied ber langsten Zehe reichend; Stirnbeine flach, sehr breit.

Ceratophrys varia Boie. Der Hornfrosch. Fedes Augenlied hat eine häutige, wie ein Hörnchen gestaltete Hervor=

ragung; ohne Beine 6" lang. Brafilien.

Pelobates Wagl. Krötenfrosch. Gebiß und die langen Hinterbeine wie bei den Fröschen, aber der Körper ist dich, rundlich und auf dem Rücken warzig. Das Paukenfell nicht sichtbar; die Zunge vorn angewachsen, am Hinterrande frei; unter dem Daumen der Hintersüße eine große Knorpelschwiele.

P. fuscus Wagl. Die Wasserkröte oder Anoblauchfröte. Weißgrau, oben mit vielen unregelmäßigen, braunen Flecken, an den Seiten mit rothen Warzen und Aederchen.

In Deutschland hie und da, namentlich in ber Gegend von Nürnberg und München. Sie lebt im Wasser und giebt gereizt einen starten Knoblauchsgeruch von sich. Das Männchen umfaßt bei der Begattung das Weibchen in den Hüften, und dieses giebt die Sier in Siner dicken Schnur von sich. Die Kaulquappen sind schon sehr groß, ehe sie die Vorderbeine bekommen, und selbst in diesem Zustande größer, als das vollkommen verwandelte Thier. Sie wird an manchen Orten gegessen.

Alytes Wagl. Wie die vorige Gattung, aber das Paukenfell sichtbar, und die Hinterfüße haben nur halbe Schwimmhäute; Die Gaumenzähne bilden eine lange, in der Mitte unterbrochene Querreihe, und eine Drüsenreihe an den Seiten des Körpers sondert einen scharfen, nach Knoblauch riechenden Saft ab.

A. obstetricans Merr. Die Brutkröte. Dben bläulich= aschgrau, überall mit dunkelen Wärzchen, an den Seiten mit einer Längsreihe weißer Warzen, unten schmutzig weiß;  $1\frac{1}{2}$  I.

In ber Schweis, Frankreich und ben Rheingegenden. Sie lebt in selbst gegrabenen Erdlöchern, und geht nur in das Wasser, wenn die Larven die Eier verlassen. Die Gier stecken in einem häutigen Schlauche, welchen das Mannchen, um die Hinterbeine gewickelt, so lange mit sich herumträgt, bis die Jungen im Begriffe find auszuschlupfen, zu welcher Zeit es sich dann in bas Basser begiebt.

Bombinator Merr. Unke. Wie die vorige Gattung, aber der Körper sehr warzig, das Paukenfell versteckt, die Hintersüße mit ganzen Schwimmhäuten, und die Zunge ist ganz sestgewachsen. Die Gaumenzähne bilden zwei Gruppen; die Augen sind sehr groß; die Nasenlöcher stehen nach oben.

Das Mannchen umfaßt bei ber Begattung bas Beibchen in ben Guften und bieses legt bie Gier in Klumpen ab.

B. igneus Merr. Die Feuerkröte. Oben braungrau, uns ten orangegelb und blau marmorirt; 1 1/2 " lang.

In gang Europa in sumpfigem Waffer. Die Stimme ift laut und besteht in bumpfen, einzelnen Tonen.

Bufo Laur. Kröte. Der Leib bid und warzig, mit wenig verlängerten Sinterbeinen, so daß die Thiere mehr friechen als büpfen, und gang furzen Schwimmbäuten an ben Sinterfüßen. Der Mund gahnlos, die Zunge hinten frei, das Paukenfell ficht= bar und hinter jedem Ohre eine Drufenwulft, welche eine milchige, stinkende, etwas ätzende Feuchtigkeit ausschwitt.

Es find nächtliche Thiere, Die fich mehr auf bem Lande an feuchten, ichattigen und bunkelen Orten aufhalten, und wenn fie gereigt werben, ben Sarn von fich fprigen. Das Mannchen umfaßt bei ber Begattung bas Deib: chen an ber Bruft und biefes ftogt bie Gier in zwei getrennten bunnen Schnu-

ren hervor.

B. einereus Merr. Die gemeine Kröte. Oben gewöhn= lich graubraun ober rothbraun, oft auch grünlich und braun=ge= fleckt, unten weißgelb oder röthlich; die Fris roth. 3-6" 1.

In gang Curopa. Wird burch Bertilgung nachter Schnecken uud Insecten

nüglich.

B. calamita Merr. Die Rreugfrote ober die Sausunte. Dben grau und grun geflect mit einem vertieften gelben Rücken= streif und rothen Warzen, unten weiß; 3" lang.

Fast in gang Europa, mehr in Sumpfen und Moraften, läuft ziemlich schnell, geht im Juni in bas Waffer um fich zu paaren, und schreit bann wie

ein Laubfrofch.

B. variabilis Merr. (B. viridis Laur.). Dben graulich weiß mit großen grasgrünen Flecken und unregelmäßig gestellten rothen Wärzchen, unten weiß mit wenigen grünen Flecken; 21/4" lana.

In vielen Gegenden Deutschlands, im erften Fruhjahr in ftebenden Bewäffern, im Sommer mehr an fteinigen Orten; fie ift fehr lebhaft und läuft ichnell.

Pipa Laur. Pipa. Der Leib plattgedrückt, der Ropf breit, dreieckig, ohne Ohrendrusen; der Mund zahnlos, die Zunge fehlt; Die Augen sehr klein und nahe am Rieferrande; Die Beben ber Vorderfuße gang getrennt und am Ende in vier fleine Spigen gespalten.

P. Te do Merr. Die gemeine Pipa. Schwarzbraun, warzig,

fast fußlang in Guiana und Brafilien.

Menn bas Weibchen bie Gier gelegt hat, ftreicht bas Mannchen biefelben auf ben Ruden bes Weibchens und befruchtet fie; hierauf begiebt fich bas Beibchen in bas Baffer, feine Ruckenhaut schwillt auf und bilbet Bellen, in welchen bie Gier fich entwideln und bie Jungen ihre Verwandlung bestehen, worauf bann biefe erft bie Mutter verlaffen und bie Mutter auf bas Land zurückkehrt.

Xenopus Bojei Wagl. Der Krallenfrosch in Südafrika. Ist der vorigen ähnlich, hat aber Zähne im Oberkieser, ungespaltene Vorderzehen und an den drei inneren Zehen der Hinstersüße kegelsörmige, fast hufartige Nägel. So groß wie der Grasfrosch.

#### Fam. Salamandrae. Salamanber.

Der Körper gestreckt, vierbeinig, mit langem Schwanze. Der Kops ist platt mit weit gespaltenem Maule; Zähne in den Kiessern und im Gaumen; an den Wirbeln besinden sich Rippensudimente; das Brustbein ist sehr verkümmert, knorpelig, und statt der Schlüsselbeine sindet sich vorn eine breite, zum Theil knorpelige Platte, das Schulterblatt und das nicht in die Länge gestreckte Becken bleiben zum Theil knorpelig; die Borderfüße haben vier, die hinteren meist fünf Zehen. Die Augen haben Lieder, aber keine Nickhaut; das Ohr ist äußerlich nicht sichtbar und hat keine Trommelhöhle; die Zunge ist ganz auf dem Boden der Mundhöhle angewachsen. Der After bildet eine Längsspalte. Bei der Berwandlung der Kaulquappen entwickeln sich die Vorsderbeine zuerst.

Salamandra Laur. Erdsalamander. Der Schwanz dreherund, hinter den Ohren befindet sich jederseits eine Drüsenwulft, und an den Seiten des Körpers eine Reihe von Drüsenwarzen, welche einen weißen zähen Schleim absondern.

Sie leben in bergigen Gegenden an feuchten Orten, können im vollkoms menen Zustande nicht schwimmen und gehen nur zur Laichzeit in das Wasser; sie begehen eine innige Begattung und gebären lebendige Jungen.

S. maculosa Laur. Schwarz mit orangegelben Flecken; 6" 1. und darüber. Fast in ganz Europa an seuchten, schattisgen Orten.

S. atra St. Der Alpensalamander. Einfarbig schwarz; nicht so groß, wie der vorige.

In ben Alpen bis zu einer Sobe von 7000', unter Steinen, im naffen Moofe 2c.

Triton Laur. Wassermolch oder Wassersalamander. Der Schwanz seitlich zusammengedrückt, bei dem Männchen zur Besgattungszeit mit einem auf den Rücken sich sortsetzenden Hautskamme, feine Drüsenwülste hinter den Ohren; der Körper glatt oder gekörnt.

Sie halten sich mehr im Wasser auf, in welchem sie mittelst ihres Rubers schwanzes herumschwimmen, und legen ihre Eier, die aber im Mutterleibe bes

fruchtet werben, einzeln an bie Blatter von Bafferpflangen.

T. eristatus Laur. Der Kammmolch. Schwarzbraun

mit körniger Haut, an den Seiten weiß punktirt, unten orangeroth mit runden schwarzen Flecken; gegen 5" I. Der Hautkamm auf dem Schwanze ist schwarz und gefranst.

In gang Europa, in Sumpfen, Teichen und Baffergraben.

T. igneus Laur. (T. alpestris Bechst.) Die Haut förnig; oben schiefergrau, schwarz-marmorirt, die Sciten bläulich, schwarz-gesteckt, die Unterseite ungesteckt, bei dem Männchen roth, bei dem Weibchen orangegelb; der Kamm des Männchens ist ungezackt, gelb mit schwarzen Flecken;  $4\frac{1}{2}$ " 1.

In vielen Gegenden Deutschlands häufig, in Teichen und ähnlichen

Orten.

T. taeniatus Laur. (Tr. palmatus aut.) Der Teichmolch. Der Schwanz lang und zugespitzt; die Haut glatt; oben und an den Seiten olivenbraun mit dunkleren Längsstreisen und schwärzslichen Flecken; unten orangeroth mit runden schwarzen Flecken; der Schwanz jederseits nit einer hellbraunen Längsbinde, welche oben und unten mit einer Fleckenreihe eingefaßt ist. Der Kamm des Männchens gekerbt, fast durchsichtig, oben braun; 3" I.

Er erscheint zuweilen oben gang fleckentos. Die hinterfuße find zur Begattungszeit belappt. Sehr häufig in gang Europa. Im Winter unter

Moos, in Erdrigen, hohlen Baumen 2c.

Fam. Sirenia s. Ichthyodea. Girenen ober Fischlurche.

Der Leib meist lang gestreckt, aalartig mit einem langen Schwanze und zwei oder nur Einem Fußpaare; keine Augenlieder, die Augen meist von der Haut überzogen; die Kiemen oder doch wenigsstenß Kiemenspalten bleiben lebenßlänglich. Außerdem stimmen sie wesentlich mit den vorigen überein. Sie leben beständig im Wasser.

A. Amphiumidae. Nur mit einer Kiemenspalte an ben Seiten bes Halses.

Menopoma Harl. Spaltmolch. Molchähnlich mit deutslichen Augen und vollkommenen Beinen, vorn vier, hinten fünf Zehen.

M. giganteum Bart. Blauschwarz; 15-18" 1.

Bewohnt die Fluffe und großen Geen im Inneren ber vereinigten Staaten.

Amphiuma Gard. Aalmolch. Sehr lang gestreckt mit kurzen, wenig entwickelten Beinen; die Augen von der Haut überzogen.

Sie bewohnen bie Gemässer Nordamerikas, muhlen fich in ben Schlamm ein und werden bis 2' lang.

A. didactylum Wagl. mit zwei Beben an ben Füßen.

A. tridactylum Wagl. mit drei Behen an den Füßen.

B. Proteidae. Mit frei an den Seiten des Halses heraushängenden Kiemenbüscheln.

Siredon Wagl. Kiemenmolch. Molchähnlich, vierbeinig,

vorn 4, hinten 5 Behen; drei Riemenbuschel.

S. pisciformis Wagl. Drolotl. Schwärzlich, schwarz= und weiß=gesteckt; über 1' 1.

In ben Seen Mexicos.

Menobranchus Harl. Alle Füße vierzehig. M. lateralis Harl.

Lebt in ben großen Seen Nordamerikas und wird 2-3' lang.

Proteus Laur. (Hypochthon Merr.) Olm. Aalförmig mit verlängertem Kopfe und zwei Paar Beinen, die Borderfüße dreizehig, die hinteren zweizehig; die Zunge fehlt; die Augen find sehr klein und unter der Haut verborgen.

P. anguineus Laur. Weißgelb mit rothen Kiemen, bestommt am Lichte eine dunklere, blaugraue Farbe; gegen 1' l.

Lebt in ben unterirdischen Gewässern Krains, namentlich ber Magbale=

nengrotte, und gebiert lebendige Junge.

Siren L. Sirene. Aalförmig, die hinteren Gliedmaßen fehlen ganz, und ist nicht einmal eine Spur des Beckens vorhanden; die Zunge fehlt; Zwischenkieser und Oberkieser zahnlos.

S. lacertina L. Der Aalmolch. Schwärzlich, die Kiemen

roth; die Füße vierzehig; bis 3' 1.

In ben Sumpfen Carolinas.

## Fam. Apoda. Schleichenlurche.

Der Körper walzenförmig, wurmähnlich und beinlos, mit einer rundlichen Afteröffnung nahe am stumpfen Leibesende. In den Kiefern und am Gaumen befinden sich spitzige, kegelsörmige, nach hinten gerichtete Zähne; alle Wirbel, mit Ausnahme des Atlas und weniger am Ende, tragen kurze Rippen; Schultergerüste und Becken sehlen gänzlich. Die Augen sind unter der Haut versteckt; die Ohren wie bei den vorigen; die Zunge ihrer ganzen Länge nach angehestet. Nur Gine Lunge. In der Jugend haben sie Kiemenspalten und Kiemen, welche aber nicht aus den Dessnungen hervorhängen; beide scheinen sie bald zu verslieren.

Coecilia L. Blindwühle. Unter jedem Nasenloch befindet sich eine Grube. Sie wühlen sich wie die Regenwürmer tief in den Boden ein.

C. lumbricoidea Daud. Sie ist ganz blind, schwärzlich, gegen 2' lang und von ter Dicke eines Federkiels. Amerika.

## IV. Rlasse.

#### Fische. Pisces.

Die Fische haben relativ kaltes Blut, ein Herz mit Einer Borkammer und Einer Herzkammer und hinten verschlossene Nasenhöhlen; sie athmen durch Kiemen, legen Gier, die sie nicht ausbrüten, oder gebären lebende Junge, indem sich die Jungen schon im Mutterleibe entwickeln und aus den Giern schlüpfen; ihre Gliedmaßen sind in Floßen umgewandelt, mittelst deren sie sich im Wasser bewegen, wo sich auch alle aufhalten und das nur wenige auf kurze Zeit verlassen können; ihr Körper ist mit Schuppen oder hornartigen Schildern bedeckt oder auch nackt.

Die äußere Gestalt der Fische ist mannigfaltiger als bei irgend einer anderen Klasse, so giebt es lange oder wurmförmige, walzen= und bandförmige, elyptische und von den Seiten zusam= mengedrückte, und dies ist die gewöhnliche, man kann sagen typische Gestalt der Fische; es giebt aber auch von oben platt gedrückte, vorn verdickte und hinten plötlich zugespitte, endlich tugelrunde und vielgestaltige, und sogar unsymmetrische, bei welden der Ropf fo verdrudt ift, daß beide Augen auf einer Seite liegen. Im Allgemeinen entspricht ihr ganzer Ban ber Bewegung im Waffer, dem Schwimmen, und zwar wird diefes ganz beson= ders durch seitliche Bewegungen des fraftigen Schwanzes ver= mittelt, welcher häufig die Sälfte und felbst mehr als die Sälfte des Körpers einnimmt. Ropf, Hals und Bruft erscheinen gleichfam innig mit einander verschmolzen, indem der sogenannte Ropf des Fisches in der Regel, wenigstens bei den Anochenfischen, nicht nur das Gehirn, sondern auch das Berg und die Riemen einschließt.

Das Knoch en gerüfte besteht entweder aus harten kalkigen Knochen — Knoch en = oder Gräten fische (Pisces ossei s. Toleostei) — oder nur aus Anorpeln, und die erhärtende Anochen masse lagert sich nicht in Fasern, sondern in Körnchen ab —

Rnorpelfische (P. chondropterygii).

Bei den Knochenfischen (Fig. 27.) ist der Schädel stets in eine größere Zahl von Stücken zerfallen, welche durch Nähte verbunden sind, und die sich meist auf die Schädelstücke der höhesren Wirbelthiere zurückführen lassen. Der Oberkiefer besteht in der Negel aus einem vorderen, meist zahntragenden, paarigen Zwischensieferknochen und einem hinter diesem liegenden, fast nie mit

Babnen besetten, zuweilen sehr verkummerten Oberfieferknochen. Der Unterfiefer besteht jederseits wenigstens aus zwei Studen, von benen das vordere mit dem der anderen Seite gewöhnlich zu einem festen Bogen verschmolzen ist und die Zähne trägt -Bahnstück - bas hintere ober Belenkstück aber an bas Quadratbein eingelenkt ift. Das Jungenbein (Fig. 28.) be= steht jederseits aus einem großen, aus mehreren Anochenstücken gebildeten Bogen, der hinter dem Unterfiefer und vor dem ersten Riemenbogen liegt; beide Bogen sind hinten durch ein meist griffelförmiges Stud an das Quadrathein befestigt, und find vorn durch ein unpaariges Anöchelchen (copula) mit einander verbun= Dieses Anöchelchen trägt vorn gewöhnlich einen länglichen Anochen, ben Bungenknochen, auf welchem die etwa vorhan= bene Aungenspur auffitt, und der oft mit Bahnen besett ift. Das untere Ende eines jeden Zungenbeinbogens ift vorn meift mittelft einer Sebne mit einem unvaaren, verschieden gestalteten Anochen - bem Zungenbeinkiele - verbunden, welcher sich nach hinten, zuweilen bis zum Schultergurtel erstreckt. Un ben Bogen find nach außen die Riemenstrahlen eingelenft, meist schmale, grätenförmige, gebogene, oft aber auch breite und ftarke Anochelden, welche durch die Riemenhaut verbunden find, und beren Bahl nach Gattungen und Arten verschieden ift. Sinter dem Bungenbein liegen die sogenannten Riemenbogen, meift vier an der Zahl, welche bald knochig, bald knorpelig find und aus mehreren Stücken bestehen; dieselben sind unten gewöhnlich an eine Reihe von 2-4 hinter einander gelegenen und mit einander verbundenen Knochen= oder Knorpelstücken befestigt, von denen das vorderste mit der copula des Zungenbeines verbunden ist, biegen fich nach hinten und oben, und find hier in der Regel durch Muskeln und Zellgewebe oder durch wirkliche Bänder an die Grundfläche des Schädels, oder weiter nach hinten an die ersten Wirbel geheftet. Die convere Seite dieser Bogen ist rinnenförmig ausgehöhlt für die Riemengefäße, Die concave, gegen die Mund= höhle gekehrte Seite dagegen ist meist mit zwei Reihen von Zähnen oder mit Borften besett, welche vorzüglich dazu bestimmt find, das Eindringen von Speisen und anderen fremden Körpern aus der Rachenhöhle in die Riemen zu verhindern. Die oberen Stücke Der hinteren Bögen find gewöhnlich fo ftart, daß man fie als eigene Anochen betrachtet und obere Schlundknochen, ober, Da fie zuweilen auch ftarke Bahne tragen, obere Schlunt= tiefer genannt hat. Sinter den Riemenbogen unten am Gin= gange des Schlundes und den oberen Schlundfnochen gegenüber

befinden sich noch mehrere Anochen, welche sich ganz wie ver-

fümmerte Kiemenbögen verhalten, und mit denselben auch in Gestalt und Lage übereinstimmen; sie werden untere Schlundknochen, und da sie zuweislen mit starken Zähnen besetzt sind, auch untere Schlundkieser genannt. Die Zähne sind zahlreich, sehr verschieden aestaltet, meist kegelsörmig und spizig



oder pfriemenförmig, etwas nach hinten gerichtet und ziemlich aleichlang, doch finden sich auch dicke und abgerundete, ganz platte, lanzettförmige und wieder gezähnelte, borftenförmige 2c.; fie Dienen nicht zum Kauen, sondern nur zum Ergreifen und Festhalten Der Beute. Gie find Gebilde, welche ursprünglich der Schleim= haut angehören, und fich erft fpater mit ben Anochen verbinden, daher sind fie in der Regel ein= oder angewachsen, in seltenen Källen mit ihrem hohlen Grunde auf knöcherne Servorragungen aufgesett; eingefeilt nur an ber Gage bes Sagefisches. tommen Bahne auch auf häutigen Theilen vor, welche gewiffen Anochen blos anliegen ober fie überziehen (3. B. bei ben meiften Blagiostomen); und bei einigen Fischen felbst an solchen Saut= gebilden, welche fich gar nicht an Knochen anlehnen 3. B. an der Mundschleimhaut, den Lippen ic. Uebrigens tragen außer den eigentlichen Riefern, Zwischenkiefer, Ober- und Unterkiefer, noch fehr verschiedene Anochen Bahne, wie die Gaumenbeine, Flügelbeine, Der unter dem Stirnbeine gelegene Pflugschar, das Reilbein, Bungenbein, die sogenannten Schlundkiefer, die Riemenbogen, und bei den Rarpfen ist auch an der Basis des hinterhauptbeines eine breite Zahn= platte - ber sogenannte Rarpfenstein - eingefügt, zu welchem Ende daffelbe einen breiten Fortsak mit einer Bertiefung zeigt. Zuweilen ift ber Mund gang zahnlos, und zuweilen finden fich Bahne blos auf den Schlundkiefern. Bei den Karpfen ist der Mund gahn= los, dafür find aber die Schlundfiefer, namentlich die unteren ftark entwickelt und tragen starke Bahne, welche bei dem eigentlichen Karpfen breite bactzahnähnliche Kronen, bei anderen Arten andere Formen baben. Bei den meisten Fischen findet ein fortwährender, nicht auf bestimmte Lebensstadien beschränfter Wechsel ber Babne statt, indem die Ersatzähne hinter oder auch neben den im Gebrauch begriffenen Bahnen liegen.

Die Wirbelfäule besteht eigentlich nur aus Brust = und Schwanzwirbeln, indem sogleich die ersten Wirbel Rippen tragen und daher die Halswirbel fehlen. Die Zahl der Wirbel ist sehr

verschieden und oft sehr groß. Die einzelnen Wirbelförper haben vorn und hinten tiefe, kegelförmige Gruben und in ber Mitte meist einen sehr kurzen Ranal, durch welchen die Spigen beider Söhlungen mit einander verbunden werden. Diese Söhlungen find von einer gallertartigen Masse erfüllt, welche als ein Ueberbleibsel der Rückensaite zu betrachten ift; häufig zieht sich durch Diese gallertartige Masse ber verschiedenen Wirbel und beren centrale Deffnungen ein von einer garten Sulle umgebener Agenchlinder. Die Wirbelbogen gehen in meist lange obere Stachelfortfate über, und an den Schwanzwirbeln finden fich auch nach unten gufam= menneigende Fortfage, welche ftarte untere Stachelfortfage tragen und einen Kanal bilden, in welchem die Aorta verläuft. Auf und an den oberen und unteren Stachelfortsätzen befinden fich, gewöhnlich mit jenen durch eine Saut verbundene, platte, oft an= sehnliche, seitlich mit vorspringenden Anochenkeisten versehene De= bendornen, welche wieder nach oben und resp. nach unten die Strahlen der Rücken- und Afterflosse tragen. Seder Bruftwirbel trägt ein Baar unten frei endende Rippen, die jedoch zuweilen auch gang fehlen; und bei vielen Fischen kommen noch sogenannte Rebenrippen vor, nämlich grätenartige Seitendornen, welche fich oberhalb der Rippen an die Wirbel befestigen und zwei Reihen bilden.

Die Gliedmaßen find nach außen stets in Flossen umgewandelt; die vorderen scheinen keinem Anochenfische ganglich gu fehlen, wenn sie auch äußerlich durch keine Flossen angedeutet find. Das Schultergerufte besteht aus zwei Bogenschenkeln, von benen ein jeder meist aus drei Anochen gebildet wird. Die bei= ben oberen entsprechen bann bem Schulterblatte, ber oberfte ift gewöhnlich gabelförmig gespalten und mittelft ber beiden Fortsäte durch eine Naht oder durch Bandmasse an den Schadel geheftet; Der britte Anochen ist ber größte und entspricht bem Schlüffelbeine. Dieser verbindet sich unten in der Mittellinie des Körpers mit dem entsprechenden Anochen der anderen Seite und bildet fo einen geschlossenen Schultergürtel; vom oberen Theile desselben geht ge= wöhnlich noch ein nach hinten und abwärts gerichteter Anochen ab, welcher mit dem Rabenschnabelfortsate verglichen worden ift. Un das Schlüsselbein heften sich drei, häufig auch nur zwei platte, oft große und von Deffnungen durchbrochene Anochen, welche bem Urm entsprechen; auf Diese folgt eine Reihe (2-5, meift 4) klei= nerer, platter, felten länglicher Anochen, welche ber Sandwurzel und Mittelhand entsprechen, an welche sich dann die den Finger= gliedern entsprechenden Flossenstrahlen anfügen. Nur felten liegt zwischen den Flossenstrahlen und den handwurzelfnochen noch eine

besondere Reihe von Knöchelchen, welche dann der Mittelhand entsprechen. Uebrigens treten bezüglich der Bildung der vorderen Gliedmaßen bei den verschiedenen Gattungen sehr mannigsache Abweichungen auf. Die hinteren Gliedmaßen, die zuweilen auch fehlen, werden von einem gewöhnlich paarigen, länglichen, platten Anochen gebildet, der sich nicht mit der Wirbelfäule verbindet, sondern entweder frei im Fleische hängt, oder sich an das Schlüssiebein heftet, und als Becken betrachtet wird; an dem hinteren Rand besselben schließen sich die den Zehengliedern entsprechenden Flossenstrahlen an; nur sehr selten schiebt sich zwischen beide noch eine Reihe von Knochen. Die Zahl der Flossenstrahlen ist un= bestimmt; sie selbst find gegliedert oder knotig, oft facherformig verzweigt und bilden, indem sie durch eine Saut verbunden find, die Floffen, und zwar an den vorderen Gliedmaßen die Bruft= flossen (pinnae pectorales), an den hinteren die Bauch= flossen (pinnae ventrales s. abdominales). Diese paarigen Flossen stehen aber nicht immer an ihrer gewöhnlichen Stelle b. h. die Brustflossen an der Brust und hinter ihnen am Bauche die Bauchflossen, in welchem Falle die betreffenden Fische Bauch= flosser (pisces abdominales) genannt werden, sondern die Bauchflossen rücken häufig nach vorn, indem sich das Becken an das Schlüsselbein heftet, und stehen dann entweder unter oder dicht hinter den Brustssossen, so bei den Brustslossern (pisces thoracici), oder selbst vor denselben, so bei den Kehlflossern (pisces jugulares); sehlen die Bauchslossen oder auch zugleich die Brustssossen, so werden die Fische Kahlbäuche (pisces apodes) genannt. Es gibt fogar Fische ohne alle Flossen. Außer Diesen paarigen Flossen finden sich auch noch einzelne senkrecht stehende Flossen, nämlich auf dem Rücken eine oder mehrere Rücken= flossen (pinna dorsalis) hinter dem After am Bauche eine oder zwei Afterflossen (pinna analis), und am Schwanze die Schwangflosse (pinna caudalis); eine kleine strahlenlose Rückenflosse wird Fettflosse (pinna adiposa) genannt. Auch diese unpaarigen Flossen werden burch bewegliche Anochenstrahlen gestützt, welche an den Nebendornen eingelenkt find. Wird der vordere Theil der Rückenflosse, oder die erste Rückenflosse, wenn Deren zwei vorhanden find, von einfachen, harten, stechenden Strahlen (Stachelftrahlen radii spinosi) gestügt, fo heißen bie Fische Stachelstührten facht spinosit gestügt, so gestellt die Fische Stachelstühren spinosit gestügt, so gestieber die Fische Stachten der Rückenflosse, höchstens mit Ausenahme des ersten oder der beiden ersten, gegliedert und weich und dabei einsach oder auch gegen das Ende verzweigt (Weichoder Gliederstrahlen radii articulati), so werden die Fische Beichflosser (pisces malacopterygii) genannt.

Bei den Anorpelfischen bleibt bas Anochengernite stets knorpelig und Verknöcherung kommt nur in den Hautknochen oder hie und da im Stelet vor. Die Schadelknochen find meift ohne Nähte mit einander verwachsen und bilden so eine mehr oder minder einfache Knorpelkapsel, welche bas Gehirn und bie Gehörorgane einschließt; bei ben niedersten Formen (Amphioxus) fehlt sogar eine Sirnschale völlig, und bas rudimentare Gehirn ist blos von einer häutigen Kapsel eingeschlossen. In der Ober= finnlade ist der zahntragende Anorvel Oberkiefer, außer welchem sich auch noch eigenthümliche Lippenknorpel finden. Kiemenbögen find meist fünf vorhanden und meist mit den ersten Wirbeln ver= bunden; eigentliche Kiemenstrahlen fehlen gang. Die Wirbel= fäule stimmt in der Bildung bald mit der der Knochenfische überein (Plagiostomen) und die Wirbel sind auch mehr oder we= niger verknöchert; bald wird dieselbe durch ein mit Gallerte erfülltes Faserknorpelrohr (chorda dorsalis) gebildet, welches von einer Saut umschlossen ift, die oben ein Rohr für das Rückenmark bildet, und an welche fich entweder nur oben Knorpelschenkel als Rudimente der Wirbelbögen anlegen (Petromyzon), oder es fin= Den sich nicht nur oben den Wirbelbogen entsprechende Bildungen, sondern man bemerkt auch am unteren Umfange des Faserknorpel= rohres die Anfänge der Wirhelforper (Store); und endlich bei den niedersten Formen (Myxine, Amphioxus etc.) fehlen alle Undeutungen eigentlicher Wirbel, und die Wirbelfäule wird nur durch ein mit Gallerte erfülltes Faserknorpelrohr vertreten, wel= ches von einer faserigen Saut umgeben ist, die ein Rohr für bas Rückenmark bildet. Rippen fehlen zuweilen; auch die Gliedmaßen fehlen einigen Anorpelfischen gang (Rundmäuler).

Die Musteln zeichnen sich durch geringe Sonderung und durch Weichheit der Fasern aus; sind in der Regel blaß, gelb oder weiß, nur selten roth, und nur an den Flossen zeigen sich rothe, einigermaßen geschiedene Musteln. Bei weitem der größte Theil der Fleischmasse der Fische wird durch die großen Seitensmusteln dargestellt, welche sich vom Schwanzende bis zum Kopse erstrecken und häusig durch besondere frei im Fleische hänsgende, gabelsörmige Knochen (Fleisch gräten) gestützt werden.

Auch das Nervenspftem ist noch ziemlich unvollkommen; das Hirn ist nicht viel dicker als das Rückenmark, füllt die Hirnsichale nicht aus, hat gar feine Windungen und besteht aus mehseren hinter und neben einander liegenden Markknoten; bei den

niedersten Formen (Amphioxus) ist es gar nicht von dem Ruden=

marte abgesondert.

Als hierher gehörige Organe eigenthümlicher Art sind die mehreren Fischen zukommenden elektrischen Organe zu bemerken, welche von zahlreichen Nervenfasern durchzogen sind, und unter Einfluß dieser Nerven Elektricität frei werden lassen, mittelst deren Entladungen sich die betressenden Fische nicht nur vor Verfolgungen schüßen, sondern auch ihre Beute zu erlangen suchen. Die Stämme der diese Organe durchziehenden Nerven entspringen in einer eigenen Markmasse des Gehirnes.

Die Sinnesorgane find im Allgemeinen wenig entwickelt.

Die Augen sind wenig oder gar nicht beweglich, haben meist keine Lieder; nur wenige haben freie Augenliederränder und einige auch eine Nickhaut; die Hornhaut ist sehr flach; wässerige Feuchtigkeit und Glaskörper sind nur in geringer Menge vorshanden, dagegen ist die Linse groß, ganz kugelrund, hart und in eine dicke Kapsel eingeschlossen. Bei einigen Fischen sind die Augen auch sehr verkümmert.

Das Dhr öffnet sich nicht nach außen, besteht wenigstens bei den meisten Anochensischen aus dem häutigen Vorhof, in welchem die Ampullen der drei häutigen, halbzirkelförmigen Kanäle liegen, und dem dicht an demselben, etwas weiter nach hinten gelegenen Gehörsacke, welcher wie der Vorhof meist kleine Otoslithen oder kreideartige Theile vom Labyrinthwasser umgeben enthält.

Uebrigens ist der Bau des Ohres bei den verschiedenen Gruppen und Gattungen ziemlich verschieden, so daß man eine Stusenreihe von der einfachsten Form, ähnlich den Gehörwerkzeugen wirbelloser Thiere, bis zu einer den übrigen Wirbelthieren entsprechenden Zusammenseyung nachweisen kann; bei Amphioxus sehlt jede Spur eines Gehörorganes. Bei vielen Knochensischen, besonders Bauchstossern, sindet eine Verbindung des Gehörorganes mit der Schwimmblase statt, welche durch drei besondere Knöchelchen vermittelt wird; die Schwimmblase scheint hier wie ein Trommelsell zu wirken. Ebenso wirken die verschiedenen häutigen Stellen des Schädels, denn da namentlich bei den Knochensischen äußere Zugänge zum Gehörorgane sehlen, so muß der Schall durch die Kopstnochen zum Labyrinthe dringen, während bei mehreren Knorpelssischen, namentlich den Rochen und Haien sich hinten am Schädel jederseits zwei Dessungen besinden, die zu den entsprechenden Gehörorganen führen. Im Allgemeinen hören die Fische ziemlich gut.

Das Geruchsorgan ist deutlich entwickelt und besteht aus zwei runden oder ovalen Höhlen, welche sich nach außen öffnen, aber hinten nicht wie bei den luftathmenden Thieren in die Rachenhöhle münden; jedoch kommen zuweilen, wie bei den durch Kiemen athmenden Reptilien, Deffnungen innen unter der Oberlippe vor.

Innen find die Mafenhöhlen fehr regelmäßig von einer gefägreichen Schleimhaut ausgekleibet, in welcher fich ber Riechnerv verzweigt. ben meisten Knochenfischen öffnet sich jede Rasenhöhle burch zwei hinter einander liegende Deffnungen nach außen, welche balb bicht bei einanber liegen, balb von einander entfernt; Die vordere Deffnung findet fich nicht felten am Ende einer rohrenartigen Berlangerung; zuweilen burchbohrt auch bie hintere Deffnung die Oberlippe und mundet nach innen, fo bag eine Communication mit ber Mundhohle bewirft wird. Nur bei wenigen Knochenfischen hat jebe Rafengrube nur Gine außere, oft weite Deffnung. Bei ben Blagioftomen liegen bie Nafenlöcher auf ber unteren Flache bes Körpers und fonnen von einem hautigen ober knorpeligen Dedel geschloffen werben. Bei eini= gen Fischen (mehrere Plectognathi Gymnodontes) fehlen bie Rafenlocher gang; biefelben besigen bann ftatt ber Dase hautartige, trichterformige ober gang folibe Tentakeln, in welchen fich ber Riechnerv ausbreitet. Bei ben Rundmäulern ift bie Nafenöffnung nur einfach liegt entweber oben auf bem Ropfe und bilbet bas fogenannte Sprigloch (Petromyzon), ober fic fteht burch eine aus Knorpelringen gebilbete Rafenrohre mit einer Deffnung im Gaumen in Berbindung (Myxine). Gang rubimentar ift bas Geruchsorgan bei Amphioxus, indem es nur eine becherformige Bertiefung über bem linken Auge bilbet.

Eine eigentliche sleischige Zunge sehlt den Fischen, indem der Zungenknochen nur selten eine Spur davon trägt; die Stelle des Geschmacksorganes scheint der Gaumen zu vertreten, was besonders dadurch wahrscheinlich wird, daß sich an demsels ben namentlich bei mehreren karpsenartigen Fischen nervenreiche Theile entwickeln. Bei dem gemeinen Karpsen sindet sich insbesondere am Grunde des Schädels vor der vertiesten Platte, welche den Karpsenstein trägt, und gerade über den inneren Känsdern der Kiemenbögen eine ansehnliche, weiße, schwammige, sehr nervenreiche Masse, welche eine große Reizbarkeit besitzt. Als besondere Tastorgane sind die Lippenzähne bei Petromyzon, sowie die vielen Fischen zukommenden Bartsäden am Kinne und im Umfange des Mundes zu betrachten.

Die Haut ist entweder ganz nackt und dann meist schleimig, zuweilen aber auch nur scheinbar, indem kleine Schuppen in die Haut eingesenkt sind (Aal), oder mit kleinen spigigen Körnern besetzt, zwischen welchen zuweiken einzelne größere, in einen Stachel auslaufende sitzen (Haien, Nochen), oder, was am häusigsten der Fall ist, mit Schuppen von verschiedener Gestalt, oder von einem knöchernen Panzer bedeckt, welche beide Bildungen der Lederhaut angehören.

Die Leberhaut selbst wird meist von einer Schicht Pigmentzellen bebeckt, über welchen bann bie Oberhaut liegt. Die Schuppen sind Rapseln ober Sadden ber Leberhaut, in welchen sich Horn- ober Anochenblättchen abgesest

haben; an dem freien Ende derfelben wird die Haut sehr zart und erscheint an das Hartgebilde angewachsen. Sie sind gewöhnlich hornig, liegen bald nur zerstreut und einzeln in der Lederhaut, bald decken sie sich dachziegelartig, und haben entweder einen glatten, oder gezähnelten, oder gewimperten Rand; zuweilen bilden sie schieße Binden, sind hart, mit einem schmelzartigen Ueberzuge und viereckig, in welchem Falle diejenigen, welche eine Binde bilden, durch Gelenkfortsätze mit einander in Verbindung stehen (Lepidosteus und Polypterus). Bei vielen Fischen wird die Stelle der Schuppen durch Knochenschilder vertreten, die entweder einen zusammenhängenden Hautpanzer bilden, oder zerstreut in der Lederhaut liegen. Zerstreute und nach oben zugespitzte Knochenschilder werden Nägel (z. V. Stör) genannt, und bisweilen tragen sie auch Stacheln oder nach hinten gerichtete Haken. Sehr gewöhnlich sind die Knochenschilder an ihrer freien Obersläche von einer harten, glatten, schmelzeartigen Schicht bedeckt. Nach dem verschiedenen Bau der Schuppen hat Agassiz die Fische in vier Gruppen getheilt, nämlich:

- 1) Placoiden mit körniger, chagrinartiger Saut; einzelne Rörner find zuweilen bedeutend größer und mit Stacheln versehen. Saie, Rochen.
- 2) Ganoiben ober Edidupper, mit winteligen, mit einer biden Schmelge lage bebedten Schuppen ober Anochenschilbern. Store, Lopidosteus.
- 3) Ctenoiben ober Kammschupper, mit runden am Nande gegähnelten hornartigen Schuppen. Bariche.
- 4) Cheloiben, Glatte ober Runbichupper, mit runden, am Ranbe glatten, hornartigen Schuppen. Karpfen.

Un bestimmten Stellen ber Sautoberfläche, bei ben meiften Rischen vorwaltend am Ropfe, dann in einer mehr ober minder geraden ober gebogenen Linie langs ber Seiten bes Rumpfes (Seitenlinie) munben Rohren ober Ranale nach außen, welche bald bloß bie Saut, bald auch die Schuppen burch: bohren. Unter benfelben liegen mit einer mehr ober minder fluffigen Gubftang erfüllte, mit vielen Nerven verfebene Sacthen. Man hat biefe Bilbungen früher für Secretionsorgane gehalten, und baher ben ganzen Apparat Schleimapparat, und bie Mundungen ber Ranale Schleimlocher genannt; allein feine Bebeutung geht feineswegs babin, Schleim abzusonbern, fondern er fieht in wesentlicher Beziehung zum Nervensufteme. Die Farbe ber Saut und vorzüglich ber Schuppen ift meift metallisch glanzend und grell, Scharf getrennte Streifen, Fleden und Tupfen bilbend. Merkwürdig ift noch befonders, daß bei manchen Fischen die Saut zu gewiffen Zeiten Farbenveränderungen barbietet, und fich auf berfelben eigenthumliche Ausschwigungen bilben. Bei manchen mannlichen Rarpfen zc. erscheint die Saut gur Begattungszeit schöner ober anders gefärbt, mahrend sich bei ben Mannchen einiger Rarpfen-Arten zu diefer Zeit zugleich unter ber Cpibermis ber Schuppen Ausschwitzungen in Form perlenartiger Erhöhungen bilben, weßhalb biefe Fische Perlfische genannt werben.

Die Leibeshöhle zerfällt in zwei Abtheilungen, nämlich in die Mund und Riemenhöhle, welche in dem Ropf des Fisches liegen, und in die eigentliche Bauchhöhle. Die Riesmenhöhle liegt unter der Rachenhöhle oder selbst unter der ganzen Speiseröhre, mit welcher sie durch kleine Deffnungen in

Berbindung steht, enthält die Kiemen, und wird von der Bauch= höhle durch das Herz und dessen Umhüllungen getrennt. Die Bauchsteis deldrüse, Milz, Schwimmblase, den Nieren und die Geschlechtssorgane; sie wird von dem nur selten sehlenden Bauchselle umsschlossen, welches den ganzen Darm und die Geschlechtsorgane, nicht aber die Nieren überzieht und sich oben an den Herzbeutel anhestet, wodurch eine Art Zwerchsell oder eine Scheidewand entsteht; ein vollständiges Gekröse sindet sich jedoch nur selten.

Bei manchen Fischen steht aber die Höhlung, welche das Bauchsell bildet, mit dem Herzbeutel in offener Verbindung. Bei einigen Fischen öffnet sich die Bauchhöhle frei nach außen durch Deffnungen, welche außer und neben den Geschlechtsöffnungen vorkommen; und zwar entweder nur durch eine einzige kleine Deffnung, welche bald rechts, bald links vor dem After liegt, oder häufiger durch zwei Deffnungen, die sich zu den Seiten des Afters befinden. Baarige Deffnungen der Art kommen bei allen Plagiostomen und einigen Ganoiden vor, und scheinen bei jenen blos die Bestimmung zu haben Wasser in die Bauchhöhle eintreten zu lassen, während sie bei diesen vielleicht auch zur Ausführung des Samens oder auch der Gier dienen.

Bon der Rachenhöhle der meisten Plagiostomen und einiger Ganoiden führen besondere Gange nach außen, welche sich am Ropfe durch die häufig durch eine Rlappe verschliefbaren Spriklöcher öffnen. Bei ben meisten Anochenfischen entspringt in der Rachenhöhle eine furze Speiseröhre (Fig. 29. 30.), welche fich gerade in eine mehr oder minder erweiterte Magenhöhle fortsett; Diese geht bann burch eine Krümmung in ein rechterseits aufsteigendes, oft Dickwandiges Pförtnerrohr über, welches wieder, oft durch eine äußere Ginschnürung geschieben, in den Zwölffingerbarm über= geht. Der Zwölffingerdarm nimmt nicht nur die Ausführungs= gange ber Leber und Bauchspeicheldruse auf, sondern es munden in denselben auch die sehr häufig und in verschiedener Bahl vor= fommenden blinden Pförtneranhänge (appendices pyloricae); derselbe sett fich dann ohne weitere Abgränzung in einen mehr oder minder langen Dünndarm fort, welcher in einen febr turzen Mastdarm führt. Indessen zeigt die Bildung des Speiseka= nales fehr vielfältige Abanderungen. Zuweilen dehnt fich ter Magen zwischen seinen beiden Deffnungen zu einem langen blin= Den Sack aus; ber Darm läuft bald gerade, bald macht er vielfache Windungen; oft fehlt auch eine eigentliche Magenerweite= rung und ber gange Darm zeigt feine außerlich deutlich unter= scheidbare Abgranzungen; zuweilen befindet fich im Dunndarm eine Spiralklappe (baber Rlappendarm) (Fig. 30), welche meift in der Art schraubenförmig gewunden ist, daß sowohl ihr an

ber Darmwand befestigter, als auch ihr freier Rand eine Spirale bildet, oder sie ist längs des Darmes segelartig befestigt und dabei spiralförmig gerollt. Meist mündet der Darm unmittelbar nach außen, seltener in eine Kloake (Plagiostomen und Lungen=ssische); aber nie liegt die Mündung des Mastdarmes hinter der Mündung der Harnwertzeuge. Gewöhnlich liegt der After un=mittelbar vor der Afterslosse; bei einigen liegt er, während das Becken sehlt, dicht hinter dem Schultergürtel, und in einigen seltenen Fällen liegt er vor dem Becken und selbst vor den Brustsssossen.

Bei einigen Fischen (Diodon, Tetraodon) steht bie Speiseröhre mit einem eigenen Luftsack in Verbindung, welcher sich nach vorn bis zum Unterlieser, nach hinten bis zum Anfang der Schwanzgegend erstreckt; berselbe nimmt Luft auf, so daß sich die betreffenden Fische mit Huste besselben kugelig aufblasen können.

Eine Leber ist stets vorhanden, sie ist groß, rothbraun, braun, oder gelb, bald einfach, bald gelappt; eine Gallenblase sehlt nur selten; ebenso ist eine Bauchspeicheldrüse meist vorhanden, selbst neben den Pförtneranhängen, von denen man früher glaubte, daß sie deren Stelle verträten; auch die Milzsehlt nur den niedersten Formen; die Schilddrüse sindet sich bei den meisten, bei einigen auch eine paarige Thymus drüse; dagegen sehlen Speicheldrüsen allgemein.

Das Herz besteht nur aus einer Vorkammer und einer Herzkammer, so daß der Kreislauf einfach ist, und ist mit Aussnahme von Amphioxus von einem Herzbeutel umgeben. Es liegt zwischen den Schlundkiesern und dem Schultergürtel, und sührt nur venöses Blut.\*) Die Benen des Leibes vereinigen sich zu einem Blutbehälter, von welchem das Blut durch die Vorkammer in die Herzkammer gelangt; aus dieser ergießt sich das Blut gleich über dem Herzen in einen erweiterten Gesässtamm, den Nortenstiel, auch Knollen oder Zwiebel (buldus arteriosus) genannt. Dieser Nortenstiel löst sich dann sogleich in vier oder fünf Paar Arterienstämme auf, von denen je einer an einen Kiemenbogen tritt und längs desselben Zweige an die Kiemen abgiebt; diese biegen sich dann in die Kiemenvenen um, welche sich wieder zu einem an einem jeden Kiemenbogen zurückslausenden Stamm vereinigen. Die so gebildeten Kiemenvenen-

<sup>\*)</sup> Bei ben Lungenfischen ist bie Lorkammer burch eine unvollkommene Scheibewand getheilt, und nimmt auch bas aus ben Lungen zurückfehrenbe Blut auf.

stämme vereinigen sich am Grunde bes Schäbels, nachdem fie, weniastens bei den Anochenfischen, durch Queranastomosen der vordersten Riemenvenen einen vorn und hinten geschlossenen Gefäßfreis gebildet haben, zu einem unter ber Wirbelfäule gele= genen Arterienstamm (Aorta), welcher die Functionen des linken Herzens vertritt und nach allen Theilen des Körpers Zweige sendet, von wo das Blut dann durch die Venen wieder zum Bergen zurückfehrt. Schon vor ihrer Bereinigung geben die Riemenvenenstämme Zweige an die am Ropf gelegenen Organe ab.

Amischen bem Blutbehalter und ber Borfammer, sowie gwischen bem Mortenftiel und ber Bergkammer befinden fich Rlappen; und bie Morta liegt zuweilen in einer Bertiefung ber Wirbelforper eingebettet, in welchem Falle fie nur an ber freien Seite eine eigene Saut hat (Silurus, Alosa, Clupea etc.) Manche Arterien verzweigen fich nicht birect an ben von ihnen mit Blut gu versorgenden Gebilben, sondern erft, nachdem fie fich vorher zu ben feinsten Bergweigungen aufgeloft und barauf wieber ju Stammen gesammelt haben. b. h. nachbem fie vorher fogenannte Bunbernete gebilbet haben. Auch bie Benen lofen fich häufig, bevor fie bem Bergen guftromen, in Form von Bunbernegen auf. Das Pfortadersuftem ift boppelt, eins für bie Leber und eins für bie Nieren; ber Stamm beffelben ftellt bei Myxine ein pulfirendes Bfortaberherz bar; überhaupt kommen auch bei anderen Anochen= und Anorpelfischen gumeilen mehrere Bergen, b. h. pulfirende Erweiterungen von Gefäßstämmen vor, fo bei bem Mal, wo je ein folches Berg an jeber Seite ber Schwang= wirbel liegt; und bei Amphioxus finden sich viele pulsirende, also bergartige Befäßstämme.

Die Lymph= und Chylusgefäße find zahlreich und ergießen fich burch zwei Stämme in bie vorberen, theilweife aber auch durch einzelne Aefte in bie hinteren Sohlvenen. Gin eigenthumliches Seitengefähinftem, welches zum Lymphaefaßfuftem zu gehören scheint, befindet fich zu beiben Seiten bes Rorpers in ber Begend ber Seitenlinie; ein erweiterter, mit flarer Lymphe erfüllter Befäßstamm steht mit vielen Rebenaften in Berbindung, welche ben gangen Körper in Form eines Maschenneges umspinnen und wieder mit mehreren Lymphbehältern in Berbindung stehen, welche an die Lymphherzen ber Reptilien erinnern. Das Blut ift nur bei Amphioxus nicht roth gefärbt, und feine Temperatur ift meift etwas höher, als die bes umgebenden Waffers \*).

Die Athmungsorgane find Riemen, und nur wenige Fische haben neben benselben eine wirkliche Lunge. Das burch den Mund aufgenommene Wasser umspült die Riemen, giebt bier den Sauerstoff ber ihm beigemengten Luft an das Blut ab, und

Saifisch

Forelle

Neußere Temperatur Temperatur des Thieres in Graben nach Celfius. 23.7°C 25,°C 14.4°C 13,3°C 25,3°C 25.5°C Fliegender Fifch

<sup>\*)</sup> Mis Beifpiele :

tritt durch die äußeren Kiemenspalten wieder aus. Im Sommer, wo das erwärmte Wasser wenig Luft enthält, kommen die Fische bäufig an die Oberfläche, um Luft zu schnappen. Die Riemen bestehen bei ben Anochenfischen aus tammförmig-gestellten, häuti= gen Blätichen, welche in zwei Reihen an ben Riemenbogen befestigt find, und auf welchen sich die Verzweigungen der Riemengrterien und Riemenvenen ausbreiten. Sie öffnen fich in Die Mundhöhle durch Spalten zwischen den Riemenbogen und nach außen jederseits durch eine einzige, meift große Spalte zwischen Dem Riemendedelrand und bem Schultergürtel; außen find fie bedect von der durch die Riemenstrahlen geschütten Riemenhaut (membrana branchiostega), welche sich innen an den unteren freien Rand des am Schläfenbein beweglich eingelenkten Riemendeckels (operculum) anheftet. Der Riemenbedel, (Kig. 27.) welcher nur selten verkummert ift, besteht in der Re= gel aus brei Studen, nämlich : bem eigentlichen Riemen bedel (operculum), einem ansehnlichen, platten, mehr oder weniger viereckigen Knochen, welcher oben und vorn beweglich an das Quadrat= bein eingelenkt ift; aus dem Unterdedel (suboperculum), welcher fich an den hinteren oder unteren Rand des Riemen= dedels anschlieft, und aus dem Zwischendedel (interoperculum), welcher zwischen diesem und dem sogenannten Bordeckel (praeoperculum), der die jum Quadratbein gehörige Anochenreihe schließt, liegt.

Bei ben Knorpelfischen fehlt in ber Regel Kiemenhaut und Kiemenbekel ganz; bei ben Rochen und Haien sind die Kiemenbögen außen an die Haut gesheftet und hinter einem jeden liegt eine äußere Kiemenspalte; bei den Kundsmäulern befinden sich jederseits 6—7 platte Kiemensäcke, die sich nach außen durch runde Löcher, nach innen aber durch einen Kanal in die Speiseröhre oder in einen besonderen Kanal, der vorn in die Nachenhöhle mündet, öffnen. Neben den Kiemen haben die Lungensische (Lepidosiren etc.) auch noch eine wirkliche sackförmige, doppelte Lunge, ähnlich der der Frösche, welche durch eine kurze, häutige Luftröhre in die Speiseröhre mündet, und auf welcher sich ein Zweig der Kiemenarterie außbreitet; und eine Gattung (Protopterus) hat sogar neben inneren Kiemen und Lungen auch noch äußere Kiemen, welche hinter der Kiemenöffnung liegen.

Auch einige achte Knochensische haben neben ben Kiemen accessorische, lungenartige Uthmungsorgane; es sind dieß gefäßreiche hohle Sace, welche entweder in der Kiemenhöhle liegen, oder sich von hier aus unter die Seitenmuskeln erstrecken, und Zweige der Kiemenarterie erhalten, während die Venen in die Aorta munden. Ferner sind hierher die siebbeinförmigen Labyzinthe zu rechnen, welche einer eigenen Familie der Fische (Labyrinthioi) zustommen, deren Glieder die Fähigkeit besigen, sich längere Zeit auf dem Lande aushalten zu können. Diese Labyrinthe entstehen dadurch, daß an einem Theile

ber oberen Schlundkiefer mehrfach ober vielfach gewundene, oder durchbrochene Knochenblättchen Zellen bilden, in welchen das durch eine Deffnung eintretende Wasser einige Zeit lang verweilen kann; die Zellen sind von Schleimhautaus-breitungen überzogen, auf welchen sich Zweige der Kiemenarterien ausbreiten, und von welchen aus andere Zweige in die Kiemenvenen übergehen.

Die Fische find stumm, und nur wenige können einen knurzrenden Ton von sich geben.

Durch ihren Bau sind den inneren Kiemen verwandt die Nebenfiemen (pseudobranchia) und den lungenartigen Außsfackungen die Schwimmblase, obgleich beide ihrer Berrichstung nach nicht zu den Athmungsorganen gehören.

Die Nebenkiemen, welche einer großen Zahl von Fischen zukommen, liegen meist am Gaumentheile der Kiemenhöhle, und stellen entweder, wie die Kiemen, durch Knorpelstreisen gestügte kammförmige Blättchen, oder gelappte und unförmliche, scheindar drüssige, blutrothe Organe dar, wie dieß beim Hecht, Karpfen, den Gadus-Arten 2c. der Fall ist. Sie erhalten das Blut aus Gefäßen, welche arterielles Blut enthalten, und die aus ihren Gefäßverzweigungen sich sammelnden Stämme munden nicht direct in Lenen ein, sondern führen das Blut, gleich den Arterien, erst anderen Organen zu. Indessen sich dieselben, wenigstens bei den Knochenfischen, so lange sich diese noch im Fötuszustande besinden, doch wie wirkliche Kiemen zu verhalten.

Die Schwimmblase (Fig. 31.) kommt nur den meisten Anochenfischen und den Stören zu, liegt gewöhnlich über dem Darmkanale und ist in der Regel durch Zellgewebe an die Wirbelfaule geheftet; fie befteht aus einer äußeren, starken, glan= genden, fibrofen Saut und einer inneren, weichen und gefähreichen Schleimhaut. Bei einem Theile ber mit einer Schwimmblase versehenen Fische (den meisten Bauchflossern) mündet dieselbe durch einen Luftgang gewöhnlich in die Rückenwand der Speiseröhre, selten am Anfange oder am Grunde des Magens; bei anderen ist fie vollkommen geschlossen. Sie ist meist in die Länge gestreckt, bald fehr groß, bald klein, stellt meist nur eine einfache Höhle dar, die innen gewöhnlich glattwandig, zuweilen aber auch mit Zellen versehen ist,\*) und an welcher der Luftgang, wenn ein solcher vorhanden ist, bald am vordersten Ende, bald in der Mitte, bald auch weiter nach hinten entspringt; zuweilen bilbet sie aber auch durch Ginschnürungen zwei und selbst drei hinter einander liegende und durch kleine Deffnungen mit einander in

<sup>\*)</sup> Gymnarchus niloticus, ein Fisch Aegyptens, besigt nach Erbl eine Schwimmblase, welche mit einem sehr weiten Luftgang in ben Schlund mundet, burchsichtig ist, und aus einer außeren, sehr bunnen Wandung und zahlreichen Barietalzellen besteht, welche zierliche Maschenneze bilben, so daß sie berselbe für eine wirkliche Lunge angesprochen hat.

Berbindung stehende Blasen (z. B. Karpsen, bei welchem der Luftgang an der Gränze beider Blasen von der hinteren ent-

springt).

Sie ist fast immer prall mit Luft angefüllt, welche gewöhnlich aus Stickgas mit sehr weniger Kohlensaure besteht, suweilen aber auch aus fast reinem Sauerstoffgase bestehen soll. Die Arterien ber Schwimmblase entspringen aus ber Aorta und ihre Venen führen das Blut entweder in die Pfortader oder in die Körpervenen, so daß sie bemnach nicht als Athmungsorgan wirkt. Ihre Hauptbestimmung scheint daher zu sein dadurch, daß sie entweder zusammenzgedrückt oder ausgedehnt wird, eine Veränderung im spezisischen Gewichte des Körpers hervorzurusen, und auf diese Weise ein schnelles Sinken und Steigen des Fisches im Wasser zu ermöglichen.

Die Nieren sind zwei lange, rothe Drüsen, die hinter dem Bauchselle und der Schwimmblase, wenn eine solche vorhanden ist, an den Seiten der Wirbelsäule besestigt sind, und in der Regel durch die meist in der Nierensubstanz eingebetteten Harnsteiter in eine Harnblase münden, welche über dem Mastedarm liegt. Das kurze Endrohr der Harnblase mündet in der Regel hinter dem Aster und hinter der Geschlechtsöffnung; zusweilen sind aber auch Harns und Geschlechtsöffnung in eine einzige verschmolzen.

Nur felten munden die Harn- und Geschlechtsorgane schon in die hintere Darmwand; und bei den Pleuronectiven liegt mit wenigen Ausnahmen die Deffnung der Harnröhre abgesondert von der hinter dem After mundenden Gesschlechtsöffnung, aber nicht hinter dieser, sondern unsymmetrisch als röthliche

Papille an ber gefärbten Seite bes Körpers.

Bei den meisten Fischen hat man auch Nebennieren von verschiedener Gestalt, Farbe und Zahl aufgefunden, welche bald ganz in der Nähe der Nieren oder an denselben liegen, bald in der Nierensubstanz selbst eingebettet find.

Die Fortp flanzung der Fische erfolgt meist durch Eier, welche erst außerhalb des Mutterleibes befruchtet werden, indem Männchen und Weibchen hinter= oder neben einander her schwim= men und ziemlich gleichzeitig Samen und Gier in das Wasser austreten lassen;\*) einige gebären aber auch lebendige Junge und bei den Rochen und Haien finden sich sogar eigenthümliche Hülfs= organe, vermittelst welcher wahrscheinlich eine wirkliche Begattung stattsindet.

Vom Aal sind bis jest mannliche Individuen noch nicht mit Sicherheit erkannt worden, und Serranus scriba und einige andere Arten dieser Gattung schienen gar Zwitter zu sein, indem sich unter jedem Gierstocke eine weiße Binde befindet, welche den Hoden darstellt.

<sup>\*)</sup> Hierauf beruht die Möglichkeit der sogenannten fünstlichen Fischzucht.

Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen bei ben Anochenfischen aus zwei meift fehr großen, feitlich in ber Bauchhöhle gelegenen Soben, welche meift mittelft eines Befrofes befestigt find und eine milchige Samenfluffigkeit enthalten (Milch, baher die Mannchen Milch er genannt werben); ber Same enthält eine Maffe von Samenfaben, welche aber im reinen Baffer ichon nach einigen Minuten ihre Beweglichkeit verlieren, bagegen biefelbe ftundenlang behalten, wenn bem Baffer etwas ichmefelfaure Bittererbe zugefest wirb. Die Samenleiter verbinden fich ju einem turgen Ausführungsgang, welcher fich hinter bem Ufter öffnet; bei manchen Knorpelfischen, g. B. ben Rundmäulern, fehlen aber bie Samenleiter, ber Samen gelangt in die Bauchhöhle und wird burch eine Deffnung hinter bem After entleert; und bei Amphioxus scheint eine vor bem After in ber Mittellinie bes Bauches gelegene Deffnung, burch welche bas burch ben Mund aufgenommene Waffer wieder abfließt, zugleich jum Austritt bes Samens und ber Gier zu bienen. Bei ben Rochen und Saien bestehen bie Boben aus meift nierenförmigen Lappchen, find mit einem biden Nebenhoben verfeben, und bie Samenleiter munben auf furgen Wargen in bie Rloafe. Gine Ruthe fehlt ben Fischen, aber bei ben Rochen und Saien hängen an ben Afterfloffen ober Bedengliebern eigenthumliche Gulfsorgane in Form langer, ftabförmiger, knorpeliger und rinnenartig ausgehöhlter Unhange, in benen ber Samen abzufließen scheint und fo mahrscheinlich burch eine Art Begattungsaet in die weiblichen Geschlechtsorgane gebracht wird. Die weib= lichen Gefchlechtsorgane bestehen aus in ber Regel boppelten, felten einfachen (Perca fluviatilis) Gierstöcken, welche bei ben meiften Knochenfischen an Beftalt und Größe ungefähr ben Soben gleiche Sade barftellen, bie Innen mit Sautfalten verseben find, an welchen fich bie Gier (Rogen, baber bie Beibehen Rogener genannt werden) entwickeln. Diefe find, wenn fie reif find, an einem furgen Stiele befestigt und von einer bunnen Saut überzogen, nach beren Zerreißen und Abreißen bes Stieles biefelben in ben Raum bes Gierfaces fallen. Die Gierface geben unmittelbar in bie furgen Gileiter über, welche fich zu einem gemeinsamen Giergang vereinigen, ber meift zwischen Ufter und harnöffnung gewöhnlich in einer Grube, felten auf einer Barge munbet. Bei mehreren Anochenfischen (Salmo, Aal), ben Stören und Rundmäulern ftellen die Gierftoche Platten bar, auf beren bem Bauche zugewendeter Seite bie Gier fich entwickeln, bei ber Reife in die Bauchhöhle fallen, und burch eine zwischen After und Sarnöffnung gelegene einfache ober boppelte Spalte nach außen gelangen, feltener g. B. bei ben Storen geben fie in zwei hautige Trich= ter über, welche in die weiten Sarnleiter munben.

Bei ben Rochen, Saien und Chimaren sind in der Regel die Eierstöcke auch doppelt, liegen weit nach vorn, und jeder stellt eine mehr oder weniger ansehnliche Platte dar, an welcher die Eier reisen; die Sileiter beginnen mit einer gemeinschaftlichen Deffnung, durch welche die Sier eintreten, erweitern sich nach hinten beträchtlich, oder werden selbst zu Fruchthältern, und munden gemeinschaftlich hinter dem After. Bei Lepidosiren vereinigen sich die Gileiter mit den Harnleitern und munden in die Kloake.

In ben Cileitern wird die Cischalenhaut abgeschieben, welche bei ben eierlegenden Rochen und haien eine hornartige Kapsel barstellt, die in horner und oft in gedrehte Schnure ausläuft; diese Schnure dienen zum Festhängen der Gier an Wasserpflanzen, und die Schale öffnet sich bei dem Austritt ber

Jungen an einer Kante. Bei ben lebenbig-gebarenben Rochen und Saien bagegen ift bie Schale bunn ober fehlt gang. Bei ben übrigen Fischen, namentlich unseren Sugmafferfischen, ift die Schalenhaut bunn, balb mehr feft und elaftifch (Forellen), bald mehr geronnenem Giweiße ahnlich (Barfche', Beißfische); fie liegt gang eng bem von ber Dotterhaut überzogenen, ftets hellen und flaren, balb farblofen, balb mehr ober minber gelb gefärbten Dotter an, welcher mit einem beutlichen, mit gerftreuten Reimfleden befegten Reimblaschen verschen ift. Sobald bie Gier in bas Waffer gelangen, beginnt ein lebhafter Auffaugungsprozeß, Die Schaleuhaut behnt fich aus und ber Raum amifchen ihr und bem Dotter fullt fich mit Waffer, in welchem biefer schwimmt. Diefe Auffaugung ift in furger Zeit vollendet und wird bei vielen Giern burch feine Ranalden und Röhrchen in ber Schalenhaut erleichtert, welche, indem fich bie Schalenhaut ausbehnt, ein Strömen bes Maffers gegen bas Gi bin veranlaffen. Die Gier felbst find im Allgemeinen flein, finden fich aber meift in ungeheuerer Bahl bei einem Beibehen\*), und werden theils in jufammenhangenden Maffen als Laich gelegt, g. B. Bariche, theils bleiben fie getrennt. Bur Laichzeit unternehmen die Kische oft bedeutende Wanderungen, steigen aus ber Tiefe bes Meeres an die feichten Strander und felbst in die Fluffe herauf, und auch die Fluffische begeben fich gewöhnlich in fleinere Bache, wo bas Waffer seichter und warmer ift, und legen bafelbit bie Gier entweber auf ben Boben, oft in eigene burch Bewegungen bes Schwanzes gebilbete Bertiefungen, und bebecten sie baselbst mit einigen Steinchen ober wenig Sand, ober fleben bieselben an Wafferpflangen, meift an bie Unterfeite ber Blatter, an Steine und bergl. feft; bei ben Stichlingen (Gasterosteus) hat man fogar Neftbau beobachtet. Das Mannchen biefer kleinen Rische bilbet nämlich aus Pflanzentheilen, Sand 2c. ein rundes Neft mit Giner Deffnung, entweder auf ben Boben bes Waffers, und beschwert es bann oben mit Steinchen (Gast. aculeatus) ober es befeftigt baffelbe an Wafferpflanzen (G. pungitius); bie Bestandtheile bes Mestes werben zusammengeleimt, indem sich bas Thier mit bem Bauche auf ben bin= gelegten Materialien reibt. In bas Loch bes Neftes treibt nun bas Mannden nach einander die Weibchen, welche im Neft ihre Gier ablegen, bann burch baffelbe hindurch brechen und weiter schwimmen; hierauf schlüpft auch bas Mannchen in bas Reft, befruchtet und ordnet bie Gier, und beffert bas Neft aus. Ift bas Neft mit Giern gefüllt, fo bewacht bas Mannchen baffelbe, führt burch seine Bewegungen frisches Waffer in baffelbe, öffnet an bemfelben mehr und mehr löcher 2c., bis endlich bie Jungen aus tommen.

Die Entwickelung bes Fischeies erfolgt im Allgemeinen auf diefelbe Weise, wie bei ben Giern ber nackten Reptilien; auch hier sindet häusig eine totale, zuweilen aber auch nur eine partielle Furchung (namentlich bei den Knorpelstischen) statt; auch hier entwickelt sich weder Ummion noch Allantois. Gine Gigenthumlichkeit aber, durch welche viele Fische in der Entwickelung von den Nackthäutern abweichen, ist die Bildung eines Dottersacks. Es bildet sich nämlich die Rückenwand des Embryo wie bei jenen, die innere vegetative Schicht aber bildet zwar im vorderen und hinteren Leibestheil den Anfang des Darmes, der mittlere Theil berselben stellt aber einen unförmlichen Schlauch,

<sup>\*)</sup> Ein Ladis liefert etwa 25,000, ein Secht 100,000, eine Schleiße 70,000, ein Barfch 200,000, ein Karpfen etwa ebenfo viele, eine Nalruppe 100,000, ein Säring 40,000 Gier, ja ein Saufen foll beren gegen 6 und ein Rabeljau fogar gegen 9 Millionen liefern.

ben Dotterfact, bar, auf welchem fich, wie bei ben Bogeln, ein Befagnet ausbreitet, beffen Zweige allmälig nur als bie Verzweigungen ber größer werbenben Darmgefage erscheinen. Wenn nun bie Bellenschicht, welche gur Bauchfeite werben foll, fich entweder noch nicht um ben gangen Dotter entwickelt hat, ober nur fehr gart ift, fo hangt ber Dotterfact entweder noch gang frei aus ber nach unten offenen Bauchhöhle heraus, ober es schließt fich bie Bellenfchicht, welche bie Bauchwand vorstellt, bem Darmgebilde und Dotterfact eng an. Diefe Leibeswand bilbet bann, fo weit fie ben fchon geformten Darm einschließt eine wirkliche Leibeswand, mahrend ber Ueberzug bes Dotterfactes gleichsam nur ein Bruchsack ift. Nach und nach bilbet fich nun ber Darm weiter aus und schnurt fich bis auf eine kleine Deffnung - ben Stiel, burch welche bie Dottersubstang allmälig in ben Darm eingesogen wirb, von bem Dotterfacte ab. Meift erft, nachbem bas Junge bereits bas Gi verlaffen hat, tritt ber Reft bes Dotters nach und nach in ben Darm, und ber Dotter= fack schwindet allmälig, erscheint zulegt kaum noch als ein vorspringender Unbangfel an ber Bauchfläche, bis endlich auch biefer Reft verschwindet und nun ber Bauch des jungen Fisches gang eben ift. Jest erft ftellt fich bei biefem auch bas Bedürfniß nach Nahrung ein. Die Zeit vom Ausschlupfen aus bem Gi bis jum Verschwinden bes Dottersades ift verschieden, fehr turg 3. B. bei Barichen, Sechten, Rarpfen, mahrend fie bei Bachforellen fechs Wochen und bei dem Lachs felbst 8-10 Wochen bauert. Mehrere Rische, na= mentlich viele Rochen und Saie, aber auch einige Anochenfische, gebaren lebenbige Junge, indem die Jungen noch in ben Gileitern ausfriechen, ohne baß ber Dottersack mit bem Gileiter in Berbindung tritt; auch ber Mal foll lebende Junge gebaren, obgleich fich bei biefem bie Gier nur in ber Bauchhöhle felbft entwickeln konnten, weghalb bier ein Lebendiggebaren nicht mahrscheinlich ift. Bei ber sogenannten Nalmutter (Zoarces viviparus) kommen bie Jungen im Gierstocke aus, und verweilen baselbst so lange, bis ihr Dottersack verschwunben ift. Bei einigen haien, (Mustelus laevis, Scoliodon, Prionodon) entwickeln fich aber bie Gier im Gileiter in ber Art, baß fich ber Dotterfact in einer Begend bes Gileiters, welche man Barmutter nennt, mit feinen Befagen eng an bie Band biefer Sohle anlegt, mahrend zugleich bie betreffende Stelle ber Wand felbst auch febr gefähreich wird, fo bag bier, wenigstens ber Funttion nach ein Mutterkuchen (Dotterplacenta), ahnlich wie bei ben Saugethieren, gebilbet wird. Bei ben Syngnathus-Arten werden die Gier entweber unter dem Bauche ber männlichen Thiere angeklebt, oder in einer hinter dem After unter bem Schwange ber Mannchen gur Laichzeit entstehenden Rinne eingebettet, und verweilen daselbst, bis fich die Jungen entwickelt haben. Die Fische haben, mit wenigen Ausnahmen, feine Berwandlung zu bestehen, wachsen an: fangs ziemlich rafch \*), fpater langfamer, und icheinen unter Umftanden febr alt zu werben, indem man Beispiele hat, bag Rarpfen 150 Jahre und Bechte 200 Jahre gelebt haben. Die meiften Fische follen ichon nach einem Jahre voll= fommen entwickelt fein, obgleich ihre Größenzunahme viel langer fortbauert; unfere Fluffische find gewöhnlich erft im britten Jahre fortpflanzungsfähig.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1842 famen nach London zwei lebende Exemplare von Gymnotus electricus, fie wogen wenig mehr als 1 Pfunb; im Jahre 1848 wog ber eine 40 Pfund, der andere 50 Pfund, fo bag biefelben also in jedem Jahre ihr Gewicht fast genau verdoppelt hatten.

Runftliche Fisch zucht. Die fünftliche Fischzucht hat zum Zwed ben befruchteten Laich und bie junge Fischbrut vor ihren Feinden zu sichern, um baburch eine ftarfere Bermehrung ber Fische herbei ju führen; aber auch Bewässer mit Rischbrut zu versehen, die bis jest fischleer ober boch fischarm waren, und endlich auch ebele Arten ju gieben und in Bemaffer zu verfeten, benen biefe bis jest fremd waren. Diefelbe fann nur mit folden Rifden bewertstelligt werben, beren Gier außerhalb bes Körpers befruchtet werben. Da es Bur Befruchtung ber Gier erforberlich ift, bag bie Samenfaben in ben Dotter eindringen, was bei ben Fischen burch eine einfache Mifropple zu erfolgen scheint, indem eine folche bereits an den Giern verschiedener Fische beobachtet worden ift, dieß aber gewiß fehr erleichtert wird burch die in Folge ber Ausbehnung ber Schalenhaut gegen bas Gi bin bewirkten Wafferströmchen; ba ferner die außere Gihaut fich schnell mit Waffer vollsaugt, bann aber aufhort bie feinen Wafferströmden ju veranlaffen, und ba endlich auch bie Samenfaben im Waffer fehr balb ihre Beweglichkeit verlieren, fo muß bie gange Operation fo schnell als möglich beendigt werden, wenn fie glücken foll.

Um nun die fünftliche Befruchtung felbst auszuführen, nimmt man gur betreffenden Laichzeit ein flaches Wefaß und bringt in baffelbe nur fo viel Waffer von ber geeigneten Temperatur (für Forellen = Arten scheint eine Tem= peratur von 5-90C. Die paffenbfte ju fein, mahrend bie meiften Rarpfen= Arten fich bei 1206., welche Temperatur Forellen-Gier gar nicht vertragen fonnen, nur febr fchwierig und langfam entwickeln), bag bie Gier, bie man befruchten will, etwa gerade bavon bebeeft werben; man wählt bann schone Exemplare beiberlei Beschlechtes aus, faßt fie bei bem Ropf, halt fie fo über bas Waffer, baß fie baffelbe mit bem Schwanze nicht schlagen konnen, und ftreicht fie fanft und mit geringem Drucke vom Ropfe gegen ben Schwang bin, worauf alsbald ber Rogen sowohl, wie die Milch in einem Strahle hervorschießen; geschieht bieß nicht, so ift eben bie Reife noch nicht eingetreten. Starter Drud hilft zu nichts und ichabet nur ben Kischen. Die Milch von Einem Mannchen genügt, um bie Gier von 4-5 Weibchen vollständig gu befruchten; übrigens fann man mit einem und bemfelben Mannchen nach eini= gen Tagen wieder befruchten, und auch viele Beibchen entleeren nicht auf einmal alle ihre Gier. Konnen mehrere geubte Arbeiter zugleich verwendet werben, fo ift es am beften, wenn Milch und Rogen gleichzeitig in das Baffer ausgestrichen werben; fteht nur Gin Arbeiter ju Gebot, ift berfelbe aber geubt und ber Fisch nicht zu groß, so bag man sicher sein kann, bag bie Operation in ber fürzeften Zeit von 1-2 Minuten vollendet wird, fo ift es am vortheilhaftesten zuerst bie Milch mit dem Baffer zu mengen und bann bie Gier unmittelbar in biefes Gemenge fallen ju laffen; fann aber bie Operation wegen Mangel an Uebung ober wegen Große ber Fische nur langfam von Statten geben, fo muß man zuerft bie Gier und bann bie Milch in bas Baffer bringen. Nachbem Rogen und Milch in bas Waffer gebracht sind, rührt man baffelbe ein wenig um, und lagt bann Alles etwa brei Stunden ruhig fteben. Sierauf bringt man bie befruchteten Gier in die irbenen ober holzernen Brutkaften, Die jo eingerichtet find, daß beständig ein Bu= und Abflug von Baffer stattfinden fann, ber Luft ungehemmter Butritt gestattet ift, und bie Gier vor eindringenden Feinden und gegen bas Licht geschütt find; vertheilt fie bafelbit mittelft einer Feber fo, bag fie fich nicht berühren und man im Stanbe ift,

Diefelben leicht muftern und alle verdorbenen mit einem Bangelchen entfernen ju konnen. Nachdem die Gier im Brutkaften vertheilt find, bedeckt man ben= felben und läßt ihn zwölf Stunden lang ruhig fteben, bann läßt man frifches Baffer, welches möglichst lufthaltig fein und die nothige Temperatur besigen muß, langsam und so zufließen, bag baburch bie Gier nicht geftort werben; wie überhaupt besonders in der ersten Zeit nach ber Befruchtung forgfältig Alles vermieben werben muß, was einen ungunftigen Ginfluß auf bie Ent= wickelung bes Embryo haben fonnte, namentlich Erschütterungen. Den fteten Buflug von frischem Waffer läßt man fo lange andauern, bis fich bie Jungen entwickelt haben, wozu bei ben Forellen = Urten etwa feche Bochen, bei ben Bechten, Barfchen 2c. etwa vier Wochen und bei ben Rarpfen nur brei Wochen erforderlich find; indessen ift hierauf auch die Temperatur des Wassers von wesent= lichem Einfluß, und fann die Entwickelung burch eine zu niedere Temperatur bes Waffers merklich verzögert werben. Während ber Brütezeit muffen anfangs täglich, später aber von Zeit zu Zeit die verdorbenen Gier, bie baran fenntlich find, daß fich in ihrem Inneren eine weißliche ober milchige Trubung zeigt, forgfältig ausgelesen und entfernt werben; auch ift es qut; biefelben burch öfteres Ueberfahren mit einem feinen Binfel von bem Ueberguge gu befreien, ber fich aus bem Baffer auf biefelben abfest. Gehr schadlich wird ben Giern besonders ein eigenthumlicher Schimmel, welcher fich fo ftark vermehrt, daß in furger Zeit eine gange Brut durch ihn zu Grunde gerichtet werden fann, weghalb jedes Gi, bas fich nur im mindeften angesteckt zeigt, sogleich entfernt werben nuß; nicht minder schädlich find kleine mikroffopische Algen, die fich jeboch nur ba ansegen, wo Licht einwirken fann, weghalb ber Laich mahrend ber Entwidelung möglichst bunkel gehalten werben muß.

Die ausgeschlüpften Jungen liegen, so lange sie noch mit dem Dottersack versehen sind, meist unbeweglich auf dem Boden, und schießen nur hie und da einmal hervor; gut ist es, wenn man dieselben sogleich in einen größeren Trog bringen kann, damit sie sich etwas freier bewegen können. Sowie der Dottersack geschwunden ist, mussen sie gesüttert werden, und hiermit beginnt das Schwierigste der Fischzucht, wenn man nicht Gelegenheit hat, die Brut sogleich in einen Weiher oder ein anderes passendes freies Wasser bringen zu können.

Die Fische leben ausschließlich im Wasser und nur wenige können dasselbe auf furze Zeit verlassen; im süßen Wasser sinden sich verhältnißmäßig viel weniger Arten, als im Meere, übrigens kommen sie in den kältesten, wie in den wärmsten Gewässern vor. Die Schnelligkeit, mit welcher sie sich daselbst bewegen, ist oft außerordentlich groß; so behauptet man (Hartwig, Leben des Meeres), daß der Lachs in einer Stunde 86,000 Fuß zurücklegen könne. Die meisten Fische sind sleischfressend und sehr gefräßig, nur wenige nähren sich auch von Begetabilien; ebenso sind auch die meisten genießbar und werden dadurch besonders für Küstenbewohner von unschätzbarem Werthe, da sie ost die einzige Naherung derselben bilden; nur von wenigen soll der Genuß des Fleisches schädliche Folgen haben. Es sinden sich wohl über

6000 Arten in den europäischen Museen, so daß es wahrscheinlich

mehr als 8000 Arten giebt.

Nach den sorgfältigen Untersuchungen Johannes Müllers werden dieselben in sechs Ordnungen getheilt, nämlich: Lungenstische, Knochenfische, Eckschupper, Selachier, Rundsmäuler und Wurmfische.

#### I. Ordnung.

#### Lungenfische. Dipnoi.

Sie haben neben den Kiemen eine wirkliche Lunge und zuweilen neben der Lunge und den inneren Kiesmen auch noch äußere Kiemen; ihre Nasenhöhlen öffnen sich hinter den Lippen in die Mundhöhle; im muskustösen Avrienstiel liegen die Klappen der Länge nach und spiralsförmig; der Dünndarm ist mit einer Spiralklappe versehen; der Mastdarm mündet in eine Kloake; die Eileiter öffnen sich in die Bauchhöhle; der Körper ist mit Schuppen bedeckt.

Die Fische dieser Ordnung bilden einen Uebergang von den

nacten Reptilien zu den Fischen.

## Fam. Sirenoidei Müll.

Bauchstosser mit aalförmigem Körper und einer kleinen Kiemenspalte vor den Brustssoffen; Rücken- und Afterstosse sind mit der Schwanzstosse vereinigt.

Lepidosiren paradoxa Natt. Ohne äußere Kiemen;

gegen 3' 1.

In Gruben und Gumpfen in ber Nahe bes Umagonenstromes.

Protopterus annectens Owen. Mit drei fleinen äußeren Riemen; 2' I.

In ben Fluffen Afrikas; vergrabt fich in ber trockenen Jahreszeit im

Schlamm in einer aus Blattern verfertigten Gulle.

## II. Ordnung.

# Knochensische. Teleostei.

Das Stelet ist verknöchert mit vollständig ges sonderten Wirbeln; auch das Ende der Wirbelsäule entwedernoch völlig verknöchert oder doch von eigens thümlichen Dachknochen überbeckt; die Kiemen frei, von einem Kiemendeckel bedeckt; der Aortenstiel muskulös; mit zwei Klappen am Grunde; die Sehnerven laufen kreuzweise über einander. Diese an Gattungen und Arten sehr zahlreiche Ordnung wird in sechs Abtheilungen gebracht.

# Erste Abtheilung.

## Stachelfloffer. Acanthopteri.

Stachelssosser mit kammförmigen Kiemen, beweglichem Obertiefer und bis zum Ende vollständig verknöcherter Wirbelsäule; der obere Mundrand wird vom Zwischenkiefer allein gebildet; die unteren Schlundknochen sind getrennt; die Schwimmblase, wenn vorhanden, meist ohne Luftgang. Zuweilen sind die vorderen Strahlen der Rückenslosse frei, ohne Hautverbindung; auch die Afterslossen und gewöhnlich auch die Bauchslossen, wenn dieselben nicht verkümmert sind, haben einen oder mehrere Knochensstrahlen.

Diese Abtheilung umfaßt vielleicht die Hälfte aller bekannten Fische, aber nur wenige kommen im sugen Wasser vor.

# Fam. Percoidei. Bariche.

Der Vordeckel ober der Kiemendeckel, oft beide verschieden gezähnelt oder bedornt; Zähne in beiden Kinnladen, am Pflugschar und meist auch an den Gaumenknochen; der Körper längslich, von den Seiten zusammengedrückt und meist mit harten, am Rande gezähnelten Schuppen bedeckt.

Es find meift Bruftstoffer, die fich vom Raube nahren, eine wette Mundspalte und kurzen Darm haben. Ihr Fleisch ift meist wohlschmeckend und gefund.

Perca L. Barich. Bruftflosser mit zwei Rückenflossen, bicht stehenden Bürstenzähnen, bedorntem Kiemendeckel, gezähntem Bordeckel, schwach gezähnten Unteraugenrandknochen, sieben Kiemenstrahlen, beschuppten Wangen und glatter Junge.

P. tluviatilis L. der Flußbarsch, Barsch oder Bürstling. Der Körper länglich, zusammengedrückt, gelbgrün mit schwärzslichen Querbinden, Brust-, Bauch-, After- und Schwanzslosse roth, die erste Rückenslosse mit 13—15 Strahlen und einem grossen, schwarzen Augensleck am Ende. Selten über 1' I.

Findet fich fast in gang Europa in Fluffen und Seen, liebt besonders flares Wasser und halt sich nicht gern in größeren Tiefen auf; er nahrt sich

von Burmern, Insectensarven, Fischlaich, kleinen Fischen, Reptilien, fangt selbst Wasserratten und ist überhaupt so gefräßig, daß er leicht an die Angel beißt. Im April und Mai laicht das Weibchen, indem es sich an Steinen und anderen harten Gegenständen reibt, so daß die in Schnurform abgehenden und von Schleim umhüllten Gier an denselben hängen bleiben. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend; doch eignet sich der Barsch nicht als Cultursisch zu Teichwirthschaften.

Aspro Cuv: Streber. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch einen spindelförmig gestreckten Körper mit nieder= gedrücktem Kopfe, dicker und stumpfer, vorstehender Schnauze und

beschupptem Riemen= und Bordedel.

A. vulgaris Cuv. (Perca asper L.) Der Streber. Oben braungelb mit breiten schwärzlichen Querbinden, unten weißlich; die Flossen gelblichgrau; erste Rückenflosse mit 8—9 Strahlen; 6—7" lang.

Borguglich in ber Donau. Er liebt reines Wasser und lebt außer ber

Laichzeit meift in ber Tiefe; laicht im April.

A. Zingel Cuv. Der Zingel. Dem vorigen ähnlich, aber die erste Rückenflosse hat 13—14 Strahlen; wird über 1' I.

In der Donau und ihren größeren Rebenfluffen. Stimmt in der Lebensweise mit dem porigen überein; laicht im Mai.

Lucioperca Cuv. Der Körper ist weniger spindelförmig und höher, als bei der vorigen Gattung; auf den Kiefer= und Gaumenbeinen mit spitzigen, kegelförmigen Fangzähnen zwischen den seinen Hechelzähnen.

L. Sandra Cuv. Der Sander, Schill oder Nagmaul. Oben grünlichgrau, meist mit braunen Wolkensteden, welche sich zuweisten zu regelmäßigen Querbinden vereinigen; unten weißlich silsbersschillernd; die Rückenstossen grau mit schwärzlichen, unterbroschenen Längsbinden; die erste Rückenstosse mit 14 Strahlen; 3-4' lang.

Findet sich in einem großen Theil von Mittele, Norde und Osteuropa in Seen und Strömen, von wo er auch in die Nebenstüsse aufsteigt. In der Donau, dem Lech, der Salzach, der Ober und Beichsel, im Atters und Traunsee in Oestreich, dem Kochelsee in Bahern, dem Bodensee 2c. Er liebt reines tieses Wasser, hält sich meist in der Tiese und ist ein arger Raubsisch, der selbst seine eigene Brut nicht verschont. Er laicht von Ende April bis Anfangs Juni, zu welcher Zeit er seichtere, mit Wasserpstanzen bewachsene Uferstellen aufsucht. Er wächst schnell, hat kein zähes Leben und soll nur 8—10 Jahre alt werden. Sein Fleisch ist sehr geschätzt, allein wegen seiner großen Gefräßigkeit eignet er sich nicht gut als Zuchtsisch, obgleich er in tiesen Teichen gut fortkommt und binnen wenigen Jahren bis 20 Kfd. schwer wird.

Acerina Cuv. Stimmt im Allgemeinen mit den vorigen Gattungen überein, hat abet nur Eine Rückenslosse, nur feine, Obbner, Zoologie 1.

dichtstehende Zähne, einen bedornten Vordeckel und viele tiefe Gruben am Kopfe.

A. vulgaris Cuv. (Perca cernua L.) Der Kaulbarsch. Der Rücken grünlichbraun mit dunkleren Flecken, die sich oft an den Seiten und der Rückenslosse zu kleinen Längslinien verseinigen, die Seiten messinggelb, der Bauch weißlich; die Rückenslosse mit 12 — 14 Stachelstrahlen; selten über 6 bis 7" lang.

Er ist besonders in der Donau und deren Nebenflussen häufig, fommt aber auch in der Elbe, dem Rhein, Main 2c. vor. Er hält sich gern über Sandgrund und im Winter in der Tiefe auf, nährt sich von Fischbrut, Inseten, Würmern 2c., frist aber auch Gras und Erde. Er laicht im April und Mai, und lebt dann truppweise beisammen.

A. Schraitzer Cuv. Der Schrätzer. Etwas gestreckter als der vorige, mit verlängerter Schnauze; auf dem Rücken olivengrün, am Bauche silberweiß, an den Seiten gelblich mit drei schwärzlichen Längslinien; die Rückenstosse, welche fast die ganze Länge des Rückens einnimmt, mit 18—19 Stachelstrahlen, weißlich, vorn mit 3—4 Reihen schwärzlicher Punkte; wird besdeutend größer, als der vorige, bis ½ Pfd. schwer.

In der Donau und einigen ihrer Nebenflüsse, laicht im April und Mai. Berwandt ist die Gattung Serranus Cuv.; bei welcher sich aber Fangzähne zwischen den Hechelzähnen sinden, z. B. Serranus scriba L. im Mittelmeer. Ist ausgezeichnet durch seine Zwitternatur.

Uranoscopus L. Sternseher. Kehlstosser mit zwei Rückensstossen und ganz oben auf dem großen und platten Kopfe stehens den Augen.

U. scaber L. Die erste Rückenflosse mit vier Strahlen. Im Mittelmeer.

Sphyraena Bloch. Bauchstosser mit verlängertem Körper, zwei Rückenflossen, vorspringendem Unterkieser und in den Kiefern mit einigen großen, schneidenden Zähnen hinter den seineren.

S. vulgaris Bl. (Esox sphyraena L.) Im Mittelmeer.

Fam. Cataphracti s. Scleroparei. Panzerwangen.

Die Wangenknochen breit, sest mit dem Bordeckel verbunden; Ropf und Kiemendeckelstücke in verschiedener Weise bedornt; Brust-flosser oder die Brustklossen nur durch einen starken Stachelstrahl vertreten.

Sie bewohnen meift bas Meer.

Trigla L. Anurrhahn oder Seehahn. Der Ropf fast vier-

seitig, in einen rauhen fnöchernen Panzer gehüllt; zwei Rücken= flossen; vor den Bruftflossen noch einige freie, gegliederte Strahlen.

Sie leben im Meere und geben einen knurrenden Ton von fich.

T. gurnardus L. Graubraun, weiß-gesleckt, mit Stachelsschuppen auf der Seitenlinie und einem starken Stachel am Kiesmendeckel.

In der Mord= und Oftfee.

Dactylopterus volitans Lac. Der Flughahn. Sede Brustslosse besteht aus zwei Flossen, von denen die hintere fast so lang als der Körper ist, und als Flugorgan dient, indem sich das Thier mittelst derselben über das Wasser erheben kann.

Lebt haufenweise im Mittelmeer.

Cottus L. Groppe. Der Leib unbeschuppt, der Kopf niebergedrückt mit Stacheln und Höckern; sechs Kiemenstrahlen, und hechelförmige Zähne in den Kiefern und am Pflugschar; zwei mit einander verbundene Rückenslossen.

C. gobio Cuv. Die Groppe, Kaulkopf oder Rotkolbe. Der Kopf saft glatt mit einem auswärts gerichteten Stachel am Kiemendeckel; Mund bis unter die Augen gespalten, der Schwanz verdickt, die Bauchstossenstrahlen nie bis zum After reichend und nicht gebändert; die Farbe wechselt bedeutend, ist aber stets braun und grau; 4—5" I.

It weit in Europa verbreitet und findet sich überall in Deutschland. Er liebt klares Wasser mit sandigem oder steinigem Grunde, da er sich gerne unter Steinen aufhält. Er ist sehr gefräßig, so daß er selbst junge Fische nicht verschont. Er laicht im März und April und das Weibchen setzt die Gier unter Steinen oder in einem bazu ausgewühlten Loche ab, die dann 4-5 Wochen lang von dem Männchen bewacht und beschützt werden. Das Fleisch ist wohlschmeckend.

C. poe cilopus Heck. Dem vorigen ähnlich, aber die Bauchflossenstrahlen reichen bis zum After und find gebändert.

In Ungarn und Galizien.

C. microstomus Heck. Den vorigen ebenfalls ähnlich, aber der Mund ist nicht bis unter die Augen gespalten und der Schwanz sehr dunn.

Chenfalls in Ungarn und Galizien.

C. ferugineus Heck. Braunlich ins Rostfarbige, sonst dem vorigen ähnlich, aber weniger schlank und mit längeren Strahlen in der Afterstosse; nicht über 3" 1.

Italien, Dalmatien, Barbafee.

Scorpaena L. Drachenkopf. Der Körper beschuppt mit sehr stacheligem Kopfe und nur Giner Rückenfloffe.

S. scrofa L. Röthlich, mit Bartfaden am Unterfiefer,

Hautfaden über dem Auge und einem Hautzapfen über der Augenboble.

In ben europäischen Meeren.

#### Fam. Sciaenoidei. Umberfische.

Bruftflosser; Körper zusammengedrückt und beschuppt, mit meist stumpfer und verdickter Schnauze, wenig vorstreckbarem Munde, meist gezähneltem Bordeckel und stacheligem Kiemendeckel; Pssugschar und Gaumenbeine zahnlos.

Finden fich nur im Meere.

Umbrina vulgaris Cuv. (Sciaena cirrhosa L.) Oben gelblich, unten silberig, mit 25-30 blauen, schwarz-eingefaßten, schief vom Rücken nach vorn verlaufenden Streifen.

Im Mittelmeer.

## Fam. Sparoidei. Meerbraffen.

Brustssossen mit zusammengedrücktem, großschuppigem Körper; der Kiemendeckel ohne Bähne und Stacheln; die seinen concenstrischen Linien der Schuppen lausen nicht den Seitenrändern parallel, sondern schräg vom oberen zum unteren Rande.

Sie bewohnen bas Meer.

Sparus L. (Chrysophrys Cuv.) Braffen. Eine Rückenstoffe und sechs Kiemenstrahlen; an den Seiten des Mundes mit runden, pstasterartigen, und vorn mit schneidenden oder spizigen Zähnen.

Sp. auratus L. Der Goldbraffen. Silberfarbig mit einem schwarzen Fleck an der Schulter und einem gelben halbmondsförmigen Kleck binter jedem Auge.

Mittelmeer.

Mullus L. Meerbarbe. Zwei Rückenflossen und 3—4 Riemenstrahlen; Zähne im Gaumen, aber keine im Oberkiefer; zwei lange Bartfäben am Kinn; Kiemenbeckel und der Körper mit großen, leicht abfallenden Schuppen bedeckt.

M. barbatus Cuv. Der Rothbart. Schön roth mit fast sentrecht abfallender Stirne und acht Strahlen in der ersten Rückenflosse.

Im Mittelmeer. Wurde von den Romern fehr theuer bezahlt, indem nicht nur das Fleisch als Leckerbiffen galt, sondern sie fich auch an den Farsbenveranderungen des sterbenden Fisches ergögten.

M. surmulentus L. Ist dem vorigen ähnlich, hat aber gelbe Längsstreifen und eine allmälig abfallende Stirne.

In ber Mord= und Oftfee.

Fam. Squamipennes. Schuppenflosser.

Bruftstoffer, deren weichstrahliger Theil der Rückenstoffe und die Afterstoffe dicht mit Schuppen besetzt sind.

Sie bewohnen bas Meer.

Chelmon rostratus Cuv. Der Schnabelfisch. Mit schnabelförmig verlängerter Schnauze.

In Ostindien, sprist das Wasser nach den über der Oberstäche des Wassers fliegenden Insecten, wodurch biese herabfallen und ihm zur Beute werden.

#### Fam. Labyrinthici. Labyrinthfische.

Die oberen Schlundknochen bestehen aus gewundenen Blättschen, welche Zellen bilden, in denen das zum Athmen eingeschluckte Wasser längere Zeit verweilt, wodurch es ihnen möglich wird einige Zeit auf dem Lande zubringen und oft entsernt vom Wasser herumkriechen zu können; der weichstrahlige Theil der Rückensslosse und die Afterstosse sind mehr oder weniger beschuppt; die Bauchstossen stehen unter den Brustslossen und werden zuweilen durch einen einfachen, verlängerten Strahl vertreten.

Anabas Cuv. Kletterfisch. Ropf breit, mit stark gezähntem Riemendeckel; Stachelstrahlen in dem vorderen Theile der langen Afterflosse.

A. scandens Cuv.

In Oftindien in kleinen Fluffen und Teichen. Alettert selbst auf Gebusche, indem er sich dazu der Stacheln des Kiemendeckels und der Stachelstrahlen der Afterflosse bedient.

# Fam. Mugiloidei. Harber.

Der Körper walzenförmig mit großen Schuppen und zwei Rückenflossen; die Bauchflossen sogleich hinter den Brustflossen befestigt; der Mund quer mit sehr seinen Zähnen oder zahnlos.

Sie bewohnen bas Meer.

Mugil cephalus L. Der Großtopf. Nur vier Stachelsstrahlen in der ersten Rückenslosse; der Kopf mit großen eckigen Platten bedeckt; die Augen durch zwei Fettwülste halb geschlossen; am Rücken bleigrau, am Bauche silberig; 18—24" 1.

Im Mittelmeer, von wo er in die Mundungen ber Fluffe fteigt. Sein

Fleisch ift wohlschmedenb.

## Fam. Scomberoidei Mafrelen.

Brustflosser, selten fehlen die Bauchflossen gang; der Körper zusammengedrückt, die Haut nacht oder mit feinen, in der filber=

glänzenden Haut festsitzenden Schuppen besetzt, häusig statt ihrer stellenweise scharfe Kiele, größere Schilder oder wahre Hautknochen; namentlich finden sich bei mehreren längs der Seitenlinie größere Schilder; die Riemendeckelstücke sind glatt ohne Stachel und Rähne.

Scomber L. Makrele. Die beiden Rückenslossen sind weit von einander getrennt, und der hintere Theil der zweiten, sowie der Afterslosse ist in kleine Flössel oder sogenannte falsche Flossen getrennt; an den Seiten des Schwanzes zwei kleine erhabene Hautleisten.

Näuberische Seefische, welche in zahllosen Schaaren im Frühling an die Kusten kommen, und wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches in Massen gefangen werden.

Sc. scombrus Bl. Die gemeine Makrele. Oben grünsblau mit schiefen schwarzen Wellenlinien, unten weiß, perlmutterzglänzend; hinter der Nückens und Afterslosse je fünf falsche Flossen; keine Schwimmblase (während andere ähnliche Arten dieser Gattung mit einer Schwimmblase versehen sind); etwa 1' bis  $1\sqrt{1/2}$  lang.

Sie findet sich rings um Europa, halt sich im Winter in der Tiefe des Meeres auf und kommt im Frühjahr in zahllosen Schaaren an die Küsten namentlich der Nord- und Oftsee, um ihre Nahrung zu suchen, die vorzüglich in Häringslaich und kleinen Fischen besteht; streicht in ungeheueren Schaaren bald von Norden nach Süben, bald von Osten nach Westen, oder umgekehrt, je nachdem sie ihre Nahrung verfolgt oder ihrem Laichgeschäfte nachgeht. Sie macht wie der Häring einen höchst wichtigen Gegenstand der Fischerei aus. Im März, wo der Fang beginnt, müssen die Fischer weit auf die hohe See hinaus fahren, im Mai und Juni sind dagegen die Makrelen den Küsten nahe, um zu laichen. Gegen Ende August haben die in der Nordsee geborenen Jungen schon eine Länge von 6" und im November sind sie schon zu drei Viertel ausgewachsen; um diese Zeit verschwinden sie, indem sie sich wahrscheinlich in die Tiefe zurückziehen. Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeesend, aber nur wenig haltbar. Im Norden Europas werden sie nur frisch gegessen, aber häusig eingesalzen oder geräuchert und dann weit und breit versendet.

Thynnus Cuv. Thunsisch. Die beiden Rückenstossen stehen dicht hinter einander; falsche Flossen, wie bei der vorigen Gatztung; an den Seiten des Schwanzes zwischen erhabenen Hautzleisten ein knorpeligzhäutiger Vorsprung; an der Brust bilden größere Schuppen eine Art Panzer. Wie die vorigen räuberische Seefische.

Th. vulgaris Cuv. (Scomber thynnus L.) Der gemeine Thunfisch. Der Rücken schwärzlichblau, die gepanzerten Theile der Brust weißlich, Seiten und Bauch graulich mit filberweißen Flecken; 8—9 falsche Flossen oben und unten; bis 15' s.

Findet sich vereinzelt in allen europäischen Meeren, wo er vorzüglich ben Haringen nachstellt; seine eigentliche Heimath ist aber das schwarze Meer, von wo er im Frühjahr in großen Schaaren an die Kusten des Mittelmeeres kommt und daselbst einen Hauptgegenstand der Fischerei bildet. Das Fleisch wird in Salzwasser gekocht und dann mit Del in Fässer verpackt und versendet.

Xiphias L. Schwertsich. Der Mund zahnlos, die obere Kinnlade schwertsörmig verlängert; Schuppen kaum sichtbar; die Bauchstossen sehlen; Rücken= und Afterstosse im Alter doppelt, in der Jugend einfach, indem sich der mittlere Theil derselben nach und nach abreibt und verschwindet.

X. gladius L. Der gemeine Schwertfisch. Silberfarbig, auf dem Rücken bläulich oder schwärzlichsblau; soll gegen 18' lang werden.

Im Mittelmeere, besonders häufig an der Kufte von Sicilien; seltener in der Norde und Oftsee. Er soll mit seinem schwertförmigen Oberkiefer selbst

große Seethiere angreifen.

Caranx Cuv. Stöcker. Zwei getrennte Rückenslossen, vor der ersten ein liegender Stachel, vor der Afterslosse zwei freie Dornen; die Seitenlinie ganz oder zum Theil mit gekielten Plateten bekleidet; Brustslosser.

C. trachurus Cuv. Der gemeine Stöcker. Oben graublau, unten silberig; die ganze Seitenlinie mit hohen Platten bekleidet; 1' lang.

In der Nordsee und dem Mittelmeer.

Gasterosteus L. Stichling. Mit freien Stachelstrahlen vor der Rückenstosse; statt der bauchständigen Bauchstossen jederseits ein starker Stachel, zwischen welchen ein breiter, spiksendens der Schild liegt; die Wangenknochen breit und sest mit dem Vordeckel verbunden; nur drei Kiemenstrahlen; die Seitenlinie ganz oder theilweise mit großen Schildern bekleidet.

Kleine Fischen bes sußen Wassers und bes Mecres, welche sich von Insteten, Würmern und Fischlaich nähren. Die Männchen bauen Nester aus Pflanzentheilen und Sand, in welche bie Weibchen die Eier absehen, die bann von bem Männchen befruchtet, bewacht und vertheibigt werden.

G. aculeatus Bl. Der gemeine Stichling. Mit drei gesonderten Rückenstacheln, von denen der mittlere der längste ist und der erste etwas vor dem Grunde der Brustssossen entspringt. Er ist bald größtentheils nackt und nur an der Brustgegend mit Schildern gepanzert, (G. leiurus s. gymnurus Cuv.), bald am Rücken und an den Seiten bis zum Schwanze mit Schildern belegt (G. trachurus Cuv.); jenes ist das Sommerkleid, dieses das Winterkleid. Auf dem Rücken ist er grünlichbraun oder

bläulichschwarz, an den Seiten und dem Bauche silberig, Kehle und Brust heller oder dunkeler roth, die Flossen grünlich; 3" 1.

Er ist weit verbreitet in den sußen Gewässern Deutschlands, und findet sich oft in solcher Menge, daß er sogar als Dunger benutzt wird. Er laicht vom April bis Juni und soll nur drei Jahre alt werden.

G. brachycentrus Cuv. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Flossenstacheln kürzer und der erste Rückenstachel entspringt über oder etwas hinter dem Grunde der Brustflossen. In England, Italien 2c.

G. spinachia Bl. Mit 15 Rückenstacheln; 6-7" lang.

In ber Mord- und Oftfee.

G. pungitius L. Mit 9—10 Nückenstacheln; oben gelbsgrün, unten silberig; 1½" lang. In Flüssen und Landseen Europas. Es ist dies der kleinste bekannte Fisch.

Coryphaena L. Brustflosser mit Einer sehr langen Rückenstosse ohne freie Stacheln, beschupptem Leibe, schneidender und sehr abschüssiger Stirne; der Mund mit hechelförmigen Zähnen.

C. hippurus L. Der große Stutkopf; 2' I. 3m Mittelmeer.

Zeus L. Spiegelfisch. Der Körper von beiden Seiten flach zusammengedrück, mit kleinen Schuppen bekleidet; die Stirne schneidend und abschüssig; der Mund vorschiebbar; die Stachelsstrahlen der ersten Rückenslosse endigen in lange haarartige Fäden; neben der Rückens und Afterstosse jederseits eine Reihe gabelförmiger Stacheln.

Z. faber L. Der Sonnenfisch oder Häringskönig. Goldgelb mit einem runden, schwarzen Fleck jederseits in der Mitte;

2' lang.

In ber Nordsee, aber besonders häufig im Mittelmeer.

# Fam. Taenioidei. Bandfische.

Der Körper lang-gestreckt und stark von den Seiten zusammengedrückt, bandförmig mit kleinen Schuppen; die Rückenslosse läuft über den ganzen Rücken weg, die Bauchflossen unvollskommen.

Cepola L. Bandfisch. Brustflosser mit sehr langer Afters slosse und zugespitzter Bauchflosse; der Mund tief, fast senkrecht gespalten, mit spitzigen Zähnen.

C. rubescens L. Am Rücken roth, an den Seiten gelb und am Bauche filberig; bis 2' 1.

Sehr häufig im Mittelmeer und im abriatischen Meer.

#### Fam. Blennioidei. Schleimfische.

Körper rundlich, wenig von den Seiten zusammengedrückt; die Haut nackt und schleimig, oder mit sehr kleinen Rundschupsen besetz; die Bauchstossen eng gepaart, kehlständig, jede nur aus zwei oder drei biegsamen Strahlen bestehend, oder sie sehlen ganz; nur Eine Rückenstosse, deren Strahlen meist einsach und biegsam sind; sechs Kiemenstrahlen; Pförtneranhänge und Schwimmsblase sehlen.

Sie bewohnen meist bas Meer, gebaren entweder lebende Junge oder

bauen, ähnlich ben Stichlingen, eine Art Reft.

Blennius L. Schleimfisch. Kopf kurz, steil abfallend, beide Kiefer mit gleichlangen, spizen Zähnen in einer Reihe, der Endzahn beiderseits häusig länger; über den Augen meist mit

franfenartigen Fühlfäben.

sehr lana.

B. vulgaris Poll. (B. cagnota Cuv.) Grünlichgrau mit schwarzen Punkten längs der Rückenflosse und am Kopfe; höchstens 4" lang. Italien, Dalmatien 2c. in Flüssen und Seen. Legt Eier.

Zoarces Cuv. Die Haut schleimig, mit ganz kleinen Schuppen; kegelförmige Zähne vorn in drei, an den Seiten in Einer Reihe; Rücken und Afterflosse mit der Schwanzslosse verseinigt. Gebären lebende Junge.

Z. viviparus Cuv. (Blennius viviparus L.) Die Aalmutter. Braun, Nücken= und Nückenflosse schwarz gesteckt; 1' I. Nordsee.

Anarrhichas L. Seewolf. Die Bauchflossen fehlen; der Mund weit gespalten und mit vielen Zähnen bewaffnet, von denen die vorderen lang und kegelförmig find; die Rückenflosse

A. lupus L. Der Seewolf. Oben bläulich mit dunkelen Querbinden, nach unten heller; 6—7' lang.

In der Nordsee. Ift sehr gefraßig, frist vorzüglich Schal- und Krustenthiere.

## Fam. Gobioidei. Meergrunbeln.

Die Stacheln der ersten Rückenslosse find dunn und biegsam, die Bauchslossen vollständig entwickelt, an ihrem Grunde oder der ganzen Länge nach zu einem Trichter oder einer hohlen Scheibe verwachsen, selten getrennt; fünf Kiemenstrahlen; meist eine einsfache Schwimmblase.

Gobius Cuv. Meergrundel. Die Bauchstossen ihrer gansen Länge nach verwachsen, ihre Strahlen sind mit Ausnahme

des ersten verzweigt; der Grund der zweiten Rudenflosse vers längert; im Zwischens und Unterfieser schmale Binden spigiger Bahne.

Die Mannden einiger Arten follen ahnlich ben Stichlingen Refter bauen.

G. nig er Cuv. Olivenbraun mit dunkelen, wolkigen Flecken; ber vordere Rand der ersten Rückenflosse weiß; die Schuppen rund und fein gewimpert; 31/2" lang.

In ber Morbfee häufig zwischen Steinen.

G. fluviatilis Bon. Blaß gelblichgrün, die erste Rücken= flosse schwarz gesäumt; die Schuppen rund und sein gewimpert; 3" lang.

In Italien in Seen und Fluffen.

Callionymus L. Spinnenfisch. Kehlflosser mit großen getrennten Bauchflossen; ber Leib nacht mit zwei Rückenflossen; die Augen stehen nahe beisammen auf dem Scheitel, die kleinen Kiemenspalten am Nacken.

C. lyra L. Bräunlichgelb, blaugefleckt; 14" l. Im Mit= telmeer.

Cyclopterus L. Napffisch. Die Bauchstossen zu einer vertieften Scheibe verwachsen, mit welcher sie fich ansaugen fon= nen; die Strahlen derselben einfach.

C. lumpus L. Der Seehase. Dunkelblau ober röthlich, am Rücken dunkeler, mit drei Reihen stumpfer, fegelförmiger Höcker an den Seiten; 16" lang.

In den nördlichen Meeren.

Echene's L. Schiffshalter. Die Bauchstossen am Grunde verwachsen; auf dem Kopfe eine flache knorpelige, mit Querrippen versehene Scheibe, womit sie sich an andere Gegenstände ansaugen können; der Körper verlängert, mit kleinen Schuppen bedeckt; die Zähne klein.

E. remora L. Schwärzlich, mit 18 Scheibenplatten;  $1-1\frac{1}{2}$  lang. Im Mittelmeer.

# Fam. Pediculati. Armfloffer.

Die Brustssossen sitzen auf einem armähnlichen, von den Knochen der Mittelhand gebildeten Vorsprunge; die Haut schup= penlos; die Kiemen unvollständig entwickelt, mit einer runden oder länglichen Kiemenöffnung hinter den Brustssossen.

Lophius piscatorius. L. Der gemeine Seeteufel oder Froschsisch. Kehlstosser, mit sehr großem, flachgedrücktem, dornisgem Kopfe; Kiemendeckel und Kiemenstrahlen unter der Haut versborgen; braun; bis 6' lang.

In ben europäischen Meeren. Kann wegen ber kleinen Kiemenöffnung längere Zeit außer bem Wasser leben; ift sehr gefräßig und lauert im Ufersichlamm auf kleine Fische, welche er mit seinen Bartfaben anlockt.

#### Fam. Aulostomi. Röhrenmäuler.

Der Mund klein, am Ende eines langen, röhrenförmigen

Schnabels; langgestreckte Bauchflosser.

Fistularia tabacaria L. Die Tabatspfeife. Der Leib lang gestreckt und walzenförmig; die Rückenflosse über der Aftersslosse, ohne freie Stachelstrahlen; 3-4' lang. Im atlantischen Decan.

Centriscus scolopax L. Der Schnepfenfisch. Der Leib eirund, von den Seiten zusammengedrückt und unten schneidend, mit Schuppen bedeckt; zwei Nückenstossen, die erste mit einem langen, gezähnelten Stachelstrahl; 6" lang. Im Mittelsmeer.

# Zweite Abtheilung.

## Anacanthini.

Weichstosser mit kammförmigen Kiemen; die unteren Schlundstnochen sind getrennt; die Bauchstossen stehen, wenn sie vorhansten sind, an der Brust oder an der Kehle und haben keinen Stachelstrahl; die Schwimmblase, wenn vorhanden, ohne Lustzgang.

Die hierher gehörigen Fische find mit wenigen Ausnahmen

Meerbewohner.

# Fam. Gadoidei. Schellfische.

Kehlstosser, mit gestrecktem Körper, der mit kleinen weichen Rundschuppen bedeckt ist; meist 2—3 Rücken= und 1—2 After= stossen; der Magensack weit, die Pförtneranhänge mehr oder minder zahlreich.

Gefräßige Raubfische, welche mit einer einzigen Ausnahme bas Meer be-

wohnen.

Morrhua Cuv. Schellsisch. Der Körper länglich, zusammengedrückt, mit drei Rückenslossen, zwei Afterslossen und einem Bartsaden am Kinn; die Zähne sind hechelförmig; sieben Kiemenstrahlen.

M. morrhua Cuv. (Gadus Morrhua L.) Der Rabels jau. Die Brustslossen lanzettlichs breieckig; oben graugelb, gruns

gesleckt und marmorirt, unten gelb, die Flossen dunkel; bis 3' 1. und 12 Kfund schwer.

In ben nordischen Meeren und vorzüglich bem atlantischen Ocean, welche er in ungeheueren Schaaren burchschwärmt. Er ist ein gefräßiger Raubsisch, ber sich vorzüglich in ber Tiefe bes Meeres aushält; er laicht im Winter und kommt dann an die Kusten, um die Eier zwischen Steinen abzusehen. Er ist für viele Völker ein höchst wichtiger Nahrungs- und Handelszweig, so daß jährlich ganze Flotten zu seinem Fange auslausen; der Hauptang sindet zu Neufundland statt, wo jährlich mehrere hundert Millionen Kabeljaus gefangen werden, und 15—20,000 Seeleute beschäftigt sein sollen. Aber auch in den europäischen Nordmeeren werden sehr viele gefangen, wobei ebenfalls Tausende von Menschen beschäftigt sind; die Schiffe lausen im März aus und kommen im September wieder. Außerdem werden Kabeljaus auch im Winter in großer Zahl an den Küsten gefangen. Er wird auf verschiedene Weise zubereitet und erhält hiernach auch verschiedene Namen. Frisch heißt er Kabeljau, gedörrt Stockfisch, eingesalzen Laberdan, eingesalzen und gedörrt Klippfisch; aus der Leber wird der Bergener Leberthran bereitet.

M. Aeglefinus L. Der Schellstich. Kopf, Backen, Rücken und oberer Theil der Seiten dunkelgrau, Seitenlinie weiß, unter der Mitte der ersten Rückenslosse auf der Seitenlinie ein schwärzslicher Fleck, welcher bei einigen bis auf den Nacken geht und sich mit dem der anderen Seite verbindet, Bauch weiß, etwas grauslich marmorirt; bis 20" lang.

Durchschwärmt in zahllosen Schaaren ben ganzen nördlichen europäischen Ocean; sein Fang ist für bie Küstenbewohner von großer Wichtigkeit.

M. Collarias L. Der Dorsch. Oben braun, unten silsberweiß mit sehr feinen, grauen Punkten, der Rücken dunkelsgesleckt; auch die Seitenlinie gesleckt; der Oberkieser länger als der Unterkieser; 15—20" lang.

In ber Nord- und Ostsee. Sein Fleisch ist sehr gart und wird baher vorzüglich frisch gegessen.

Lota Cuv. Quappe. Der Körper gestreckt, mit breitem, niedergedrücktem Kopfe, zwei Rückenstossen, einer Afterstosse und einem oder mehreren Bartfäden am Kinn.

L. fluviatilis aut. (L. vulgaris Cuv. Gadus lota L.) Die Aalraupe, Rutte oder Trüsche. Rücken und Seiten olivensgrün, schwarzbraun gewölkt, der Bauch weißlich; der Unterkieser kürzer als der obere, mit Einem Bartsaden; der Schwanz zussammengedrückt; die Schuppen klein und zart;  $1\frac{1}{2}-2^{\prime}$  I. Die Schwimmblase füllt fast die ganze Länge der Bauchhöhle aus, und ist am vorderen Ende tief eingebuchtet; die Harnblase ist groß und mündet zugleich mit dem Eis oder Samenleiter an einer Papille.

Die einzige Art biefer Abtheilung, welche in ben fußen Gewäffern Europas

vorkommt; sie findet sich überall in Deutschland in Flüssen und Seen, und ist einer der ärgsten Raubsische; sie hält sich meist in der Tiefe auf und lauert hier in Löchern oder hinter Steinen auf ihre Beute, frist besonders gern Rogen und junge Fischbrut, und verschont selbst ihresgleichen nicht. Auf diese Weise wird sie in Zuchtteichen sehr schädlich. Sie laicht im Dezember und Januar, zu welcher Zeit sie sich in Schaaren bis zu 100 Stück versammeln; sie wächst sehr langsam und wird erst im vierten Jahre fortpstanzungsfähig. Das Fleisch ist vortrefflich, der Rogen wird aber für schädlich gehalten.

## Fam. Ophidini. Schlangenfifche.

Die Bauchflossen fehlen.

Ophidium L. Der Körper lang-gestreckt, seitlich zusammengedrückt; Rücken- und Afterslosse mit der Schwanzslosse verseinigt, die Strahlen der Rückenflosse gegliedert, aber nicht verzweigt; vier Bartsäden an der Kehle; die Schuppen sind klein und in der Haut versteckt.

O. barbatum Bl. Ruden fleischfarb, an den Seiten blau, der Bauch filberig, die Flossen schwarz gefäumt; 12-13" I.

Im Mittelmeer unter Algen; wird gegeffen.

Fierasfer imberbe L. Gelbsilberig, ohne Bartfaben und mit so niedriger Rückenflosse, daß dieselbe nur als Hautfalte erscheint; 8" lang.

Im Mittelmeer in schlammigen Gegenden und wird baselbst parasitisch in Holothurien gefunden. Das Fleisch wird sehr geschätzt.

# Fam. Pleuronectidae. Schollen.

Sie sind unter allen Wirbelthieren die einzigen, welche unssymmetrisch gebaut sind. Der Körper ist ganz von den Seiten zusammengedrückt, der Kopf so verdreht, daß beide Augen auf Einer Seite liegen, und wie der ganze Körper beschuppt; nur die Körperseite, auf welcher die Augen stehen, und welche beim Schwimmen nach oben gerichtet ist, ist gefärbt, die andere weißslich; Rückens und Afterslosse sehr lang, Brust und Bauchstossen verschieden an den verschiedenen Seiten; sieben Kiemenstrahlen; der After liegt nahe am Mund.

Sie bewohnen bas Meer, lieben die Tiefe und schwimmen auf ber Seite; ihr Fleisch ift sehr wohlschmeckenb.

Platessa Cuv. Schollen. Der Körper eiförmig oder rhombisch, der Mund klein, die Zähne in beiden Kiefern einreihig, aufrecht und schneidend; die Augen meist rechts.

P. vulgaris Cuv. Die Scholle. Der Körper glatt, oben

braun mit runden, rothgelben Flecken; der erste Strahl der After= stosse ift ein Stachel; 13—15" 1. In der Nord= und Oftsee.

P. flesus Bl. Der Flunder. Der Körper beiderseits mit Dornwarzen besetzt, besonders an der schwach gebogenen Seitenslinie und an der Wurzel der Rückens und Ufterstosse; dunkels braun, olivengrüns gelbs und schwärzlichsgesteckt; der erste Strahl der Afterstosse ist ein Stachel; 2' 1.

In ber Nord= und Oftfee, besonders häufig an ben englischen Ruften.

Hippoglossus Cuv. Heilbutte. Der Mund groß, mit spigen, rudwärts gebogenen Zähnen in den Kiefern und im Schlunde; der Körper länglich, die Augen rechts.

H. vulgaris Cuv. (Pleuronectes hippoglossus L.) Der Heiligbutt. Oben leberbraun, Unterkiefer und Kiemendeckel gelb, glatt; im Oberkiefer eine, im Unterkiefer zwei Reihen Zähne. Bis 7' lang und über 300 Pfund schwer.

In ben nordischen Meeren. Sie find sehr gefräßig und lauern auf bem Grunde bes Meeres auf anbere Seethiere.

Rhombus Cuv. Steinbutt. Der Körper rhombisch; hechelsförmige Zähne in beiden Kiefern und am Pflugschar; Augen meist links, einander sehr genähert und durch einen vorstehenden Kamm geschieden.

Rh. maximus Bl. Der Steinbutt (le Turbot). Oben hell= und dunkelbraun marmorirt, mit kleinen Höckern besetzt, ohne Schuppen; 3-4' I. und 20-30 Kfund schwer.

In der Nord- und Oftsee und dem Mittelmeer. Sein Fleisch ist sehr vorzüglich und sein Fang wichtig; es sollen jährlich gegen 80,000 Stud nur auf den Markt von London gebracht werden.

Rh. vulgaris Cuv. (Rh. laevis Cuv. Pleur. rhombus L.) Der Glattbutt. Glatt, beschuppt, oben röthlichbraun und dunkelsbraun gesteckt; 16" 1.

In ber Nord= und Oftfee und im Mittelmeere.

Solea Cuv. Zunge. Der Körper länglich; Rücken = und Afterstosse reichen bis zur Schwanzstosse; die Augen rechts; der Mund schief nach links und nur auf der linken Seite mit borsten artigen Zähnen.

S. vulgaris Cuv. (Pleur. solea L.) Die gemeine Zunge. Schwarzgrun mit unregelmäßigen schwarzen Flecken; Rand ber Rücken= und Afterflosse weiß; 12—14" 1.

In ben nördlichen Meeren. Das Fleisch wird fehr geschätt.

Fam. Ammodytidae. Sanbaale.

Symmetrisch, ohne Bauchstossen und Schwimmblase. Ammodytes tobianus L. Der Sandaal. Lang gestreckt

und dunn, oben hellbraun, blau= oder grün-schillernd, unten silberig; Rücken= und Afterstosse lang, aber von der gabelförmigen Schwanzstosse abgeset; Schnauze spigig; 12—15" 1.

Un ber Nords und Oftfee; grabt fich in ben Sand ein, lebt von Burs

mern und bient als Rober beim Fischfang.

# Dritte Abtheilung.

#### Pharyngognathi.

Stachel – oder Weichflosser mit kammförmigen Kiemen; die unteren Schlundknochen zu einem Stücke verwachsen; Brust- oder Bauchstosser; die Schwimmblase ohne Lustgang. Sind durchaus Meerbewohner.

#### Fam. Labroidei. Lippfische.

Stachelstosser und Bruststosser mit länglichem, mit glatten Rundschuppen besetzem Körper, mit Einer Rückenstosse und meist Hautläppchen hinter den Stachelstrahlen derselben; die Kinnladen mit sleischigen Lippen; der Gaumen zahnlos; der Magen ohne Blindsack und ohne Pförtneranhänge.

Labrus L. Lippfisch. Die Kinnladen sind von doppelten sleischigen Lippen ganz bedeckt; die Rieserzähne kegelförmig; fünf

Riemenstrahlen; sie prangen mit herrlichen Farben.

L. carneus Bl. Der Viersleck. Orangeroth, gegen den Schwanz hin mit drei schwarzen Flecken; 8-9" 1.

Im Mittelmeer und im Ocean.

Scarus L. Papageifisch. Die Kieferknochen gewölbt, mit kleinen, schuppenartig ausliegenden Zähnen besetzt, so daß man nur die nackten Kiefer zu sehen glaubt; die Schuppen groß.

Sc. cretensis L. Der Rücken purpurroth, die Seiten rosenroth, jede Schuppe in der Mitte violet; die paarigen Flossen orange, Rücken= und Afterflosse grauviolet mit rothen Flecken.

Im griechischen Archipel.

## Fam. Scomberesoces.

Beichstosser und Bauchstosser; der Körper mit glatten Rundsschuppen besetzt, und jederseits am Bauche eine Reihe gekielter Schuppen; die Rückenstosse steht der Afterstosse gegenüber; der Magen ohne Blindsack und ohne Pförtneranhänge.

Belone Cuv. Hornhecht. Der Körper lang gestreckt mit

wenig sichtbaren Schuppen; die Kinnladen zu einer langen, sehr spitzigen Schnauze verlängert, jede mit einer Reihe kleiner, spitziger Zähne besetzt; die Anochen grün.

B. a cus Cuv. (Esox belone L.) Dben grün, unten silberig; 2' lang.

In allen europäischen Meeren.

Exocoetus L. Fliegfisch. Die Brustslossen sehr groß, so tang als der Rumpf, so daß sich die Fische mittelst derselben über das Wasser zu erheben im Stande sind; der Kopf oben und an den Seiten flach mit großen Augen; die Zähne in den Kiefern klein.

E. exsiliens Bl. Der Springer ober fliegende Häring. Die Bauchflossen lang, hinter ber Mitte; ber Ruden und die

Flossen blau, die Seiten silberig; etwa 1' 1.

Erscheint Ende des Frühlings in großen Schaaren im Mittelmeere und erhebt sich oft über das Wasser, um den Versolgungen der Raubsische zu ents geben, wird aber dadurch um so leichter den Vögeln zur Beute.

E. volitans L. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Bauch= flossen sind klein und roth, und stehen vor der Mitte des Bauches.

Baufiger im Ocean.

## Vierte Abtheilung.

## Physostomi.

Weichstosser mit kammförmigen Kiemen; die Schwimmblase, wenn vorhanden, mit Luftgang; die Bauchstossen haben keinen Stachel und stehen am Bauche, oder fehlen ganz.

Hierher gehört ber größte Theil ber Sußwafferfische aller Zonen und Belttheile.

#### Erfte Unterabtheilung.

## Bauchfloffer. Physostomi abdominales.

Fam. Siluroidei. Belfe.

Der Kopf breit und niedergedrückt, der obere Mundrand nur von dem Zwischenkieser gebildet, die Oberkieser in Bartsädenstüßen umgebildet; stets sind Bartsäden vorhanden; der Unterdeckel sehlt; der erste Strahl der Brustslossen meist, und oft auch der der Rückenslossen ein starker Knochenstrahl; die Haut schuppenlos, zusweilen mit Knochenschildern bedeckt.

Die Schwimmblase ist meift vorhanden, tritt bann mit bem Gehörorgan

mittelst beweglicher Knöchelchen in Verbindung und ist oft mit einem knöchernen Druckfederapparat verbunden, durch welchen die in ihr enthaltene Luft verdichtet wird; der Magen bildet einen weiten Sack, die Pförtneranhänge fehlen; viele besigen am Grunde der Brustsossen ein eigenthumliches Loch; und viele haben eine Fettstosse. Sie leben im sußen Wasser und erreichen mitunter eine bedeutende Größe.

Silurus L. Wels. Der Leib walzig mit nackter, schleimiger Haut, breitem Kopfe, quer und weit gespaltenem Munde, und Binden hechelförmiger Zähne auf dem Zwischenfieser, Unterkieser und Pflugschar; die Rückenflosse kurz ohne Stachelstrahl, die Afterstosse lang, fast in die Schwanzstosse übergehend.

S. glanis L. Der Wels, Waller oder Schaid. Der Rücken und die Ränder der Flossen fast blauschwarz, die Seiten grünlichsichwarz, gegen den Bauch heller mit olivengrünen Flecken, der Bauch selbst röthlich = oder gelblichweiß, blaulichschwarz marmorirt; jederseits am Oberkieser ein langer Bartsaden, und vier kurze Bartsäden am Unterkieser; die Rückenflosse über der Aftersstosse stehend.

Er ist nebst bem Hausen ber größte und schwerste Süßwassersisch Europas, indem er nicht selten 400—500 Pfb. schwer wird, wobei er im Alter weniger an Länge, aber so an Umfang zunimmt, daß ihn kaum zwei Männer umspannen können. Er bewohnt Flüsse und Seen vieler Gegenden Deutschlands, besonders auch die Donau, liebt ruhige Tiesen mit Schlammgrund, ist träge und lauert hinter versenkten Baumstämmen, Schisstrümmern 2c. auf seine Beute, und ist ein schällicher Raubssisch; bekommt er keine Fische, frist er Frösche, Krebse, Wasservögel, schnappt nach schwimmenden Enten und selbst am Strande weidenden Gänsen, ja man hat schon einmal einen Pudel und ein andermal Reste eines Knaben in dem Magen eines alten Wels gefunden. Nur bei Gewitterluft steigt er in die Höhe. Er laicht im Juni und Juli und setz seine Gier am Ufer im Ried und Kohre ab. Bei hohem Wasserstande erreicht er schon im ersten Jahre 1½ Pfund, im zweiten drei Pfund Gewicht.

Malapterurus Lac. Zitterwels. Der Leib nackt mit engen Kiemenspalten; statt der Rückenflosse eine kleine Fettflosse; in den Brustflossen kein Stachelstrahl; hechelförmige Zähne in der Ober= und Unterkinnlade, aber keine im Gaumen.

M. electricus L. Grausich mit vielen unregelmäßigen, schwarzen Flecken; sechs Bartfäden; 1—11/2' I. Im Nil.

Berühmt durch die heftigen elektrischen Schläge, welche er mittelst eines besonderen elektrischen Organes ertheilen fann; dasselbe ist über den ganzen Körper verbreitet, liegt zwischen der Haut und den Muskeln, besitzt am Bauche seine größte Dicke, und besteht aus rhomboidalen Zellen, welche eine gallertzartig durchscheinende Masse von speckartiger Consistenz enthalten, und in welschen sich viele Nervenverzweigungen ausbreiten.

Loricaria L. Panzerwels. Der Ropf und Rumpf in Döbner, Zoologie I.

einen Panzer von harten Schienen eingehüllt; der Schwanz dunn und platt; nur Sine Rückenflosse; der Mund ist unterhalb von einem breiten, häutigen Lippensegel umgeben, welches mit Warzen oder kleinen Bartsäden besetzt ist; die Zähne im Zwischenkieser lang und mit einem Häkchen neben der Spike.

L. cataphracta L. In den Fluffen Sudameritas.

Fam. Acanthopsides. Schmerlen.

Langgestreckt, der Kopf klein, rundlich oder etwas von den Seiten zusammengedrückt und bis zur engen Kiemenöffnung mit Haut überzogen; der Mund zahnloß, von Sauglippen und Bartsäden umgeben; die Oberkieser nicht zu Bartfädenstüßen umgebildet; die unteren Schlundknochen mit zahlreichen spizigen Zähenen in einer Neihe, die oberen Schlundknochen sehlen; der Wangenknochen und öfter auch die Kiemendeckelstücke in einen oder mehrere Dornen auslaufend; nur eine kurze Nückenslosse ohne Knochenstrahl, welche über den Bauchflossen steht; der Körper mit kleinen Schuppen bedeckt.

Rleine bem füßen Baffer angehörige Fifche.

Cobitis L. Schmerle. Der Körper langgestreckt, walzensförmig und schleimig, mit kleinen Schuppen bedeckt; die Schwimmsblase jederseits des großen Nückenwirbels in eine kugelige Knochenskapsel eingeschlossen; Nebenkiemen unsichtbar. Sie fressen Geswürm und sette Erde.

C. fossilis L. Schlammbeißer oder Wettersisch. Schwarzbraun mit gelben Längsbinden und schwärzlichen Flecken und Punkten; der Mund von 10 Bartfäden umgeben; Schwanzslosse abgerundet; bis 1' I.

Ueberall in Deutschland in schlammigen Bächen, Sumpfen und Wassergräben, aber auch in großen und kleinen Flüssen; im Winter vergräbt er sich im Schlamm, im Frühjahr verläßt er sein Versteck, um zu laichen und setzt seine bräunlichen Gier an Wasserpslanzen ab. Er gilt als Wetterprophet, da er beiläusig 24 Stunden vor einem Unwetter an die Oberstäche des Wasserstommt und durch seine heftigen Bewegungen das Wasser trübt. Er verschluckt die Luft und giebt sie unter Geräusch wieder von sich.

C. barbatula L. Der Bartgrundel. Am Rücken dunkelsgrün, an den Seiten gelblich, mit unregelmäßigen, braunschwarzen Flecken und Streifen, am Bauche hellgrau; bloß sechs Bartsäden; die Schwanzslosse fast gerade abgestutt, meist ein schwarzer Fleckam Grunde des unteren Lappens; höchstens 5" 1.

In Deutschland in Fluffen, vorzüglich aber in hellen Bachen; er laicht im Marz und April. Sein Fleisch ift wohlschmeckenb.

C. (Acanthopsis Ag.) taenia L. Der Dorngrundel oder

Steinbeißer. Drangegelb mit Reihen rundlicher, schwarzer Flecken, von denen namentlich eine, auß größeren Flecken gebildet, etwa in der Mitte jeder Seite verläuft; sechs Bartfäden; ein gabels förmiger Dorn in der Augengegend; kaum über  $2\frac{1}{2}$ " I.

In Deutschland und Italien in Seen, Flussen, Bachen und Wassers

gräben.

### Fam. Cyprinoidei Rarpfen.

Der Kopf von den Seiten zusammengedrückt, unbeschuppt; die Mundössnung klein, der Mund zahnloß, der obere Rand vom Zwischenkieser gebildet; die unteren Schlundknochen mit starken Bähnen bewassnet; meist drei Kiemenstrahlen; der Körper meist höher als breit, und meist mit glatten Rundschuppen besetz; nur eine Rückenslosse; der Magen ohne Blindsack und ohne Pförtnersanhänge; die Schwimmblase doppelt mit einem Lustgang, welcher von der hinteren Blase entspringt, und mit dem Gehörorgane durch Gehörknöchelchen verbunden.

Sie bewohnen meift bas fuße Waffer und lieben vorzüglich ruhig fließende und stehende Gewässer mit schlammigem Grunde; nahren sich meist von Pflanzenstoffen, Würmern, Insectenlarven und thierischen Abfallen.

A. Pachychili. Der Mund von diden fleischigen Lippen umgeben; die Schlundzähne in mäßiger Zahl, bilden 1—3 Reihen.

Cyprinus L. Karpfen. Jederseits fünf Schlundzähne mit flacher, gefurchter Krone in drei Neihen (1. 1. 3.); der Mund endständig mit vier Bartfäden an der Oberkinnlade; der Körper dick und zusammengedrückt; die Rückenslosse lang, die Afterstosse kurz, beide mit einem starken, gesägten Knochenstrahl; die Schwanzessosse gegabelt.

C. carpio L. Der gemeine Karpfen. Der Rücken blaugrün ins Schwärzliche, die Seiten gelblich, der Bauch weißlich; ungefähr dreimal so lang als hoch, mit stumpfer Schnauze; wird bis 4' 1. und 35—40 Pfund schwer.

Findet sich in ganz Mitteleuropa, und wird wegen seines vortrefflichen Fleisches vorzüglich in Teichen cultivirt. Er nährt sich von Schlamm, Würmern, Gras, thierischen Exerementen und soll besonders von Schafmist sehr sett werden. Im Winter sucht er die tiefsten Stellen auf, wühlt sich daselbst Gruben aus, und hält hier in Schaaren an einander gedrängt eine Art Winsterschlaf. Bei warmer Witterung fängt er schon im Mai an zu streichen, sucht dann mit Wasserpslanzen bewachsene Stellen auf, um seine Gier abzussehen. Sein Wachsthum ist unter günstigen Verhältnissen ziemlich rasch; im Freien soll er nur 12—15 Jahre alt werden, als Cultursisch erreicht er aber ein viel höheres Alter. Gine merkwürdige Varietät ist der sogenannte Spiezgelfarpsen (C. rex cyprinorum Bl.) mit theilweise nacktem Körper, und

nur einzelnen fehr großen Schuppen, welche namentlich langs ber Seiten gewöhnlich brei Reihen bilben.

C. acuminatus Heck. Berhältnifmäßig höher als ber vorige mit verlängertem, zugespitztem Kopfe. In der Donau und mehreren Seen in Ungarn.

C. hungaricus Heck. Biel gestreckter als die vorigen, gegen viermal so lang als hoch, mit zugespittem Ropfe.

In Ungarn in Fluffen und Geen; haufig auf bem Wiener Fischmartt

unter bem Namen Seefarpfen.

Carpio Heck. Lon ber vorigen Gattung burch becher= förmige Schlundzähne in doppelter Reihe (1. 4.), und fürzere Bartfäden unterschieden.

C. Kollari Heck. Der Rucken bunkelgrun, Die Seiten

gelblichgrun, der Bauch gelb; nicht über 8" 1. Ungarn.

Carassius Nils. Von den vorigen Gattungen durch vier spatelförmige Schlundzähne in Giner Reihe jederseits und ben Mangel der Bartfäben unterschieden.

C. vulgaris Nils. (Cypr. carassius L.) Die Rarausche oder Gareifel. Der Ropf oben olivengrun, an den Seiten meffinggeth, der Ruden dunkeler grunbraun, Die Seiten meffinggelb, der Bauch röthlich weiß, Bruft=, Bauch= und Afterfloffen röthlich, die übrigen gelb mit grauem Saume; ift kaum noch einmal fo lang als hoch, der Rücken in scharfem Bogen bis zur Rückenflosse ansteigend; selten über 6" 1.

Durch Mitteleuropa bis nach Schweben und Norwegen. Liebt vorzüglich Teiche und Laden, wo fie fich meift auf bem Grunde aufhalt und nahrt fich von Burmern, Schlamm u. dgl.; nur gur Laichzeit im Juni fommt fie öfter an bie Oberfläche, um bie Gier an feichten, mit Pflangen bewachsenen Stellen abzuseten. Sie foll 6-7 Jahre alt werben und ihr Rleisch ift wenig geschätt.

C. gibelio Nils. Der Giebel. Dben schwärzlichgrun, blaulich schillernd, der Bauch bräunlichgelb mit Goldschimmer, Brust= und Bauchflossen am Grunde röthlich, die übrigen schwarz; der Rücken in flachem Bogen bis zur Rückenflosse ansteigend.

Außerbem ber vorigen fehr ahnlich, mit welcher er auch in ber Große,

bem Borkommen und ber Lebensweise übereinstimmt.

Bierher gehört auch:

C. auratus L. Der Golbfarpfen, welcher bei uns häufig in Baffins und Glafern gehalten wirb. Er ift anfangs fchwarg, wird aber nach und nach prachtig roth = gold = glangend; übrigens gibt es auch filberfarbige und gescheckte; zuweilen auch Individuen mit furgen ober getheilten ober gang fehlenden Rudenfloffen, Bufälligkeiten, welche von ber Bucht herruhren; er wird in fleinen Gefäßen nur 6-8", in Teichen aber 12-14" lang und ftammt aus China. In ben Glafern wird er mit Oblaten gefüttert.

Tinca Rond. Rechts vier, links fünf keulenförmige Schlunds zähne in einfacher Reihe; in der Mundecke jederseits ein Bartsfaden; Rückens und Afterstosse kurz, ohne Knochenstrahl; die Schuppen sehr klein.

T. vulgaris Cuv. (T. chrysitis Ag. Cypr. Tinca L.) Die Schleihe. Meist dunkel solivengrun ins Schwärzliche mit schims merndem Messingglanz, die Flossen schwärzlich-violet. Wird bis

1 1/2' lang.

Das Männden ist stets heller gefärbt und ber zweite Strahl ber Bauchs stoffen ist bei bemfelben viel breiter und bicker. Exemplare mit hellem Goldsglanze, zarten, bunnen, häutigen Flossen und rosenrothen Lippen werden Golds

schleihen genannt.

Sie findet sich im größten Theil von Europa in Flussen, Seen, Teichen, und lehmigen Sumpsen und gebeiht in Karpfenteichen vortrefslich; sie halt sich fast immer auf dem Grunde auf und kommt nur an warmen Tagen und zur Laichzeit im Juni an die Oberstäche. Sie sett ihre Gier an seichten, grasigen Stellen ab und soll nur 6-7 Jahre alt werden. Das Fleisch ist nicht geschätzt.

Barbus Cuv. Zehn löffelförmige Schlundzähne jederseits in drei Neihen (2. 3. 5); vier Bartfäden; Rücken= und After= flosse kurz mit oder ohne gesägten Knochenstrahl; der Körper

lang=gestreckt mit gabelförmiger Schwanzflosse.

B. fluviatilis Ag. (C. barbus L.) Die Barbe. Langsgestreckt, fast walzenförmig, am Rücken olivengrün, gegen den Bauch zu grünlichweiß, Kehle und Bauch weiß; der Mund von der sleischigen Oberlippe überragt; ein gesägter Knochenstrahl in der Rückenslosse; wird über 2' lang und erreicht zuweilen ein Gewicht von 16 Pfd.

In Flussen und Seen von fast ganz Europa; wird im vierten Jahre fortpflanzungsfähig; laicht im Mai ober Juni, zu welcher Zeit sie in langen Bügen hinter einander her schwimmen, und soll 15—20 Jahre alt werben. Das Fleisch ist ziemlich wohlschmeckend, der Rogen aber verursacht Erbrechen, Abweichen 2c., wie ich selbst beobachtet habe.

B. Petenyi Heck. Unterscheidet sich von der vorigen durch den Mangel des gesägten Knochenstrahles in der Rückensslosse und wird höchstens 10" 1.

Säufig in Fluffen und Bachen von Ungarn, Siebenburgen, Galigien 2c.

Gobio Cuv. Grundel. Hakenförmige Schlundzähne in zwei Reihen (3. 5.); jederseits im Mundwinkel ein Bartsaden; Rücken= und Afterstosse kurz, jene ohne gesägten Knochenstrahl; der Körper spindelförmig.

G. vulgaris Cuv. (G. fluviatilis Mars. C. gobio L.) Der Gründling, Reefling ober Kresse. Dben schwärzlichgrau,

dunfelgrun-geflectt; Rucken- und Schwanzstosse gelblich, schwarz= braun-geflectt, die übrigen Flossen blaß; selten über 6" 1.

In Bachen, Flussen und Seen von fast ganz Europa, selbst in unterixbischen Gemässen und in warmen Quellen; lebt gesellig in großen Schaaren und zerstört vielen Fischlaich; im Frühjahr steigt er aus ben Seen in die Flusse und sest daselbst im Mai und Juni seine hellblauen Gier an Steinen ab. Das Fleisch ist wohlschmeckend, vorzüglich aber wird er als Futtersisch bei der Teichwirthschaft benutt.

G. uranoscopus Ag. Die Steinkresse. Unterscheitet sich von dem vorigen durch längere Bartsäden, hoch gegen die schmalere Stirn gerückte Augen und ungesleckte Schwanz= und meist auch Rückenflosse; gegen 5" I.

Er findet fich im Inn, der Ifar, Salgach 2c. und ftimmt in ber Lebens- weise mit bem vorigen überein.

Aulopyge Heck. Jederseits vier abgestutzte, meißelförmige Schlundzähne in Einer Reihe; Rücken= und Afterslosse kurz, jene über den Bauchstossen beginnend und mit einem gesägten Anochen= strahle; vier Bartfäden; der Körper gestreckt, schuppenlos; bei dem Weibchen setz sich die Kloake in ein dickes, sleischiges Rohr fort, welches mit dem ersten Strahle der Afterstosse ver= wachsen ist.

Au. Hügelii Heck. Silberig, am Rücken grünlich und mit dunkelen Kunkten und Flecken beseth; 5" 1.

In Fluffen Dalmatiens, Bosniens 2c.

Rhodeus Ag. Federseits fünf messersörmige Schlunds zähne in einfacher Reihe; ohne Bartfäden; Rückens und Bauchs stosse fruz, jene mit glattem Knochenstrahle; der Körper hoch und stark von den Seiten zusammengedrückt.

Rh. amarus Ag. Der Vitterling. Die Seitenlinie erstreckt sich nur über die ersten fünf bis sechs Schuppen. Zur Laichzeit hat das Männchen jederseis über dem Munde zwei kreisrunde Häuschen von Anochenwarzen; ist über dem Rücken und in den Seiten prächtig violet mit einem smaragdgrünen Streif, welcher vom Schwanze in halber Höhe bis zur Mitte des Körpers verstäust; Brust und Bauch silberig. Das Weibchen ist zur Laichzeit am Rücken grünlichzbraun, die Seiten und der Bauch silberig, der Streif am Schwanze stahlblau. Dieß ist einer der kleinsten unserer Fische, die Weibchen erreichen meist nur  $1^{1}/_{2}$ ", die Männzen höchstens  $2^{1}/_{8}$ " Länge.

Er findet sich in gang Mitteleuropa, liebt reines, fließendes Wasser mit steinigem Grunde und laicht im April. Sein Fleisch schweckt bitter und wird baher selbst von den meisten andern Fischen verschmäht.

Abramis Cuv. Brachsen. Jederseits fünf malzenförmige

Schlundzähne mit zusammengebrückter, glatter Krone in einfacher Reibe: ohne Bartfaben; Die Rückenflosse furz, Die Afterflosse lang; der Bauch bildet zwischen dem After und den Bauchflossen eine schuppenlose Kante.

Diese Gattung ift nördlich ber Alpen gahlreich vertreten, fehlt aber in Italien gang.

A. brama Cuv. Der Brachsen ober Blei. Dben schwärzlich, die Seiten gelblich-weiß, schwarz punktirt, der Bauch weiß, alle Flossen schwarzblau; die Afterflosse beginnt vor dem Ende der Rückenflosse und enthält 27-29 Strahlen; wird bis 11/2' lang und 10 Bfd. schwer.

Er halt fich in Fluffen, Seen und Leichen in geringer Liefe und felbft in Sumpfen auf, wuhlt gern im Schlamme, und lebt gefellig oft in großen Schaaren. Er laicht im Mai ober Juni, meift Nachts unter bebeutenbem Geräufch, und fest bie gelblichen Gier an Mafferpflanzen ab. Die Mannchen bekommen zur Laichzeit knöcherne Schuppenauswüchfe und Ropfwarzen. Er soll nur 8-9 Jahre alt werden. Sein Fleisch ift wenig geschätt.

A. vimba Cuv. Die Blaunase oder Barthe. Dben braun= lich ober bläulich, die Seiten heller, der Bauch filberglänzend; Rücken= und Schwanzflosse bläulich, die Bruftflossen am Grunde rothgelb, Bauchflossen und Afterflosse gelblich-weiß, diese hinter Dem Ende der Rückenflosse beginnend mit 21-23 Strahlen; Die verdickte Nase über den Mund vorstehend; kaum über 1/3' 1.

Gehört mehr bem Norben Europas an und fteigt im Sommer aus bem Saff in bie Kluffe, um ju laichen; bieß geschieht im Juni, ju welcher Reit bann bie Beibehen eine bunkele, oft fchwarze Farbe annehmen.

A. melanops Heck. Der vorigen ähnlich aber länger gestreckt, die Nase weniger vorspringend und der Rücken zwischen ter Rücken = und Schwanzflosse gekielt; Rücken=, Brust= und Schwanzslosse an den Spiken schwärzlich gefäumt, After= und Bruftflossen weiß; etwa 1' 1.

Kindet fich in bem Atterfee, ber Donau ze. und fommt auch in Bayern vor.

A. ballerus Cuv. Die Zoppe oder Schwuppe. Ruden dunkelblau ober grunlich, Die Seiten gelb, der Bauch röthlich, die Flossen bläulich-gefäumt, die Brust und Bauchflossen gelb; der Mund sehr schief; die Afterflosse beginnt gegenüber der Rückenflosse und enthält 43-44 Strablen; gegen 1' 1.

Vorzüglich im Norden und Nordosten Europas, doch auch in Ungarn.

A. sapa Pall. Der Pleinzen. Ganz filberig ins Perlmutter= glänzende spielend, Rucken=, After= und Schwanzfloffe schwärzlich= gefäumt; Die Schnauze stumpf und bick; Die Afterflosse beginnt vor bem Ende ber Rückenflosse und enthält 42-46 Strahlen; felten 1' lang.

Er findet fich in schnellsließenden, größeren Fluffen, ziemlich häufig in der Donau unterhalb Wien, und kommt auch in Bayern vor.

Blicca Heck. Bon der vorigen Gattung dadurch unterschieden, daß die Schlundzähne jederseits zwei Reihen (2. 5.) bilden, und an der Spite hakenförmig find.

Bl. argyroleuca Heck. (A. blicca Cuv.) Der Güster. Der Rücken bräunlich-blau, die Seiten bläusich, der Bauch weiß, Rücken-, After- und Schwanzslosse graublau, die Afterslosse unter dem Ende der Rückenslosse beginnend mit 24 Strahlen; Brust- und Bauchslossen am Grunde röthlich; kaum 1' 1.

Findet sich häusig in Flussen, Seen und Teichen durch einen großen Theil von Europa, sucht im Frühling seichtere Stellen am Ufer und begiebt sich erst im Spätherbst wieder in die Tiefe, aber ohne sich weit vom Ufer zu entferenen. Laicht im Mai; das Fleisch wird nicht geschätzt.

Pelecus Ag. Sieben start hakenförmige Schlundzähne jederseits in zwei Reihen (2. 5.); ohne Bartfäden; die Rückenssosse kurz, ohne Knochenstrahl und weit hinten über den Ansang der sehr langen Afterstosse stehend; die Bruststossen sehr lang und zugespitzt; die Mundspalte fast senkrecht; der Körper verslängert, der Bauch eine convexe, schneidende Kante bildend, der Rücken geradlinig.

P. cultratus Ag. (Chela cultrata Cuv.) Der Sichling oder Ziege. Genick stahlblau oder blaugrün, der Rücken graus braun, die Seiten hell silberig; Nücken = und Schwanzslosse graulich, die übrigen Flossen röthlich; bis  $1\frac{1}{2}$ ' 1.

Er ist weit in Europa verbreitet und findet sich im sußen und salzigen Wasser; laicht im Mai, und soll nur 4—5 Jahre alt werden. Er ist nicht geschätzt.

Alburnus Rondel. Sieben hakenförmige Shlundzähne jederseits in zwei Reihen (2. 5.); der Mund schief nach oben gerichtet mit etwas vorstehender Spize des Unterkiesers, welche in eine Bertiesung des Zwischenkiesers eingreist; keine Bartsfäden; Rückenklosse kurz, ohne Knochenstrahl, hinter den Bauchssossen; Aufterslosse lang; der Leib zusammengedrückt mit stark silberglänzenden, leicht abfallenden Schuppen bedeckt; der Bauch zwischen dem After und den Bauchslossen eine Kante bildend.

A. lucidus Heck. (Cypr. alburnus L.) Die Laube. Der Rücken stahlblau, Seiten und Bauch stark silberglänzend; der Unterkieser nicht verdickt und kaum vorstehend; die Asterstosse 20—23strahlig, unter oder etwas vor dem Ende der Rückenslosse beginnend; gewöhnlich 4—5" 1.

Gemein in gang Curopa, in Fluffen, Geen und Teichen, liebt flares

Wasser und geht nur selten in die Tiefe. Laicht im Mai und Juni, wobei sie sich in Schaaren sammeln. Das Fleisch ist nicht geschätzt, aber das silberglanzende Pigment der Schuppen wird zur Darstellung der sogenannten Perls

effeng benugt, womit bie achten Berlen nachgeahmt werben.

A. bipunctatus Heck. Wird auch Laube genannt. Oben dunkelgrün, am Bauche silberig, an jeder Schuppe unter und über der Seitenlinie schwarze Pigmentpunkte und darüber eine schwärzliche Längsbinde bis zur Schwanzslosse; die Afterstosse 18—20strahlig; nicht über 4" 1.

Ift ebenfalls weit verbreitet und stimmt in der Lebensweise mit der vo-

rigen überein.

A. mento Heck. Wird auch Laube genannt. Oben dunfelgrün ins Stahlblaue, die Seiten hell silberglänzend; der Unterkieser stark vorstehend; der Zwischendeckel sehlt; der Körper langgestreckt; die Afterstosse 17—18strahlig; die Rückenstosse steht zwischen den Bauchstossen und der Afterstosse; wird 10" und darüber lang.

Sie liebt klares, kaltes Wasser mit steinigem Grunde und halt sich baher vorzuglich in Gebirgsseen und beren Abstüssen auf. Laicht im Mai. In

Destreich im Salzkammergut, in Bayern 2c.

Aspius Ag. Die Schlundzähne glatt und hakenföemig, in zwei Reihen (3. 5.); der Leib rundlich ohne Kante zwischen dem After und den Bauchstoffen; außerdem wie bei der vorigen Gattung.

A. rapax Ag. (Cypr. aspius L.) Der Schied oder die Rapse. Die Schuppen klein; der Rücken schwarzblau, die Seisten blaulichsweiß, der Bauch weiß; die Rückenslosse 11strahlig und wie die Schwanzslosse blau, die Afterslosse 17strahlig und wie die übrigen Flossen mit röthlichem Ansluge; wird über 2' 1. und 12 Psd. schwer.

Findet sich in ganz Mitteleuropa in Seen und Flüssen, und liebt reines Basser; laicht im April und Mai und soll nur 7—8 Jahre alt werden.

Idus Heck. Acht hakenförmige Schlundzähne mit glatten, zusammengedrückten Kronen, jederseits in zwei Reihen (3. 5.); der Mund schief, ohne Bartsäden; Rücken= und Afterstosse kurz, ohne Knochenstrahl; feine Bauchkante.

I. melanotus Heck. (Cypr. idus et C. jeses L.) Der Alant, Gengl, Gängling ober Bratfisch. Der Körper mäßig gestreckt und zusammengedrückt mit breiter Stirne; die Afterstosse hinter dem Ende der Rückenstosse beginnend. Die Farbe ist nach Alter, Ausenthaltsort und Jahreszeit sehr verschieden; im Frühling ist der Rücken grauschwarz mit Messingglanz, der Bauch silberig, Rücken= und Schwanzssosse blaugrau, die übrigen mehr

oder minder roth; im Herbst wird die Färbung dunkeler, der Metallglanz verschwindet und nur Bauch= und Afterstosse erschei= nen schmutzig=röthlich; 1' 1. und 4—5 Pfo. schwer.

Er sindet sich im größten Theile des mittleren nnd nördlichen Europa, in größeren Flüssen und Seen; liebt reines und kaltes Wasser, und geht das her nicht leicht an seichte User; laicht im April und soll 8—9 Jahre alt werden. Wird hier als Bratsisch geschätzt.

Gine merkwürdige Barietat besselben ist die Orfe (Cypr. Orfus L.). Mennigroth, der Bauch silberig, die Flossen roth, am Grunde weiß. Findet sich bei Duntesbuhl, Augsburg.

Scardinius Bonap. Von der vorigen Gattung nur durch tie tief geferbte ober gefägte Krone der Schlundzähne verschieden.

Sc. erythrophthalmus Bon. Das Nothauge oder die Plöhe. Hoch, der Rücken bogenförmig gefrümmt, stahlblau glänzend mit schwärzlichem Anfluge, die Seiten messinggelb schimmernd, der Bauch silberig; Bauch und Afterstosse, seltener auch die Rückenstosse blutroth, die Schwanzssosse meist nur an den Spiken röthlich, der Grund der Schwanz und Rückenstosse gewöhnlich schwärzlich, der Grund der Bauch und Afterstosse weißlich und nur die Brustsossen beinahe farblos; die Fris orangegelb mit rothen Flecken; 10—12" 1. und 1—1½ Pfd. schwer.

Findet fid im größten Theil von Europa, in Seen, Teichen und langsam fließenden Wassern, laicht von Ende April bis Mai, und soll nur 4—5 Jahre alt werden. Das Fleisch ist ber vielen Gräten wegen nicht geschätzt.

Leuciscus Rondel. Links 6, rechts 5 walzenförmige Schlundzähne mit glatter zusammengedrückter Krone in einsacher Reihe; keine Bartsäden; Rücken= und Afterflosse kurz ohne Knoschenstrahl; der Körper zusammengedrückt.

L. rutilus L. Rothauge oder Nothflosser. Der Nücken blaus oder grünschwarz, gegen den Bauch hin silberig; Bauchsund Afterstosse roth, Bruststossen graulichweiß, Rückens und Schwanzstosse grau mit röthlichem Anfluge; bei älteren Indivisduen sind Brusts, Bauchs und Afterstosse roth und auch Rückensund Schwanzstosse röthlich angestogen; die Iris silbern, im Alter mit rothen Flecken. Wird etwas größer als die vorige Art und  $1\frac{1}{2}$ —2 Afd. schwer.

Findet sich in ganz Mitteleuropa, in Flussen, Geen und Teichen, und solbst im Meere; laicht im Mai, zu welcher Zeit sie sich schaarenweise zusams mendrängen. Sein Fleisch ist wenig geachtet.

L. virgo Heck. Der Nörstling oder Frauenfisch. Die Schuppen sind groß. Im Winter ist der Nücken blaß grünlichs braun, die Seiten bläulich, gegen den Bauch silberig; die Nückensslosse etwas heller als der Rücken, die Brustflossen farblos, Bauchs

und Afterstosse halb röthlich, halb weiß, die Schwanzstosse roth, am Ende grau-gesäumt; im Frühjahr wird der Rücken dunkeler grün, Wangen, Deckelstücke und alle Schuppen prangen in lebshaften Opalfarben, die Rückenstosse wird nach oben röthlich, die Brustssossen sind gelblich, die Bauchs und Afterstosse hoch orange, und die Schwanzstosse gelbroth; die Pracht der Farben nimmt zu bis in den Mai und erbleicht dann nach der Laichzeit wieder.

Schon vor der Laichzeit bilden sich bei dem Männchen auf den Schuppen vorzüglich oberhalb der Seitenlinie und am Ropfe weiße, kegelförmige Auswüchse, die nach der Laichzeit wieder ver=

schwinden. Wird über 1' 1. und bis 2 Pfd. schwer.

Er findet fich in der Donau und ihren größeren Rebenfluffen; laicht im April und Mai.

I. Meidingeri Heck. (C. grislagine Meiding.) Der Perssisch. Lang gestreckt, fast waszensörmig mit kleinen Schuppen. Oben schwärzlichgrün, die Seiten bleigrau, Brust und Bauch milchweiß, jede Schuppe mit einem halbmondsörmigen, schwärztichen Fleck; Rücken-, Brust- und Schwanzslosse schwärzlich, Bauch- und Afterslosse am Grunde blausichweiß. Zur Laichzeit bekommen Männchen und Weibchen große kegelsörmige, weiße Auswüchse, von denen die größten am Oberkopf und Vorderrücken sigen; wird über 20" 1. und bis 10 Kfd. schwer.

Findet sich nur im Attersee, Mondsee und Chiemsee, wo er das ganze Jahr in der größten Tiese verweilt und nur zur Laichzeit, im Mai und Juni, an die Oberstäche kommt und in die Bäche steigt. Das Fleisch ist wenig geachtet.

Squalius Bonap. Sieben hakenförmige Schlundzähne jederseits in zwei Reihen (2.5); keine Bartfäden; Rücken= und Afterstosse kurz, ohne Stachelstrahl; der Leib wenig zusammen= gedrückt mit ziemlich großen Schuppen.

S. dobula Heck. (C. cephalus L.) Der Alet oder Döbel. Der Rücken bräunlich= oder schwärzlichgrün, die Seiten gelblich oder silberglänzend; Wangen und Kiemendeckel rosenroth mit Goldglanz; Rücken= und Schwanzslosse schwärzlich, After= und Bauchstossen hochroth, und namentlich die Strahlen noch inten= siver als die Zwischenhaut; wird 4—5 Pfd. und in Seen 8—9 Pfd. schwer.

Er findet sich in gans Mitteleuropa, in Seen und Flussen, nährt sich in der Jugend von Würmern, Fliegen 2c., sobald er aber größer wird und tiesere Stellen aufsucht, raubt er kleine Fische, in der Hättung begriffene Krebse, Frosche und selbst Mäuse. Er laicht im Mai und soll nur 8—9 Jahre alt werden. Das Fleisch ist wenig geachtet.

S. lepusculus Heck. (C. dobula Bl. und C. leuciscus

Bl.) Der Hasel, Häsling oder Schneidersisch. Gestreckter als der vorige, mit fast zugespitzter Schnauze; glänzend wie polirter Stahl; Rücken und Oberkopf, Rücken= und Schwanzslosse schwarzslich oder stahlblau, Brust= und Afterslosse blaßroth; selten über 8" lang.

Findet fich in verschiedenen Gegenden Deutschlands, namentlich in Nebensarmen ber Donau und kleinen, in bieselbe mundenden Fluffen und Bachen.

Er laicht im Mai und Juni. Das Fleisch ift nicht geschätt.

S. rodens Heck. Wird auch Hasel genannt. Ist sehr gestreckt mit kleinen Brustklossen; der Rücken grünlichblau, über der Seitenlinie eine hellere silbers oder goldglänzende Längsbinde, alle Flossen ungefärbt. Zur Laichzeit sind die Männchen mit zahlreichen schwarzen Punkten besetzt; 8" 1.

Er findet fich in größeren Seen, g. B. dem Bobensee, kommt aber nur selten an die Oberstäche; oft schon im Februar erscheint er truppweise an den Ufern, laicht Ende Marg ober im April in bicht gebrangten Schaaren, und

steigt zu bieser Beit auch in bie Flusse und Bache auf.

S. leuciscus Heck. (C. leuciscus L. Leuciscus argenteus Ag.) Beißsisch. Nücken graugrün ins Stahlblaue spielent, Seiten graulich silberglänzend, der Bauch silberig; Rücken= und Schwanzslosse graulichgelb, Brust= und Afterslosse blaß vrange, die vorderen Strahlen der Bauchslossen meist mit einem hochsgelben Fleck; 9-10" 1., selten länger.

Ist weit verbreitet in Europa, in Deutschland namentlich im Rhein; gleicht in ber Lebensweise ben verwandten Arten und laicht oft schon im

Februar.

Telestes Bonap. Links sieben, rechts sechs hakenförmige Schlundzähne in zwei Reihen (2.5 und 4.2); Rückens und Aftersstoffe kurz, jene senkrecht über den Bauchstossen beginnend; die Schuppen mittelgroß, eine breite schwärzliche Längsbinde über der Seitenlinie.

T. Agassizii Heck. Laugen oder Grieslaugeln. Der Rücken dunkelgrau ins Stahlblaue spielend, der Bauch silbers glänzend; alle Flossen hell und ungesteckt; wenig über 5" 1.

Im Inn, ber Salzach, bem Lech, bem Rectar.

Phoxinus Rondel. Jederseits sechs hakenförmige Schlunds zähne in zwei Reihen (2.4), selten links 2.5; keine Bartfäden; Rückens und Afterflosse kurz, jene hinter den Bauchstossen beginsnend; der Körper walzenförmig mit sehr kleinen Schuppen.

Ph. laevis Ag. (Cypr. phoxinus L.) Die Ellritze ober Pfrill. Die Farbe ist besonders zur Laichzeit sehr lebhaft, vorzüglich bei dem Männchen; der Rücken dunkel braungrun, in der Mitte mit einer schwarzen Linie, die Seiten grüngelb metallisch=

glänzend, der Mund roth, die Kehle schwarz, Brust und Brustsschlien schwach roth, alle Flossen mit Ausnahme der schwarzs und nebelgrau gebänderten Afterstosse ungesteckt. Beide Geschlechter sind zur Laichzeit am Kopf und der Schnauze dicht mit spigen Auswüchsen besetzt; 2—3" 1.

In ganz Europa in Seen, Flüssen und Bächen; liebt reines sließendes Basser mit Sand- oder Rießgrund, und hält sich sowohl in ebenen, als gebirgigen Gegenden an solchen Stellen auf, die anderen Fischen schwer oder nicht zugänglich sind. Sie laicht im Mai und Juni, und vermehrt sich sehr stark. Das Fleisch ist sehr wohlschmeckend, weßhalb die Ellrige, troß ihrer Kleinsheit häusig gegessen wird.

B. Catostomi. Der Mund mit fleischigen Lippen, die Schlundzähne sehr zahlreich (40-60), bilden jederseits nur Eine Reibe.

Die hierher gehörigen Fische bewohnen vorzüglich bie Flusse Nordamerikas.

C. Temnochili. Die Bedeckung des Unterkiefers bildet eine Schneide und ist meist knorpelig; die Schlundzähne finden sich in mäßiger Zahl und bilden meist drei, seltener nur Eine Reihe, aber nie zwei Reihen.

Diele hierher gehörige Rifche finden fich in Afien.

Chondrostoma Ag. Beiderseits meist 5, 6 oder 7 messerförmige Schlundzähne in einfacher Reihe, seltener links 6 oder 7 und rechts 5 oder 6; der Mund unterständig und quer; die Schneide des Unterkiesers knorpelig; keine Bartfäden; Rückensund Afterstosse kurz.

Ch. nasus Ag. Die Nase ober der Näßling. Der Nücken schwärzlichgrün, gegen den Bauch hin filberglänzend; alle Flossen im Sommer mehr oder minder hochroth; Schlundzähne gewöhnslich jederseits 6; über 1' 1. und gewöhnlich  $1\frac{1}{2}$  Pfd. schwer.

In Mitteleuropa in Fluffen und Seen; halt fich mehr in ber Tiefe auf, laicht im August, und foll 4-5 Jahre alt werben.

### Fam. Cyprinodontes. Zahnfarpfen.

Der Zwischenkieser bildet den ganzen Rand der Oberkinnslade; in dieser, sowie in dem Unterkieser Zähne; die Schlundzähne oben und unten hechelförmig; die Schwimmblase einsach, ohne Verbindung mit dem Gehörorgane; der Magen ohne Blindsack und Pförtneranhänge; Nebenkiemen sehlen.

Anableps Bl. Hochschauer. Die Zähne in den Kiefern hechelförmig; die Augen stark vorspringend, Hornhaut und Sehsloch durch ein Band getheilt, so daß jedes Auge doppelt erscheint;

der Körper walzenförmig mit kleiner Rudenflosse weit hinten auf dem Schwanze.

Die Geschlechtsorgane öffnen sich durch ein Rohr am Vorderrande ber Schwanzschosse; sie gebären lebendige Junge, welche bei ber Geburt schon sehr entwickelt sind.

A. tetrophthalmus Bl. Then grün, an den Seiten silberig mit fünf schwarzbraunen Längsbinden; 8-10" 1.

In Gutamerika.

#### Fam. Clupeoidei. Säringe.

Der Leib ist gestreckt, von den Seiten zusammengedrückt, mit schneidender oder sägeförmig gezähnelter Bauchkante und großen, zarten, leicht abfallenden Schuppen; nur Eine Rückenslosse ohne Stachelstrahl. Der Zwischenkiefer klein, in der Mitte gebuchtet und zugleich mit den großen Oberkiefern den oberen Mundsaum bildend; der Magen mit Blindsac und mehr oder weniger zahlereichen Pförtneranhängen; die Schwimmblase groß.

Die meiften bewohnen bas Meer, nur wenige bas fuße Waffer.

Clupea Val. Häring. Der Leib start von den Seiten zusammengedrückt; die Mundspalte mäßig, die Oberkieser breit, nach vorn gebogen und aus drei Stücken bestehend; sehr kleine Zähne in beiden Kinnladen, größere am Pflugschar und auf der Zunge, und einige kleine am Gaumen; Augenlieder sind vorhanden; die Kiemenspalten sehr weit, weshalb die Thiere außer dem Wassersehr bald sterben; die Rückenslosse über den Bauchslossen. Sie haben unter allen Fischen die zahlreichsten, zugleich aber auch seinsten Gräten.

C. harengus L. Der Häring. Silberig mit blaugruns lichem Rücken; Rückens und Schwanzslosse dunkel, die übrigen farblos; Wangen und Bordeckel aderig gestreift; der Bauchkiel wenig ausgezeichnet; 17 Strahlen in der Afterslosse; 1' I.

In ben nordischen Meeren; kommen im April und Mai in ungeheueren Schaaren an die Kuften ber Shetlands-Inseln und ziehen dann weiter an die Kuften und Flußmündungen bes Festlandes um zu laichen. Die Vermehrung ist sehr stark. Jährlich laufen ganze Flotten auf den Häringsfang aus, durch welche jährlich wenigstens 10,000 Millionen Häringe aufgebracht werden sollen, während wenigstens eben so viele von Naubthieren gefressen werden. Die vorzüglichsten Stationen für den Häringsfang sind die Shetlands-Inseln, die Hebriden, Nordirland, die englischen und französischen Kusten, und werden durch denselben Tausende von Menschen beschäftigt. Vor dem Laichen werden die Häringe Vollhäringe, nach demselben Hohlhäringe genannt; die meisten, namentlich Vollhäringe, werden mit Seesalz in Tonnen geschichtet (eingeböckelt, von dem Ersinder dieses Versahrens, Wilhelm Beufel, einem Bradanter), und so in den Handel gebracht; magere Häringe, namentlich Hohls

häringe, werben nur kurze Zeit im Salz liegen gelassen, barauf an Spießen kurze Zeit geräuchert, und kommen bann in ben Hanbel unter bem Namen Bratbücklinge ober süße Bücklinge; während die Bücklinge zum Nohsessen fette Häringe sind, welche stark geräuchert werden.

Harengula Val. Unterscheiden sich von dem vorigen nur

Harengula Val. Unterscheiden sich von dem vorigen nur dadurch, daß sie Zähne auf den Flügelbeinen und keine auf dem

Pflugschar haben.

H. latulus Cuv. Der Breitling. Silberig, nur auf dem Rücken blaß grünlichgrau; 19 Strahlen in der Afterflosse; 5—6" lang.

In ber Nord- und Oftsee, steigt im April in die Themse, bleibt daselbst bis in ben August; er wird in großer Menge gefangen, eingefalzen und versendet.

H. sprattus L. Die Sprotte. Silberig, Rücken und Oberkopf dunkelblau, grünschillernd; 28 Strahlen in der Afterssloffe; 5—6" 1.

In der Nord- und Oftfee; kommt im Herbst und Winter an die Kusten, besonders häusig an die englischen Kusten, und wird dann in großen Mengen gefangen, eingesalzen, oder marinirt, und versendet (Kieler Sprotten).

Alausa Val. Blos der Zwischen= und Oberkiefer mit äußerst kurzen, spigen, leicht abfallenden Zähnen besetzt, jener in der Mitte tief gebuchtet; Gaumen und Zunge zahnloß; die Bauchstante gesägt; die Schuppen durch zarte Strahlen am freien Rande sein gekerbt.

A. vulgaris Val. Die Alse ober der Maisisch. Der Rücken blaß olivengrün mit Goldschimmer, Kehle und Bauch silberig ins Meergrüne spielend; Oberkopf braungrün; hinter dem goldigen Kiemendeckel ein dunkel olivengrüner Fleck; Rücken-, Schwanzund Bruststossen grauschwarz, die Afterslosse graulich, schwarz punktirt, die Brustssossen, die Afterslosse graulich, schwarz punktirt, die Brustssossen, an ihrem Grunde mit einer von Schuppen gebildeten Kinne, in welche sich die Strahlen, wenn sie zu-rückgelegt sind, zum Theil verbergen können; die Zähne in den Kiefern wenig bemerkbar; die Zähne an den Kiemenbögen lang und zahlreich; an der Bauchkante eine Keihe von 37—42 Stascheln; die Schwimmblase weit; bis 3' 1.

Im Mittelmeer, bem Deean und ber Nords und Oftsee, geht zur Laichseit im Mai weit stromauswärts in Flusse und Seen, und wandert im September wieder in das Meer zurück; sie kommt daher in einem großen Theile von Eurpa (auch im Main) vor; sehr häusig im Gardasee, wo oft große Massen auf einmal gesangen werden. Wenn sie sich bereits eine Zeit lang in Flussen aufgehalten hat, ist ihr Fleisch wohlschmeckend.

A. finta Cuv. Der Venth. Der vorigen sehr ähnlich, silberig mit einem schwarzen Fleck hinter dem Kiemendeckel, und mehreren schwarzbraunen Flecken an den Seiten; sehr deutliche Zähne in beiden Kiefern; die Bahne an den Kiemenbogen fürzer und weniger zahlreich, und die Schwimmblase enger, als bei der vorisgen Art.

Geht im Juni aus bem Meere in die Fluffe. Das Fleisch ist übelriechend, geschmacklos und ungesund. Viele Naturforscher halten diese Art nur für ein junges Individuum der vorigen.

A. Pilchardus Bl. Der Pilchard. Oben blaugrun, die Seiten und ber Bauch filberig und wie der Riemendeckel goldgelb schillernd; die Bauchkante sägenartig; fast 1' 1.

Im Ocean, besonders häusig an der Bestsüfte von England, wo sein Fang eben so wichtig als der des Härings ift, aber erst im August beginnt; einzeln auch im Mittelmeer. Die 5-6" langen Jungen hielt man früher für eine eigene Art (A. sardina Cuv.), sie werden wegen ihres zarten, wohlschmeckenden Fleisches namentlich an den Küsten der Bretagne und im Mittelmeer in großer Menge gesangen, und kommen eingesalzen und ohne Kopf unter dem Namen "Sardellen", oder in Del eingemacht unter dem Namen "Sardinen" in den Handel.

Engraulis Cuv. Anchovis. Der Leib zusammengedrückt; Mund weit, bis weit hinter die Augen gespalten; der Oberkieserschmal und gerade; sehr spitzige Bähne an allen Anochen des Mundes; die obere Kinnlade steht start vor; Augenlieder sehlen; die Rückenflosse hinter den Bauchslossen; die Bauchkante unsgesägt.

E. en crasicholus L. Die Anchovis. Silberglänzend, der Rücken blau; die Afterslosse kurz mit 16 Strahlen; 6—7" I.

In ben europäischen Meeren. Man fängt sie vorzüglich vom Mai bis Ende Juli; der Fang ist sehr wichtig und wird blos des Nachts mit Negen betrieben. Sie werden nach Entfernung des Kopfes und der Eingeweide einsgesalzen und vielfach versendet.

## Fam. Heteropygii. Tellkampf.

Der After steht vor den Bauchflossen an der Kehle; keine Fettslosse; die Schwimmblase einsach; ein Blindsack des Magens und Kförtneranhänge sind vorhanden.

Hierher Amblyopsisspelaeus Tellk. Der blinde Fisch. Mit sehr kleinen, von der Haut bedeckten Augen; die beiden Nassenlöcher jederseits stehen entsernt von einander, und das vordere bildet eine Röhre; die Rückenflosse steht über der Afterflosse.

Bird nur einige Boll lang, gebiert lebende Junge, und bewohnt bie untersirbifchen Gemäffer ber Mammuthhöhle in Kentuch in Nordamerika.

### Fam. Characini.

Die Oberkinnlade in der Mitte vom Zwischenkiefer, an den Seiten vom Oberkiefer gebildet; Zahnbau sehr verschieden; meist

eine Fettflosse; Schwimmblase wie bei den Karpfen; zahlreiche Pförtneranhänge; keine sichtbaren Nebenkiemen.

Sie bewohnen die Fluffe von Afrifa und Sudamerifa.

Pygocentrus Müll. Starke, schneidende, dreieckige Zähne oben und unten; der Körper zusammengedrückt mit scharfem, gessägtem Bauche, kleinen Schuppen, einer Fettflosse und zwei Stascheln am After.

P. niger Müll. Ganz schwarz.

In ben Fluffen Guianas. Ein fehr gefährlicher Naubsisch, indem er schwimmenden Menschen ganze Stude Fleisch abbeißt und auch Wasservögeln, Schilbkröten und Kaimans die Beine abbeißt.

### Fam. Salmonoidei. Lachfe.

Der Leib gestreckt, rundlich, beschuppt, mit einer Fettslosse; ber obere Mundrand vom Zwischen= und Oberkieser begränzt; die Flossen ohne Anochenstrahl. Zahlreiche Pförtneranhänge, ein= sache Schwimmblase, und offene Gierstöcke ohne Ausführungs= gang; die reisen Gier fallen in die Bauchhöhle und werden durch eine eigene Oessung hinter dem After entleert.

Die meisten sind wahre Naubsische und bewohnen ausschließlich Süßwasser, nur einige halten sich auch zeitweise im Meere auf, wandern aber zur Laichszeit in die Flüsse und überwinden dabei oft auf überraschende Weise entsgegenstehende Hindernisse, indem sie Wehre überspringen 20.3 mehrere leben vorzüglich in klaren Gebirgswassern. Sie gehören der nördlichen Erdhälfte an.

Coregonus Cuv. Schnäpel oder Maräne. Der Mund klein und zahnloß, nur die Zunge mit feinen Hechelzähnen besetzt; der Oberkieser ist breit und reicht nicht bis an, oder nur bis unter den vorderen Augenrand; die Rückenslosse höher als lang; die Schuppen groß, zart und leicht abfallend.

Sie bewohnen die Seen und finden sich nur ausnahmsweise in Flüssen, 2. B. hie und da im Rhein; sie nähren sich von Beichthieren und Insecten, welche sie gewissermaßen von den Wasserpslanzen abgrasen; sie gehen nicht an die Angel und werden nur in Negen gesangen. Sie leben stets gesellig in großen Schaaren beisammen, halten sich während des Tages in der Tiese auf, und steigen des Nachts nach ihren Kutterplägen in die Höhe, und im Winter nach ihren Laichplägen an den Ufern, wo sie sich dann gewöhnlich paarweise zusammenhalten. Ihr Fleisch ist sehr geschätzt; auch werden sie eingesalzen, marinirt oder geräuchert, und damit namentlich in der Gegend des Bodensecs ein bedeutender Handel getrieben.

C. Wartmanni Cuv. Blaufölchen ober Renke. Oben bis zur Seitenlinie hellblau filberig, unten silberglänzend, die Seitenlinie schwärzlich punktirt; alle Flossen gelblichweiß mit blaulichschwarzem Saume; der Kopf zugespitzt, beide Kinnladen gleich lang; der Oberkieser reicht bis unter den vorderen Augen-

rand; die Schuppen kleiner und zahlreicher, als bei den übrigen Arten; 15—18" I.; selten über 2 Kfd. schwer.

Findet sich in verschiedenen Seen der Schweiz, des Salzkammergutes, Bayerns, namentlich im Starenbergers und Chiemsee, und besonders häusig im Bodensee, und soll erst im Februar und März laichen. Bekommt von den Kischern nach dem Alter verschiedene Namen; im ersten Jahre Heuerling, Seelen oder Mydel, im zweiten Stüben, im dritten Gangsisch, im vierten Renken, im fünsten Halbsölch oder Springer, im sechsten Drewer, im siedenten endlich, wo der Fisch ausgewachsen ist, Fölch oder Blausölchen. Man benutz ihn erst vom dritten Jahre an; übrigens ist der Renkensang in manchen Seen ziemlich bedeutend; am Bodensee ist der stärkte Fang bei Meersburg, von wo sie auch theils maxinirt, theils geräuchert unter dem Namen "Gangssische" oder "Renkens" vielsach versendet werden.

C. fera Jur. Die Fera oder Bodenrenke, auch Weißfölch, Sandgangsisch, Bläuling oder Bratsisch genannt. In der Farbe dem vorigen gleich, aber die Flossen sind hell, zur Laichzeit blaß=roth, zwar nicht selten schwarz punktirt, aber nicht blauschwarz gesäumt; die Schnauze ist dicker als bei dem vorigen und senk=recht abgestutzt, über den Unterkieser etwas vorstehend; der Oberstieser reicht nicht bis unter den vorderen Augenrand; meist nur 14-15" sana.

Sie findet sich in verschiedenen Seen der Schweiz, des Salzkammergutes, Bayerns, namentlich im Starenberger See und Bodensee, und laicht im No-vember und Dezember. Wird weniger geschätzt als die vorige Art.

C. acronius Rapp. Der Kilch oder das Kropffölchen. Durchaus hell bräunlich=grau gefärbt; der Kopf gelblich-weiß; die Seiten= und Kiemendeckel stark silberglänzend; die Brust=flossen salle übrigen schwärzlich gesäumt; der Mund un=terständig; der Oberkieser reicht bis unter den vorderen Augen=rand; gegen 12" lang.

Lebt in großen Tiefen des Bodensees, wo er im Frühjahr und gegen Ende des Sommers zur Laichzeit namentlich in der Gegend von Ueberlingen und Langenargen gefangen wird. Beim Aufziehen aus der Tiefe schwillt die Schwimmblafe trommelartig auf. Das Fleisch ist noch weniger geschätzt als das der vorigen.

Gigene Arten scheinen auch zu sein:

C. hiemalis Cuv., die Gravenche des Genfer Sees, sowie C. palaea Cuv., die Paléa, die bis jest nur im Neuens burger See gefunden wurde, und C. lavaretus Val., der Lavaret, in den Seen Savoyens.

C. maraena L. Die große Maräne oder Madui-Maräne. Lang und schmal, silberfarb, ins Gelbliche spielend, Rücken und Flossen schwärzlich; die Schnauze abgestutt, breiter als der Unter-

fiefer: 14 Strahlen in Rucken= und Bruftfloffen, 15 in der After= flosse; über 2' lang.

In ben Seen Bommerns, Westpreußens 20.; laicht im November und Dezember. Das Fleisch wird fehr geschätt.

C. maraenula Bl. Die kleine Marane. Silberig mit blaulichem Rücken; der Unterkiefer länger, als der Oberkiefer; Rückenflosse zehn=, Afterflosse vierzehnstrahlig; 6-8" lang.

Im nördlichen Deutschland in ber Tiefe ber Landseen. Gehr mohl= ichmeckenb.

C. oxyrhynchus L. Der Schnäpel. Kiemendeckel und Backen spielen in Blau und Gelb; am Ende der Schnauze befindet sich eine stumpfe Hervorragung; 15-16" 1.

In ber Nord- und Oftfee, wo er bie Buge ber Baringe verfolgt; fteigt in die Fluffe, und wird namentlich in ber Schelbe, im harlemer Meer 2c. gefangen. Ift febr gefchatt.

Thymallus Cuv. Aesche. Mund- und Rieferbildung, wie bei der vorigen Gattung, aber die Riefer=, Pflugschar= und Gau= menknochen find mit feinen, spitigen Zähnen besett; Die Rücken= floffe hoch und lang, die Schuppen mittelgroß, steif und festsitzend.

Th. vexillifer Ag. Die Aesche. Der Ropf klein, Der Unterkiefer fürzer, als der obere Mundrand, die Rückenflosse doppelt so lang, als die Afterflosse, 21strahlig und gebändert; an der Bruft und Rehle finden fich zu beiden Seiten der dicht beschuppten Mittellinie schuppenlose Stellen (Th. gymnothorax Val.), welche bei den Jungen stets größer sind, als bei den Alten. Die Farbe ändert nach dem Aufenthalte, der Jahreszeit und dem Alter bedeutend ab. Der Rücken ist meist grünlich= braun, gegen die Seiten graulich, ber Bauch filberig, ber Ropf an den Seiten gelblich, mit einzelnen schwarzen Flecken, und auch Die vordere Hälfte des Körpers ist namentlich über der Seiten= linie mit schwarzen Punkten und Flecken besetzt, und in der Richtung ber Schuppenreihen mit bräunlich-grauen Längestreifen geziert; Bauch und Afterflosse violet, Bruftflossen gelblich, zur Laichzeit röthlich, Rücken= und Schwanzflosse dunkel=gesäumt, jene meift mit dunkelbraunen Flecken und Binden. 1', felten gegen 2' lang.

Sie findet fich fast in gang Europa in Fluffen und Bachen, liebt flares, fliegenbes Waffer, nahrt fich von Burmern, Insectenlarven, Rogen und Fischbrut, lebt außer ber Laichzeit einzeln, während berselben paarweise. Sie laicht im Marg bis Mai, wuhlt mit bem Schwanze Gruben aus, und fest in biefelben ben Rogen ab, welcher, nachbem er vom Männchen befruchtet worden, wieder mit fleinen Steinden bebeckt wirb. Sie wachsen rafch. Das Fleisch ift febr ge= schätt. Man fängt fie an Angeln und in Regen.

Osmerus Artedi. Stint. Die Mundspalte weit; Die

Zähne in den Kiefern klein; an jedem Gaumenbeine zwei Reihen entfernt stehender, großer Zähne, und auch vorn am Pflugschar einige wenige Zähne; acht Riemenstrahlen; der Körper ungesteckt.

O. eperlanus L. Der Stint. Der Rücken grau, die Seiten blau- und grun-silberig; der Unterkieser steht vor; die Afterstosse 17strahlig; höchstens 4" lang.

In mehreren Landfeen und Fluffen, namentlich in Breugen.

Salmo Cuv. Lachs. Die Mundspalte weit; die Oberstieferknochen sind viel länger, als die Zwischenkieser, und bilden den größten Theil der Oberkinnlade; Zwischenkieser, Oberkieser, Unterkieser und Gaumenbeine sind mit kräftigen, gebogenen Zähnen in einsacher Reihe besett; auch am Pflugschar und auf der Zunge stehen Zähne; die Rückenflosse steht über den Bauchflossen, die Fettflosse über der Afterslosse; 10-12 Kiemenstrahlen; die Schuppen klein und zart; die Pförtneranhänge zahlreich, die der ersten Reihe am längsten.

Die hierher gehörigen Fische stimmen in Sitten und Lebensweise sehr mit einander überein, und sind meist schwierig zu unterscheiden, da sie nach Alter, Aufenthalt und Jahredzeit in Größe, Gestalt und Farbe außerordentlich wechseln, weßhalb benn auch bei mehreren eine große Verwirrung in der Benamung herrscht. Alle sind starke Raubsische, laichen im Winter und steigen um diese Zeit vom Meere oder den Seen in die Flüsse, andere leben in Gebirgsbächen. Das Fleisch von allen ist sehr geschätzt.

Man hat die hierher gehörigen Arten nach der Stellung der Zähne im Pflugschar weiter in mehrere Gattungen getheilt, deren Unterscheidung aber oft sehr schwierig wird, zumal sich die Zähne gewöhnlich selbst dann abwechsselnd nach rechts und links wenden, wenn sie mit ihrem Grunde auch wirklich nur in einfacher Neihe aussigen, und zuweilen auch frühzeitig verloren gehen, wie bei dem Lachs; weßhalb denn auch die Vertheilung der Arten in diese Untergattungen nicht ganz sicher ist.

a. Salar Val. Forellen. Die Zähne stehen am Körver

oder Stiele des Pflugschars in doppelter Reihe.

S. Ausonii Val. (Salmo fario L.) Die Bachforelle. Der Oberkiefer reicht bis unter den hinteren Augenrand; die Kiemens deckelstücke sind nach rücks und abwärts vorgezogen, und zwar reicht die Spike des breiten Unterdeckels über jene des Deckels bedeutend nach hinten zurück; am Körper rundliche Flecken von rother, blauer und schwarzer Farbe. In der Größe und Färbung wechselt dieselbe außerordentlich; gewöhnlich wird sie etwa 1'1. und 1/2—1 Pfund schwer, doch wird sie unter Umständen bis 3'1. und über 20 Pfund schwer.

In der Farbe find felbst in ein und demselben Bache kaum zwei Forellen einander ganz gleich. Die gewöhnliche Bach forelle ist oben mehr oder weniger dunkel olivenfarbig, welche Farbe gegen den Bauch hin in Gelb und

Beig übergeht, und hat an ben Seiten und auf ber Rudenfloffe braunschwarze und hellrothe rundliche Flecken. Die Bald= ober Steinforelle, wie fie fich in schattigen Waldbachen findet, ift bunkeler, oben schwärzlich-braun, an ben Seiten mit hellrothen runden Flecken, die oft von einem helleren Ring umgeben find; fie erreicht nicht felten ein Gewicht von 4-5 Pfund. Alpen= ober Bergforelle bleibt kleiner, ift mit kleineren aber gablreichen braunen, fcmargen und rothen Bunkten, felbft am Ropfe, überfaet, und am Bauche weißlich. Die Gold= ober Teichforelle halt fich in Bachen ober Teichen mit Quellwaffer und fieseligem Grunde auf, ift auf bem Rucken bunfelbraun, an ben Seiten gelb, mit hellrothen, oft mit einem blauen Ringe ein= gefaßten Klecken. Die Seeforelle mit weniger lebhaften, mehr graulichen Karben und fehr unregelmäßigen, großen, fcmargen Fleden, halt fich in Seen mit Quellwaffer auf, und wird bis 10 Pfund schwer. Mitunter fehlen bie rothen Flecken gang. Je reiner bas Waffer ift, besto heller ift im Allgemei: nen bie Karbe, mahrend fie in dicht beschatteten Bachen und eisenhaltigen Baffern oft völlig schwarz wird. Die Jungen haben meift bunkelbraune Querbinden, bie allmälig verschwinden. Die Mannchen unterscheiden fich von ben Weibchen meift burch einen größeren Ropf, weniger gahlreiche, aber ftarfere Bahne an allen bezahnten Anochen bes Mundes, und burch bie, wenigstens im Alter aufwarts gefrummte Spipe bes Unterfiefers. Bur Laichzeit merben Die Mannchen am Bauche bunkel-ichwärzlich, mahrend bie Weibchen hell bleiben, und ihr Leib ftarter aufgetrieben erscheint.

Die Forelle ist durch ganz Europa verbreitet, liebt klares, kaltes und kließendes Wasser, nährt sich von Insecten, namentlich Mücken, von Würmern und kleineren Fischen; hat sie aber bereits eine ziemliche Größe erreicht, so steht sie an Gefräßigkeit kaum einem Hecht nach; sie frißt auch Fischlaich, und namentlich sallen die jüngeren Männchen, welche besonders den großen Weibchen nachziehen, mit äußerster Gier über die Eier her, welche jene von sich geben. Die Laichzeit fällt in die letzte Hälfte des September und dauert bis in den November; die erhsenzoßen gelblichen Gier werden partienweise im Verlaufe mehrerer Tage zwischen Steinen, Baumstrünken oder in selbst ausgewühlten Gruben abgesett. Man schägt ihre Lebensdauer wenigstens auf 20 Jahre. Das Fleisch ist gewöhnlich weiß, zuweilen aber auch gelb und sehr geschäßt, weßhalb die Forelle einen vorzüglichen Gegenstand der Fischerei bildet, und bei ihr die künstliche Befruchtung vorzüglich Anwendung sindet.

S. Schiefermülleri Val. Maiforelle. Oberkopf und Rücken schwärzlich, mit schön stahlblau glänzenden Schuppen, welches Blau gegen den Bauch in reines Silberweiß übergeht; Kiemendeckel silberglänzend, mit größeren rundlichen, dunkelen Flecken; die Seiten des Leibes mit unregelmäßigen, tief schwarzen, meist eckigen oder Aförmigen, seltener rundlichen Flecken von verschiedener Größe, zwischen denen öfter röthliche Tupsen sich befinden; die Schuppen leicht abfallend; die Rückenslosse schwarzenunktirt, und breit dunkelsgesäumt; alle anderen Flossen ungessleckt, Bauch und Afterslosse weißlich, die Brustslossen am Grunde unten gelblichweiß, oben grauschwarz; die Schnauze stumps; die

Zähne klein; am Pflugschar vorn in einfacher und nur rückwärts in doppelter Reihe; gewöhnlich 10—15 Pfund, zuweilen aber auch 30—40 Pfund schwer.

Findet sich in den größeren Gebirgsseen Oberöstreichs (Atter Trauns Fuschler-See) und des benachdarten Bayern (Chiemsee); hält sich meist in den größten Tiefen auf, und verläßt dieselben gewöhnlich nur im Mai, wo sie dann meist in den Morgen- und Abendstunden in der Nähe der Oberstäche jagt. Sehr selten geht sie aus dem See in die Flüsse. Das Fleisch ist seine und weiß, und wird sehr hoch geschäßt. Bon Siebold hält diese Art für eine sterile Lachsforelle.

S. lacustris Heck. (S. illanca Bl.) Die Seeforelle, Schwebsorelle, Rheinlanken, Illanken. Oberkopf dunkelgrün, Rücken bläulichgrau, mit rein filberglänzenden Schuppen, Seiten und Bauch heller silberglänzend; am Kiemendeckel sehr deutliche dunkele Flecken; am Körper, vorzüglich oberhalb der Seitenlinie, kleine schwarze, rundliche, eckige oder Aförmige Flecken, unterhalb der Seitenlinie nur einige vereinzelte; die Schuppen sigen sest; die Rückenslosse mit größeren schwarzen Flecken, Brust-, Bauch- und Afterstosse bläulich-grau; der Kopf gestreckt und zugespitzt; die Zähne stark, am Pflugscharstele durchaus in doppelter Reihe; wird bis 25—30 Pfund schwer.

Sie findet sich im Bobensee, steigt im Spatherbst in die Flusse, den Rhein und die Il, um zu laichen. Sie ist ein gewaltiger Naubsisch, und hat ein röthliches, sehr wohlschmeckendes Fleisch.

b. Fario Val. Lachsforellen. Die Zähne des Pflugschars förvers stehen in einsacher Reibe.

S. Marsiglii Heck. (S. trutta Rapp.). Die Lachsforelle ober Grundforelle. Oberfopf und Rücken dunkelgrun, nach dem Tode bräunlich, die Seiten heller und filberig, Rehle, Bruft und Bauch rein filberweiß; der obere Theil des Riemendeckels grun, ber untere filberglängend; auf dem Scheitel sparsame, schwarze runde Fleden, auf den Wangen und Deckelftuden größere, aber mehr edige; auf der Mitte des Rudens wenige runde, schwarze Flecken, welche gegen die Seitenlinie bin an Große zu-, an regelmäßiger Rundung aber abnehmen; unterhalb ber Seitenlinie stehen ähnliche Flecken nur bis zum After, und zwar stehen die größten über ben Bruftfloffen. Rach bem Tobe nehmen tie Seiten eine granviolete, fast rothliche Farbe an, und unter ben schwarzen Flecken schimmert oft Rarmvisinroth durch. Die Rücken= flosse ift graulichweiß, breit dunkel-gefäumt, mit mehreren Reihen schwarzer Flecken, zwischen benen nach tem Tode auch röthliche bemerkhar find; Die Schwanzflosse mit einer breiten schwärzlichen Binde, und einem schmalen gelblichweißen Saume; Die übrigen

Flossen graulich oder gelblichweiß, ungefleckt. Auf der Pflugsicharplatte stehen drei Bähne quer über, auf dem Stiele desselben zehn in einsacher Reihe, deren Spigen abwechselnd nach rechts und links geneigt find.

Sie wird gewöhnlich 25-30 Pfund schwer, doch giebt es

auch folche, die 50-65 Pfund wiegen.

Sie bewohnt die Gebirgsseen Oberöstreichs, Baherns und der Schweiz, namentlich auch den Bodensee; hält sich meist in bedeutender Tiefe auf und ist ein gewaltiger Raubsisch. Sie laicht im November und Dezember, und zwar selbst schon ganz junge Individuen, die kaum ein Pfund wiegen; steigt zu dieser Zeit in die Flüsse und Bäche und setzt die erdsengroßen Gier in eine mulbenförmige Grube des Grundes ab, die bei Fischen von etwa 20 Pfund bereits so lang und tief ist, daß ein Mann darin liegen könnte. Solche tiefe Gruben werden dann von später laichenden Weibchen wieder benützt und auch in den solgenden Jahren als Laichplätze ausgesucht. Das Fleisch ist röthlich und sehr geschätzt

S. lemanus Cuv. (S. trutta Ag.) Die große Forelle des Genfer Sees, ist der vorigen sehr ähnlich, mit wenig ausgeschnitztener Schwanzstosse; dic und furz im Verhältniß zu ihrer Schwere. Stimmt außerdem, namentlich auch in der Lebensweise, ganz mit der vorigen überein. Das Fleisch ist bald röthlich, bald weiß, ohne daß man einen Grund dieser Verschiedenheit angeben kann.

S. argenteus Val. (S. trutta Bl.) Der Silberlachs.

Ift ebenfalls dem vorigen sehr ähnlich.

Findet sich im Meere (Nord= und Ostsee) und steigt von ba in die Flüsse.

c. Salmo Val. Lachse. Nur die vordere Platte des Pflugsicharbeines mit Zähnen besetzt, der Stiel besselben zahnlos.

S. salar Val. Der Lachs oder Salm.\*) Rücken bläulichsschiefergrau, Seiten und Bauch silberig, mit Perlmutterfarben; große zerstreute schwarze Flecken auf der Stirn, am oberen Augenzand und auf dem Riemendeckel; Rücken und Seiten mit kleinesren, rundlichen, X- oder sternförmigen, schwarzen Flecken, welche unterhalb der Seitenlinie meist ganz sehlen; die Rückenstosse graulich, dunkel gesäumt, am Grunde mit einer Reihe schwarzer Flecken; die Brustssossen aben ganz, unten nur an den Spigen schwärzslich; die Bauchssossen heller, am Grunde blaßröthlich; die Afterssosse grau und die Schwanzslosse saste, ungesleckt; die Schnauze zugespitzt und die Mitte des Unterklosser erhebt sich in Form einer stumpsen

<sup>\*)</sup> Nach ben Untersuchungen v. Siebolds gehört ber Lachs in die vorige Untergattung, ta er in der Jugend auch auf dem Stiele bes Pflugschars Zähne hat, dieselben nur sehr bald verliert.

Spige. Die Farben sind besonders zur Laichzeit lebhaft, unmittelbar darauf blassen sie schnell ab und häufig zeigen sich dann auch noch schmuzig-rothe Flecken über den Körper verbreitet. Gewöhnlich  $2\frac{1}{2}$ —3', sehr selten bis 5' lang, und 30—40 Pfund, ausnahmsweise sogar bis 80 Pfund schwer.

Er bewohnt ben nörblichen Ocean, sowie bie Nord- und Oftsee, steigt im Frühling in die größeren Fluffe, und aus biefen felbst in fleine Nebenfluffe, um zu laichen, und schnellt fich felbft über mehr als 12' hohe Wehre und Bafferfalle empor. Die Lachfe manbern in fleinen Truppen und biefe Buge find gemiffermaßen eine Verfolgung ber Weibehen burch bie Mannchen und finden gewöhnlich mahrend ber Nacht und am frühen Morgen ftatt. Man fieht gewöhnlich größere Weibchen von einigen alten Mannchen gefolgt, benen fich bann bie Jungen anschließen. Das Laichen erfolgt vom October bis gegen Neujahr in ahnlichen Gruben, wie bei ben vorigen, worauf die Lachfe in bas Meer zuruckfehren; nach ber Laichzeit find bieselben ichlank, bas Rleisch geschmacklos und ber Rörper zuweilen mit braunrothen Tupfen bedeckt, so baß fie bann "Rupferlachs" genannt werben. Die Gier haben gegen 3" Durch= meffer, find schon rothgelb orangefarbig, und bedurfen je nach ber Temperatur bes Waffers feche Wochen bis brei Monate jum Ausschlüpfen. Das Fleisch ist röthlich und fehr geschätt; es wird frisch (Salm) und geräuchert (Lachs) gegeffen, weghalb ber Lachsfang in vielen Begenden eine ergiebige Erwerbsquelle bilbet. Die Lachsfischerei ift besonders bedeutend im Norben, in Norwegen, Schweben, Schottland, England und Irland; häufig werben nach Bergen an Ginem Tage 2000 frifche Lachfe eingebracht, und im Tweed, bem englisch-schottischen Grangfluffe, wird die Bahl ber Lachse, Die jahrlich gefangen werben, auf 200,000 geschätt. Die Elbe, bie Dber und ber Rhein haben ebenfalls bedeutende Lachsfänge; bie im Bebiete bes Mheins gefangenen find besonders geschägt, viel mehr als bie aus ben übrigen beutschen Fluffen.

S. hamatus Cuv. Der Hakenlachs. Ist dem vorigen sehr ähnlich, und wird von mehreren Naturforschern nur für ein altes Männchen des vorigen gehalten. Er ist auf weißem Grunde roth und schwarz gesteckt; der Haken des Unterkiefers ist weit deutslicher, als bei dem vorigen und legt sich in eine tiese Grube der etwas vorragenden Zwischenkieser. Er verirrt sich nur selten tieser in das Land herein.

Das Fleisch ift röthlich, aber weniger geschätzt als von bem Lachs. Bei bem brunftigen Mannchen überwächst, wie von Siebold bemerkte, die bide hautschwarte ganglich die Schuppen bes Rudens und bes Bauches.

S. Hucho L. Der Huchen oder Rothfisch. Der Körper langgestreckt, ziemlich walzenförmig; die Pflugscharplatte in einsfacher Bogenreihe mit 4-6 Zähnen besetzt. Oberkopf und Rücken grünlich dunkelbraun, ins Violete, welches an den Seiten beutlicher wird und in ein röthliches Grau übergeht, während Brust und Bauch hell silberglänzend sind; Kopf und Rumpf mit sehr kleinen dunkelgrauen oder schwärzlichen Punkten besetzt,

zwischen denen größere, rundliche, schwarze Flecken die Scheitels und Schläsengegend, den Kiemendeckel und Rücken dis zur Seistenlinie ziemlich dicht bedecken; weiter abs und rückwärts werden dieselben allmälig halbmondförmig und bilden dann unterhalb der Seitenlinie die sehr characteristischen Halbmonde. Die Rückensslosse ist am Grunde mit einigen schwarzen Flecken versehen und oden, sowie die Schwanzslosse dunkel gesäumt; die übrigen Flossen sind hell gelblich oder röthlich, ungesleckt. Im Alter verwischen sich häusig die schwarzen Flecken des Rumpses. Die Zahl der Pförtneranhänge ist sehr groß und beträgt etwa 200. Er wird 4—6' l. und 40—60 Pfund, ja bisweilen sogar 100 Pfund schwer.

Der Huchen gehört ausschließlich bem Donaugebiete an, und findet sich am häusigsten in den aus den Alpen der Donau zuströmenden, größeren und kleineren Nebenstüssen. Er ist ein gewaltiger Raubsisch, steigt zur Laichzeit stromauswärts, laicht im April und Mai und setzt die gelben Gier in Gruben ab, die er mit dem Schwanze wühlt. Das Fleisch ist weißlich und sehr wohlsschmeckend.

S. salvelinus L. Der Salbling oder Schwarzreuter. Gestreckt, die Pflugscharplatte mit höchstens 6—7 Zähnen in versschiedener Stellung; die Schuppen sehr klein und zart. Die Färbung wechselt bedeutend. Zur Laichzeit oben braungrün, unten orangegelb bis zinnoberroth, von den Bauchstossen an allsmälig in Gelblichweiß übergehend; an den Seiten rundliche, mehr oder minder große Flecken, welche in allen Abstusungen von Hochroth bis in das Weißliche wechseln. Die Rückenslosse grünslichgelb oder bräunlich, mit wolksen Flecken; Brusts und Bauchssossen zinnoberroth, der erste Strahl der Bauchstossen und der blaßrothen Aftersosse hellweiß; Aftersosse und Brustssosse in der Mitte dunselgrau oder schwärzlich; die Schwanzssosse grünlichsbraun, ihr unterer Lappen röthlich.

Außer ber Laichzeit ist die Intensität der Färbung namentlich am Bauche viel geringer. Im Allgemeinen ist die Farbe viel intensiver bei denen, welche die Seen der Hochgebirge bewohnen, weniger intensiv bei solchen, welche tiefer gelegene Seen bewohnen.

Auch die Größe ist nach äußeren Umständen sehr verschieden; in einigen Seen werden sie selten über 8-9" lang und über  $^1/_2$  Pfund schwer  $_3$ . B. im Mondsee, die weißliche Barietät auß dem Traunsee und die unter dem Namen "Schwarzreuterl" bekannte auß dem vorderen Königssee bei Berchtesgaden; die gewöhnliche Größe in den meisten Seen beträgt beiläusig 1' und  $^1/_2-1$  Pfund; Czemplare von 2' Länge und 5-6 Pfund Gewicht gehören zu den seltenen, doch fängt man mitunter auch 18-20 Pfund schwere z. B. im Fuschlersee und dem Hintersee bei Berchteßgaden. Sie bewohnen nur klare Gebirgsseen, welche sie nie verlassen, halten sich daselbst meist in beträchtlicher

Tiefe auf, und sinden sich in den Alpen noch in Seen, die 6000' hoch liegen. Ihre Barietäten erhalten sich in den einzelnen Seen constant. Der Salbling scheint im Allgemeinen ein träger, wenig raubgieriger Fisch zu sein, der sich von Schnecken und kleinen Fischen nährt. Die Laichzeit erstreckt sich vom Nowember bis zum Januar. Das Fleisch ist bald röthlich, bald weißlich und sehr geschäft, und der Fisch wird auch geräuchert in den Handel gesett (Schwarzreuter).

S. umbla L. Ritter, Nothforelle oder Nötheli. Der Körper ist höher, als bei dem vorigen, die Zähne im Zwischen= und Oberkieser bedeutend größer, die Schuppen größer, und der Bauch nie roth. Der Rücken bläulich=grau, bald ohne, bald mit kleinen runden, gelblichen Flecken, der Bauch gelblich=weiß, silberglänzend; die Rücken=, After= und Schwanzflosse licht=bläulich, die erste mit einzelnen schwarzen Punkten besetz; Brust= und Afterstosse hell und ungesleckt.

Die Nothforelle sindet sich im Bodensee und einigen Schweizer Seen, namentlich nicht selten im Genfer See, und halt sich stets in großer Tiese auf, mit Ausnahme der Laichzeit, welche in den Januar und Februar fällt. Im Bodensee erreicht sie nur selten ein Gewicht von 2—3 Pfund, in den Schweisger Seen erreicht sie dagegen eine viel bedeutendere Größe bis zu 10 Pfund. Das Fleisch ist rothlich und geschätt.

### Fam. Esocini. Hechte.

Die Bezahnung ist vollständig; der obere Mundsaum wird vom Zwischen = und Oberkieser gebildet; keine Fettslosse. Der Körper wird von sestsigenden Schuppen bedeckt; die Schwimm=blase ist einsach; Blindsack des Magens und Pförtneranhänge sehlen; die Nebenkiemen sind drüssg und äußerlich nicht sichtbar.

Esox L. Hecht. Der Körper gestreckt mit von oben zusammengedrücktem Kopfe, stumpfer Schnauze, weiter Mundspalte, und kurzer, weit hinten über der Afterflosse stehender Rückenslosse. Im Zwischenkieser stehen kleine Zähne, im Gaumen große Hechelzähne und im Unterkieser starke Fangzähne; auch die Zunge, die Schlundknochen und Kiemenbögen sind mit Zähnen beseht; die Schwimmblase sehr groß. Es sind sehr gefräßige Raubsische.

E. lucius L. Der Hecht. Der Kopf lang mit vorstehensem Unterkieser. Der ganze Oberkopf und die Schnauze unbesschupt, die Wangen und der obere Theil des Kiemendeckels aber mit zarten Schuppen bedeckt. Der Rücken schwärzlich, die Seiten grau mit gelben Flecken, die oft in Querstreisen übergehen, der Bauch weiß, schwarzspunktirt; zur Laichzeit wird die graue Farbe der Seiten schön grün, die Flecken goldgelb und die Kiemen hochsroth. Brust und Bauchstossen sind röthlich, Kückensund Afters

flosse bräunlich und wie die bräunliche, am oberen Lappenrande etwas röthliche Schwanzslosse schwarz-gefleckt.

Die hellgelb und schwärzlich groß-gesteckten Hechte werden auch Buntoder Scheckhe abte oder Hechtkönige, die mehr olivengrünen Grashechte
genannt. Er wird 20—30 Pfund und sogar mitunter 48 Pfund schwer. Er
findet sich im größten Theile Europas in Flüssen, Seen und Teichen, ist der
gefräßigste Raubsisch unserer Gewässer, der selbst seines Gleichen nicht verschont, und wächst bei reichlicher Nahrung sehr rasch. Er laicht vom März
bis Mai. Das Fleisch ist wohlschmeckend.

Umbra Kramer. Bon gedrungener Gestalt; Oberkopf, Wangen und Kiemendeckel beschuppt; Zwischenkieser und Unterstieser, Pflugschar und Gaumenbeine mit seinen Sammtzähnen besetzt; die Afterstosse sehr kurz, dem Ende der ziemlich langen Rückenslosse gegenüber stehend, ohne Knochenstrahl; Pförtneranshänge sehlen.

U. Krameri Fitzing. Der Hundsfisch. Rothbraun, am Bauche heller; Kopf, Rumpf und Rückenstosse bis zur halben Höhe dunkelbraun-gesteckt und punktirt; feine Seitenlinie; die Bauchstossen abgerundet; höchstens 31/2" 1.

Er bewohnt die Torfmore und Sumpfe der Umgebungen des Neustedlerund Plattensees in Oestreich. Beim Schwimmen bewegt er abwechselnd die Brust- und Bauchstossen und die Rückenstosse macht mit allen Strahlen eine rasche, wellenförmige Bewegung.

### 3weite Unterabtheilung.

## Kahlbäuche. Physostomi apodes.

Die Bauchflossen sehlen stets, zuweilen auch die Brustflossen und sogar alle Flossen.

## Fam. Gymnotini. Nacktrücken.

Die Mundöffnung wird vorn von dem Zwischenkieser, an den Seiten von dem Oberkieser begränzt; die Kiemenöffnungen liegen vor den Brustslossen; der After an der Kehle; die Rückenslosses ehrt; die Afterslosse sehr lang; zwei Schwimmblasen, deren Luftgänge sich vereinigen; Psörtneranhänge sind vorhanden; die Geschlechtsorgane mit Aussührungsgängen.

Gymnotus Cuv. Zitteraal. Keine Schwanzslosse; die Afterslosse reicht bis zur Schwanzspize; die Schuppen undeutlich; der Körper langgestreckt.

G. electricus L. Der Zitternal. Braun; bis 6' lang. Er besitet zwei paarige electrische Organe; bie beiben oberen find größer,

liegen unmittelbar unter ber Haut über ben Musteln, und erstrecken sich langs bes ganzen Schwanzes; bie beiben unteren sind kleiner, mit einander verzschmolzen und werben von ben Muskeln ber Afterstosse bebeckt. Sie bestehen aus horizotalen Häuten, welche durch unendlich viele senkrechte Lamellen verzeinigt werden; die so gebildeten Zellen sind mit einer gallertartigen Masse erfüllt. Er sindet sich in Flüssen und Teichen Südamerikas; tödtet durch seine electrischen Schläge Fische und streckt Menschen und Pferde nieber.

#### Fam. Muraenoidei. Male.

Der Körper langgestreckt, schlangenartig; die Mundöffnung wird nur vom Zwischenkieser begränzt; der Oberkieser ist verskümmert und liegt im Fleische; der Schultergürtel ist hinter dem Ropf an der Wirbelfäule befestigt; der Magen bildet einen Blindsack; Pförtneranhänge sehlen, und die Geschlechtsorgane haben keine Aussührungsgänge.

A. Ophisuridae. Die hinteren Nasenlöcher öffnen sich innen unter der Oberlippe; die Kiemenhöhle ist erweiterungsfähig und der Länge nach gerunzelt; die Kiemenstrahlen lang, dünn, zahlreich und kreuzen sich von beiden Seiten.

Ophisurus serpens Lacep. Oben braun, unten filberig; Rücken= und Afterflosse erreichen das Ende des Schwanzes nicht; die Schwanzssosse fehlt; 20 Strahlen in der Kiemenhaut; bis 6' lang. Im Mittelmeer.

Sphagebranchus imberbis Bl. Fast waszenförmig; oben dunkelsleischroth mit vielen kleinen schwarzen und braunen Bunkten; der Bauch weißlich; die Kiemenöffnungen sind einander unter der Kehle genähert; Rücken= und Afterslosse deutlich; Brustsslossen verkümmert; Schwanzflosse sehlt; gegen 2' I. Im Mittel= meer.

B. Muraenidae. Die Nasenlöcher sind, wie gewöhnlich, äußerlich.

Anguilla Ag. Aal. Jederseits vor der Bruststosse eine enge Kiemenspalte; der kleine Kiemendeckel wird von den langen und dünnen Kiemenstrahlen bogensörmig umspannt und von der Körperhaut überdeckt; Zwischenkieser, Unterkieser und Pslugschar mit sammtartigen Zähnen besetzt; die Nasenlöcher sind einfach, oval und liegen nahe vor dem oberen Augenrande; Kücken= und Afterslosse gehen in die zugespitzte Schwanzslosse über, und jene beginnt ziemlich weit hinter den Brustslossen; die länglichen zar= ten Schuppen sind zickzacksörmig in der dicken schleimigen Haut abgelagert, ohne sich zu decken.

A. fluviatilis Ag. Der gemeine Mal. Dben dunkel-

grünlich, unten weißlich; gewöhnlich 3—4' lang, aber auch zu= weilen bedeutend länger.

Es giebt breit- und ftumpfnasige, was wohl mit dem Alter und vielleicht auch mit dem Geschlechte zusammenhängt. Ueber das Geschlecht und die Bersmehrungsweise des Aales ist man noch völlig im Unklaren. Nach Stannius kennt man nur weibliche Aale. Die mikroskopisch kleinen Gier fallen frei in die Bauchhöhle und werden durch zwei feine Mündungen abgesetzt, die in der Analgrube zwischen dem After und der weiter hinten besindlichen Harnöffnung liegen und von einer Haufalte überdeckt sind. Uebrigens entziehen sich die Aale während der Laichzeit der Beobachtung. Die Jungen schlüpfen im März und April aus und sinden sich zu dieser Zeit in ungeheuerer Menge in vielen Flußmündungen, namentlich des westlichen Frankreichs und des nördlichen Italiens, wo sie stromauswärts wandern; während die Alten im Herbst in großen Schaaren und meist nur in stürmischen und sinsteren Nächten stromabwärts dem Meere zu ziehen, doch sollen nicht alle bis in die See gelangen, und im nächsten Frühjahre nur wenige von den Ausgewanderten wieder in die Flüsse ausstelligen.

Der Aal bewohnt ben größten Theil von Europa, liebt tieses Wasser mit schlammigem Grunde, und ist ein gefräßiger Raubsisch; er nährt sich von kleinen Fischen, Fischlaich, Insecten, Würmern und Aas, und hat ein sehr zähes Leben. Er hält sich während des Tages meist im Schlamme verborgen und geht Nachts seiner Beute nach, verläßt dann, namentlich bei seuchtem Wetter, sogar nicht selten das Wasser, um auf Culturselbern, besonders Aleeund Erbsenselbern, nachte Schnecken und Würmer auszuschen. Er bewegt sich daselbst schlangenartig, und kann selbst Tage lang ausdauern, da die enge Kiemenöffnung die Verdunstung des in dem weiten Kiemensacke enthaltenen Wassers verhindert und die Kiemen auf diese Weise beständig seucht erhalten werden. Das Fleisch ist geschätzt, aber sett und schwer verdaulich; es wird frisch und marinitt gegessen.

Conger Cuv. Hat keine Schuppen und die Rückenflosse beginnt über oder dicht hinter den Brustflossen.

C. vulgaris Cuv. Der Meeraal. Auf dem Rücken grauslichweiß, an den Seiten etwas filberig, der Bauch mattweiß; die Seitenlinie weißlichspunktirt; Rückens und Afterflosse schwarz einsgefaßt; bis 6' lang und sehr dick.

Findet sich in allen europäischen Meeren; das Fleisch ist wenig geschätzt. Gymnothorax Bl. Murane. Bon den vorigen durch den Mangel der Brustslossen unterschieden.

G. muraena Bl. (Muraenophis Helena L.) Die Musräne. Braun und gelb marmorirt; gegen 3' I.

Im Mittelmeer. Bar bei ben Alten fehr geschätt.

Apterichthys coecus Dum. Der blinde Nacktaal. Hat gar keine Flossen, unsichtbare Augen und zwei Kiemenlöcher unten am Halse; braun; 20" 1.

Im Mittelmeer in schlammigen Tiefen.

### Fam. Symbranchii. Ginfiemer.

Der Körper aalartig; die Kiemenöffnungen unter der Kehle zu einer einzigen vereinigt; die Geschlechtsorgane mit Ausführungs-gängen; Zwischen- und Oberkieser verlausen neben einander bis zum Mundwinkel; Pförtneranhänge sehlen.

Symbranchus marmoratus Bl. Die Bruftstoffen febten und die übrigen Flossen haben keine Strahlen; 6' 1. In

Surinam.

### Fam. Helmichthyidei. Kölliker.

Aleine, glashelle, vollkommen durchsichtige Fische mit wenig entwickelten Anochen, und einer Kiemenspalte vor den Brustflossen; Rippen und Schwimmblase sehlen.

Helmichthys diaphanus Rafin. 3m Mittelmeer.

# Fünfte Abtheilung.

### Saftkiemer. Plectognathi.

Der Mund klein; der Oberkiefer fest mit dem Zwischenkieser und dem Schädel verwachsen; die Gaumenbögen durch Nähte mit dem Schädel verwachsen; Kiemendeckel und Kiemenstrahlen sind unter der Haut verborgen, und lassen nur jederseits vor den Brustklossen eine kleine Kiemenspalte frei; die Kiemen sind kamm= förmig; die Rippen sehlen meist und das Skelet erhärtet spät.

## Fam. Gymnodontes. Schnabelfische.

Statt der Zähne sind die Kinnladen von einer beinharten Substanz überzogen und stellen so eine Art Schnabel dar.

Diodon L. Fgelfisch. Kiefer ungetheilt; der Körper ist mit zwei = oder dreiwurzeligen Stacheln bedeckt, und kann durch Aufnahme von Luft in den sogenannten Luftsack kugelförmig auf= getrieben werden.

Sie fonnen einen knurrenden Ton von fich geben, und haben ftatt ber

Nase hautartige und trichterformige oder gang solibe Tentakeln.

D. punctatus Cuv. (D. Atinga.) Nothbraun mit vielen kleinen, braunen Flecken; die Stacheln rund und oft 2" lang; oft 2' lang und erreicht aufgeblasen mehr als 1' im Durchmesser. In den südlichen Meeren.

D. tigrinus Cuv. Die Stachelfugel. Klein, oben grau-

braun, dicht mit fleinen dunkleren Flecken bestreut, unten weiß. In den südlichen Meeren.

Tetrodon L. Stachelbauch. Die Kiefer in der Mitte getheilt; der Körper ift nur mit kleinen, wenig hervorstehenden Dornen besetzt und kann ebenfalls mehr oder minder aufgebläht werden.

Ginige haben ftatt ber Nafen jeberseits zwei gang folibe Tentakeln. Debe rere gelten für giftig.

T. hispidus Lac. Der Seekröpfer. Oben braun, unten weiß; 1-2' I. Im Mittelmeer an der nordafrikanischen Küste bis nach Ostindien.

Orthagoriscus Schn. Klumpsisch ober Mondsisch. Kiefer ungetheilt; der Leib kurz, zusammengedrückt und ohne Stacheln; Rücken- und Afterstosse hoch und verschmelzen mit der Schwanzstosse; kann nicht aufgeblasen werden.

O. mola L. Der Mondfisch oder schwimmende Kopf. Die Haut ist rauh, ohne Schuppen, am Rücken graulich, am übrigen Körper silberweiß; wird bis 8' lang und fast eben so hoch.

Im Mittelmeer und ber Norbfee; foll Rachts leuchten.

### Fam. Sclerodermi. Hornfische.

Die Riefer mit wirklichen, geschiedenen Bähnen besett; die Bauchstossen sehlen oder statt derselben jederseits ein großer Dorn.

Balistes Cuv. Hornfisch. Acht starke Zähne im Obersund Unterkieser; der Körper seitlich zusammengedrückt; die Haut mit großen harten Schuppen bekleidet; drei Stachelstrahlen in der ersten Rückenslosse, die zweite Rückenslosse weich; am Bauche tritt das rauhe Ende des Beckenknochens hervor und hinter diesem einige Stacheln.

B. capriscus L. Graubraun, bläusich gefleckt; 12—15" lang. Im Mittelmeer.

Aluteres Cuv. Der Körper mit seinen Körnern bedeckt, und statt der ersten Rückenslosse ein starker, hinten gezähnelter Knochenstrahl; das Becken unter der Haut verborgen.

A. monoceros Bl. Ueber 1' I. In den ostindischen Meeren.

Ostracion L. Kofferfisch. Der Leib ist in einen harten Knochenpanzer gehüllt, aus welchem nur die Flossen und der Schwanz hervorragen. Sie finden sich in den wärmeren Meeren und manche werden für giftig gehalten.

O. quadricornis L. Röthlichbraun, dunkelgesteckt; zwei

starke Stacheln vor den Augen und zwei hinter dem After; der Körper dreikantig; etwa 15" 1. Im atlantischen Ocean.

# Sechste Abtheilung.

### Bufchelkiemer. Lophobranchii.

Die Kiemen sind in kleine Buschel getheilt, welche paarweise längs der Kiemenbögen befestigt sind; sie liegen unter einem großen Kiemendeckel, der bis auf eine kleine Deffnung von der Haut überzogen ist; der Körper ist mit harten Schienen bedeckt und kantig.

### Jam. Syngnathoidei. Nabelfische.

Der Körper lang, sehr schmächtig mit langer, röhrenförmiger Schnauze, an deren Spige der zahnlose Mund liegt; die Bauchsslossen fehlen, aber eine Rückenflosse ist stets vorhanden, wogegen Brust =, After= und Schwanzslosse auch zuweilen fehlen.

Die Gier werben von einer eigenen Vertiefung ober Tasche am Bauche ober unter bem Schwanze bes Mannchens aufgenommen, welche zur Laichzeit burch eine Anschwellung ber Haut entsteht; hier entwickeln sich bie Jungen und treten burch eine Spalte hervor. Die bie Gier bei ihrem Austritte besgleitenbe Flussigeit erstarrt rasch in Berührung mit bem Wasser.

Syngnathus L. Seenadel. Der Ropf bildet eine gerade Berlängerung des Körpers.

S. a c u s L. Blaßbraun oder schmutzig gelb, mit Brust, Rücken=, After= und Schwanzflosse;  $1\frac{1}{2}$ —2' I. In der Nord= und Ostsee.

Hippocampus Cuv. Seepferden. Der Kopf macht mit dem Rumpf einen Winkel; dieser ist von den Seiten zusammensgedrückt und bedeutend höher, als der slossenlosse Greifschwanz; Brustslossen find vorhanden. Mit dem Eintritt des Todes krümsmen sich gewöhnlich Kopf und Schwanz.

H. brevirostris. Cuv. Dunkelgrün, braun gemischt; 3-4" lang. Häufig im Mittelmeer.

### Fam. Pegasoidei. Seebrachen.

Alle Flossenarten sind vorhanden, die Bauchstossen stellen nur einfache Fäden dar; der Mund liegt unten am Grunde der Schnauze, welche weit über denselben hinausragt.

Pegasus Draco L. Bläulich mit braunen Höckern; der Rumpf breit und flach; die Brustflossen sehr groß; auf dem Kopfe zwei gezähnelte Leisten; 3—4" lang. In den oftindischen Meeren.

#### III. Ordnung.

### Edfchupper. Ganoidei.

Bauchflosser mit knöchernem oder theilweise knorpetigem Skelete, deren Körper entweder mit ecigen, emailartigen Schuppen bedeckt ist, oder Anochensschilder trägt, selten ist er mit gewöhnlichen Schuppen bedeckt oder ganz nackt; die Flossen sind oft am vorderen Nande mit einer einsachen oder doppelten Neihe von stachelartigen Taseln oder Schindeln besetzt, und die Schwanzsosse ist meist unsymmestrisch, d. h. die Wirbelsäule verläuft in dem oberen Lappen dersselben; die Nasensöcher sind doppelt; die Kiemen liegen frei unter einem Kiemendeckel; mehrere haben Sprizlöcher. Die Sehnerven freuzen sich nicht blos, sondern verschmelzen; der Darm ist mit einer Spiralklappe versehen, der muskulöse Avrtenstiel mit vielen Klappen, und die Schwimmblase mit einem Ausführungsgang. Die Sier werden durch nicht mit den Gierstöcken zusammenshängende Eileiter aus der Bauchhöhle nach außen geführt.

#### Fam. Holostei.

Anochenfische, deren Körper mit Schuppen bedeckt ist.

Lepidosteus osseus L. (Esox osseus L.) Grün, am Bauche röthlich, die Flossen röthlich und dunkel gesteckt; die Schwanzskosse unsymmetrisch und schief abgeschnitten. Die rhombischen Schuppen sind mit Schmelz bedeckt und bilden Querreihen; der Kopf in einen langen Schnabel mit kleinen kegelförmigen Zähsen verlängert; der Oberkieser aus vielen Stücken zusammensgeset; 2—3' lang.

In den Fluffen und Geen Nordamerikas und Weftindiens.

Polypterus bischir Geoffr. Grün, auf dem Rücken 16 getrennte Flossen, deren jede vorn einen Stachelstrahl hat; die Schwanzslosse symmetrisch und abgerundet; die Schuppen, wie bei dem vorigen; der Oberkieser nicht aus mehreren Stücken zusammengesett; in beiden Kinnladen eine Reihe kegelsörmiger und dahinter hechelsörmige Zähne;  $1\frac{1}{2}$  lang. Im Nil.

Aehnlich, aber nur mit 12 Rückenstossen ist P. senegalus. Cuv. Im Senegal. Die beiden zuletzt genannten Gattungen sind die einzigen Gattungen noch lebender Fische mit viereckigen schmelzbedeckten Schuppen; während in den älteren Perioden der Erdentwickelung derartige Fische vorherrschend waren.

#### Fam. Chondrostei.

Das Stelet zum Theil knorpelig, namentlich bleiben die eigentliche Schädelkapsel und die Wirbelfäule größtentheils knorpelig; der Körper mit emailirten Anochenschildern besetzt oder ganz nackt; am oberen Rande des Kiemendeckels ein Sprigloch.

Accipenser L. Stör. Der Kopf gepanzert, mehr oder weniger vierectig mit unterständigem, zahnlosem Munde, rüsselartig verlängerter Schnauze, und vier Bartsäden vor dem Munde; Augen und Nasenlöcher stehen seitlich; die Kiemenhaut ohne Strahsen; Nebenkiemen sind vorhanden; der Körper ist verlängert, mit fünf Längsreihen von Knochenschildern bedeckt, welche in der Mitte mit einem scharsen, oft in eine Spize endenden Kiel versehen sind; nur Sine Kückenslosse hinter den Bauchstossen; die Schwanzssossen und einfach, mit einem in den Magen mündenden Lustgange; die Giseiter münden in die Harnleiter.

Die Störe sind rings um die ganze nördliche Erdhälfte verbreitet, sinden sich aber weber weit gegen Norden, noch auch in tropischen Gegenden; bewohenen sowohl das Meer, als die großen Landseen, und steigen im Frühjahr in die Flüsse hinauf. Sie sind sehr gefräßig, nähren sich von Weichthieren, Würmern, Nogen, Fischen, und die größeren Arten selbst von Wasservögeln, die sie ganz verschlucken, aber auch von fettem Schlamme, in welchem sie mit ihrer Schnauze wühlen; manche erreichen eine bedeutende Größe. Ihr Fleisch ist schmackhaft. Der Nogen wird eingesalzen und unter dem Namen Caviar in den Handel gebracht, und auß der Schwimmblase wird die Hausenblase bereitet.

A. ruthenus L. Der Sterlet. Die Schnauze lang, pfriemensörmig und spiß, die Bartsäden gefranst; die Unterlippe in der Mitte unterbrochen, und in der Mitte vor dem Munde drei warzensörmige Vorsprünge; die Rückenschilder nach vorn abgesacht, hinten am höchsten und daselbst in einen Haken endigend; die Haut mit kleinen kammförmigen Knochenschüpphen bedeckt; der Rücken graubraun oder gelblichbraun, die Schilder schmußigsweiß; selten über 2' 1.

Im kahplichen und schwarzen Meere, gelangt in ber Donau bis nach Bayern und laicht im Mai und Juni. Er liefert ben besten Caviar und bie feinste Hausenblase.

A. stellatus Pall. Der Scherg. Die Schnauze sehr lang und schmal, schwertförmig, unten glatt; die Bartfäden ungefranst; die Unterlippe nur an den Mundwinkeln ausgebildet; die Rückenschilder wie bei dem vorigen; die Haut theils mit kammförmigen Knochenschuppen, theils mit größeren sternförmigen Schildern be-

set; der Rücken hell röthlichbraun ins Blauschwarze, Seiten und Bauch weiß, Schilder weiß; bis 6' 1.

Im kaspischen und schwarzen Meere; beginnt schon im März seine Wanderungen in die Flüsse, die oft in großen Schaaren ersolgen, und laicht in der Donau im Mai und Juni. In Rußland fing man wenigstens in früheren Jahren von dieser Art allein jährlich über eine Million Stück. Fleisch, Nogen und Schwimmblase sind geschätzt.

A. Güldenstädtii Brandt. Der Waxdick. Die Schnauze turz und breit, der Mund sehr groß, mit rudimentärer Unterlippe und eingebuchteter Oberlippe; die Bartfäden ungefranst; die Rückenschilder breit, unregelmäßig gestrahlt, nach vorn und hinten abgedacht, in der Mitte am höchsten; die Schilder des Nückens, der Seiten und des Bauches von einander entsernt; die Haut mit sternsörmigen Anochenschildehen besetz; der Rücken bläusich=aschgrau, unterhalb der Seitenlinie weiß, die Schilder schmuzig=weiß;  $10-12^{\prime}$  I. und 150-160 Pfund schwer.

Im schwarzen und kaspischen Meere; in ber Donau bas ganze Jahr hindurch, von wo aus er auch in die größeren Nebenflusse steigt. Er gehört bes Fleisches, Rogens und der Schwimmblase wegen zu ben geschätztesten Urten.

A. nasus Heck. Unterscheibet sich von dem vorigen durch eine verlängerte, zugespitte Schnauze, welche oben von einem einsachen, großen Mittelschilde bedeckt ist; die Schilder sind feinstörnig; oben bräunlich, am Kopfe heller; etwas über 2' s.

Im adriatischen Meere, von da im Po und den Lagunen Benedigs, wo diese Art mit anderen im Herbste auf den Fischmarkt gebracht wird.

A. sturio L. Der Stör. Die Schnauze ziemlich lang und schmal; die Bartfäden einsach und kurz; die Unterlippe wulstig, in der Mitte getrennt, die Oberlippe eingebuchtet; die Rückensschilder in der Mitte am höchsten; die Haut chagrinartig durch stumpse Knochenschüppchen gekörnt; dis zu den Seitenschildern bräunlich, Bauchseite silberglänzend, die Schilder schmutze-weiß; soll bis 18' lang und 200 Pfund schwer werden; gewöhnlich ist er 5—6' l.

Er findet sich im atlantischen Ocean, der Nord= und Ostsee und dem Mittelmeere, und steigt von da in die einmündenden Flüsse und Nebenslüsse; vom Mein in den Main und Neckar 2c. und ist im adriatischen Weere und den Lagunen Benedigs häusig. Dagegen sehlt er im schwarzen Weere und somit auch dem ganzen Donaugebiete. Er laicht im April und Mai.

A. huso L. Der Hausen. Die Schnauze kurz mit langen, plattgedrückten, bandförmigen Bartfäden; die Unterlippe getrennt; die Augen sast scheitelständig; die Rückenschilder in der Mitte am höchsten; die Haut durch spitzige Knochenkerne rauh-punktirt; der Rücken dunkel aschgrau, die Schnauze gelblichweiß, Bauch und

Schilder schmutzigweiß; bis 25' lang und gegen 2000 Pfund schwer.\*)

Die Weibehen sind größer als die Mannehen, und nach Pallas sollen Bwitter nicht sehr selten sein. Er sindet sich vorzüglich im schwarzen und azowschen Meere; wandert mit Beginn des Frühlings in großen Schaaren nach den Mündungen der Ströme; er soll von Anfang Marz bis Ende Mai, und dann wieder vom August bis Dezember in der Donau stromauswärts ziehen, ohne jedoch je darin zu laichen. Fleisch, Rogen und Schwimmblase sind weniger geschätzt, als von den kleineren Arten.

#### IV. Ordnung.

#### Selachii s. Elasmobranchii.

Knorpelfische mit Kiefern, aber ohne Kiemen = deckel; die Kiemen an Kiemenbögen, aber nicht frei, sondern mit ihrem Außenrande an die Haut ange = wach sen; sie haben meist Spriglöcher; der Mund ist quer und die Schnauze ragt bei den meisten über denselben hervor; die Haut ist nacht oder körnig; einzelne Körner sind zuweisen bedeu= tend größer und mit Stacheln versehen.

Neben bem After finden sich zwei Spalten, durch welche Wasser in die Bauchhöhle treten kann. Es findet eine wirkliche Begattung statt und die Beibchen gebären entweder lebende Junge, oder legen einzelne, von einer hornisgen Schale umgebene Gier; die Männchen haben an den Bauchstossen besondere Anhänge, welche bei der Begattung thätig sind; die Gileiter der Beibchen versbinden sich über der Leber zu einem einzigen Ausführungsgang; im Aortentiel sinden sich drei Reihen Klappen.

## Erste Abtheilung.

## Quermäuler. Plagiostomi.

Sie haben fünf Kiemenspalten jederseits; legen Eier mit einer hornartigen Schale, welche sich beim Auskriechen der Jungen an den Kanten öffnen, oder gebären lebendige Junge, und bei einigen dieser (Mustelus laevis, Careharias, Prionodon und Scoliodon) findet die Bildung einer sogenannten Dotterplacenta statt.

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1769 murbe nach Pallas im faspischen Meere ein Weiben gefangen, bas 2800 Pfund wog, und bessen Allein 800 Pfund wog.

### Fam. Squali. Baie.

Der Körper spindelförmig, der Schwanz dick, fleischig und unsymmetrisch; die Kiemenspalten an den Seiten des Halses; die Bruftflossen vom Hinterkopfe geschieden; Augenliedränder frei.

Sie leben alle im Meere, find fehr räuberisch, haben oft ein sehr träftisges Gebiß, und erlangen zum Theil eine sehr bedeutende Größe. Die Gier sind viereckig, und die Ecken verlängern sich in lange Schnüre, mit welchen sich bieselben an andere Körper befestigen; die meisten aber gebären lebende

Junge.

Scyllium Cuv. Hundshai. Die Schnauze kurz und stumpf; die Nasenlöcher unten in der Nähe des Mundes, setzen sich durch eine Ninne dis zum Lippenrande fort und können durch Hautstäppchen mehr oder minder geschlossen werden; Spriglöcher sind vorhanden; die Zähne haben eine mittlere Spitze und jederseits 1—4 Nebenzacken; die Kiemenlöcher über der Wurzel der Brustssossen; eine Afterslosse und zwei Rückenslossen, von denen die erste über oder hinter den Bauchslossen steht. Sie legen Eier.

Sc. canicula L. Das Seehundchen. Blagröthlich mit vielen runden, braunen Flecken.; 1—2' I.

Im Deean und allen europäischen Meeren gemein.

Carcharias Cuv. Die Schnauze platt, die Nasenlöcher am Seitenrande derselben; Spriglöcher sehlen; die Augen mit einer Nickhaut; die Zähne dreieckig, platt, schneidend, mit glattem oder gezähneltem Rande; Afterstosse und zwei Rückenflossen, von denen die erste zwischen den Brust= und Bauchflossen steht. Gesbären lebendige Junge.

C. vulgaris C. (Squalus carcharias L.) Der Menschensfresser. Die Zähne am Rande gezähnelt, oben in sechs, unten in vier Reihen; oben schwarz-graubraun, unten weiß; wird 20—24' l. und bis 4000 Pfund schwer.

Er findet fich in allen europäischen Meeren, und ift ein furchtbares, gefragiges Ungeheuer, welches felbft einen Menschen zu verschlingen im Stande ift.

Sphyrna Raf. (Zygaena Cuv.) Hammerfisch. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung durch einen horizontal abgeplattesten, nach vorn abgestutzten Kopf, dessen Seiten quer in zwei Aeste verlängert sind, an deren Enden die Augen stehen; die Nasenlöcher stehen am vorderen Rande. Gebären lebendige Junge.

Sph. zygaena Raf. (Zygaena malleus Cuv.) Der gesmeine Hammerhai. Oben graubraun, unten schmutzigweiß; 7—12' lang.

Bewohnt bie europäischen und amerikanischen Meere, ist sehr gefräßig, und greift selbst Menschen an; im Mittelmeere nicht selten.

Galeus Cuv. Lon der Gattung Carcharias vorzüglich

durch Spriglocher unterschieden; die Bahne find platt mit schnei= denden Rändern, der innere Rand glatt, der äußere gezacht. Sie erreichen nur eine mittlere Größe. Gebären lebende Junge.

G. vulgaris Cuv. (G. canis Rond. Squ. galeus L.) Oben hellgrau, unten weißlich; 6' 1.

In ben europäischen Meeren.

Mustelus Cuv. Glatthai. Von den vorigen durch pflaster= förmige, platte Bahne ohne Spite und Schneide unterschieden. Gebären lebende Junge.

M. vulgaris Cuv. (Squ. mustelus L.) Dben perlarau, zuweilen mit rundlichen, weißen Flecken; 2' 1.

Im Deean und Mittelmeer.

M. laevis Riss. Der gestreifte Glatthai. Mit glatter, burch= fichtiger Sant; ber Rucken hellgrau, Die Seiten mit dunkelbrau= nen, schiefen Bandern und gelben Schlangenlinien, ber Bauch schmutigweiß; 2' 1.

Im Mittelmeer. Die Jungen entwickeln fich mittelft einer Dotterplacenta.

Selache Cuv. Von den vorigen durch den Mangel der Nichaut unterschieden. Die Schnauze ist turz und stumpf, Die Spriglocher flein, die Riemenöffnungen febr groß, fo daß fie fast um den gangen Sals herumgeben; Die Bruftfloffen hinter den Riemen= öffnungen; die Bahne gahlreich, aber klein und kegelformig; die Schuppen mit fleinen, nach allen Richtungen bin gefrümmten Spigen.

S. maxima Cuv. Der Riesenhai. Braunschwarz, ins Bläu=

liche spielend; soll bis 40' lang werden.

Im nördlichen atlantischen Deean. Er ift nicht so wild und gefräßig, wie bie anderen Saie, und nahrt fich nur von Rrebfen und anderen fleinen Seethieren.

Spinax Cuv. Zwei Rudenfloffen, aber feine Afterfloffe; vor jeder Rückenflosse ein starker Stachel; sehr entwickelte Spriglöcher; die Zähne flein und schneidend.

Sp. acanthias L. Der gemeine Dornhai. Röthlich mäuse= grau, unten heller; 2' 1.

Atlantischer Ocean und Mittelmeer.

Squatina Dum. Der Rorper breit und platt; keine After= flosse; zwei Rückenflossen ohne Stacheln stehen auf dem Schwanze; Die Brustflossen groß, nach vorn gerichtet, von dem flachen Ropfe durch eine Spalte, in welcher die Riemenöffnungen liegen, getrennt; der Mund steht am vorderen Ende der Schnauze, Augen gang oben; Spriglocher find vorhanden.

Sg. angelus Dum. Der Meerengel. Dben aschgrau, schwarz gefleckt, unten schmutzigweiß; 8-9' 1.

Im Mittelmeer. Gebiert lebendige Junge.

Fam. Rajae. Rochen.

Augen und Spritslöcher liegen auf der Oberseite, Mund und Kiemenspalten auf der Unterseite des Körpers; die Brustsslossen sind meist an den Hinterkopf angewachsen und bilden mit diesem eine flache, bald rundliche, bald rhombische Scheibe; der Schwanz meist dunn und trägt gewöhnlich zwei Rückenslossen; die Augen mit angewachsenen oberen Augenliedern oder ohne Augenlieder.

Sie bewohnen fast alle bas Meer und gebären mit Ausnahme ber Gattungen Raja und Platyrhina sebendige Junge; nur wenige fommen auch im füben Wasser vor.

Pristis Lath. Sägefisch. Der Körper spindelförmig und die Brustssoffen nicht mit dem Kopfe verwachsen; die Schnauze in einen platten, schwertförmigen Schnabel verlängert, welcher jederseits mit starten, spigen und schneidenden, eingekeilten Zähenen versehen ist, und dadurch zu einer mächtigen Wasse wird; die übrigen Zähne sind stumpf und pflasterartig.

P. antiquorum Lath. Der Sägefisch. Am Rücken schwärzslich, an den Seiten grau, unten schmutzigweiß; 12—15' 1.

In allen Weltmeeren.

Torpedo Dum. Zitterroche. Der scheibenförmige Körper rundlich, der Schwanz kurz und ziemlich steischig mit einer breisten, dreieckigen Schwanzflosse.

Zwischen ben Bruftstoffen, bem Kopfe und ben Kiemen liegt ein elektrischer Apparat, ber ähnlich, wie bei anderen elektrischen Fischen, aus vielen häutigen, durch Scheidewände in Zellen getheilten Röhren (dreis bis sechsseitigen Brissmen) besteht, die mit einer gallertartigen Flüssseitet erfüllt sind und in welchen sich zahlreiche Nerven verzweigen. Durch ihre Schläge betäuben sie ihre Feinde und die ihnen zur Nahrung dienenden Thiere.

T. narke Dum. (Raja torpedo L.) Der gemeine Zitterroche. Oben rothgelb oder rothbraun mit rundlichen, mehr oder minder deutlichen weißen Klecken; 28-30" I.

Im Mittelmeer.

Raja Cuv. Roche. Der Körper bildet eine rhombische Scheibe; die Schnauze ist in einen Kiel verlängert; der Schwanz dünn mit der Spur einer Schwanzssosse; die Bauchstossen haben am hinteren Rande einen tiesen Einschnitt; die Zähne klein, spissig oder platt.

Die Männchen haben zur Laichzeit scharfe Dornen an ben Bruftfloffen.

Die Gier find braun und leberartig.

R. clavata Cuv. Der Stachelroche. Die Scheibe und der Schwanz mit feinen Stacheln, bei älteren Thieren mit großen,

breit aufsitzenden Stacheln oben und unten, oben braun mit asch= grauen Flecken, unten weiß; 25—30" 1.

In allen europäischen Meeren. Das Fleisch wird sehr geschätt.

R. batis Cuv. Der Glattroche. Rauh, aber ohne Stascheln; oben graubraun, unten schmutzigweiß mit dunkelen Streisfen; 4-6' I., und bis 200 Pfund schwer.

In den nordischen Meeren; auch an den Ruften von England und Schott-

land.

Trygon Adans. Die Brustflossen stor dem Kopfe zusammen und umschließen ihn ganz; Rückenflossen sehlen; der Schwanz dunn ohne Schwanzssosse, aber mit einem oder mehreren auf beiden Seiten gezähnelten Stacheln. Die Scheibe oval oder rhombisch.

T. pastinaca L. Der gemeine Stechroche. Die Scheibe fast rund und glatt; oben olivengrun, die Brustslossen mit orangesgelbem Rande; unten weiß mit einzelnen gelben Flecken; auf der Mitte des Schwanzes der dolchförmige Stachel, dessen Jähne frumme Spigen haben, und mit welchem er gefährlich verwnnden fann; er wird deßhalb gefürchtet.

In ben europäischen Meeren.

Myliobatis Dum. Meeradler. Der Kopf steht weit über die breiten, flügelförmigen Bruftstossen vor und trägt an ber Spite wieder eine Flosse; der dunne Schwanz trägt ebenfalls einen Stachel, aber vor demselben eine Nückenflosse; die Kinnsladen sind mit breiten, platten Zähnen gepflastert.

M. aquila L. Der gemeine Meeradler. Oben ganz glatt, olivengrün mit undeutlichen dunkelbraunen Querstreifen, unten schmutziggrau; bis 4' 1., und 300 Pfund schwer.

Baufig im Mittelmeer.

# Zweite Abtheilung.

#### Holocephala.

Oberkiefer und Gaumenapparat mit dem Schädel verschmolzen; nur Eine Kiemenöffnung. Sie legen Gier mit horniger Schale.

## Fam. Chimaerae. Chimaren.

Chimaera L. Seeratze. Der Körper walzenförmig und nacht mit vortretender, fegelförmiger Schnauze; statt der Zähne sind die Kinnladen mit harten Platten belegt; zwei Rückenflossen,

Die vordere über den Bruftfloffen und mit einem ftarken Stachel verseben, die hintere lang und verflieft mit der Flosse des faden= förmig verlängerten Schwanzes.

Ch. monstrosa L. Die Seerate. Dben braun, die Seiten filberig mit braunen, fledigen Längeftreifen, ber Bauch gelb;

3' lang.

In ben nordischen Meeren, felten im Mittelmeer.

#### V. Ordnung.

#### Rundmäuler. Cyclostomi s. Marsipobranchii.

Der Mund freis = ober halbfreisförmig mit flei= schiger Lippe und ohne Riefer, Dient jum Saugen; der Körper langgestreckt, aal- oder wurmartig mit nackter, schlei= miger Saut, ohne Bruft- und Bauchfloffen; nur eine einfache Nasenöffnung; die Riemen festgewachsen, beutelförmig, ohne Riemenbogen; Die Zwischenräume berselben öffnen fich entweder außen am Salfe durch mehrere Löcher, oder unter der Saut in einen gemeinschaftlichen Ranal. Das Stelet ist fehr verkummert und besteht aus einer ungetheilten fnorpeligen Schabelfapsel und einem mit derselben verwachsenen, faserig knorpeligen, mit gallertartiger Masse erfüllten Rückenstrange (chorda dorsalis) ohne Wirbelförper, Rippen 2c.; zwei Klappen im Aortenstiel; Die Geschlechtsorgane ohne Ausführungsgänge, statt berfelben eine feine Deffnung hinter bem After, durch welche Milch und Rogen aus der Bauchhöhle entleert werden.

#### Kam, Petromyzonini s. Hyperoartia. Lampreten ober Briden.

Jederseits sieben Riemenlöcher; Die Nasengrube durchbohrt den häutigen Gaumen nicht; die Augen von der haut überzogen, aber deutlich unter derfelben durchschimmernd.

Petromyzon L. Neunauge. Der Mund freisförmig, ohne Bartfäden, innen mit spitigen, hornigen Lippen = und Zungen= gahnen in mehreren Reihen besett; Die Rasenöffnung liegt oben auf dem Ropfe und bildet das sogenannte Sprigloch; die Riemen munden nach innen in eine eigene Röhre (Riemenröhre); zwei Rückenflossen, von denen die bintere in die Schwanzflosse übergeht.

Sie konnen fich fest an Steine und an andere Fische ansaugen, wobei ihnen ihre mit Bahnen befette Bunge als Stempel bient. Man glaubt, baß

fie eine Bermandlung zu befteben haben.

P. marinus L. Die Lamprete. Gelb, braun marmorirt. Dem Unterkiefer entspricht eine 7—8-spitzige, bogenförmige Zahnsplatte; in der Zwischenkiesergegend liegt eine kurze, unpaarige, doppelzähnige Platte; der Raum zwischen beiden ist jederseits mit vier kleineren doppelzähnigen Platten besetzt; das Auge ist dem ersten Kiemenloche genähert; 2—3' 1.

Im Mittelmeer, ber Nordsee 2e.; steigt im Frühjahre in bie Flüsse, um zu laichen, und kommt zuweilen auch bis in ben Main. Ihr Fleisch ist im Frühjahr sehr schmackhaft, weßhalb sie frisch und marinirt gegessen werden.

P. fluviatilis L. Die Pricke oder das Neunauge. Der Rücken grünlichblau mit Stahlglanz, die Seiten gelblich, der Bauch silberweiß. Der Unterkieferbogen mit sieben Zahnspigen; ihm gegenüber liegt ein dem Oberkiefer entsprechender Bogen, welcher in der Mitte einen schneidenden Rand bildet und jederseits sich in eine Zahnspige erhebt; die zweite Rückenslosse erhebt sich in der Mitte zu einer stumpsen Spige;  $1-1\frac{1}{2}$ ' 1.

Sie bewohnt die Seen, Fluffe und Bache von ganz Europa, kommt auch in schlammigen, sumpfigen Gewässern vor, und ist häusiger im Norden, als im Suden. Sie nährt sich theils von Insecten, Würmern und Fischbrut, theils durch Ansaugen vom Fleische und Blute anderer Thiere, und greift selbst große Fische an, indem sie dieselben anbohrt und allmälig verzehrt. Den Winter bringt sie in Seen zu, im Frühling steigt sie in die Fluffe und Bäche und laicht im März und April. Sie hat ein sehr zähes Leben. Das Fleisch ist wohlschmeckend, weßhalb sie vom Dezember bis Ostern mit Negen gefangen und marinirt in den Handel gesetzt wird.

P. Planeri Bl. Das kleine Neunauge. Der Rücken olivensgrün, die Seiten gelblich, der Bauch silberweiß. Der dem Unterstiefer entsprechende Zahnbogen mit 12 Zähnen; die zweite Rückenskoffe niedrig und erhebt sich nicht in einen spigen Lappen; 7—9" 1.

In ben füßen Gemässern verschiedener Gegenden Europas; auch im Main. In ber Lebensweise stimmt fie im Allgemeinen mit ber vorigen überein.

Die Gattung Ammocoetes Dum, halt man nach Beobachtungen von Aug. Müller für ben jugendlichen Zustand ber iPricken; namentlich soll A. branchialis Cuv., ber Ducrber, die Larve von P. Planeri sein. Bei dem Querber ist der Muud zahnloß, von einer Neihe kleiner, ästiger Bartfäden eingefaßt und bloß nach vorn von einer halbkreißförmigen Lippe bedeckt; die Kiemenröhre sehlt, und das Wasser gelangt unmittelbar durch den Schlund zu den Kiemensäcken. Der Körper ist gegen 7" lang, von der Dicke eines Feberztieleß, deutlich geringelt, matt silberglänzend mit gelblichweißen Flossen; der Kopf sehr klein mit kaum sichtbaren Augen; die Kiemenlöcher liegen in einer tiesen Längsfurche, und die beiden Rückenstossen, die Afterz und Schwanzssosse geben in einander über. Kann sich nicht festsaugen.

#### Fam. Hyperotreta.

Die Nasenöffnung steht durch eine aus Knorpelringen gebildete Nasenröhre mit einer Deffnung im Gaumen in Verbindung. Myxine L. s. Gasterobranchus Bl. Bauchkieme. Die Zwischenräume ber Kiemen münden jederseits unter der Haut in einen gemeinschaftlichen Kanal, von denen jeder sich durch ein Loch auf der Bauchseite nach außen öffnet; der Mund ist von acht Bartfasern umgeben, zwischen welchen sich oben das Spritzloch befindet; die Augen sehlen ganz; und die Haut sondert viel Schleim ab.

M. glutinosa L. s. G. coecus Bl. Die gemeine Bauch- fieme ober der Blindfisch. Der Rücken blau, die Seiten röthlich, der Bauch weiß; 1' 1.

Im nördlichen Ocean. Er hangt sich an die weichen Theile großer Fische an und saugt ihr Blut.

#### VI. Ordnung.

#### Wurmfische. Leptocardii.

Das Stelet verkümmert, knorpelig; die Birbelsfäule auf eine chorda dorsalis beschränkt; keine Kiefer und daher auch keine Zähne; Gehirn und Rückenmark nicht geschieden; statt des Herzens mehrere röhrensörmige, pulstrende Gestäße; das Blut ungefärbt; der vordere Theil der Leibeshöhle ist Kiemenhöhle, und wird von einer großen Zahl Knorpelstäden gebildet, zwischen denen eben so viele Spalten das Wasser in das Innere sühren, welches aus einer am Bauche gelegenen Deffnung, die zugleich zur Aussührung des Samens und der Gier dient, wieder ausströmt; die Leber ist auf einen Blindsack des Darmes beschränkt; auf allen Schleimhäuten Wimperbewegung. Es geshört hierher nur eine Familie mit einer Gattung, welche die niedrigste Stufe nicht nur unter den Fischen, sondern unter allen Wirbelthieren einnimmt.

## Fam. Amphioxini.

Amphioxus Yarell. Der Mund länglich, unterständig, mit Fransen umgeben; der After weit hinten und vor demselben die Respirationsöffnung; die Rückenslosse nimmt den ganzen Rücken ein und ist, wie die hinter der Respirationsöffnung beginnende und rechts am After vorbeigehende Afterstosse, mit der Schwanzssosse vereinigt; Brusts und Bauchslossen sehlen.

A. lanceolatus Yar. (Branchiostoma lubricum Costa.) Ganz durchsichtig, farbloß, etwaß perlmutter-glänzend oder rosenroth; über 2" 1. Nordsee und Mittelmeer.

# Register zum ersten Theile.

|                                               |                  | Seite  |                                    |     |     | Seite |
|-----------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|-----|-----|-------|
|                                               | $\mathfrak{A}$ . |        | Affen                              |     |     | 46    |
| Mal                                           |                  | 444    | - der alten Welt                   |     |     | 47    |
| Aalmolch                                      |                  | 377    | - ber neuen Wel                    | t . |     | 48    |
| Aalmutter                                     |                  | 409    | - ber neuen Wel<br>- eigentliche . |     |     | 46    |
| Aalraupe                                      |                  | 412    | Aftersporn                         |     |     | 359   |
| Aasgeier                                      |                  | 234    | Ai                                 |     |     |       |
| Abart                                         |                  | 2      | Aithyia                            |     |     |       |
| Aberratio                                     |                  |        | Alant                              |     |     |       |
| Ablepharus pan                                | nonicus .        | 356    | Alanda aukansa                     |     |     | 0.44  |
| Abirrung                                      |                  | 2      | - arvensis .                       |     |     | 210   |
| Abramis ballero                               | 18               | 423    | — arvensis — cristata              |     |     | 210   |
| – brama                                       |                  | 423    | - isabellina .                     |     |     | 211   |
| - melanons                                    |                  | 423    | Alausa finta                       |     |     | 431   |
| <ul><li>— melanops</li><li>— sapa .</li></ul> |                  | 423    |                                    |     |     | 432   |
| - vimba                                       |                  | 423    | - sardina                          |     |     | 432   |
| Acanthopsis .                                 |                  |        | - vulgaris                         |     |     | 431   |
| Accentor alpinu                               | s                | . 186  | Albatroß                           |     |     |       |
| - modularis                                   | s                | . 186  | Albino                             |     |     |       |
| Accipenser Güle                               |                  |        | Alburnus bipunctatus               |     |     | 425   |
| - huso .                                      |                  | 451    | - lucidus                          |     |     | 424   |
|                                               |                  |        | - mento                            |     |     | 425   |
| - ruthenus                                    |                  | 450    | Alca impennis                      |     |     |       |
| - stellatus                                   |                  | 450    | — torda                            |     |     | 328   |
| - sturio                                      |                  | 451    | Alcedo ispida                      |     |     | 222   |
| Acerina Schraet                               | tzer             | 402    | Alces palmatus                     |     |     | 135   |
| - vulgaris                                    |                  | 402    | Alet                               |     |     |       |
| Acontias coecus                               |                  |        | Alf                                |     |     | 327   |
| - meleagris                                   | s                | 356    | Allantois                          |     | 22. | 40    |
| Actitis                                       |                  | 284    | Alligator lucius .                 |     |     | 346   |
| Aculeata Aberhaut                             |                  | 62     | Alpako,                            |     |     | 133   |
| Aderhaut                                      |                  | 29. 40 | Alpenhase                          |     |     | 116   |
| Adler                                         |                  | 235    | Alpenkrähe                         |     |     | 217   |
| Aegialites .                                  |                  | 279    | Alpenjegler                        |     |     | 220   |
| Aegithalus .                                  |                  | 200    | Alpenspigmans                      |     |     | 60    |
| Aegolius                                      |                  |        | Ulse                               |     |     |       |
| Aeneasratte .                                 |                  |        | Aluteres monoceros                 |     |     |       |
| Nesche                                        |                  | 435    | Alytes obstetricans                |     |     | 374   |
| Affe, gemeiner                                |                  | 48     | Ambra                              |     |     | 158   |
|                                               |                  |        |                                    |     |     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eite      | Anthus pratensis Antilope Antilope Antilope bubalus — dorcas — gnu — rupicapra — saiga Anthropoides Morta Aptenodytes chrysocoma — patagonica Apterichthys coecus Apternus Apteryx australis Aquila albicilla — brachydactyla — clanga — clanga — fulva — haliaëtos — imperialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Amblyopsis spelaeus       4         Mmeifenfreiser       1         Mmeifenigel       1         Mmmen       2         Mmmer       2         Ammocoetes branchialis       4         Ammodytes tobianus       4         amnion       22         Amphioxus lanceolatus       4         Amphioxus lanceolatus       4         Amphiuma didactylum       3         — tridactylum       3         Mmfel       1         Anabas scandens       4         Analeps tetrophthalmus       4         Mnarrhichas lupus       4         Anas acuta       3         — boschas       3         — clangula       3 | 32        | Anthus pratensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 191        |
| Ameisenfresser 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        | Untilope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142          |
| Mmeisenigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21        | Antilope bubalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146          |
| Numen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13        | — doreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146          |
| Mmmer 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07        | _ mii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146          |
| Ammogoetes branchialis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58        | - runicanra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1/1        |
| Ammodutes tobianus A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14        | - ruproapra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445          |
| Ammouytes tobianus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10        | Anthropoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 971          |
| Ammion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50        | Wanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10           |
| Amphioxus lanceolatus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57        | Autor - Just - character                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200          |
| Amphispaena cinerea 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ול מיקיין | Aptenodytes chrysocoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 528        |
| Amphiuma didactylum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ( )     | - patagonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 328        |
| - tridactylum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00        | Apterichtnys coecus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440          |
| umjel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02        | Apternus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230          |
| Anabas scandens 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00        | Apteryx australis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 268        |
| Anableps tetrophthalmus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30        | Aquila albicilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 237        |
| Anafonda 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62        | - brachydactyla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 237        |
| Anarrhichas lupus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09        | - clanga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 237        |
| Anas acuta 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12        | - fulva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 236        |
| — boschas 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12        | — haliaëtos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 238        |
| — clangula 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18        | - imperialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236          |
| — clypeata 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14        | - naevia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236          |
| - crecca 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13        | Ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 230        |
| - ferina 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15        | Arara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 230        |
| — fuligula 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16        | Archibuteo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246          |
| - fusca 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17        | Arctomys marmota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 98         |
| - glacialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18        | Ardea alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273          |
| - histrionica 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18        | - cinerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272          |
| - leuconhthalmus 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        | - Comata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273          |
| — marila 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16        | - comata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273          |
| - maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17        | — egretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 072          |
| mellicaima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | - garzetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 213<br>274 |
| - monissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110       | - minuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 074          |
| - moschata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17        | - nyetteorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 070          |
| - mgra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16        | - purpurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2/2          |
| - nyroca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10        | - railoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213          |
| penelope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        | - stellaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 274        |
| - querquedula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13        | Ardeola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 274        |
| - rufina 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15        | Argus giganteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 266        |
| - rutila 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11        | Argusfasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 266        |
| - spectabilis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20        | Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 2          |
| sponsa 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        | Arterien 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 19         |
| — strepera 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12        | Arvicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 106        |
| — tadorna 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11        | Ascolopax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 287        |
| Unchovis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32        | Ascomys bursarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 102        |
| Anguilla fluviatilis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44        | Aspidonectes ferox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343          |
| Anguis bipes 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56        | Mivis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 365        |
| - fragilis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56        | Aspius rapax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425          |
| Animalia evertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13        | Aspro vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401          |
| - vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13        | zingel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 401          |
| Anser accyptiacus 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09        | Astur nisus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239          |
| - albifrons 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08        | - nalumbarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238          |
| arvensis 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07        | Ateles naniscus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49           |
| - hernicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08        | Athone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253          |
| - permera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07        | Mthmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44           |
| hymouhouppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00        | Mithung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11           |
| lenconsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00        | athungsvigane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05           |
| — leucopsis 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420          |
| - segetum 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08        | Auchenia Jama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132          |
| torquatus 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08        | - paco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133          |
| Anarrhichas lupus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91        | - clanga - fulva - haliaëtos - imperialis - naevia  Ara - naevia  Ara - Archibuteo  Arctomys marmota  Ardea alba - cinerea - comata - egretta - garzetta - minuta - nycticorax - purpurea - ralloides - stellaris  Ardeola  Argus giganteus  Mrgus fiqun - tri  Art - Archibuteo  Argus giganteus  Argus giganteus  Mrgus fiqun - tri  Art - trien - 11  Arvicola  Ascolopax  Ascomys bursarius  Ascolopax  Ascomys bursarius  Aspidonectes ferox  Mpis - zingel  Aspius rapax  Aspro vulgaris - zingel  Astur nisus - palumbarius  Ateles paniscus  Athene  Mthmung forgane  Mthmung forgane  Mthmung forgane  Mthmung forgane  Mthmung forgane  Mtha - paco - vicunna  Muerhahn | . 133        |
| - campestris 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90        | auerhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

|                                                                                                           |          |     |     | Geite | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Auerochs                                                                                                  |          |     |     | 151   | Bibergeil       100         Bienenfresser       222         Billich       99         Bimana       43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| - amerifanischer                                                                                          | •        | • • |     | 151   | Rienenfresser 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )  |
| Muganfel                                                                                                  |          |     |     | 29    | Billion 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| Mugenbraunen                                                                                              | •        |     |     | 29    | Rimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }  |
| Augapfel<br>Augenbraunen<br>Augenwimpern                                                                  | •        | •   |     | 29    | Rinbehaut 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Aulonyge Hiigelii                                                                                         | •        |     |     | 122   | Bindhaut 30 Birkhuhn 260 Bifamochse 152 Bisamratte 62, 109 Bitterling 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Aulopyge Hügelii .<br>Austernfischer                                                                      | •        |     | •   | 281   | Bilamochie 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| taleenlijujei                                                                                             | •        | •   |     | 201   | Bisamratte 62 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,  |
| m                                                                                                         |          |     |     | 1     | Ritterling 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| ₿.                                                                                                        |          |     |     |       | Blanus cinereus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĺ  |
| Bachforelle Bachstelze                                                                                    |          |     |     | 436   | Blanus cinereus 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'n |
| Bachstelse .                                                                                              | •        |     |     | 191   | Blasenrobbe 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| Backenknochen                                                                                             |          |     |     | 24    | Blatt animales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| Backentaschen                                                                                             |          |     |     | 34    | - negetatines 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )  |
| Badentaschen Bafentaschen Bär                                                                             |          |     |     | 77    | Blattnase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )  |
| - schwarzer .                                                                                             |          |     |     | 78    | Blauamiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | }  |
| Börmutter                                                                                                 |          |     |     | 12    | Blaufölchen 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | }  |
| Balaena australis                                                                                         |          |     |     | 159   | Blaufehlchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į  |
| - mysticetus .                                                                                            |          |     |     | 159   | Blaumeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )  |
| Balaenicens rex                                                                                           | i        |     |     | 274   | Blaunase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| Balaeniceps rex<br>Balaenoptera boops                                                                     |          |     |     | 159   | Blauspecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| - longimana .                                                                                             |          |     |     | 159   | Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| — longimana .<br>— musculus .                                                                             |          |     |     | 159   | Blennius vivinarus 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )  |
| - rostrata                                                                                                |          |     |     | 159   | - vulgaris 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )  |
| Balearica                                                                                                 |          |     |     | 271   | Blicca argyroleuca 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| Balistes capriscus .                                                                                      |          |     | - 1 | 447   | Blindbarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| Bandfisch                                                                                                 |          |     |     | 408   | Blindfild 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )  |
| Barbe                                                                                                     |          |     |     | 421   | Blajenrobbe         89           Blatt animales         22           — vegetatives         22           Blattnase         52           Blaumsel         183           Blaufehlchen         433           Blaufehlchen         184           Blaunseis         423           Blaunspecht         197           Blaunspecht         197           Blennius viviparus         409           — vulgaris         400           Blicca argyroleuca         424           Blindbarm         35           Blindbiss         45           Blindfiss         110           Blindmuss         110           Blindmooll         110 | )  |
| Barbus fluviatilis .                                                                                      |          |     |     | 421   | Blindmoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )  |
| - Petenvi                                                                                                 |          |     |     | 421   | Blindschleiche 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3  |
| — rostrata                                                                                                | Ĭ.,      |     |     | 77    | Blindmaus       110         Blindmoll       110         Blindfaleiche       356         Blindwühle       378         Blinzhaut       29         Blödauge       360         Blut       11         Blutadern       11         Butfink       200         Boa constrictor       361         Bodenrenke       434                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
| Barich                                                                                                    |          |     |     | 400   | Blinghaut 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )  |
| Bartflebermaus                                                                                            |          |     |     | 56    | Blödauge 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )  |
| Bartgeier                                                                                                 |          |     |     | 234   | Blut 11. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )  |
| Bartarundel                                                                                               |          |     |     | 418   | Blutadern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| Bartmeise                                                                                                 |          |     |     | 199   | Blutfink 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ;  |
| Bafilist                                                                                                  |          |     |     | 351   | Boa constrictor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Basiliscus mitratus                                                                                       |          |     |     | 352   | Bodenrenke 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Í  |
| Baffangans                                                                                                |          | , , |     | 323   | Böheimer 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  |
| Bauchfell                                                                                                 |          | . , |     | 34    | Bombinator igneus 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| Bauchhöhle                                                                                                |          |     |     | 34    | Bombycilla garrula 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| Bauchkieme                                                                                                |          |     |     | 459   | Bonasia 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| Bauchrippen                                                                                               |          | . , |     | 16    | Borkenthier 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | j  |
| Baughohie Bauchfieme Bauchspeicheldrüse Baumfalke Baumfalke Baumfauz Baumfaug Baummarber Becken Befassine |          |     | 10. | 18    | Boa constrictor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Baumfalke                                                                                                 |          |     |     | 242   | - Bison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| Baumkauz                                                                                                  | <i>.</i> |     |     | 251   | — Bonasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| Baumläufer                                                                                                |          |     |     | 196   | - bubalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i  |
| Baummarder                                                                                                |          |     |     | 82    | - grunniens 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  |
| Becken                                                                                                    |          |     |     | 27    | - moschatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| Bekassine                                                                                                 |          |     |     | 288   | - taurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  |
|                                                                                                           |          |     |     |       | — urus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L  |
| Bergfint<br>Bernicla                                                                                      |          |     |     | 201   | Botaurus 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| Bernicla                                                                                                  |          |     |     | 308   | Brachlerche 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | )  |
| Beutelmaus                                                                                                |          |     |     | 102   | Brachsen 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  |
| Beutelmeise                                                                                               |          |     |     | 200   | Brachvogel 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| Beutelratte<br>Beutelthier                                                                                |          |     |     | 91    | Bradypus tridactylus 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Beutelthier                                                                                               |          |     |     | 90    | Botaurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Bezoarziege                                                                                               |          |     |     | 147   | Brandeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| Biber                                                                                                     |          |     |     | 101   | Brandeule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )  |
|                                                                                                           |          |     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | Getic       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Branta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carassius auratus  — gibelio — vulgaris Carbo | 420         |
| Braffen 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — gibelio                                     | . 420       |
| Bratfifth 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - vulgaris                                    | . 420       |
| Brannelle 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carbo                                         | . 322       |
| Brounfifeh 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cardia                                        | . 17        |
| Brannfohldson 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carcharias vulgaris                           | 453         |
| Projeting 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carrivora                                     | 63          |
| Buildenfallanes 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carotia                                       | 96          |
| on ".".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Camia Vallani                                 | . 30<br>400 |
| 201016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carpio Konari                                 | 9.20        |
| Brondyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | caruncula                                     | . 30        |
| Brüllaffe gemeiner 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caryocatactes nucifraga                       | 216         |
| Brustbein 16. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Castor fiber                                  | 101         |
| Brustfell 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | castoreum                                     | . 100       |
| Brufthöhle 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Casuarius indicus                             | . 268       |
| Brustrippen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caudisona miliaria                            | . 368       |
| Brutfröte 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Catarrhinae                                   | . 47        |
| Bubo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cathartes percnopterus                        | . 234       |
| Buceros rhinoceros 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cavia cohava                                  | . 143       |
| Ruchfinf 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonior                                        | 450         |
| Ruefolmol 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cohns conneinus                               | 400         |
| Budgeton 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrigens seeleney                           | 444         |
| mages 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Complementary                                 | 400         |
| Duffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cepola rubescens                              | 400         |
| Bulo calamita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cepphus grylle                                | . 327       |
| - cinereus 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerastes aegyptiacus                          | . 368       |
| - variabilis 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceratodon monodon                             | . 157       |
| - viridis 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ceratophrys varia                             | . 374       |
| Bungarus annularis 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cercolabes prehensilis                        | . 112       |
| Buphaga africana 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cercopithecus fuliginosus .                   | . 47        |
| Buffard 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sabaeus                                       | . 47        |
| Butco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certhia familiaris                            | . 196       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certhilanda                                   | 211         |
| et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corvus alees                                  | 125         |
| Caccabis 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - considerais                                 | 140         |
| Canabia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — canadensis                                  | 441         |
| Gadulat 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - capreorus ,                                 | 141         |
| Calamahaman 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - dama                                        | 140         |
| Calamonerpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — elaphus                                     | 137         |
| Calamophilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - strongyloceros                              | 140         |
| Calidris arenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — tarandus                                    | 136         |
| Callionymus lyra 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cetacea                                       | 153         |
| Camelopardalis giraffa 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chalcides                                     | 354         |
| Camelus bactrianus 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chamaeleon africanus                          | 350         |
| - dromedarius 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - vulgaris                                    | 350         |
| Canina 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chamaleon                                     | 350         |
| Canis aureus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chamaesaura anguina                           | 354         |
| familiaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charadrins albifrons                          | 280         |
| - laconus 7/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | antique                                       | 280         |
| - lunus 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Cambanus                                    | 280         |
| - lyeeon 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - curonicus                                   | 200         |
| Iyeaon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - matieura                                    | 200         |
| Caralla was a second of the control | — littoralis                                  | 280         |
| Capena rupicapra 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — minor                                       | 280         |
| Capra aegagrus 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - morinellus                                  | 279         |
| — Beden 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — pluvialis                                   | 279         |
| — caucasica 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — squatarola                                  | 280         |
| - hircus 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chauliodes                                    | 312         |
| Caccabis         262           Sadyelet         158           Calamoherpe         188           Calamophilus         199           Calidris arenaria         291           Callionymus lyra         410           Camelopardalis giraffa         133           Camelus bactrianus         132           — dromedarius         132           Canina         69           Canis aureus         71           — familiaris         71           — lagopus         74           — lupus         69           — lycaon         69           — lycaon         69           — vulpes         73           Capella rupicapra         142           Capella rupicapra         147           — Beden         147           — hircus         147           — hircus         147           — hispanica         147           — ibex         146           — pyrenaica         147           — sibirica         147           Caprimulgus europaeus         219           Caranx trachurus         407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — strongyloceros — tarandus                   | 270         |
| - ibex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chela cultrata                                | 424         |
| - pyrenaica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chelidon                                      | 193         |
| - sibirica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chelmon rostratus                             | 405         |
| Caprimulgus enropaeus 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chelonia caretto                              | 3/11        |
| Carany trachurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | imbujanta                                     | 2/1         |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Impricata                                   | 041         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sette   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Sette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Chelonia mydas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 341     | Colymbus septentrionalis                                                                                                                                                                                                                              | 326   |
| Chelydra serpentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342     | Conger vulgaris                                                                                                                                                                                                                                       | 445   |
| Chelydra serpentina Chelys fimbriata Chenie Chenalopex Chimaera monstrosa Chinchille Chiroptera Chirotes canaliculatus Chlamydophorus truncatus Choloepus didaetylus                                                                                                                                                                                                                                       | 343     | Colymbus septentrionalis Conger vulgaris conjunctiva Cophias Coracias garrula Coregonus acronius — fera — hiemalis — lavaretus — maraena — maraenula — oxyrhynchus — palaea — Wartmanni cornea Coronella laevis Corvus caryocatactes — corax — cornix | 30    |
| Shemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 040     | Conhies                                                                                                                                                                                                                                               | 369   |
| Changlaney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Councing gammile                                                                                                                                                                                                                                      | . 000 |
| Chimagna manatara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308     | Coracias garruia                                                                                                                                                                                                                                      | . 220 |
| Chimaera monstrosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 497     | Coregonus acronius                                                                                                                                                                                                                                    | . 454 |
| Syrncyclie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112     | - fera                                                                                                                                                                                                                                                | . 434 |
| Chiroptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51      | — hiemalis                                                                                                                                                                                                                                            | . 434 |
| Chirotes canaliculatus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 357     | - lavaretus                                                                                                                                                                                                                                           | . 434 |
| Chlamydophorus truncatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119     | - maraena                                                                                                                                                                                                                                             | . 434 |
| Choloepus didactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119     | — maraenula                                                                                                                                                                                                                                           | 435   |
| Chondrostoma nasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129     | - oxyrhynchus                                                                                                                                                                                                                                         | 435   |
| Charas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420     | - palace                                                                                                                                                                                                                                              | 424   |
| ahanda dangaliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40      | Wanter                                                                                                                                                                                                                                                | 404   |
| chorda dorsans ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22      | - wartmanni                                                                                                                                                                                                                                           | . 455 |
| chorioidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29      | cornea                                                                                                                                                                                                                                                | . 29  |
| chorion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40      | Coronella laevis                                                                                                                                                                                                                                      | , 362 |
| Chorionzotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40      | Corvus caryocatactes                                                                                                                                                                                                                                  | . 216 |
| Chrysochloris capensis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59      | - corax                                                                                                                                                                                                                                               | . 214 |
| — inaurata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59      | - cornix                                                                                                                                                                                                                                              | . 214 |
| Chrysomitris :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205     | - corone                                                                                                                                                                                                                                              | 214   |
| Crysophrys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404     | - frugilegus                                                                                                                                                                                                                                          | 215   |
| Chrysothwix gainnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404     | alandarina                                                                                                                                                                                                                                            | 216   |
| oh Julia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40      | - granuarius                                                                                                                                                                                                                                          | 0.45  |
| cnytus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10. 18  | - moneaula                                                                                                                                                                                                                                            | . 210 |
| cnymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10      | pica                                                                                                                                                                                                                                                  | . 210 |
| Ciconia alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275     | Coryphaena hippurus                                                                                                                                                                                                                                   | . 408 |
| - argala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275     | Corythaix persa                                                                                                                                                                                                                                       | . 224 |
| — marabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275     | Cottus ferrugineus                                                                                                                                                                                                                                    | . 403 |
| - nigra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275     | — gobio                                                                                                                                                                                                                                               | . 403 |
| Cinclus aquations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183     | - microstomus                                                                                                                                                                                                                                         | 403   |
| Ciuntrie famore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196     | - noegilonus                                                                                                                                                                                                                                          | 103   |
| Choloepus didactylus . Chondrostoma nasus . Choras . chorda dorsalis . chorioidea . chorioidea . Chrysochloris capensis inaurata . Chrysochloris capensis inaurata . Chrysophrys . Crysophrys . Chrysothrix sciurea . chylus . chylus argala marabu nigra . Cinclus aquaticus . Cinnyris famosa Circus . Cistudo alause                                                                                    | 927     | - corax - cornix - corone - frugilegus - glandarius - monedula - pica Coryphaena hippurus Corythaix persa Cottus ferrugineus - gobio - microstomus - poecilopus Coturnix dactylisonans Cotyle Craspedocephalus Crax alector                           | 264   |
| Circaetos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257     | Coturnix dactynsonans                                                                                                                                                                                                                                 | 402   |
| Circus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247     | Cotyle                                                                                                                                                                                                                                                | . 195 |
| Cistudo clausa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342     | Craspedocephalus                                                                                                                                                                                                                                      | . 369 |
| Clangula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . , 318 | Crax alector                                                                                                                                                                                                                                          | 258   |
| Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430     | Crex pratensis                                                                                                                                                                                                                                        | . 294 |
| Coaiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49      | Cricetus frumentarius                                                                                                                                                                                                                                 | . 103 |
| Cobitis barbatula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418     | Crithagra canaria                                                                                                                                                                                                                                     | . 205 |
| - fossilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418     | Crocidura araneus                                                                                                                                                                                                                                     | . 61  |
| _ tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118     | - leucodon                                                                                                                                                                                                                                            | 61    |
| Connect hyperates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200     | anavaslana                                                                                                                                                                                                                                            | 61    |
| Coccomraustes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200     | Suaveolens                                                                                                                                                                                                                                            | 946   |
| Coccyzus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220     | Grocovii                                                                                                                                                                                                                                              | . 040 |
| Coecilia lumbricoidea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 378     | Crocodilus vulgaris                                                                                                                                                                                                                                   | . 340 |
| Coelopeltis lacertina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 364     | Grocebil Crocodilus vulgaris Crossopus fodiens Crotalus durissus                                                                                                                                                                                      | . 60  |
| Colius capensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224     | Crotalus durissus                                                                                                                                                                                                                                     | . 368 |
| Collocallia esculenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221     | - horridus                                                                                                                                                                                                                                            | . 368 |
| - fuciphaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 221   | — mutus                                                                                                                                                                                                                                               | . 369 |
| Coluber Aesculanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 363     | Crotophaga major                                                                                                                                                                                                                                      | . 227 |
| - austriagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362     | Cuculus canorus                                                                                                                                                                                                                                       | 225   |
| austracus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302     | indiantor                                                                                                                                                                                                                                             | 226   |
| - natrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302     | - indicator                                                                                                                                                                                                                                           | 110   |
| Columba coronata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . , 200 | Suraginier                                                                                                                                                                                                                                            | . 110 |
| - domestica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255     | Suguar                                                                                                                                                                                                                                                | . 00  |
| — livia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255     | Curruca garrula                                                                                                                                                                                                                                       | . 187 |
| - migratoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256     | Cursor isabellinus                                                                                                                                                                                                                                    | . 278 |
| - oenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256     | Curucu                                                                                                                                                                                                                                                | . 227 |
| - palumbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255     | Cyclopterus lumpus                                                                                                                                                                                                                                    | . 410 |
| - risoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257     | Cygnus minor                                                                                                                                                                                                                                          | . 310 |
| turtur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256     | musicus                                                                                                                                                                                                                                               | 310   |
| - turtur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200     | alor                                                                                                                                                                                                                                                  | 310   |
| columena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , , 552 | 0101                                                                                                                                                                                                                                                  | 310   |
| Cinnyris famosa Circaëtos Circus Cistudo clausa Clangula Clupea harengus Evaiti Cobitis barbatula — fossilis — taenia Coccothraustes Coccyzus Coecilia lumbricoidea Coelopeltis lacertina Colius capensis — fuciphaga Coluber Aesculapii — austriacus — natrix Columba coronata — domestica — livia — migratoria — oenas — palumbus — risoria — turtur columella Colymbus arcticus — glacialis — glacialis | 326     | — indicator  Süraßthier  Suguar  Curruca garrula  Cursor isabellinus  Surucu  Cyclopterus lumpus  Cygnus minor  — musicus  — olor  — plutonius  Cylindrophis resplendens                                                                              | . 310 |
| — glacialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325     | Cylindrophis resplendens .                                                                                                                                                                                                                            | . 302 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [ Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cynailurus jubatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Druje, Barder'sche 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cynocephalus mormou 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Meibomische 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| = sphinx 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dryocopus 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cynrinus acuminatus 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dryophis fulgidus 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cyprinus acuminatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dünndarm 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - cenhalus 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dysporus bassanus 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - hungaricus 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| orfus 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Echeneis remora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — orfus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Echidna 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| cypsetus arpinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — arietans 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - apus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estapistes 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — merba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Shalialfa 240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — murarius         220           Cystophora cristata         89           — proboscidea         89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Godfried 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cystophora cristata 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Ex Imarkar 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - proposeidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Girls Survey 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cide Cinned and 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Granden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dactylopterus volitans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giannornaffe 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dactylopterus volitans 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cidecuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dafila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ciderdunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Damhirjed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ciderente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darmbein 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Darmfanal 10. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gierstock 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dasyprocta aguti 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gileiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dasypus novemcinctus 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ginfieme 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dasyurus viverrinus 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gisbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dama         312           Damhirid         140           Darmbein         27           Darmfanal         10         35           Dasyprocta aguti         113           Dasypus novemeinctus         119           Dasyurus viverrinus         92           Delphin         156           Delphin         156                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gistaucher 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delphinapterus leucas 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gisvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delphinus delphis 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elaphis flavescens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — globiceps 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elaps corallinus 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — phocaena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Delphin         156           Delphinapterus leucas         157           Delphinus delphis         156           — globiceps         157           — phocaena         157           — tursio         156           Dermatoptera         51           Dicffuß         278           Dicfbarm         35           Didelphys dorsigera         91           — virginiana         91           Didus ineptus         267           Digitigrada         64           Diodon punctatus         446           — tigrinus         446           Diomedea exulans         304           Dipus sagitta         111 | Clephant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dermatoptera 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elephas africanus 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dickfuß 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — indicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dickbarm 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — primigenius 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Didelphys dorsigera 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ©11c 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — virginiana 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ©llrige 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Didus ineptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clster 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Digitigrada 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emberiza citrinella 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diodon punctatus 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — hortulana 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - tigrinus 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — miliaria 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diomedea exulans 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — nivalis 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dipus sagitta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — schoeniclus 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distelfink 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emett 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Döbel 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dohle 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emys europaea 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doppelschleiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Engraulis encrasicholus 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dorndreher 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enhydris marina , 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dorneidechse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dornhai 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ephialtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dorngrundel 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equus asinus 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dorsch 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - caballus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dosenschildkröte 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — zebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erbferkel 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drachenkopf 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erdhörnchen 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Draco volans 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erbmaus 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dromaius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erdsalamander 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dromedar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erinaceus europaeus 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dronte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriomys lanigera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Droffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Griffint 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diomedea exulans   304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Φrüfe, Barber'iche         30           — Meibemüße         30           Dryocopus         229           Dryophis fulgidus         363           Φünnbaum         35           Dysporus bassanus         323           Echeneis remora         410           Echida         121           — arietans         368           Ectopistes         256           Getelfalfe         240           Ectopistes         256           Getelfalfe         240           Ectopistes         256           Getlfüße         240           Ectopistes         256           Getlfüße         240           Ectopistes         256           Getligfe         240           Ectopistes         256           Getligfe         240           Eichlige         440           Eichen         93           Gidhörnden         96           Gidhörnden         96           Gidhörnden         319           Gieriften         12           Gieriften         12           Gieriften         12           Gieriften         325 |
| 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Seite                                               | Geite                                                                                                                                          | e      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gfel 129                                            | Felis concolor 63                                                                                                                              | )      |
| Esox lucius                                         | Felis concolor 65                                                                                                                              | 7      |
| — sphyraena 402                                     | — leo                                                                                                                                          | 4      |
| — sphyraena                                         | — leo 64<br>— lynx 67                                                                                                                          |        |
| Eudytes                                             | — maniculata 67                                                                                                                                |        |
| Endytes                                             | — onca 65                                                                                                                                      |        |
| Eule                                                | — pardus 65                                                                                                                                    |        |
| Eunectes murina                                     | — tigris 65                                                                                                                                    |        |
| Euphone musica 200                                  | Felsenhuhn 218                                                                                                                                 | 3      |
| Cuter                                               | Felsenschlange 364<br>Fenster, eirundes 3                                                                                                      | 4      |
| Exocoetus exsiliens 416                             | Fenster, eirundes 3                                                                                                                            | 1      |
| Exocoetus exsiliens 416  — volitans 416             | - runbes                                                                                                                                       |        |
| ᢧᢆ.                                                 | Ferae                                                                                                                                          |        |
| Falco abietinus 241                                 | Ferse                                                                                                                                          |        |
| — aesalon                                           | Tettagna 300                                                                                                                                   | o<br>O |
| — albicilla 237                                     | Fettgans 329 Feuerfröte 377 Fiber zibethicus 100                                                                                               | I.     |
| - apivorus                                          | Fiber gibethious 100                                                                                                                           | q<br>q |
| — arcticus                                          | Fierasfer imberbe 413                                                                                                                          | 3      |
| - ater                                              | Finger 2'                                                                                                                                      | 7      |
| - ater 245 - brachydaetylus 237 - buteo 246         | Winf 200                                                                                                                                       | ò      |
| - buteo                                             | Finf 200<br>Finnfisch                                                                                                                          | Ģ      |
| - candicans 240                                     |                                                                                                                                                |        |
| - cenchris                                          | Rischotter                                                                                                                                     | 6      |
| — cineraceus 248                                    | Kischreiber 27                                                                                                                                 | 2      |
| — clanga 237                                        | Fistularia tabacaria 41                                                                                                                        | 1      |
| - communis 241                                      | Klamingo 27                                                                                                                                    | 7      |
| — fulvus                                            | Kildotter . 250<br>Kildotter . 81<br>Kildreiher . 27'<br>Fistularia tabacaria . 41<br>Flamingo . 27'<br>Flasche . 167 30'<br>Klatterthiere . 5 | 2      |
| fusco-ater 245                                      | Klatterthiere 5                                                                                                                                | 0      |
| — gallicus                                          |                                                                                                                                                | U      |
| — gyrfalco 241                                      | Kledermäuse 5                                                                                                                                  |        |
| — haliaëtos 238                                     | Resischfrosser 6                                                                                                                               | 3      |
| — imperialis , 236                                  | Fleischahn 6<br>Fliegenschnäpper                                                                                                               | 3      |
| — islandicus                                        | Fliegenschnäpper 19                                                                                                                            | 3      |
| - lanarius                                          | 1 36110711101                                                                                                                                  | •      |
| - lanarius                                          | Flüevogel                                                                                                                                      | 6      |
| — miivus                                            | Flugbeutler                                                                                                                                    | 3      |
| - naevius                                           | Flughahn 40                                                                                                                                    |        |
| — nisus                                             | Flughahn                                                                                                                                       | 4      |
| - ossifragus 237 - palumbarius 238 - peregrinus 241 | Flunder                                                                                                                                        | 4      |
| - palumbarius 238                                   | Foetorius erminea 8                                                                                                                            | 5      |
| - peregrinus                                        | Foetorius erminea                                                                                                                              | 34     |
| — pygargus 248                                      |                                                                                                                                                | 36     |
| - rufipes 243 - rufus 247                           |                                                                                                                                                | 34     |
| — subbuteo                                          |                                                                                                                                                | 34     |
| - tinnunculus                                       |                                                                                                                                                | 35     |
| - tinnunculus 243 - tinnunculoides 244              | Follikel Graafsche 3                                                                                                                           | 39     |
| - vespertinus                                       | foramen ovale 4                                                                                                                                | 1      |
| Falte 235                                           | Forollo                                                                                                                                        | 6      |
| Kasan                                               |                                                                                                                                                | 20     |
| Stanifeliam 140                                     | Frankolin 26                                                                                                                                   | 12     |
| Feldhuhn 262                                        | Frauenfisch 42                                                                                                                                 | 26     |
| Relbhuhn   262   Felbmaus, große   105              | Francolinus 26 Frankolin . 26 Frauenfijch . 42 Fregaltus . 21 Fregattvogel . 32 Frettchen . 8 Fringilla canaria . 20                           | 7      |
| - fleine 108                                        | Fregattvogel 32                                                                                                                                | 23     |
| Felbspigmaus 61                                     | Frettchen                                                                                                                                      | 54     |
| Feldtaube 255                                       | Fringilla canaria 20                                                                                                                           | 15     |
| тенна                                               | - Cannabina ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                      | ,0     |
| Felis catus 66                                      | — carduelis 20                                                                                                                                 | 14     |
|                                                     |                                                                                                                                                |        |

| Fringilla chloris 2  — citrinella 2  — coelebs 2  — coccothraustes 2  — domestica 2  — linaria 2  — montana 2  — montifringilla 2  — montium 3  — nivalis 3  — oryzivora 3  — petronia 3  — pyrrhula 3  — serinus 3  — spinus 3  Froschsich 3  Froschsich 4  Frugivora 4  Frugivora 5  Froschsich 5  Frugivora 6  Frugivora 7  Frugivora 8  Frugis 6  Frugivora 8  Frugis 7  Frugivora 8  Frugis 8  Frugis 8  Frugis 8  Frugis 9  Frugivora 8  Frugis 9  Frugivora 9  Frugivora 8  Frugis 9  Frugivora 9  Frugis 9  Frugivora 9 | eite   Seite                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Evincilla chloris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 Gasterosteus aculeatus 407     |
| aitripella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05 — brachycentrus 408            |
| - curinena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 001 — gymnurus 407                |
| - coelebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000 – leinrus 407                 |
| domestics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002 — nungitius 408               |
| linavia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 005 — spinachia 408               |
| montana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 — trachurus 407               |
| - montana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O1 Sattuna                        |
| — monthringina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 004 Saur 102                      |
| nivelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 002 Mannenhein 23                 |
| - mvans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004 (Saumenfegel 35               |
| = oryzivora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 003 Gavialis gangetiens 346       |
| — petronia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206 Gazelle 146                   |
| — pyrriuia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON Behard 68                      |
| - serinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 005 Gecinus 229                   |
| Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353 Sheetn 353                    |
| analohilah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 Gefäße Immhatische 11         |
| Thurshthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 Gefählustem 11 19              |
| Ennairona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 Chehrana auberer 31            |
| Trugivora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 (Sector 233)                   |
| Tude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 (Stefrächmiten 20              |
| Fulian atua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 (Stefrajo 34                  |
| Full auta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 Genrage 13                    |
| Fullgula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 (Stemic 149                    |
| Sulting over Lotters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 Beveration america 13          |
| - puttiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 menus                          |
| Tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97 Georychus canensis 110         |
| Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 Siciationiclen 46              |
| Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | State of tamer trouge 21          |
| <b>©</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesichtsmintel Comper when 8      |
| Staheltnachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 Bibbon 47                      |
| (State I mei he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244 Stichel 420                   |
| Gadus lota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Giftbrüsen ber Schlangen . 359 |
| - morrhua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 (Simpel 206                   |
| (Sanalina 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125   Wiroffe                     |
| Galbula paradisea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 925 Sirlik 204                    |
| Galerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 Slaferne Reuchtigfeit 30      |
| Galeonitheous volans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 Glansfasan 266                 |
| Galeus vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 Glareola torquata              |
| Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 Slasförper 30                  |
| Wallenblase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 Blasschleiche                  |
| Gallinago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 987 Stattbutt                     |
| Gallinula chloronus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 Slatthai                       |
| - porzana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 Glattnasen                     |
| - pratensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 994 Stattrache 456                |
| — pusilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 Glaucion                       |
| — nyomaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295 Offeichheine                  |
| Gallus domesticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266 Sliedmaken                    |
| - Bankiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266 Gobio fluviatilis 421         |
| Bang, betallischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 — uranoscopus 422              |
| Gangescroephil .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 346 — vulgaris                    |
| Ganafiich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134 Gobius fluviatilis            |
| Ganglien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 — niger                         |
| Ganglienspftem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 Goldabler                       |
| Gang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307 Solbammer                     |
| Garrulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216 Galhamiel 213                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Gartenammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 208 Gelbbrassen                   |
| Gartenammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99 Golbfrassen                    |
| G.  Sabelknochen Sabelweihe Gadus lota — morrhua Săngling Galbula paradisea Galerita Galeopithecus volans Galeus vulgaris Safte Safte Safte Safte Safte Sallinago Gallinula chloropus — porzana — pratensis — pusilla — pygmaea Gallus domesticus — Bankiva Sang, botallijcher Sanglien Sanglien Sanglien Sanglien Sanglien Sanglien Sanglien Sanglien Sartenammer Sartenjchfafer Gartenjchfafer Gasterobranchus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gasterosteus aculeatus            |

| @cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e   Geite                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Soltfarpfen420Soltmaulwurf55Soltwolf76Gongylus ocellatus356Sorilla47                                                                                                                                                                                                                                                    | Dand                             |
| On Immulmurt 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sandmurzel 27                    |
| Galamate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garbingto 257                    |
| Gangylus agallatus 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handa Jackus 40                  |
| Gasitta Genatus 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | napate Jaconus                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hapale Jacchus                   |
| trachia rosea 21°                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Harelda                          |
| Grannenhaar 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Harengula latulus 431            |
| Graunenhaar         35           Grasfrosch         375           Grasmücke         186           Grauammer         208                                                                                                                                                                                                 | - sprattus 431                   |
| Grasmücke 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B   Harnblaje 21                 |
| Grauammer 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B Sarnleiter                     |
| Grieklaugeln 428<br>Grimmbarm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sarnröhre 38                     |
| Grimmtarm 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sarniact 40                      |
| Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Sofe 114                       |
| Grifelbör 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 Šase                           |
| Groupe       401         Großfopf       402         Großohr       5         Grubennatter       36                                                                                                                                                                                                                       | R Safelhuhn 261                  |
| Graffant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Paselhuhn                      |
| Grafiation 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sufficients                      |
| Großert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Saubenlerche                   |
| Studennatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Saubenmeise 198                |
| Gründling 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saubentaucher                    |
| Grünling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3   Hausen 451                   |
| (Sirundel 49:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   Sautenhlate A50              |
| Grundforelle 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   Haushuhn 266                 |
| Grundforelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Haushuhn                       |
| Grus americana                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Saustage 67                    |
| — cinerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sausmarder 83                    |
| Grus americana 27.  — cinerca 27.  — pavonina 27.  — virgo 27.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dausmaus                       |
| - vivgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Sangratte 105                  |
| Chintel thier 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gangfuitmang 61                  |
| William 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Garaica 147                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Suustege                       |
| — Virgo         27           Öürtelthier         11!           Öüfter         42           Gulo borealis         8           Gymnothorax muraena         44           Gymnotus electricus         44           Gymnorhina         5           Gypaëtos barbatus         23           Gypogeranus secretarius         24 | 4   Hausziege                    |
| Gymnothorax muraena 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - harte                          |
| Gymnotus electricus 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   Hautstelet                   |
| Gymnorhina 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Sautschildtröte 343            |
| Gypaëtos barbatus 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   Secht 442                    |
| Gypogeranus secretarius 24                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   Heher                        |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Secht                          |
| ఖ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seiligbutt 414                   |
| Saare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Helmichthys diaphanus 446      |
| Sagraefaße 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 Hemidactvlus triedrus 353      |
| Sagrichnepfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 - verruculosus                 |
| Sobject 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Hermanhroditus                 |
| Sahiditaenie 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Sermelin 85                    |
| Haematopus ostralegus 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hernestes Ichneumon 76           |
| hänffing 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 Gama 11                        |
| Garina 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O Garatantal 19                  |
| guring 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o Sergbeutet                     |
| - pregenver 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b Bendale                        |
| Haivelerche                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Himantopus melanopterus 202      |
| Hafenlachs 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 - rufipes                      |
| Halbaffen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   Himmelsziege 288             |
| Haliaëtos 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 Sinterhauptsbein 23            |
| Halichoerus grypus 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9   Hippocampus brevirostris 448 |
| Halicore cetacea 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Hippoglossus vulgaris 414      |
| _ Duyong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Hippopotamus amphibius 124     |
| Halieus cormoranus 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 · Sirn                         |
| — graculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Sirid                          |
| - nyomaeus 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Siricheher 126                 |
| Halmaturus giganteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Girtennogel 270                |
| Sammerfiles 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Hirundo riparia 193            |
| Complex 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 metica 102                     |
| Sumper 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seher                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hirundo urbica 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jītiß 83                                                                                                       |
| Hochschauer 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicator major 200                                                                                            |
| Hoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The condition                                                                                                  |
| Hobenfact 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Insectenfresser 57                                                                                             |
| Hohltaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Insevarables 231                                                                                               |
| Hohlvenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Insectivora 57                                                                                                 |
| Šoffo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unstinft                                                                                                       |
| Honigfuctuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istionhora 59                                                                                                  |
| Honigvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Istiurus amhoinensis 351                                                                                       |
| Hornfisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inuus ecaudatus 48                                                                                             |
| Hornfrosch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - gylyonug 1Q                                                                                                  |
| Sambaut 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuin 94                                                                                                   |
| Hornhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and have                                                                                                       |
| Hornviper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | andrator 224                                                                                                   |
| System 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9                                                                       |
| Salla Sarasa 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Curafornfranich 974                                                                                            |
| Heiner (1)       440         Heiner (2)       40         Heiner (2)       28         Heiner (3)       28         Heiner (3)       28         Heiner (4)       28 <t< td=""><td>Tochbein     24       Jochbogen     24       Jochgeier     234       Jriš     29       Jungfernfranich     271</td></t<> | Tochbein     24       Jochbogen     24       Jochgeier     234       Jriš     29       Jungfernfranich     271 |
| 500 Surfacion 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R.                                                                                                             |
| Superiformate analys 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Sufeisennase, große       53         — Kleine       53         Sufthiere       122         Hund       69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rabeljau                                                                                                       |
| - tterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Känguruh                                                                                                       |
| Sufficiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raiman                                                                                                         |
| yund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | October 201                                                                                                    |
| - piegender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raferlaf                                                                                                       |
| <b>υπορης</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ormett                                                                                                         |
| gundshai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | scammeioechie                                                                                                  |
| Hutledlange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rammgeter                                                                                                      |
| Hyaena crocuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | scampfhahn                                                                                                     |
| — fliegender         52           Houndsfisch         443           Hundsfisch         453           Hyaena crocuta         69           — striata         68           Hone         68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rammetdechje 351 Rammetdechje 351 Rammgeier 233 Rampfhahn 389 Ranäle, halbzirfelförmige 31 Ranarienvogel 205   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kanarienvogel 205                                                                                              |
| Hydrochelidon 299<br>Hydrochoerus capybara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaninchen                                                                                                      |
| Hydrochoerus capybara 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rappenrobbe                                                                                                    |
| Hydromys chrysogaster       106         Hyla arborea       373         Hylobates Lar       47         Hypochthon       378         Hypudaeus agrestis       108         mypudaeus agrestis       108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rapuzineraffe 49                                                                                               |
| Hyla arborea 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rarausche 420<br>Karpfen 419<br>Karpfenstein 381                                                               |
| Hylobates Lar 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rarpfen 419                                                                                                    |
| Hypochthon 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karpfenstein 381                                                                                               |
| Hypudaeus agrestis 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stajuat                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | scapen 64                                                                                                      |
| - arvalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rage, wilde 66                                                                                                 |
| - glareolus 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — zahme 67<br>Kaulbarsch 402                                                                                   |
| — subterraneus 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raulbarich 402                                                                                                 |
| — terrestris 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raulkopf 403                                                                                                   |
| Hyrax capensis 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regelrobbe 89                                                                                                  |
| Hystrix cristata 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rehldeckel 37                                                                                                  |
| Hystrix cristata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rehltveckel 37<br>Rehlkopf                                                                                     |
| Jacchus 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — unterer                                                                                                      |
| Jagdfalke 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reilbein 23                                                                                                    |
| Jagdpanther 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Faim 10 00                                                                                                    |
| Jaguar 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reimbläschen                                                                                                   |
| Jaguar 65<br>Jbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reimhant                                                                                                       |
| Ibis falcinellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kernbeißer 200                                                                                                 |
| — religiosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reimbläschen 22 Reimbaut 22 Rernbeißer 200 Riebig 281 Riemen 11 21 Riemenmolch 378                             |
| - rubra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riemen 11. 21                                                                                                  |
| Idus melanotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kiemenmold, 378                                                                                                |
| Idus melanotus 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| Gerhoa 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rild 434                                                                                                       |
| Jgel 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rinnfurche                                                                                                     |
| Igelfisch 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiwifiwi                                                                                                       |
| Igel       62         Igelfiich       446         Iguana tuberculata       352         Illanfen       438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rild) 434<br>Rinnfurche 358<br>Riwifiwi 268<br>Rlammeraffe 49                                                  |
| Illanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klapperschlange                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 177                                                                                                         |

| Calcerta ocellata   349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |   | Gaire 1 |                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---|---------|----------------------|------|
| Rictter   197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | @Y                |        |   | Seite   |                      |      |
| Afterterfijd         407         Lachesis rhombeata         369           Atipyfijd         412         Sadmöbe         300           Attoafe         38         Addaube         257           Anie         27         Radyforelle         438           Anniefdeibe         27         Radyforelle         234           Anniefdeibe         27         Ramergeier         234           Annofen         14         Lagomys alpinus         114           Anofen         13         - alpinus         261           Annurfagn         402         - saliceti         402           Anitanti         402         - salic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miauenvruje       |        | • |         | Lacerta ocenata      | 240  |
| Ripyplade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mielvei           |        | • | 407     | Lachasis rhomboata   |      |
| Rlippfijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plinibacha        |        |   |         |                      |      |
| Rneicheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |   |         | Rachs                | 136  |
| Rneicheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Place             |        |   | 38      | Rachstorelle         | 138  |
| Rneicheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plumpfisch        |        |   | 447     | Rachtanhe            | 257  |
| Rneicheibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |   |         | Lämmergeier          | 234  |
| Rnechen         14         Lagopus albus         261           Rneipen         13         — alpinus         261           Rnurrfahn         402         Sonigsabler         266           Königsbogef         271         Rama         133           Kolfright         447         Rama         133           Kolfright         447         Ramauntin         154           Rolfrabe         214         Ranic Gilferte         348           Rolfrabe         214         — excubitor         195           Rolfrabe         214         — excubitor         195           Ronnoran         322         — minor         195           Rornweiße         234         — rufus         195           Rornweiße         324         — rufus         195           Rornweiße         327         Ranjenviper         369           Rradlender         327         Ranjenviper         369           Rradlender         327         Larus argentatus         301           Rrallentaffen         49         — fuscus         302           Rrallentaffen         49         — fuscus         302           Rrallentjere         42         — minutus<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |   | 27      | Lagomys alpinus      | 114  |
| Anchyen         13         — alpinus         261           Königšabler         236         — saliceti         261           Königšabler         236         Königšabler         236           Königšabler         236         Kama 133           Koffreje         198         Ramunitin         154           Roffreje         198         Rambrete         458           Rolfrabe         214         Kamis collurio         195           Ronbur         234         — excubitor         195           Ronbur         234         — minor         195           Ronmoran         322         — minor         195           Rormeteibe         234         — minor         195           Rrabbentaucher         327         Rangentuper         366           Rrabbentaucher         327         Kangentrappe         270           Krallendigen         49         — fuscus         301           Rrallendigen         49         — fuscus         302           Rrallendigen         49         — fuscus         301           Rrallendiger         42         — minutus         302           Rrallendiger         42         — minutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anochen           |        |   | 14      | Lagopus albus        | 261  |
| Rönigsvogel         236         Rama         133           Rönigsvogel         271         Ramantin         154           Rofferfild         447         Ramprete         458           Roffrabe         194         Ronbur         221         Lanius collurio         195           Ronbur         234         — rufus         195           Rormoran         322         — minor         195           Rordormoran         322         — minor         195           Rordormoran         322         — minor         195           Rordormoran         327         Mangentaucher         324           Rradender         28         — cansentaucher         324           Rralendiffen         49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quainen           |        |   | 13      | - alpinus            | 261  |
| Rönigsvogel         236         Rama         133           Rönigsvogel         271         Ramantin         154           Rofferfild         447         Ramprete         458           Roffrabe         194         Ronbur         221         Lanius collurio         195           Ronbur         234         — rufus         195           Rormoran         322         — minor         195           Rordormoran         322         — minor         195           Rordormoran         322         — minor         195           Rordormoran         327         Mangentaucher         324           Rradender         28         — cansentaucher         324           Rralendiffen         49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Knurrhahn         |        |   | 402     | — saliceti           |      |
| Rönigevogel         271         Samantim         154           Rofferfifd         447         Gamprete         458           Rolibri         198         Sanibidibriote         341           Rolibri         221         Lanius collurio         195           Ronbur         234         — excubitor         195           Rormoran         322         — minor         195           Rormweiße         248         Ranzenviper         369           Rrabentaucher         327         Ragenviper         369           Rrallender         248         Ranzenviper         369           Rrallendifer         248         Ranzenviper         369           Rrallendifer         49         — canus         301           Rrallendifer         49         — fuscus         302           Rrallendifer         49         — fuscus         301           Rrallendifere         42         — minutus         301           Rrallenfubire         42         — marinus         301           Rrallendifere         42         — minutus         300           Rrallenfubire         42         — minutus         300           Rrallenfubire         249<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Königsadler       |        |   | 236     | Lama                 | 133  |
| Rohlmeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Königepogel       |        |   | 271     | Lamantin             |      |
| Rolfmeife         188         Vanbidplibriote         341           Rolfrabe         214         — excubitor         195           Rondur         234         — rufus         195           Rormweiße         248         — minor         195           Rormweiße         248         — minor         195           Rrabbentaucher         327         Ragentrappe         320           Rralle         28         — canus         301           Rrallenfier         49         — fuscus         302           Rrallenfiph         376         — glaucus         301           Rrallenfuhin         258         — leucopterus         301           Rrallenfuhin         258         — leucopterus         301           Rrallenfiere         42         — marinus         302           Rrallenfiere         42         — marinus         302           Rrallenfiere         42         — minutus         300           Rrallenfiere         42         — minutus         300           Rrallenfuger         249         — ridibundus         300           Rreißlauf be8 Blute8         11         36         Rreißlauf be8 Blute8         11         36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rofferfisch       |        |   | 447     | Lamprete             | 458  |
| Rolftrabe         214         — excubitor         195           Ronmoran         322         — minor         195           Rormweihe         248         Rangenviper         369           Rrabbentaucher         327         Rangenviper         369           Rrabbentaucher         327         Rangentaucher         328           Rralle         28         Canus         301           Rralle         28         — canus         301           Rrallenfroid         376         Gaucus         301           Rrallenfuhn         208         — leucopterus         301           Rrallenthiere         42         — marinus         302           Rrallenthiere         42         — marinus         302           Rranich         271         Rranich         — ridibundus         300           Rranich         271         Rranich         — ridibundus         300           Rranich         271         Rrainich         — ridibundus         300           Rranich         271         Rreife         424         Earwentaucher         327           Rreife         421         Raubfroid         373         Rubfroid         373 <t< td=""><td>Rohlmeise</td><td></td><td></td><td> 198</td><td>Landschildfröte</td><td>341</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rohlmeise         |        |   | 198     | Landschildfröte      | 341  |
| Ronbur         234         — rufus         195           Rornweihe         248         — minor         195           Ronweihe         248         Rangenbuper         369           Rrabbenfaucher         327         Rangenbuper         320           Rragentrappe         270         Larus argentatus         301           Rrallen free         49         — canus         301           Rrallenfigen         49         — fuscus         302           Rrallenthiere         49         — fuscus         302           Rrallenthiere         42         — marinus         302           Rranid         271         — marinus         300           Rranid         271         — minutus         300           Rreislauf bes Blutes         11 36         20         — minutus         300           Rreislauf bes Blutes         11 36         20         — minutus         300           Rreisfoger         249         Rreisfoger         424         Rreughein         30         — tridactylus         301           Rreisfauf bes Blutes         11 36         Rubfojód         373         Rubfojód         373         Rubfojód         373         Rubfojód         373 <td></td> <td></td> <td></td> <td> 221</td> <td>Lanius collurio</td> <td>195</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |   | 221     | Lanius collurio      | 195  |
| Kormotan         322         — minor         195           Krabbentaucher         327         Ragentwiper         369           Kragentrappe         270         Larus argentatus         301           Kralle         28         — canus         301           Krallenfiffen         49         — fuscus         302           Krallenfuhn         258         — leucopterus         301           Krallenthiere         42         — marinus         302           Kranich         271         — ridibundus         300           Kranichyeier         249         — tridactylus         301           Kreislauf beë Bluteë         142         4         4           Kreugfröte         375         4         2         4         2           Kreug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |   |         |                      |      |
| Kornweihe         248         Rangenviper         369           Kragentrappe         270         Rangentrappe         327           Kralle         28         Larus argentatus         301           Krallenie         49         Larus argentatus         301           Krallenfenie         49         Larus argentatus         301           Krallenieire         49         Larus argentatus         301           Krallenifore         49         Larus argentatus         301           Kralleniforio         376         Leucopterus         301           Krallenifore         42         Leucopterus         301           Krantic         271         Rustic         Leucopterus         302           Kreit         Blutic         424         Rustic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |   |         |                      |      |
| Krabbentaucher         327         Larysentaucher         324           Kralle         28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rormoran          |        | • |         |                      |      |
| Kragentrappe         270         Larus argentatus         301           Kralle         28         — canus         301           Krallenfoffen         49         — fuscus         302           Krallenfoffen         29         — glaucus         301           Krallenfoffen         42         — marinus         302           Krallenfoffen         42         — marinus         302           Krallenfoffen         42         — marinus         302           Kranlenfoffen         24         — marinus         302           Kranlenfoffen         24         — marinus         302           Kreifen         421         Earventaucher         320           Kreifen         421         Earucheffen         424           Kreughein         26         Eaubfrojch         373           Kröteneibechfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rornweige         |        | • |         | Canzentiper          | 309  |
| Kralle         28         — canus         301           Krallenfiren         49         — fuscus         302           Krallenfiren         258         — leucopterus         301           Krallenthiere         42         — marinus         302           Kranich         271         — minutus         300           Kranich         271         — ridibundus         300           Kreislauf bes Blutes         11.36         — tridactylus         301           Kreigle         421         Laubfrojch         327           Kreigle         421         Laubfrojch         373           Kreigle         421         Laubfrojch         373           Kreigle         421         Laubfrojch         373           Kreigle         421         Laubfrojch         373           Kreigle         375         Rubfänger         189           Kreugftröte         375         Rubfänger         189           Kreugidnabel         206         Leber (ditefröte         340           Kröteneibechfe         352         Leerbarm         352           Kröteneibechfe         352         Leerbarm         352           Krotenfrojch         474<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Krabbentaucher .  |        | • |         | Luyua augustatua     | 201  |
| Rrallenaffen         49         — fuscus         302           Krallenfrosch         376         — glaucus         301           Krallenhuhn         258         — leucopterus         301           Krallenthiere         42         — marinus         302           Kramich         271         — marinus         300           Kranich         271         — ridibundus         300           Krallenthiere         249         — tridactylus         301           Kranich         271         — tridactylus         301           Krallenthiere         249         — tridactylus         301           Kreifel         375         Raubfrojch         373           Kreiger         424         Laubfrojch         373           Kreigerster         10         18           Krotenjach <t< td=""><td>Mrugentruppe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mrugentruppe      |        |   |         |                      |      |
| Krallenfpühn         376         — glaucus         301           Krallenfühn         258         — leucopterus         301           Krallenführe         42         — marinus         302           Kranich         271         — ridibundus         300           Kranich geier         249         — tridactylus         301           Kreißlauf bes Blutes         11         36         — tridactylus         301           Kreißlauf bes Blutes         14         36         — tridactylus         301           Kreißlauf bes Blutes         142         2aube         — tridactylus         301           Kreißlauf bes Blutes         375         2aubfrojch         373           Kreugfröte         375         2aubfrojch         373           Kreugfrühabel         206         2eber dulpfrojch         36           Kroteneibech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orallariation     |        | • |         |                      |      |
| Krallenhuhn         258         — İeucopterus         301           Krallenthiere         42         — marinus         302           Kranich         271         — ridibundus         300           Kraichgeier         249         — tridactylus         301           Kreislauf bes Blutes         11         36         — tridactylus         301           Kreigle         421         Laube         424           Kreigle         421         Laubfrojch         373           Kreigle         424         Laubfrojch         373           Kreigle         424         Laubfrojch         373           Kreugfröte         375         Laubfünger         189           Kreugfröte         375         Laubfünger         189           Kreugfröte         375         Leber         10         18           Kröteneibechfe         352         Leber         10         18           Kröteneibechfe         352         Leerbam         352           Kronenbein         28         Leiderhuhn         254           Kronenbein         28         Leichenhuhn         254           Kropffolken         434         Lemur         109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prollentroid      |        |   | 376     |                      |      |
| Kramick         182         — minutus         300           Kranich         271         — ridbundus         300           Kreislauf bes Blutes         11.36         — tridactylus         301           Kreiße         421         Laventaucher         327           Kreiße         421         Laubfroich         327           Kreugerine         26         Laubfünger         424           Kreugeriche         375         Laubfünger         18           Kreugerichnabel         206         Leber         10.18           Kröte         375         Leber         10.18           Kröteneibechse         352         Leber         10.18           Krötenfrosch         374         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leerdam         35           Kronenbein         28         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         25           Kronflüsten         322         Lemming         109           Lemming         109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grallenhuhn       |        | • | 258     |                      |      |
| Kramick         182         — minutus         300           Kranich         271         — ridbundus         300           Kreislauf bes Blutes         11.36         — tridactylus         301           Kreiße         421         Laventaucher         327           Kreiße         421         Laubfroich         327           Kreugerine         26         Laubfünger         424           Kreugeriche         375         Laubfünger         18           Kreugerichnabel         206         Leber         10.18           Kröte         375         Leber         10.18           Kröteneibechse         352         Leber         10.18           Krötenfrosch         374         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leerdam         35           Kronenbein         28         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         254           Kronfaube         255         Leicefchuhn         25           Kronflüsten         322         Lemming         109           Lemming         109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grallenthiere     |        |   | 42      |                      |      |
| Resislant des Blutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prammetennael .   |        |   | . 182   |                      |      |
| Resislant des Blutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aranich           |        |   | 271     |                      |      |
| Kreiße         421         Laubfrosch         424           Kreuzbein         26         Laubfrosch         373           Kreuzbeite         375         Laubfrosch         189           Kreuzscher         366         Laugen         428           Kreuzschen         366         Laugen         428           Kreuzschen         366         Leber         10         18           Kröte         375         Leber         10         18           Kröteneivechse         352         Leber         340         28         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22 <t< td=""><td>Rranichgeier</td><td></td><td></td><td> 249</td><td>- tridactylus</td><td>301</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rranichgeier      |        |   | 249     | - tridactylus        | 301  |
| Kreiße         421         Laubfrosch         424           Kreuzbein         26         Laubfrosch         373           Kreuzbeite         375         Laubfrosch         189           Kreuzscher         366         Laugen         428           Kreuzschen         366         Laugen         428           Kreuzschen         366         Leber         10         18           Kröte         375         Leber         10         18           Kröteneivechse         352         Leber         340         28         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22         22 <t< td=""><td>Rreislauf bes Bli</td><td>utes .</td><td></td><td>11. 36</td><td>Larventaucher</td><td>327</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rreislauf bes Bli | utes . |   | 11. 36  | Larventaucher        | 327  |
| Kreuzfein         26         Laubfroch         373           Kreuzfröte         375         Laubfänger         189           Kreuzfichnabel         206         Leder         428           Kröte         375         Leber         10         18           Kröte         375         Leber         10         18           Kröte         375         Leber         10         18           Kröteneibechse         352         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leidenhühn         254           Kronfaube         255         Leidenhühn         254           Kronfganse         322         Lemming         109           Krupfganse         322         Lemmus norvegicus         109           Kummbarm         35         Lemur Catta         50           Kuflasse         225         Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         290           Lepidosiren paradoxa         290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arette            |        |   | 421     | Paube .              | 494  |
| Kröte         375         Veterfchickies         340           Kröteneibechse         352         Leerbarm         35           Krotenfrosch         374         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leidenhuhn         254           Krontaube         255         Leierschwanz         218           Kropffolchen         434         Lemmunz         109           Krummbarm         35         Lemmus norvegicus         109           Kunntallinfe         30         Lemur Catta         50           Kuchuef         225         Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399         Lepidosteus osseus         449           Kupferotter         366         Leptonyx         88           Kupferotter         366         Lepus cuniculus         275           Kuppennagel         28         Lepus cuniculus         114           — timidus         114         20         20           Kubrerlogin         412         Lepus cuniculus         114           — variabilis         116         20         20           Lepidosteus osseus         42         20           Lepus cuniculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kreuzbein         |        |   | 26      | Laubfrosch           | 373  |
| Kröte         375         Veterfchickies         340           Kröteneibechse         352         Leerbarm         35           Krotenfrosch         374         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leidenhuhn         254           Krontaube         255         Leierschwanz         218           Kropffolchen         434         Lemmunz         109           Krummbarm         35         Lemmus norvegicus         109           Kunntallinfe         30         Lemur Catta         50           Kuchuef         225         Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399         Lepidosteus osseus         449           Kupferotter         366         Leptonyx         88           Kupferotter         366         Lepus cuniculus         275           Kuppennagel         28         Lepus cuniculus         114           — timidus         114         20         20           Kubrerlogin         412         Lepus cuniculus         114           — variabilis         116         20         20           Lepidosteus osseus         42         20           Lepus cuniculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kreuzfröte        |        |   | 375     | Laubfänger           | 189  |
| Kröte         375         Veterfchickies         340           Kröteneibechse         352         Leerbarm         35           Krotenfrosch         374         Leerbarm         35           Kronenbein         28         Leidenhuhn         254           Krontaube         255         Leierschwanz         218           Kropffolchen         434         Lemmunz         109           Krummbarm         35         Lemmus norvegicus         109           Kunntallinfe         30         Lemur Catta         50           Kuchuef         225         Lepidosiren paradoxa         399           Lepidosiren paradoxa         399         Lepidosteus osseus         449           Kupferotter         366         Leptonyx         88           Kupferotter         366         Lepus cuniculus         275           Kuppennagel         28         Lepus cuniculus         114           — timidus         114         20         20           Kubrerlogin         412         Lepus cuniculus         114           — variabilis         116         20         20           Lepidosteus osseus         42         20           Lepus cuniculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Areuzotter        |        |   | 366     | Laugen               | 128  |
| Kröteneibechse         352         Leerbarm         35           Krötenfrosch         374         Leguan         352           Krontenbein         28         Leguan         352           Krontenbein         28         Leichenhuhn         254           Krontenbein         255         Leichenhuhn         254           Krontsichen         434         Leeierschwanz         218           Kropffallen         32         Lemming         109           Kummbarm         35         Leemur Catta         50           Kuchuf         225         Lepidosiren paradoxa         399           Kubantiloye         146         Lepidosteus osseus         449           Kupferlachs         440         Leptonyx         88           Leptorius         275         Lepus cuniculus         117           Lepus cuniculus         117         — timidus         114           Lepus cuniculus         117         — timidus         114           Lepus cuniculus         117         — timidus         114           Lepus cuniculus         12         — timidus         114           Lepus cuniculus         12         — timidus         12           Ler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |   | . 206   | Leber 10.            | 18   |
| Arötenfrosch         374         Leguan         352           Aronenbein         28         Leichenhuhn         254           Arontaube         255         Leichenhuhn         254           Aronffölden         434         Lemming         109           Aronffgane         322         Lemmus norvegicus         109           Arummbarm         35         Lemmus norvegicus         109           Arummbarm         35         Lemur Catta         50           Aruflallinfe         30         Lepidosiren paradoxa         399           Aruflerfachs         440         Lepidosteus osseus         449           Leptonyx         88           Arupferlachs         440         Leptotilus         275           Arupferretter         366         Leptotilus         275           Arupferretter         366         Lepus cuniculus         117           — timidus         114         — variabilis         116           Lepus cuniculus         12         Lerche         210           Labrus carneus         415         Lerchenfalfe         242           Labrus carneus         415         Lerchenfalfe         Lestris catarractes         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rröte             |        |   | 375     | Vederschildfiote     | - 10 |
| Kronenbein         28         Leichenhuhn         254           Krontaube         255         Leichenhuhn         254           Kronffölden         434         Lemming         109           Krumbfgans         322         Lemmus norvegicus         109           Krumbarm         35         Lemur Catta         50           Kruflallinfe         30         Lepoparb         65           Kudud         225         Lepidosiren paradoxa         399           Kubantilove         146         Lepidosteus osseus         449           Kupferlachs         440         Leptonyx         88           Kupferertter         366         Leptotilus         275           Kuppennagel         28         Leptotilus         117           — timidus         114         — variabilis         116           Cerche         210         20           Labrus carneus         415         20         20           Labrus carneus         415         20         20           Lacerta agilis         349         — crepidata         303           Lacerta agilis         349         — parasitica         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |   | 352     | veerbarm             |      |
| Krontaube         255         Reierschwanz         218           Kropsfölchen         434         Lemming         109           Krummbarm         35         Lemmur Catta         50           Kuhalllinfe         30         Lemur Catta         50           Kuhantilove         146         Lepidosiren paradoxa         399           Kuhantilove         146         Lepidosteus osseus         449           Kupferlachs         440         Leptoolseus osseus         449           Kuppennagel         28         Leptotilus         275           Kuppennagel         28         Lepus cuniculus         117           — timidus         114         — variabilis         116           Caberdan         412         Reche         210           Labrus carneus         415         Rechefalfe         242           Cabyriuth         31         Lestris catarractes         303           Lacerta agilis         349         — crepidata         304           — crocea         349         — parasitica         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |   |         | reguan               | 552  |
| Ringhalllinfe   30   Lemur Catta   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        | • |         | Reignstyn            | 204  |
| Ringhalllinfe   30   Lemur Catta   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |   |         | Remains              | 100  |
| Ringhalllinfe   30   Lemur Catta   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |   | 322     | Lemmus norvegicus    | 109  |
| Kuppennagel       . 28       Lepus cuniculus       . 117         Lepus cuniculus       . 114       — timidus       . 114         Labrus carneus       . 412       Lerche (200)       . 210         Labrus carneus       . 415       Lecrchenfalfe       . 242         Lacerta agilis       . 34       Lestris catarractes       . 303         Lacerta agilis       . 349       — crepidata       . 304         — crocea       . 349       — parasitica       . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |   | 35      | Lemur Catta          | 50   |
| Kuppennagel       . 28       Lepus cuniculus       . 117         Lepus cuniculus       . 114       — timidus       . 114         Labrus carneus       . 412       Lerche 210       . 210         Labrus carneus       . 415       Lecrchenfalfe       . 242         Lacerta agilis       . 34       Lestris catarractes       . 303         Lacerta agilis       . 349       — crepidata       . 304         — crocea       . 349       — parasitica       . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |   | 30      | Leopard              | 65   |
| Kuppennagel       . 28       Lepus cuniculus       . 117         Lepus cuniculus       . 114       — timidus       . 114         Labrus carneus       . 412       Lerche 210       . 210         Labrus carneus       . 415       Lecrchenfalfe       . 242         Lacerta agilis       . 34       Lestris catarractes       . 303         Lacerta agilis       . 349       — crepidata       . 304         — crocea       . 349       — parasitica       . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ructuct           |        |   | 225     | Lepidosiren paradoxa | 399  |
| Kuppennagel       . 28       Lepus cuniculus       . 117         Lepus cuniculus       . 114       — timidus       . 114         Labrus carneus       . 412       Lerche 210       . 210         Labrus carneus       . 415       Lecrchenfalfe       . 242         Lacerta agilis       . 34       Lestris catarractes       . 303         Lacerta agilis       . 349       — crepidata       . 304         — crocea       . 349       — parasitica       . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kubantilove       |        |   | 146     | Lepidosteus osseus   | 449  |
| Kuppennagel       . 28       Lepus cuniculus       . 117         Lepus cuniculus       . 114       — timidus       . 114         Labrus carneus       . 412       Lerche 210       . 210         Labrus carneus       . 415       Lecrchenfalfe       . 242         Lacerta agilis       . 34       Lestris catarractes       . 303         Lacerta agilis       . 349       — crepidata       . 304         — crocea       . 349       — parasitica       . 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rupferlachs       |        |   | 440     | Leptonyx             | 88   |
| Caberdan   Caberdan | Rupferotter       |        |   | 366     | Deplotitus           | 210  |
| Caberdan     412       Labrus carneus     415       Cabyrinth     31       Lacerta agilis     349       — crocea     349       — parasitica     303       — parasitica     303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auppennagel       |        |   | 28      | Lepus cuniculus      | 117  |
| Caberdon         412         Cerdye         210           Labrus carneus         415         Cerdyenfalfe         242           Cabyriuth         31         Lestris catarractes         303           Lacerta agilis         349         — crepidata         304           — crocea         349         — parasitica         303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |   |         | — timidus            |      |
| Labrus carneus       415       Serdenfalfe       242         Substrictly       31       Lestris catarractes       303         Lacerta agilis       349       — crepidata       304         — crocea       349       — parasitica       303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |   |         | – variabilis         |      |
| Cathyrinth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |   |         | L'erche              | 210  |
| Lacerta agilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Labrus carneus .  |        |   | 415     | Lerchenfalte         | 242  |
| Lacerta agins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eabhrinth         |        |   | 31      | Lestris catarractes  | 204  |
| - crocea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lacerta agilis .  |        |   | 349     | - crepidata          | 200  |
| — murans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |   |         | - parasitica         | 303  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - murans          |        |   | 349     | - pomarina           | 000  |

| Leuciscus argenteus 428 - grislagine 427 - Meidingeri 427 - rutilus 426 - virgo 426 Lichanotus brevicaudatus 50 Ligurinus 203 Limicola pygmaea 291 Limosa aegocephala 283 - melanura 283 - Meyeri 283 - rufa 284 Linota 205 Eippfifch 415 Eoch, ovales 41 Locustella 188 Eöffelreiher 276 Eöwe 64 Eöwenäffchen 49 Lophius piscatorius 410 Lophophorus refulgens 266 Eori 50 Loricaria cataphracta 418 Lota fluviatilis 412 - vulgaris 412 Loxia curvirostra 207 - pytiopsittacus 207 Euchs 67 Lucioperca Sandra 401 Eüblerche 211 Euftröhre 37 Eumme 326 Eunge 11 21 Lusciola luscinia 184 - philomela 184 - phoenicurus 184 - rubecula 184 - phoenicurus 184 - phoenicurus 184 - phoenicurus 184 - rubecula 184 - phoenicurus 184 - tithys 185 Lutra vulgaris 86 Eumphatifche Gefäße 19 Eumphe 21 Eumphgefäße 20  Machetes 289 Machetes 289 | Wafrele         406           Malapterurus electricus         417           Mammalia         23           Mammuth         124           Manatin         218           Manatus americanus         155           — australis         155           Mandelfrähe         223           Manbrill         48           Manguste         76           Manis longicaudata         121           Marcbut         275           Marine         433           Marber         79         81           Mareca         314           Mareca         314           Marten         6           Marsupialia         90           Mastropialia         90           Mastropialia         90           Malthar         35           Mauerflette         196           Maurespecht         196           Maurespecht         196           Maulthier         130           Maulburf         58           Mauß         104           Mecistura         198           Meeraal         445           Meeraal         445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuciscus argenteus 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mafrele 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — grislagine 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malapterurus electricus 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Meidingeri 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mammalia 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - rutilus 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mammuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - virgo 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manafin 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichanotus brevicaudatus 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manatus americanus 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ligurinus 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — australis 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Limicola pygmaea 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mandelfrähe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Limosa aegocephala 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mandrill 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - melanura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manguste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Meveri 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manis longicaudata 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — rufa 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marchut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Linota 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marane 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rippfild 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marber 79. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Loch, ovales 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mareca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Locustella 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Markfnoten 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Löffelreiber 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marsupialia 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Powe 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mastbarm 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Löwenäffchen 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mauerflette 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lophius piscatorius 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mauerschwalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lophophorus refulgens 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mauerspecht 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lori 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maulesel 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Loricaria cataphracta 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maulthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lota fluviatilis 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maulwurf 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vulgaris 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mau3 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Loxia curvirostra 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mecistura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - pytiopsittacus 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meeraal 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euch & 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meeradler 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lucioperca Sandra , 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meeramsel 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lüdlerche 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meerbarbe 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Luftröhre 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meerengel 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meergrundel 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meertage 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luscioia iuscinia 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weerlaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — philometa 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weer contortore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| phoenicurus 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weer things in the second seco |
| - suecice 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mannaisia 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - tithye 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Momenalia 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lutra vulgaris . 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maganodius Duneraji 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Annihatische Gefähe 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meijo 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sumphe 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melanitta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luniphaefäße 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meleagris gallonavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meles taxus 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>M</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - vulgaris 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Machetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menobranchus lateralis 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Madenfresser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menopoma giganteum 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Madenhacker 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menschenfresser 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mähnenschaf 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mephitis vittata 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maenura superba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mergellus 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maujefalt 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mergulus alle 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Magen 10. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mergus albellus 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magenmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — merganser 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| weagenjaft 10. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - serrator 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ψαιη(α) , 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Merops apiaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| matata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weetamorphole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wafi 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Microglossus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Machetes         289           Madenfresser         227           Mabenbacker         212           Mähnenschaft         148           Maenura superba         218           Mäusefalt         246           Wagen         10         17           Magennunb         17         Magenschaft         10         17           Maisensaft         10         17         Maisensaft         431           Maisorelle         437         Matsorelle         48           Mati         50         50           fliegender         51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | midas Kosalia 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pregenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mauß       104         Mecistura       198         Mecraal       445         Mecrabler       456         Mecramfel       182         Meerbarbe       404         Meerengel       454         Meerfage       47         Meerfage       47         Meerfage       304         Meerfage       314         Meerfage       205         Megapelia       255         Megapelia       255         Meije       198         Melanitta       317         Meleagris gallopavo       266         Meles taxus       80         — vulgaris       80         Menobranchus lateralis       78         Menopoma giganteum       377         Menidenfreifer       453         Mephitis vittata       81         Mergulus alle       320         Mergulus alle       327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |     |     |     | Geite  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite   |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Milchbrustgang                                             |     |     |     | . 36   | Mustela vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Milchbrustgang<br>Milchbrüsen<br>Milchsaft                 | Ĭ.  |     |     | 41     | - zihelling                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 63    |
| Mildhiaft                                                  | •   | •   | •   | 10     | — zibellina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151     |
| Milvus                                                     | •   | * . | •   | 2/19   | - valgenia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454     |
| mirus                                                      | •   | ,   | •   | 12     | Writtenfrichen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 404   |
| mitter Spatier                                             | •   | •   | • • | 194    | Muttertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. 40  |
| militaria pilet                                            | •   | *   | •   | 07     | Marata in 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 39    |
| Mild<br>Mistelbrossel<br>Mittelfuß<br>Mittelhand           |     | •   |     | 27     | Mycetes seniculus                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 49    |
| wattelband                                                 |     | •   | ٠.  | . 21   | Mycteria                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 275   |
| Mönchsrobbe                                                |     | •   | • • | රිජි . | Myliobatis aquila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 456   |
| wrove                                                      |     |     | ٠.  | 300    | Myodes lemmus                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 109   |
| Mohrenaffe                                                 |     | •   |     | . 47   | Myogale moschata                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 62    |
| Włofofo                                                    |     |     |     | . 50   | Myopotamus coypus                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 112   |
| Moldi<br>Monofild,                                         |     | •   |     | 376    | Myoxus avellanarius                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 100   |
| Mondfisch                                                  |     |     |     | 447    | — glis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 99    |
| Monitor niloticus .                                        |     |     |     | 348    | — muscardinus                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 100   |
| ornatus                                                    |     |     |     | 348    | — nitela                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 99    |
| Monodon monoceros                                          |     |     |     | . 157  | - quercinus                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 99    |
| Monotremata Montifringilla                                 |     |     |     | 121    | Myrmecophaga didactyla .                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 120   |
| Montifringilla                                             |     |     |     | 201    | - jubata                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 120   |
| Mooridinepfe                                               |     |     |     | 288    | Myxine glutinosa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459     |
| Moorichnepfe                                               | Ì   |     |     | 136    | Mustelus laevis  — vulgaris  — vulgaris  Muttertruchen  Muttertrompeten  Mycetes seniculus  Myceteia  Myliobatis aquila  Myodes lemmus  Myogale moschata  Myopotamus coypus  Myoxus avellanarius  — glis  — muscardinus  — nitela  — quercinus  Myrmecophaga didactyla  — jubata  Myxine glutinosa | , 100   |
| Monsflehermans .                                           | Ť   |     |     | 54     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Mormon fratercula                                          | Ĭ   |     |     | 327    | Nahelblase .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 40    |
| Morrhua aeglefinus                                         | •   |     | • • | 412    | Nahelschnur                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41      |
| — collarias                                                | •   |     |     | 412    | Rachticall                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18/     |
| - morrhua                                                  | •   |     |     | 111    | Nabelblase Nabelschurr Nachtigall - Wiener Nachtrabe                                                                                                                                                                                                                                               | 18/     |
| Moschus kanchil .                                          | •   |     | • • | 124    | Machtralia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 974     |
| - moschiferus .                                            | •   | •   |     | 124    | Profitation                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 074     |
| - moscimerus .                                             | ٠   | •   |     | 124    | Nachtreiher<br>Nachtschwalbe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 940     |
| pygmaeus .                                                 | •   |     |     | 194    | Mackenhans                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 410   |
| Moschusthier                                               | •   |     | •   | 104    | Nackenband                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 20    |
| Motacilla alba  — boarula                                  | •   | •   | •   | 191    | Mantagal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 449   |
| — boarula                                                  |     | . , |     | 192    | neageigiteb                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 28    |
| - flava                                                    |     |     |     | 192    | Magmaul                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 401   |
| - sulphurea .                                              |     |     |     | 192    | Naja Haje                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 365   |
| Mufflon                                                    |     |     |     | 149    | — tripudians                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 365   |
| Mugil cephalus                                             |     |     |     | 405    | Nandu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 268   |
| Mullus barbatus .                                          |     |     |     | 404    | Napffisch                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 410   |
| - surmulentus                                              |     |     |     | 404    | Marwal                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 157   |
| Mullus barbatus  — surmulentus  Murane  Muraenophis Helena |     |     |     | 445    | Napffild)<br>Narwal                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32. 429 |
| Muraenophis Helena                                         | . , |     |     | 445    | Rafenbär                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 79    |
| warmennier                                                 |     |     |     | 90     | Nasenkanal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 23    |
| Mus agrarius                                               |     |     |     | 106    | Rasenkanal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 23    |
| decumanus .                                                |     |     |     | 104    | Nasenmuscheln                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 23    |
| — minutus<br>— musculus                                    |     |     |     | 106    | Mashorn                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 127   |
| - musculus                                                 |     |     |     | 105    | Rashornvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 223   |
| - rattus                                                   |     |     |     | 105    | Nasua socialis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79      |
| - sylvaticus .                                             |     |     |     | 105    | Naturbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1     |
| Muscicapa albicollis                                       |     |     |     | 194    | Naturbeschreibung<br>Naturgeschichte<br>Naturförper                                                                                                                                                                                                                                                | . 1     |
| Muscicapa albicollis<br>— atricapilla .                    |     |     |     | 194    | Naturförver                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1     |
| - mrigola                                                  |     |     |     | 194    | - belebte                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3     |
| - Inctuoes                                                 |     |     |     | 194    | - leblose                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4     |
| — luctuosa                                                 | •   | •   | 0   | 16     | — leblose                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1     |
| Mustela erminea .                                          |     |     | 17. | 85     | Raturmissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1     |
| foina                                                      |     |     |     | 83     | Naturwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 914     |
| func                                                       |     |     |     | 84     | Wahannianan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 414   |
| - furo                                                     |     |     | •   | 86     | Moonhyon                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 30    |
| - lutreola                                                 |     |     | •   |        | Wannan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 254   |
| - martes                                                   |     |     |     | 82     | erven                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 0     |
| - putorius                                                 |     | ٠   |     | 84     | Rebennieren<br>Neophron<br>Nerven<br>— jympathijche<br>Rervenjystem                                                                                                                                                                                                                                | . (     |
| - sarmaticus .                                             |     |     | .*  | 84     | vervenjystem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6     |
|                                                            |     |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite | s Seite                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restssüchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Otter 86                                                                                                                       |
| Resthoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177   | Otne 959                                                                                                                       |
| man stephological state of the | 2/    | Otus                                                                                                                           |
| Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 34  | — argali                                                                                                                       |
| Nethaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 457   | = angan                                                                                                                        |
| Neunauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105   | - ammon                                                                                                                        |
| Reuntöbter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 188 | - cyprius                                                                                                                      |
| Michaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 28  | — musimon                                                                                                                      |
| orieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 21  | translandra 1/8                                                                                                                |
| Nierenbecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 90  | - tragelaphus                                                                                                                  |
| verentela,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 30  | Dibibil                                                                                                                        |
| Nilpferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 124 | <b>\$.</b>                                                                                                                     |
| Noctua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 200 | Pachydermata 122                                                                                                               |
| Nörfling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 420 | Dalaramia                                                                                                                      |
| Morg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 80  | Palaeornis       231         Palamedea cornuta       270         pancreas       10.48         Pandion       238                |
| Numenius arquatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 293 | Palamedea cornuta                                                                                                              |
| - phaeopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 293 | pancreas 10. 10                                                                                                                |
| Numenius arquatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 265 | Pandion                                                                                                                        |
| Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210   | \textbf{Rantfer} \tag{65} \textbf{Banzerwels} \tag{417} \textbf{Bapagei} \tag{230}                                             |
| Nyctale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 201 | Panzerwels 417                                                                                                                 |
| Nyctea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 250 | Bapaget                                                                                                                        |
| Nycticorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 274 | Barageifisch 415<br>Baradiesvogel 213                                                                                          |
| Nyctea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 316 | Baradiesvogel                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Paradisea apoda   213     Barber   65     Parra jacana   296     Barthenogeness   13     Parus ater   198     Parus ater   199 |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Parder 65                                                                                                                      |
| Oberarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 26  | Parra jacana 296                                                                                                               |
| Oberkiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 23  | Parthenogenesis 13                                                                                                             |
| Oberschenkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 27  | Parus ater                                                                                                                     |
| Oberfiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 152 | - blaimicus                                                                                                                    |
| Oedicnemus crepitans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278   | — coeruleus 199                                                                                                                |
| Oedienemus crepitans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 10  | — caudatus                                                                                                                     |
| Dhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 30  | — cristatus 198                                                                                                                |
| — äußeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 30  | - major                                                                                                                        |
| - inneres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 30  | — palustris 199                                                                                                                |
| Ohrenrobbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 89  | — pendulinus 200                                                                                                               |
| Ohrenrobbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 252 | — pendulinus 200 Pastor roseus 212 Paufenhöhle 31                                                                              |
| Ohrknöchelchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 31  | Paukenhöhle 31                                                                                                                 |
| Ohrmuschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 31  | Bavian' 48                                                                                                                     |
| Ohrtrompete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 31  | Bavian                                                                                                                         |
| Oidemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 317 | Pegasus draco                                                                                                                  |
| Dlm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 378 | Pelagius monachus 88                                                                                                           |
| Ophidium barbatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 413 | Pelecanus crispus 322                                                                                                          |
| Ophiodes striatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 356 | 200                                                                                                                            |
| Ophisaurus ventralis Ophisurus serpens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 355 | Oncorotatus                                                                                                                    |
| Ophisurus serpens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444   | Belefan 322                                                                                                                    |
| Orintarias serpens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47    | Pelias berus                                                                                                                   |
| Orfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426   | Pelidna ,                                                                                                                      |
| Oriolus galbula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213   | Pelobates fuscus                                                                                                               |
| Ornithorhynchus paradoxus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121   | Belaflatterer 51                                                                                                               |
| Orthagoriscus mola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447   | Ferca asper 401                                                                                                                |
| Ortolan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208   | — cernua 402                                                                                                                   |
| Ortvgometra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294   | - fluviatilis 400                                                                                                              |
| Orveteropus capensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120   | - lucioperca 401                                                                                                               |
| Osmerus eperlanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436   | — lucioperca 401<br>— Schraetzer 402<br>— Zingel 401                                                                           |
| Ostracion quadricornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457   | - Zingel 401                                                                                                                   |
| Orthagoriseus moia Ortyolan Ortygometra Orycteropus capensis Osmerus eperlanus Ostracion quadricornis Otaria jubata Ots Houbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89    | Perdix cinerea                                                                                                                 |
| Otis Houbara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270   | - coturnix                                                                                                                     |
| - tarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 269   | - francolinus                                                                                                                  |
| - tetrax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270   | - rubra                                                                                                                        |
| Otolithen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32    | - saxatilis                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 32  | Sazatiis 202                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite       |                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Berleffenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 425       | Pithecus Gorilla                                                                                                               |       |
| Verlfisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427         | Pithecus Gorilla                                                                                                               | 47    |
| Berlhuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265         | troglodytes                                                                                                                    | 17    |
| Pernis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246         | nlacenta                                                                                                                       | 12    |
| Petaurus pygmaeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93          | Plantigrada                                                                                                                    | 76    |
| Petrocincla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183         | placenta                                                                                                                       | 276   |
| Pernis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458         | Platega Hegus                                                                                                                  | 111   |
| — marinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 458         | - vulgaris                                                                                                                     | 113   |
| - Planeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 458         | Riottnagel                                                                                                                     | 28    |
| Bfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266         | Platurus faciatus                                                                                                              | 365   |
| Metablantmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 3 * 3 * / | — vulgaris  Blattnagel                                                                                                         | 353   |
| Reithale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114         | — murorum                                                                                                                      | 353   |
| Pfeishafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128         | Platyrrhinae                                                                                                                   | . 300 |
| Rflyaidyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23          | Plecotus auritus                                                                                                               | 54    |
| Rförtner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18          | Plecotus auritus                                                                                                               | 209   |
| Kförtneranhänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388         | nleura                                                                                                                         | 31    |
| Rfortaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •19         | pleura                                                                                                                         | 414   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Minke                                                                                                                          | 426   |
| Rfuhlichnenfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253         | Plyetolophus                                                                                                                   | 931   |
| Phalanoista ursina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93          | Podarcis                                                                                                                       | 3.19  |
| Phalaronus angustirostris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292         | Podicens auritus                                                                                                               | 325   |
| Finhlichnepfe Phalangista ursina Phalaropus angustirostris — hyperboreus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292         | Plyctolophus                                                                                                                   | 324   |
| - nlatvrhynchus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292         | - cristatus                                                                                                                    | 304   |
| Rharannaratte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76          | - minor                                                                                                                        | 325   |
| — platyrhynchus  Bharaonstatte  Phascolomys fossor  Phasianus colchicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93          | - rubricollis                                                                                                                  |       |
| Phasianus colchicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264         | - subcristatus                                                                                                                 | 394   |
| - nycthemerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 265         | 1) 1.                                                                                                                          | 010   |
| - pictus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 265         | Roffahher                                                                                                                      | 368   |
| Phoca vitulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59          | Rolariuda                                                                                                                      | 74    |
| Phocaena communis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157         | Polynterus bischir                                                                                                             | 119   |
| - nycthemerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157         | Podnema  Boffabber  Bolarfudy8  Polypterus bischir  — senegalus  Porcus Babirussa  Porphyrio hyacinthinus  Bottwal  Pratincolâ | 449   |
| — orca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157         | Porcus Babirussa                                                                                                               | 126   |
| Phoenicopterus antiquorum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277         | Porphyrio hyacinthinus .                                                                                                       | 296   |
| Phoxinus laevis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428         | Bottmal .                                                                                                                      | 157   |
| Phrynosoma orbicularis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 353       | Pratincolâ                                                                                                                     | . 185 |
| Phyllopneuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 189       | Bricke                                                                                                                         | . 458 |
| Phyllostomata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 52        | Brimitivrinne                                                                                                                  | . 22  |
| Phylostoma spectrum  Phylostoma spectrum  Phylostogie  Phylostoma spectrum  Phylostoma spectr | . 52        | Bride Brimitiveinne Brimitivftreif Pristis antiquorum                                                                          | . 22  |
| Bhusiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 2         | Pristis antiquorum                                                                                                             | 455   |
| Bhufif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1         | Procellaria gigantea                                                                                                           | . 305 |
| Physeter macrocephalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 158       | Procellaria gigantea — glacialis                                                                                               | . 305 |
| Pica melanoleuca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 215       | Proceson lotor                                                                                                                 | . 78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Prosimii                                                                                                                       | 50    |
| - lenconotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 999 1       | prostata                                                                                                                       | . 39  |
| major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 229       | prostata                                                                                                                       | . 378 |
| - martius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 229       | Protonterus annecteus.                                                                                                         | 399   |
| - medius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 230       | Pseudopus Pallasii                                                                                                             | . 355 |
| - minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -230 - 1    | Psittacula                                                                                                                     | . 231 |
| - tridactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ' 30      | Psittacus aestivus                                                                                                             | 231   |
| — viridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 229       | - Ararauna                                                                                                                     | 230   |
| Pieper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 190       | - aterrimus                                                                                                                    | . 231 |
| Bildyard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 432       | <ul><li>aterrimus</li><li>cristatus</li><li></li></ul>                                                                         | . 231 |
| Pinicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 206       |                                                                                                                                |       |
| Binguin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 328       | — galeritus                                                                                                                    | . 231 |
| Pinnipedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 87        | — Macao                                                                                                                        | . 230 |
| Bildarb Pinicola Binguin Pinnipedia Pipa Tedo Pipra filicauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 375       | — pullarius                                                                                                                    | . 231 |
| Pipra filicauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 218       | - torquatus                                                                                                                    | . 231 |
| Birol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213         | - erithacus                                                                                                                    | . 259 |
| Pithecus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 47        | Pterocyanea                                                                                                                    | . 313 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                |       |

| @eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pteromys volans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reißzahn 63<br>Reitmaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pteropus edulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reitmaus 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ptvodactylus cecko 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puffinus anglorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rennthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — arcticus 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rennpogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rufachern 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | retina 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - arcticus 305 Rufsabern 11 Ruma 65 Rupille 30 Rurpurreiher 272 Ruter 266 Rugfopf 157 Pygocentrus niger 433 Pyrgita 202 Pyrrhula enucleator 206 Pygopus lepidopus 356 Pygorus 18 Pyrrhocorax alpinus 217 - graculus 217 Python tigris 361 Ruthonichlange 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menfe     433       Mennthier     136       Mennvogel     278       retina     30       Rhamphostoma     346       Rhamphastos Toco     227       Rhea americana     268       — novae Hollandiae     268       **Méginlonfen     438                                                                                                                                                                                                                                                |
| Runille 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rhamphastos Toco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Runnirreiher 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rhea americana 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ruter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - novae Hollandiae 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ruttonf 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rheinlanken 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procentrus niger . 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rhinoceros africanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pyrgita 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — bicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pyrrhula enucleator . 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — bicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - vulgaris 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - unicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pygonus lenidonus 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rhinolophus ferrum equipum 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nylorus 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Hipposideros 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pyrrhogoray alninus 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rhodeus amarus 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - graculus 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Hipposideros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Python tionis 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ruthanichlanas 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — maximus 414<br>— vulgaris 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| purion and the state of the sta | Rhynchasnis 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rhynchons nigra 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quadrumana 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rhytina Stelleri 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ougana 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riedwin 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quadrumana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riefenhai 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ouerquedule 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ricienschildfräte 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Querquedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riesenschlange 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ringbroffel 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - maxmus 414 - vulgaris 414 Rhynchaspis 314 Rhynchops nigra 298 Rhytina Stelleri 155 Riechbein 23 Riefenhai 454 Riefenfoliteröte 341 Riefenfoliteröte 361 Ringbroffel 182 Ringelnatter 362 Ringeltaube 255 Rinb 150 Rippen, falfche 16 - wahre 16 Rissa 301 Ritter 442 Robben 87 Röhre, Eustach'sche 31 Röhrenwal 158 Röttesfalte 243 Rohrommet 274 Rohrshuhn 294 Rohringer 188                                                                                                      |
| Rahenschnahelfartiak 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ringeltaube 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ractethalin 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Proces 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rinnen faliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raja batis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - malire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - clavata .455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rissa 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rofe 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rallenreiher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Robben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rallus aquaticus 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Röhre, Guhach'iche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - crex 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rohrenmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rana esculenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Röthelfalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - oxyrhinus 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robroommet 974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - platyrhinus 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rohrhuhn 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - temporaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rohrsänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rangifer tarandus 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rohrings 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mante 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rohrmeise 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Walle 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rollschmanzaffe 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ratte 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Makichmeif 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rattenfönia 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roftmeine 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raubmöre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rothquae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Raubthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothbart 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rebbuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rothfild 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recurvirostra avocetta 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rothflosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regenbogenhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rothforelle 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regenyfeifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rothhuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulus flavicapillus 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rothfelchen 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — ignicapillus 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rothfdmans 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reb . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rückermork 6 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reiber 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rückensaite 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reispogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rüffelbär 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rabenfchnabelfortiat         26           Racfelhahn         260           Racon         79           Raja batis         456           — clavata         455           Rafe         223           Rallenreiber         273           Rallus aquaticus         294           — crex         294           Rana esculenta         373           — oxyrhinus         373           — platyrhinus         373           A platyrhinus         373           Rangifer tarandus         136           Rapfe         2           Raffe         104           Rattenfönig         105           Rauböhier         57           Rebhuhn         263           Recurvirostra avocetta         282           Regenbogenhaut         29           Regulus flavicapillus         198           — ignicapillus         198           — ignicapillus         198           Reb         141           Reißer         272           Reißvogel         204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rohrjänger       188         Rohripag       209         Rohrmeise       247         Rollschwanzasse       49         Rosidweise       28         Rosiweihe       247         Rothauge       426         Rothbart       404         Rothflise       440         Rothflise       440         Rothflose       42         Rothflose       184         Rothflise       184         Rothflise       184         Rothflise       22         Rückensare       22         Rückensare       79 |

|                                                                            | Seite  | 1                                                            |         |       | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| Russelfnochen                                                              |        | Schädel · .                                                  |         |       | . 15  |
| Rüsselrahhe                                                                |        | School .                                                     |         |       | . 10  |
| Müsselschilderöte                                                          | 240    | Schaf<br>Schafhaut                                           |         |       | . 148 |
|                                                                            |        | Schofmasson                                                  | • • •   |       | . 40  |
| Muttelfalte                                                                | 245    | Schaiwaller .                                                | • •     |       | . 40  |
| Ruffetten                                                                  | 210    | Schafwasser . Schafwasser . Schafal . Schambein . Scharraffa |         |       | . 417 |
| muletten                                                                   | . 92   | Sajatai                                                      | •       |       | . 71  |
| multipe                                                                    | 12. 21 | Sayambein                                                    |         |       | . 27  |
| nuthenthodyen                                                              | · 38   | Sajararatta .                                                |         |       | . 369 |
| Ruticilla                                                                  | . 184  | Scharbe                                                      |         |       | . 322 |
| Rutte                                                                      | . 412  | Scheerenichnabler                                            |         |       | . 297 |
| €.                                                                         |        | Scheitelbein .                                               |         |       | . 23  |
|                                                                            | 015    | Schelfisch                                                   |         |       | . 411 |
| Saatkrähe                                                                  | . 210  | Scheitobulit .                                               |         |       | - 355 |
| Säbelschnäbler                                                             | . 282  | Schermaus .                                                  |         |       | . 107 |
| Sägefisch                                                                  | . 456  | Scherg                                                       |         |       | . 450 |
| Säger                                                                      | . 320  | Schied                                                       |         |       | . 425 |
| Sälbling                                                                   | . 441  | Schienbein                                                   |         |       | . 27  |
| Sängethiere                                                                | . 23   | Schiffshalter .                                              |         |       | . 410 |
| Säulchen                                                                   | . 332  | Samorule.                                                    |         |       | . 37  |
| Saugergiere Säulden Saftbewegung Saguin Saimiri Salamander Salamandra atra | . 11   | Schill                                                       |         |       | . 401 |
| Saguin                                                                     | . 49   | Schimpanse .                                                 |         |       | . 47  |
| Salmiri                                                                    | . 49   | (Schlatenheim                                                |         |       | 92    |
| Salamander                                                                 | . 376  | Schlafmaus .                                                 |         |       | . 99  |
| Salamandra atra                                                            | . 376  | Schlafmaus .<br>Schlagtaube .                                |         |       | . 255 |
| - maculosa                                                                 | . 376  | Schlammbeifier                                               |         |       | . 418 |
| — maculosa                                                                 | . 220  | Schlammbeißer<br>Schlangenabler                              |         |       | 237   |
| Salicaria                                                                  | . 187  | Schleiereule .                                               |         |       | 253   |
| Solm                                                                       | . 439  | Schleibe                                                     |         |       | 121   |
| Salmo argenteus                                                            | . 439  | Schleimfisch .                                               |         |       | 409   |
| Salmo argenteus  — Ausonii  — fario                                        | . 436  | Schlüffelbein                                                | • • •   |       | 96    |
| - fario                                                                    | . 436  | Schlüffelbein . Schlundfopf . Schlundrinne .                 | • •     |       | . 20  |
| — hamatus                                                                  | 440    | Schlundrinne                                                 | • • •   |       | 121   |
| — hamatus                                                                  | 440    | Schlundzähne.                                                | • •     | • • • | . 191 |
| - illanca                                                                  | 128    | Solmarla                                                     |         |       | 410   |
| - lacustris                                                                | 438    | Schmerle<br>Schnabelthier .                                  | • • •   | ,     | 491   |
| - lemanus                                                                  | 430    | Schnabelfisch .                                              |         |       | 105   |
| Monaiglii                                                                  | 498    | Schnängt .                                                   |         | • • • | 400   |
| — Marsiglii                                                                | 420    | Schnäpel<br>Schnecke . ,                                     |         | • •   | . 400 |
| - saiar                                                                    | 4.44   | Edinear . ,                                                  |         |       | 209   |
| <ul><li>— salvelinus</li><li>— Schiefermülleri</li></ul>                   | 441    | Schneeammer .<br>Schneedohle .                               |         |       | . 209 |
| — Schiefermülleri                                                          | 406    | Schneenbite .                                                |         |       | . 217 |
| - trutta · · · · ·                                                         | . 438  | Schneceule                                                   |         |       |       |
| - umbla                                                                    | . 442  | Schneefink                                                   |         |       | . 202 |
| Samenblaje                                                                 | . 39   | Schneenaje .                                                 |         |       | . 116 |
| Samenleiter                                                                | 21. 39 | Sayneehuhn .                                                 |         |       | . 261 |
| Sandaal                                                                    | . 414  | Schneegans .                                                 |         |       | . 308 |
| Sander                                                                     | . 401  | Schneiderfisch .                                             |         |       | . 428 |
| Sanderling                                                                 | . 291  | Schnepfe                                                     |         |       | . 286 |
| Sandflughuhn                                                               | . 259  | Schnepfenfisch .                                             |         |       | . 411 |
| Sandviper                                                                  | . 368  | Schollen                                                     |         |       | . 413 |
| Sarcorhamphus gryphus                                                      | . 234  | Schneefink                                                   |         |       | . 402 |
| Sardelle                                                                   | . 432  | Schrefabler .<br>Schuhu                                      |         |       | . 236 |
| Sardine                                                                    | . 432  | Schuhu                                                       |         |       | . 252 |
| Saugabern                                                                  | 11. 19 | Schulterblatt .                                              |         |       | . 26  |
| Saxicola oenanthe                                                          | . 185  | Schuppenfell .                                               |         |       | . 79  |
| - rubetra                                                                  | . 186  | Schuppenthier                                                |         |       | . 120 |
| - rubicola                                                                 | . 185  | Schwalbe                                                     |         |       | . 192 |
| — umbla                                                                    | . 426  | Schwalbennefter.                                             | efibare |       | . 221 |
| Scarus cretensis                                                           | . 415  | Schwan                                                       |         |       | . 309 |
| Scelotes Linnaei                                                           | , 356  | Schungu                                                      |         |       | . 199 |
|                                                                            |        | , , ,                                                        |         |       |       |

| @cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwarzamsel 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sichling 424                                                                                                                                                                |
| Schmarzfehlchen 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Siebhein 23                                                                                                                                                                 |
| Schwarzplättchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siebenschläfer                                                                                                                                                              |
| Schwarzreuter 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siehnlotte 32                                                                                                                                                               |
| Somehinrelle 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gilberfason 265                                                                                                                                                             |
| Schwarzelättchen 187<br>Schwarzeuter 441<br>Schwebforelle 438<br>Schwein 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Silberfasan                                                                                                                                                                 |
| Schwein 120 Schweißbrüsen 33 Schweißbrüsen 332 Schweißbrüsen 352 Schwinmblase 368 Sciaena cirrhosa 404 Scincus officinalis 355 Scincus officinalis 368                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gifthannaihan 972                                                                                                                                                           |
| Superist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Silurus glanis                                                                                                                                                              |
| Edwin 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silurus gianis 417                                                                                                                                                          |
| Saywimmblaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Simia                                                                                                                                                                       |
| Schwirrschlange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Singdroffel                                                                                                                                                                 |
| Sciaena cirrhosa 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singmuskelapparat 173                                                                                                                                                       |
| Scincus officinalis 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sinne, fünf 6                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| — vulgaris       95         sclerotica       29         Scolopax gallinago       288         — gallinula       288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siredon pisciformis 378                                                                                                                                                     |
| sclerotica 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siren lacertina                                                                                                                                                             |
| Scolopax gallinago 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sirenia                                                                                                                                                                     |
| gallinula 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sitta europaea 197                                                                                                                                                          |
| - major 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sittidy 931                                                                                                                                                                 |
| - major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sithein 97                                                                                                                                                                  |
| media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Galvan-Insan 76                                                                                                                                                             |
| - rusticoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sitta europaea       131         Sitgbrin       27         Sohlengänger       76         Solea vulgaris       414         Somateria       319         Sonnappriid       408 |
| Scomber scombrus 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Solea vulgaris                                                                                                                                                              |
| — thynnus 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Somateria                                                                                                                                                                   |
| Scorpaena scrofa 403<br>Scyllium canicula 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sorex alpinus 60                                                                                                                                                            |
| Scyllium canicula 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sorex alpinus 60                                                                                                                                                            |
| Sceadler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — araneus 61                                                                                                                                                                |
| Sceabler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - fodiens 60<br>- leucodon 61                                                                                                                                               |
| Secelephant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — leucodon 61                                                                                                                                                               |
| Seefvrelle 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - pygmaeus 60                                                                                                                                                               |
| Sechahn 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - suaveolens 61                                                                                                                                                             |
| Sechale 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tetra conurus 61                                                                                                                                                            |
| Sachimber 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — tetragonurus 61 — vulgaris 61                                                                                                                                             |
| Gashung samalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - vargaris                                                                                                                                                                  |
| Sechase       410         Seehünden       453         Seehund, gemeiner       89         grauer       89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soricina                                                                                                                                                                    |
| - graver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sparax typnius                                                                                                                                                              |
| Seerarpfen 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sparus auratus 404                                                                                                                                                          |
| Seetropfer 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sparus auratus 404                                                                                                                                                          |
| Seefarpfen       420         Seefröpfer       447         Seefuh       154         Seelöwe       89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specht                                                                                                                                                                      |
| Seelowe 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spechtmeise 197                                                                                                                                                             |
| Seemaid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l species ')                                                                                                                                                                |
| Seenadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specimous                                                                                                                                                                   |
| Secotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Speiche 26                                                                                                                                                                  |
| Scepferdchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Speicheldrüsen 10. 17                                                                                                                                                       |
| Seerake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Speisebrei                                                                                                                                                                  |
| Seefchwalbe 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sweisekanal 10 17                                                                                                                                                           |
| Scetaucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Speisekanal 10. 17<br>Speiseröhre 10                                                                                                                                        |
| Sectoufol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Survivan                                                                                                                                                                    |
| Seeteufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sperber                                                                                                                                                                     |
| Garlen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sperbereule                                                                                                                                                                 |
| Segier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sperling                                                                                                                                                                    |
| Senton 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sperlingseule                                                                                                                                                               |
| Seynen 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spermestes                                                                                                                                                                  |
| Seidenaffe 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spermophilus citillus 97                                                                                                                                                    |
| Seidenhase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sphagebranchus imberbis 444                                                                                                                                                 |
| Seidenschwanz 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sphargis coriacea 340                                                                                                                                                       |
| Seitenlinie der Kische 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sphyraena vulgaris 402                                                                                                                                                      |
| Sefretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sphyrna zygaena 453                                                                                                                                                         |
| Selache maxima 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spicoelfish 408                                                                                                                                                             |
| Seps chalcidica 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spicaelfornfen 410                                                                                                                                                          |
| Serranus seriba 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Springlingha                                                                                                                                                                |
| Seewolf         409           Segler         220           Sebloch         30           Sehnen         9           Seidenaffe         49           Seidenfaße         118           Seidenfaßwanz         194           Seitenlinie der Hifche         387           Sefretär         249           Selache maxima         454           Seps chalcidica         355           Serranus scriba         402           Sefambeine         27 | Sperbereule                                                                                                                                                                 |
| Sesambeine 27<br>Sichler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spinax acanthias 454 Spinnenfisch 410                                                                                                                                       |
| Ouglet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spinnenfisa 410                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |

ğ

| Seite'                                                                                                                                               |                                                                   | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Spinus         204           Spigmäuse         59           Spornflügel         296           Spornflüger         270           Springer         416 | Stickling Stieglig Stimmrige Stintthier Stint Stirrhein Stockente | . 407 |
| Spikmäuse 59                                                                                                                                         | Stieglik                                                          | . 204 |
| Spornflügel 296                                                                                                                                      | Stimmrike                                                         | . 37  |
| Spornbuhn                                                                                                                                            | Stinfthier                                                        | . 81  |
| Springer 416                                                                                                                                         | Stint                                                             | . 435 |
| Springmauß                                                                                                                                           | Stirnbein                                                         | . 23  |
| Sprossen                                                                                                                                             | Stockente                                                         | . 312 |
| Enrosser 184                                                                                                                                         | Stockfisch                                                        | 412   |
| Sprosser                                                                                                                                             | Stöcker                                                           | . 407 |
| Squalius cephalus 427                                                                                                                                | Stöcker                                                           | 450   |
| - dobula 427                                                                                                                                         | Storch                                                            | . 275 |
| - lepusculus 427                                                                                                                                     | Stekmaus                                                          | . 107 |
| - leuciscus 428                                                                                                                                      | Strablbeine                                                       | . 28  |
| - rodens                                                                                                                                             | Strahlbeine                                                       | . 288 |
| Squalus 453                                                                                                                                          | Strondreuter                                                      | 282   |
| Squatarola helvetica 280                                                                                                                             | Strauß Streber Strepsilas interpres — collaris                    | 267   |
| Sametine engelise (2/                                                                                                                                | Streher                                                           | 401   |
| Steam 212                                                                                                                                            | Strensilas interpres                                              | 281   |
| Etagramist 212                                                                                                                                       | - collaris                                                        | 281   |
| Gtadiathandi 147                                                                                                                                     | Strichvögel                                                       | 178   |
| Stadioversey 416                                                                                                                                     | Strix acadica                                                     | 250   |
| Staar                                                                                                                                                | - aluco                                                           | 251   |
| Stangelibate                                                                                                                                         | - aluco                                                           | 253   |
| Stantigmen                                                                                                                                           | - bubo                                                            | 250   |
| Stamethortlage                                                                                                                                       | - dasvnus                                                         | 251   |
| Stauhaje                                                                                                                                             | — dasypus                                                         | 251   |
| Stanovogel                                                                                                                                           | - lannonica                                                       | 959   |
| Stadyelroche 111 Stadyeljchwein 16 Etackelfortfähe 6 Etallhafe 118 Etandvögel 178 Steatornis caripensis 219 Etalroche 456                            | — lapponica                                                       | 250   |
|                                                                                                                                                      | — noctua                                                          | 250   |
| Steinadler 236                                                                                                                                       | nvetee                                                            | 250   |
| Steinamsel                                                                                                                                           | — nyctea                                                          | 259   |
| Steinbock                                                                                                                                            | — otus                                                            | 252   |
| Steinbutt 414                                                                                                                                        | - passerma                                                        | 953   |
| Steinhuhn 262                                                                                                                                        | - stridula                                                        | 200   |
| Steinkaug 253                                                                                                                                        | — stridula                                                        | 951   |
| Steinfrähe                                                                                                                                           | - renginatini                                                     | 251   |
| Steintresse                                                                                                                                          | — uralensis                                                       | 201   |
| Steinmarder 83                                                                                                                                       | Struthio complus                                                  | 267   |
| Steinfresse   422                                                                                                                                    | Struthio camelus                                                  | 25/   |
| Steinschmäßer                                                                                                                                        | Stummfänsen                                                       | 205   |
| Steinsperling 203                                                                                                                                    | Starmfolio 240                                                    | 206   |
| Steinburger                                                                                                                                          | Grandon                                                           | 201   |
| Steififuß 324                                                                                                                                        | Girmmaaal                                                         | 205   |
| Stellerus borealis                                                                                                                                   | Sturmläufer                                                       | 242   |
| Stellio vulgaris                                                                                                                                     | Sturius vulgaris                                                  | 10-   |
| Stenops tartigradus 50                                                                                                                               | Sturforf subspecies                                               | . 40  |
| Steppenantilope 145                                                                                                                                  | Subspecies                                                        | 202   |
| Steppenhuhn 258                                                                                                                                      | Gultanahuhn                                                       | 205   |
| Sterna anglica                                                                                                                                       | Sula alba                                                         | 119   |
| Sterna anglica                                                                                                                                       | Sumpfläufer                                                       | 201   |
| — arctica                                                                                                                                            | Sumufmaile                                                        | 400   |
| — cantiaca                                                                                                                                           | Sumpfmeise                                                        | 253   |
| — caspia                                                                                                                                             | Summfattar                                                        | . 200 |
| — fissipes                                                                                                                                           | Sumpfotter                                                        | 106   |
| — hirundo 299                                                                                                                                        | Sumpfratte Sumpfjdjilbfröte Surnia Surufufu                       | 249   |
| — leucoptera                                                                                                                                         | Sumia                                                             | 950   |
| — minuta                                                                                                                                             | Surllia                                                           | 200   |
| - nigra                                                                                                                                              | Sutututu                                                          | 195   |
| Sternula                                                                                                                                             | Sus scrofa                                                        | 120   |
| Sternseher 402                                                                                                                                       | byivia                                                            | . 150 |
|                                                                                                                                                      |                                                                   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O E III E |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C CITC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sylvia aquatica — arundinacea — atricapilla — cariceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 189     | Thranenwarze Threscicornis aethiopica Thunfifth Thurmfalte Thymallus vexillifer Thymallus vexillifer Thymnus vulgaris Tichodroma muraria Tiger Tigeriltif Tinca chrysitis — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 30   |
| - arundinacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188       | Threscicornis aethionica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276    |
| atricanilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187       | Thunfish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406    |
| - atricapina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | Thumpalfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 944    |
| — cariceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 100     | Zuminiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10=    |
| — cinerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Thymanus veximier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 455  |
| — curruca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 187     | Thymustruje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 37   |
| — fitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 189     | Thynnus vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 406  |
| — garrula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 187     | Tichodroma muraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 196  |
| hortensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 187     | Tiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 65   |
| - hypolais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189       | Tigeriltik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 84   |
| locustella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188       | Tinca chrysitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491    |
| - curruca - fitis - fi | 180       | — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491    |
| - parustris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 100     | Tinnunculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| — phragmitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | Tinnunculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240    |
| — rufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 189     | Tisiphone cuprea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 569  |
| – sybilatrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 189     | Tölpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 323  |
| — trochilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 189     | Todtenvogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 253  |
| — turdoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 188     | Torpedo narke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 455  |
| Symbranchus marmoratus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 446     | Totanus calidris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 285  |
| Synonathus acus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448       | — fuscus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285    |
| Syngnathus acus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54        | — glareola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285    |
| Synotus barbastonus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 954       | — glottis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200    |
| Syrnium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 201     | — giottis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 400  |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | - hypoleucos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 284  |
| <i>.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | — macularius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 284  |
| Tabakspfeife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 411     | — ochropus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 285  |
| Tachyglossus hystrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 121     | - stagnatilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 286  |
| Tachypetes aquila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 323     | Tragulus kanchil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 134  |
| Tadorna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311       | traons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 31   |
| Talabrüsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33        | Trampelthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132    |
| Tolan ornerses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 50      | Thouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260    |
| Tarpa europaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 00      | Content of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 200  |
| Tamias striatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 97      | — oemopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 29   |
| Tanagra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 200     | Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 8    |
| Langara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 200     | Trichechus rosmarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 90   |
| Tannenheher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 216     | Tricle Tr | . 278  |
| Tannenmeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 198     | Trigla gurnardus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 403  |
| Tapete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 29      | Trigonocephalus Jararakka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 369  |
| Tanirus americanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127       | — lanceolatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369    |
| Tarbonhis fallax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364       | Tringa alpina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200    |
| Talbophis lattax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400       | — canutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200    |
| Zujujenmuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 102     | — canutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 200  |
| Laube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 200     | — cinerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 290  |
| Tejus Teguixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 348     | — islandica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 290  |
| Telestes Agassizii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 428     | — minuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 290  |
| Testudo geometrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 341     | — platyrhyncha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 292  |
| - graeca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 341     | - islandica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 289  |
| Tetrao bonasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 261     | - Schinzii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 291  |
| - lagonus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261       | - subarquata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291    |
| — medius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260       | - Temminkii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290    |
| totuius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900       | - remininkii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200    |
| - tetrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 200     | - variabilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 200  |
| - urogallus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 209     | Trionyx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 343  |
| Tetrodon hispidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 447     | Triton alpestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 377  |
| Thalassidroma pelagica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 306     | - cristatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 376  |
| Theilung, Bermehrung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 13      | - igneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 377  |
| Thiere, Gier legende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 12      | - palmatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 377  |
| - lebendia gehärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 12      | - taeniatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 377  |
| - mirhellase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13        | Trochilus minimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221    |
| Thränenhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 10      | Trochius minimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221    |
| The Insubute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 25      | ornatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 421  |
| Egianendruje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 30      | — pella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 221  |
| Tachyglossus hystrix Tachyglossus hystrix Tachypetes aquila Tadorna Tadorna Tadorna Talpa europaea Tamias striatus Tanagra Tanagra Tannenheher Tannemeife Tapete Tapirus americanus Tarbophis fallax Tafdhenmauß Tafbophis fallax Tafdhenmauß Telestes Agassizii Testudo geometrica — graeca Tetrao bonasia — lagopus — medius — tetrix — urogallus Tetrodon hispidus Tthalassidroma pelagica Theilung, Bermehrung vurd Thiere, Gier legenbe — lebenbig gebärente — mirbellofe Thränenbein Thränenbrüfe Thränenbrüfe Thränenbrüfe Thränenprube Thränenprube Thränenprube Thränenprube Thränenprufte Thränenprufte Thränenprufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 134     | - Schinzii - subarquata - Temminkii - variabilis Trionyx - Triton alpestris - cristatus - igneus - palmatus - taeniatus Trochilus minimus - ornatus - pella Trogon pavoninus Troglodytes parvulus  \$\text{Trommelfell}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 227  |
| Thranenpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 30      | Troglodytes parvulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 190  |
| Thranensact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 30      | Trommelfell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 31   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Stitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Citte                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trommelboble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vespertilio Daubentonii 56                                                                                                                                           |
| Tranidanatus 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — murinus                                                                                                                                                            |
| Trommelhöhle         31           Tropidonotus         362           Trüfche         412           Truthaln         266           Trygon pastinaca         456           Tümmler         157           Tunafa         294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — murinus                                                                                                                                                            |
| Erujche 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — mystacinus         56           — Nattereri         56           Vespertiliones         53           Vesperugo discolor         55           — Leisleri         55 |
| Truthalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Nattereri 56                                                                                                                                                       |
| Trygon nactinges 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vagnautilianes 59                                                                                                                                                    |
| Trygon pastmaca 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vespertmones                                                                                                                                                         |
| Lummter 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vesperugo discolor                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Leisleri                                                                                                                                                           |
| Turket 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - noctula 54                                                                                                                                                         |
| Turbot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - noctura                                                                                                                                                            |
| Turdus cyanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Nathusii 55                                                                                                                                                        |
| - iliacus 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — pipistrellus 55                                                                                                                                                    |
| - merula 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - serotinus                                                                                                                                                          |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or serotinus                                                                                                                                                         |
| — musicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vicunna                                                                                                                                                              |
| — pilaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bicunna       133         Lielfraß       81         Bierhänder       45         Vipera aspis       367         — ammodytes       368                                 |
| - saxatilis 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rierhänder 45                                                                                                                                                        |
| tananatna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77: 20                                                                                                                                                               |
| - torquatus 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vipera aspis 507                                                                                                                                                     |
| - viscivorus 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — ammodytes 368                                                                                                                                                      |
| Turteltoube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — berns                                                                                                                                                              |
| Turtur 956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — berus                                                                                                                                                              |
| Turtur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - cnersea                                                                                                                                                            |
| Typhline Cuvieri 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — cerastes                                                                                                                                                           |
| - saxanis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — communis 367                                                                                                                                                       |
| -JPI-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 367                                                                                                                                                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — prester                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — prester                                                                                                                                                            |
| Uferlerdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Viverra civetta                                                                                                                                                      |
| Histiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zibetha 75                                                                                                                                                         |
| Illula 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V-1'                                                                                                                                                                 |
| Ulula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | volitantia                                                                                                                                                           |
| Umbra Kameri 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vorderarm                                                                                                                                                            |
| Umbrina vulgaris 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morhof 31                                                                                                                                                            |
| 11nou ' 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Red   30t                                                                                                                                                            |
| IT 1' - 9477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vuipanser                                                                                                                                                            |
| Undina 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vultur Chicleus                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| Unte 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — fulvus                                                                                                                                                             |
| U.       UferTerdje     284       Utiftiti     49       Utula     251       Umbra Kameri     443       Umbrina vulgaris     404       Unau     119       Undina     317       Unfee     374       Unterarm     26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vultur cincreus                                                                                                                                                      |
| Unite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Unterficier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Unterficier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Unterleibenerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterfiefer         24           Unterleibänerven         7           Unterfichenfel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscous scaber         402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterfiefer         24           Unterleibänerven         7           Unterfichenfel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscous scaber         402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterfiefer         24           Ilnterfiebsnerven         7           Ilnterfichenfel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Interficeer   24   Unterficeer   24   Unterficeer   7   Unterficeer   27   Unterficeer   27   Upupa epops   221   Ur   152   Urachus   40   Uranoscopus scaber   402   Uria Brünnichii   327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Interficeer   24   Unterficeer   24   Unterficeer   7   Unterficeer   27   Unterficeer   27   Upupa epops   221   Ur   152   Urachus   40   Uranoscopus scaber   402   Uria Brünnichii   327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - fulvus                                                                                                                                                             |
| Interficeer   24   Unterficeer   24   Unterficeer   7   Unterficeer   27   Unterficeer   27   Upupa epops   221   Ur   152   Urachus   40   Uranoscopus scaber   402   Uria Brünnichii   327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## Fulvus                                                                                                                                                            |
| Interficeer   24   Unterficeer   24   Unterficeer   7   Unterficeer   27   Unterficeer   27   Upupa epops   221   Ur   152   Urachus   40   Uranoscopus scaber   402   Uria Brünnichii   327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## Fulvus                                                                                                                                                            |
| Interficeer   24   Unterficeer   24   Unterficeer   7   Unterficeer   27   Unterficeer   27   Upupa epops   221   Ur   152   Urachus   40   Uranoscopus scaber   402   Uria Brünnichii   327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ## Fulvus                                                                                                                                                            |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Interficeer   24   Interficeer   24   Interficeer   7   Interficeer   7   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   27   Interficeer   221   Ir   152   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   Ir   I | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |
| Ilnterficfer         24           Unterfichenter         7           Ilnterfichentel         27           Upupa epops         221           Ilr         152           urachus         40           Uranoscopus scaber         402           Uria Brünnichii         327           — ringvia         327           206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ## 182  ## Bachholberbrossel.                                                                                                                                        |

|                                                     |                  |     | Geite    |                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--------------------------------------|-------|
| Wafferhuhn                                          |                  |     | 296      | 2                                    |       |
| Wasserkröte .                                       |                  |     | 374      | 3.                                   |       |
| Wasserläufer .                                      |                  |     | 284      | Bahne, angewachsene                  | . 15  |
| Wassermold .                                        |                  |     | 376      | - eingefeilte                        | . 15  |
| Wassernatter .                                      |                  |     | 960      | - eingewachsene                      | . 15  |
| Wallernatier .                                      |                  |     | 302      | - ettigewaajjette                    | . 35  |
| Bafferralle                                         |                  | • • | 294      | Zäpfchen                             | 400   |
| Bafferratte                                         | •                |     | 107      | Barthe                               | 440   |
| Wasserschlange                                      |                  |     | 300      | Zaungrasmücke                        | . 107 |
| Wassersalamander                                    |                  |     | 376      | Zaunkönig                            | 190   |
| Bafferschwein .                                     |                  |     | 113      | Zebra                                | 130   |
| Wasserspigmans                                      |                  |     | • • 60   | Zebu                                 | . 102 |
| Wasserstaar .                                       |                  |     | • • 183  | Zehen                                | . 27  |
| Maffertreter .                                      |                  |     | 292      | Dakangangar                          | . 64  |
| Waxbick                                             |                  |     | 451      | Beifia                               | . 204 |
| Wechselerzeugung<br>Weidenfänger .                  |                  |     | 13       | Zeus faber                           | . 408 |
| Beidenfänger .                                      |                  |     | 189      | Dikoth                               | . 75  |
| Meidensciffa .                                      |                  |     | 189      | Zibethkage                           | . 75  |
| Meilie .                                            |                  |     | 247      | Rihethratte                          | . 109 |
| Mainbrofiel                                         |                  |     | 182      | Zibetthier                           | . 75  |
| Weißfisch                                           |                  |     | 428      | Dibettigitt                          | 1 146 |
| Mels                                                |                  | • • | 417      | Biege                                | 124   |
| Wendehals.                                          |                  |     | 208      |                                      |       |
| Wespenbussard                                       |                  | • • | 220      | Biemer                               | 181   |
| Melbeupullarn                                       | • •              | • • | 140      | gremer                               | . 97  |
| Wetterfisch                                         |                  |     | • • 410  | Biejei                               | . 91  |
| Widerrift Wiedehopf                                 |                  |     | 28       | gingel                               | . 401 |
| Wiedehopf                                           |                  |     | 221      | Zippe                                | . 182 |
| Wiesel, großes                                      |                  |     | 85       | Zitteraal                            | . 443 |
| - fleines .                                         |                  |     |          | Bitterroche                          | . 455 |
| Wiesenknarrer .                                     |                  |     | 294      | Zitterwels                           | . 417 |
| Wiesenlerche.                                       |                  |     | 191      | Bige                                 | . 41  |
| Wiesenweihe .                                       |                  |     | 248      | Zoarces viviparus                    | . 409 |
| Wildfage                                            |                  |     | 66       | Bige                                 | . 83  |
| Milbschwein .                                       |                  |     | 125      | Zonurus griseus Zootoca pyrrhogastra | . 354 |
| Winterschlaf .                                      |                  |     | 8        | Zootoca pyrrhogastra                 | . 349 |
| Winterschlaf .<br>Wirbelfäule .                     |                  |     | . 15. 25 | 2000e                                | . 423 |
| Wirbelthiere .                                      |                  |     | 14       | Bugrögel                             | 179   |
| Wisent                                              |                  |     |          | Runge                                | 3 414 |
| Wolf                                                | •                |     |          | Dungankain                           | 33    |
| Wollhaar                                            |                  |     | 33       | Zweifuß                              | 355   |
| Wallhafa                                            |                  |     |          | Swelfus                              | . 555 |
| Wollhase<br>Wombat                                  |                  |     |          | Zweihänder                           | . 43  |
| 200 mout                                            |                  |     |          | gwerchten,                           | 052   |
| Wühlmaus .                                          |                  |     | • • 106  | Zwergeule ,                          | . 205 |
| wurger                                              |                  |     | 195      | Zwergfalte                           | . 242 |
| Würgfalte                                           |                  |     | 241      | Zwergsledermaus                      | . 55  |
| Bürger<br>Bürgfalfe<br>Wurmschleiche<br>Wurmviper . |                  |     | 354      | Zwerghirsch                          | . 134 |
| Wurmviper .                                         |                  |     | 364      | Zwergmaus                            | . 106 |
|                                                     |                  |     |          | Aweraspikmaus                        | . 60  |
| Xenopus Bojei<br>Xiphias gladius                    | $\mathfrak{X}$ . |     |          | Rwergtrappe                          | . 270 |
| Xenopus Bojei                                       |                  |     | . 376    | Riverawal                            | . 159 |
| Xiphias gladius                                     |                  |     | 407      | 2 Amischenfiefer                     | . 23  |
|                                                     |                  |     |          | Swifthenrippenfnormel .              | . 25  |
|                                                     | <b>y</b> .       |     | 152      | Zwischenrippenknorpel Zwitter        | . 12  |
| Nat                                                 |                  |     | 159      | 2 malffingerborm                     | 35    |
| Yunx torquilla                                      |                  |     | 998      | Zygaena malleus                      | 453   |
| runa torquina                                       | •                | -   | 220      | Lygaena maneus                       | . 490 |



# Erflärung der Abbildungen.

Rigur 1. a) und b) Das Stelet eines Menschen, a) von vorn, b) von hinten.

(Mach Albinus und Lober.)

I. Nasenbein. II. Stirnbein. III. Scheitelbeine. IV. hinters hauptsbein. V. Schläfenbeine. VI Jochbein. VII. Dberfiefer. a) Der Zwischenkiefer mit bem Oberkiefer verwachsen. VIII. Un=

1. Sieben Halswirbel. 2. Zwölf Rückenwirbel. 3. Künf Lendenwirbel. 4. Kreuzbein. 5. Endwirbel. 6. Brustbein. 7. Sieben Baar Brustrippen. 8. Fünf Paar Bauchrippen. 9. Schluffelbein. 10. Schulterblatt. 11. Oberarm. 12. Speiche. 13. Elle. 14. Sandwurzel. 15. Mittelhand. 16. Daumen. 17. Finger. 18. Becken, gebilbet burch brei Knochenpaare.

a) Darmbein. b) Schambein. c) Sigbein. 19. Oberschenkel. 20. Kniescheibe. 21. Schienbein. 22. Basbenbein. 23. Fußwurzel. x1 Ferse. 24. Mittelfuß. 25. Zehen.

2. Der Augapfel bes Menschen vertifal burchgeschnitten.

1. 2. Die harte Haut (solerotis). 3. Die Hornhaut (cornea). 4. Die Aberhaut (chorioidea). 5. Die Iris oder Regenbogenshaut. 6. Die Pupille oder das Sehloch. 7. Die vordere Aus genkammer. 8. 9. Die Nethaut. 10. Ciliarkörper. 11. Hintere Augenkammer. 12. Linfe. 13. Sehnerv.

3. Gin linkes menschliches Dhr, geöffnet.

1. Ohrmuschel. 1\*. Ohrbeckel (tragus). 2. Aeußerer Gehörgang. 3. Trommelfell. 4. Der Steigbügel, welcher mit seinem Grunde das ovale Fenfter beckt. 5. Das Linfenbeinchen. 6. Der hammer. 7. Der Ambos. 8. Das runde Fenfter. 9. Die Guftach'iche Röhre. 10. Der äußere ober horizontale, halbzirkelförmige Ranal. 11. Der hintere senkrechte. 12. Der obere oder vordere. 13. Ampullen bes äußeren und bes oberen halbzirkelförmigen Ranales, wäh= rend die Ampulle des hinteren nur theilweise fichtbar ift. 14. Borhof. 15. Die Schnecke mit der Spike' ober Ruppel nach außen gewendet.

4. Verbauungsapparat bes Menschen nach Milne Edwards.

Leber ist aufgeschlagen, damit der Wagen ganz sichtbar ist.

1. Speiseröhre. 2. Magenmund (cardia). 3. Magen. 3. Pförtener (pylorus).

4. Zwölfsingertarm.

5. Dünndarm.

6. Wurmsförmiger Anhang.

7. Blindbarm (coedum).

8. Grimmdarm (colon). 9. Maftbarm (rectum). 10. After. 11. Leber. 12. Gallen= blafe. 13. Bauchspeichelbrufe (pancreas). 14. Mila.

5. Das Herz und die Lunge des Menschen, nach Milne Edwards.
1. Herz. 2. Lunge. 3. Luftröhre. 4. Aorta. 5. Schlüsselbeinarterien. 6. Korfschlagadern (carotides). 7. Lungenarterie. 8. Obere Sohlvene mit ihren Bergweigungen. 9. 10. Lungen-venen. 11. Untere Sohlvene.

6. Linter Arm einer Flebermaus (Vesperugo noctula).

a) Schlüffelbein. b) Schulterblatt. c) Oberarm. d) Unter-

ay Schulfelvein. b) Schultervlatt, c) Oberarm. a) tinterarm. e) Handwurzel. f) Daumen. g) Mittelhand. h) Finger.
7. Schäbel eines Luchs (Felis lynx). ½ ber nat. Größe.
1. Nasenbein. 2. Stirnbein. 3. Scheitelbein. 4. Hinterschauptsbein. 5. Schläfenbein. 6. Jochbogen. 7. Oberkiefer.
8. Zwischenkiefer. 9. Unterkiefer. 10. Neußerer Gehörgang.
11. Schneibezähne. 12. Eckzähne. 13. Lückenzähne ober falsche Backzähne. 14. Reißzahn. 15. Sockerzahn.

8. Schabel eines Wolfes (Canis lupus). 1/4 ber nat. Größe. Bezeich=

nung wie oben.

9. Schäbel eines Gartenschläfer (Myoxus quercinus). Bezeichnung wie oben.

10. Vorberfuß eines Schweines (Sus scrofa).

a) Handwurzel. b) Mittelhand. c) Finger ober Behen=

11. Hinterfuß eines Bferbes (Equus caballus).

a) Fußwurzel. a1) Ferse. b) Mittelfuß. c) Fesselbein. d) Kronenbein. e) Sufbein. f) Gleichbeine.

12. Schabel eines Siriches (Cervus elaphus). Bezeichnung wie bei

Figur 7.

13. Vorberfuß eines Reh (Cervus capreolus).

a) Mittelhand. b) Finger ober Zehen. c) Afterzehen. d) Gleich= beine.

14. Magen eines Ralbes.

a) Speiseröhre. b) Wanft ober Panfen. c) Haube ober Netmagen. d) Pfalter ober Blättermagen. e) Labmagen. f) Zwölf= fingerbarm.

15. Schadel von Delphinus phocaena. (Mach Rapp's Cetaccen.) Be-

zeichnung wie bei Figur 7.

16. Rechter Arm von Delphinus phocaena.

a) Schulterblatt. b) Oberarm. c) Speiche. d) Elle. e) Handwurzel. f) Mittelhand und Finger.

17. Schabel von Balaena mysticetus.

a) Von oben geschen. b) Von ber Seite gesehen.

18. Skelet eines Thurmfalken (Falco tinnunculus). Aus meinem na= turhiftorischen Atlasse.

1. Schäbel.

o) Unterkiefer. p) Gaumenbein. q) Hinterhauptsbein. r) Schläfenbein. x) Baute ober Quabratbein. s) Scheitelbein. t) Stirnbein. u) Thranenbein. v) Nafenbein. w) Zwischen-

fiefer. y) Jochbogen.

2. Salswirbel. 3. Ruckenwirbel. 4. Lenden= und Kreuzbein= wirbel. 5. Schwanzwirbel. 6. Nippen. 7. Brustbein. 8. Nabenschlage. 9. Der burch Verwachsung ber Schlüsselbeine entstandene Gabelknochen. 10. Schulterblatt. 11. Oberarm. 12. Speiche. 13. Elle. 14. Handwurzel. 15. Daumen. 16. Mittels handknochen. 17. Finger. 18. Becken. 19. Oberschenkel. 20. Unterschenkel. 21. Lauf. 22. Großer Zehen. 23. Drei vordere Zehen.

19. Nahrungefanal eines Bogels. Rach Milne Edwards.

a) Speiseröhre. b) Rropf. c) Drusenmagen. d) Muskelsmagen. e) Schlinge bes Zwölfsingerbarms. f) Dunnbarm. g) Dickbarm. h) Rloake, aufgeschnitten. h1) After. i) Leber. k) Gallenblase. 1) Bauchspeicheldrufe. m. m) Barnleiter. n) Gileiter. o) Blindbarme.

Figur 20. A. Luftröhre einer weiblichen Bans, von oben; ungefahr 2/5 ber nat. Größe.

a) Oberer Rehlkopf mit der Stimmrige. b) Anschwellung der Luftröhre. c) Unterer Kehlkopf.

a) Innere Bautenhaut.

B. Unterer Kehlkopf berselben.

B) Aeußere Paukenhaut.

21. Knochengerufte ber Chelonia caretta nach abgenommenem Bruft-

schilde. Nach Dumenil et Bibron.

a) Acht Paare mit einander zum Rückenschilde verwachsener Rippen. a.1) Nandknochen, durch welche der Rückenschild zum Theil mit dem Brusschilde verbunden ist. d) Bewegliche Halbe wirbel. e) Bewegliche Schwanzwirbel. d) Schulterblatt. e) Schlüffelbein. f) Kadenschnocksprifag. g) Oberarm. h) Unterarm. i) Handwurzel. k) Mittelhand. k.1) Finger. 1) Becken. m) Obersschenel. n) Unterschenkel. o) Fußwurzel. p) Mittelsuß. q) Zehen.

22. Berg von Testudo graeca L., von ber vorberen Seite.

a) Herzkammer. b) Rechte Vorkammer. c) Linke Vorkammer. d) Stamm ber Lungenarterie. d¹) Aft berselben für die Iinke Lunge. d²) Aft berselben für die rechte Lunge. e) Stamm ber Aorta. f. f) Schlüffelbeinarterien. g. g) Aortenbogen. h. h) Kopfarterien (Carotiben). i) Schilddrife. k) Speiseröhre. 1) Stamm ber Luftröhre mit den Bronchien.

23. Schäbel ber Ringelnatter (Coluber natrix L.)
24. Schäbel ber Rupferotter (Vipera berus L.).

a) Oberkiefer (bei der Rupferotter links mit 2, rechts mit 1 Giftzahn). b) Gaumenbogen mit dem Flügelbein verbunden. c)

Uuterfieser. d) Quadratbein. e) Warzenbein. 25. Magen und Darmkanal von Coluber natrix L. a) Speiseröhre. b) Magen. c) Darmkanal.

26. Stelet bes Bafferfrosches Rana esculenta L.

a) Kopf. b) Rippenlose Wirbel. c) Kreuzbein. d) Dolchs förmiges Schwanzbein. e. e) Die beiben über einander liegenden Stücke des Schulterblattes. f) Brustbein. g) Dberarm. h) Untersarm. i) Handwurzel. k) Schlüsselbein. 1) Finger. m) Becken. n) Oberschenkel. p) Unterschenkel. q) Fußwurzel. r) Zehen.

27. Stelet einer Barbe Barbus fluviatilis Ag.

1. Stirnbein. 11. Vorberes Stirnbein. 2. Nasenbein. 3. Scheitelbein. 4. Hinterhauptsbein. 41. Stachelfortsatz bes hinter= hauptsbeines. 42. Felsenbein. 5. Schläfenbein. 6. Quabratbein. 7-9. Bilben die zum Quabrathein gehörige Anochenreihe. 10. Unteraugenrandknochen, ober vorderer Theil des Jochbeines. 11. Der knöcherne Unteraugenrandring, welcher mit 10 bas Jochbein oder ben Wangenknochen bildet. 12. Zwischenkiefer. 13. Ober: 14. Unterkiefer. 15. Riechbein. 16. Bungenbein. 17. Riemenstrahlen. 18. Vordeckel. 19. Zwischendeckel. 20. Unterbeckel. 21. Riemenbeckel. 22. Schulterblatt. 23. Schluffelbein. (22 und 23 bilben gusammen ben Schultergurtel.) 24. hinteres Schlüffelbein ober Nabenschnabelfortsag. 25. Arm. 26. Strahlen ber Bruftfloffe, welche an bie Handwurzelfnochen geheftet fint. 27. 27. Birbel. 28. 28. Berwachsene Schwanzwirbel. 29. 29. 29. Obere Stachelfortfage. 30. 30. Untere Stachelfortfage. 31. 31. Obere und untere Nebendornen. 32. 32. Rippen. 33. Becen. 34. harte Strahlen ber Bauchflosse. 35. Beiche Strahlen ber Bauchfloffe. 36. Zwei harte Strahlen der Rückenfloffe. 37. Weiche Strahlen ber Ruckenfloffe. 38. Sarte Strahlen ber Afterfloffe. 39. Weiche Strahlen berfelben. 40. Harte Strahlen ber Schwangflosse. 41. Weiche Strahlen berfelben. 42. Kiemenspalte.

28. Zungenbein und Niemenstelet vom Barich Perça fluviatilis nach

Cuvier.

a) Zungenknochen. b) copula. c. c) Unpaare Anochenstücke, an welchen die Kiemenbögen befestigt sind. d. d. d. d. d. Zungensbeinbogen. e. c. Griffelförmiges Stück, mittelst dessen das Zungenbein an den Schäbel befestigt ist. f. f) Kiemenstrahlen. g. g. g) Kiemenbögen, welche auß drei Stücken g\(^1\) g\(^2\) g\(^3\) bestehen. h.) Untere Schlundkiefer. i. i) Obere Schlundkiefer. k. k.) Knöchelschen, welche an der Stelle der oberen Schlundkiefer die vordersten Kiemenbögen an den Schäbel heften.

29. Magen und Pförtneranhänge ber Bachforelle Salmo Ausonii s. fario.
a) Schlund. b) Magen. c) Zwölffingerbarm. d) Pförtner-

anhänge. e) Dunnbarm.

" 30. Berbauungsorgane bes Stör, Accipenser sturio L.

a) Schlund. b) Magen. c) Zwölffingerbarm. d) Darm, geöffnet, um die in demselben befindliche Spiralklappe zu zeigen.
e) Die beiden Leberlappen. f) Die Milz. g) Die Bauchspeicheldruse.

31. Die Schwimmblase bes Karpfen, Cyprinus carpio L.

a) Vorberes Stud. b) hinteres Stud. c) Ausführungegang ber Schwimmblafe.



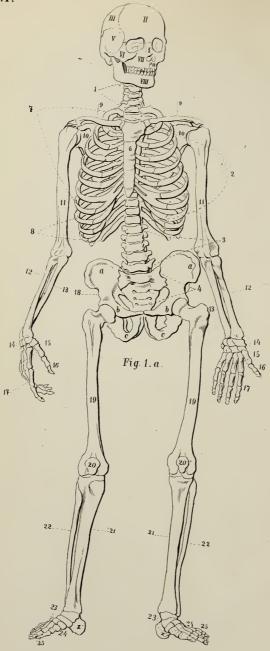



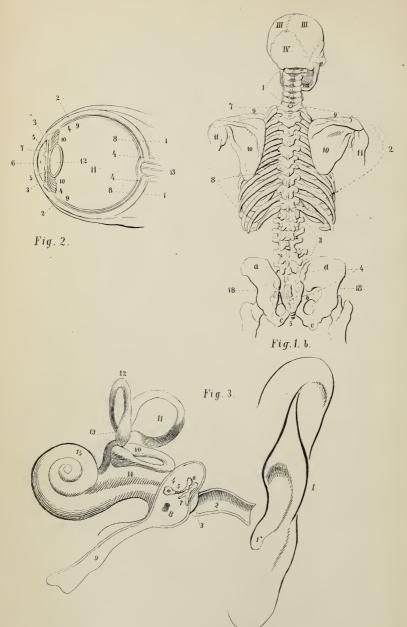











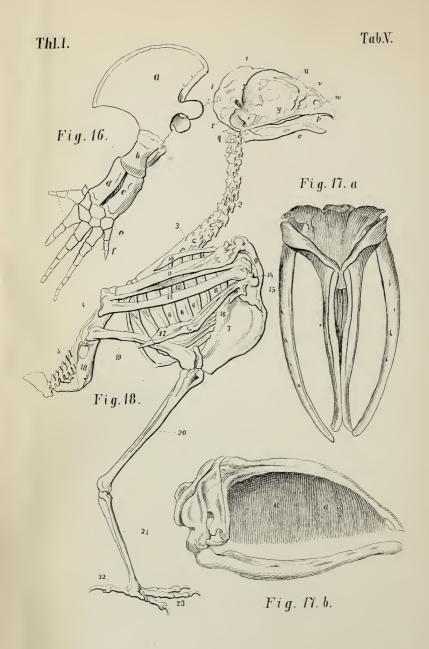









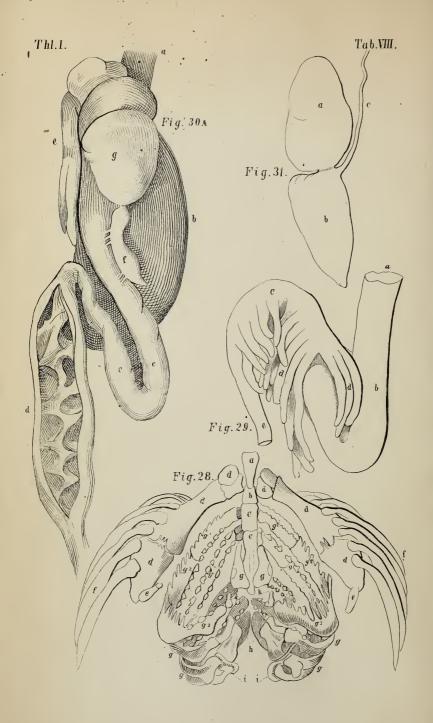



Verlag von WIEGANDT, HEMPEL & PAREY in Berlin.

### Lehrbuch der Botanik für Forstmänner

von Dr. E. Ph. Doebner,
Professor an der K. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg.
Dritte Auflage. Preis 7 Mark,

Handbuch der Zoologie

mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Thiere, welche in Bezug auf Forst & Landwirthschaft, sowie hinsichtlich der Jagd vorzüglich wichtig sind, von Dr. E. Ph. Doebner, Professor an der K. Central-Forstfehranstalt zu Aschaffenburg. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten u. 87 Fig. auf 22 lithogr. Tafeln. Zwei Bänd in Gr. 80. Preis cart. 16 Mark.

# Die Physikalischen Einwirkungen des Waldes

auf Luft und Boden und seine klimatologische und hygienische Bedeutung.
von Dr. Ernst Ebermayer, Professor an der K. Central Forstehranstalt zu Aschaffenburg.
L. Band. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten, Tabellen und einer Extra-Beilage, enthaltend graphische Darstellungen. Preis mit Atlas 12 Mark.

#### Die Forstbenutzung

von Karl Gayer,

Professor an der K. Central Forst Lebranstalt zu Aschaffenburg
Mit 249 in den Text gedr. Holzschnitten. Dritte verbess. Auflage. reis 17 Mark.

# Ueber d. Ermittelung d. Masse, d. Alters u. des Zuwachses d. Holzbestände

von Dr. Gustav Heyer,
Geh. Regierungsrath u. Director der Königlich Preussischen Forstakademic Minden.
Mit 19 lithographischen Tafeln. Preis 3 Mark.

# DEUTSCHER FORST- & JAGD·KALENDER

auf das Jahr 1875. — Dritter Jahrgang. Herausgegeben von Dr. F. Judeich, Königlicher Oberforstrath und Director der Königl, Forstakademie Tharand. I. Theil gebunden, II. Theil brochirt. Preis 3 Mark.

### Die Lehre vom Waldschutz und der Forstpolizei

von G. Kauschinger, Professor an der K. Central Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Zweite verbesserte Auflage mit 4 Taf, Abbildungen. — Preis 4 Mark.

#### Der Waldwegban und das Livelliren

von Karl Scheppler. Professor an der K. Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Zweite verbesserte Auflage mit 107 in den Text gedr. Abbildungen. Preis 5 Mark.

Anleitung zum Waldbau

von Dr. C. Stumpf, Director der K. Central Forstlehranstalt zu Aschaffenburg.
Verte, vermehrte und verbesserte Auflage, mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 7 Mark.

#### Theorie des Planzeichnens

von Ludw. Woerner, Lehrer an der Forstlehranstalt zu Aschaffe birg. Mit 16 Tafel: Preis 9 Mark.

Zu bezieher durch jede Buchhandlung.